

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

20 €

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF 61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendali Adams

IN THE YEAR

1883.

D 1 .H68

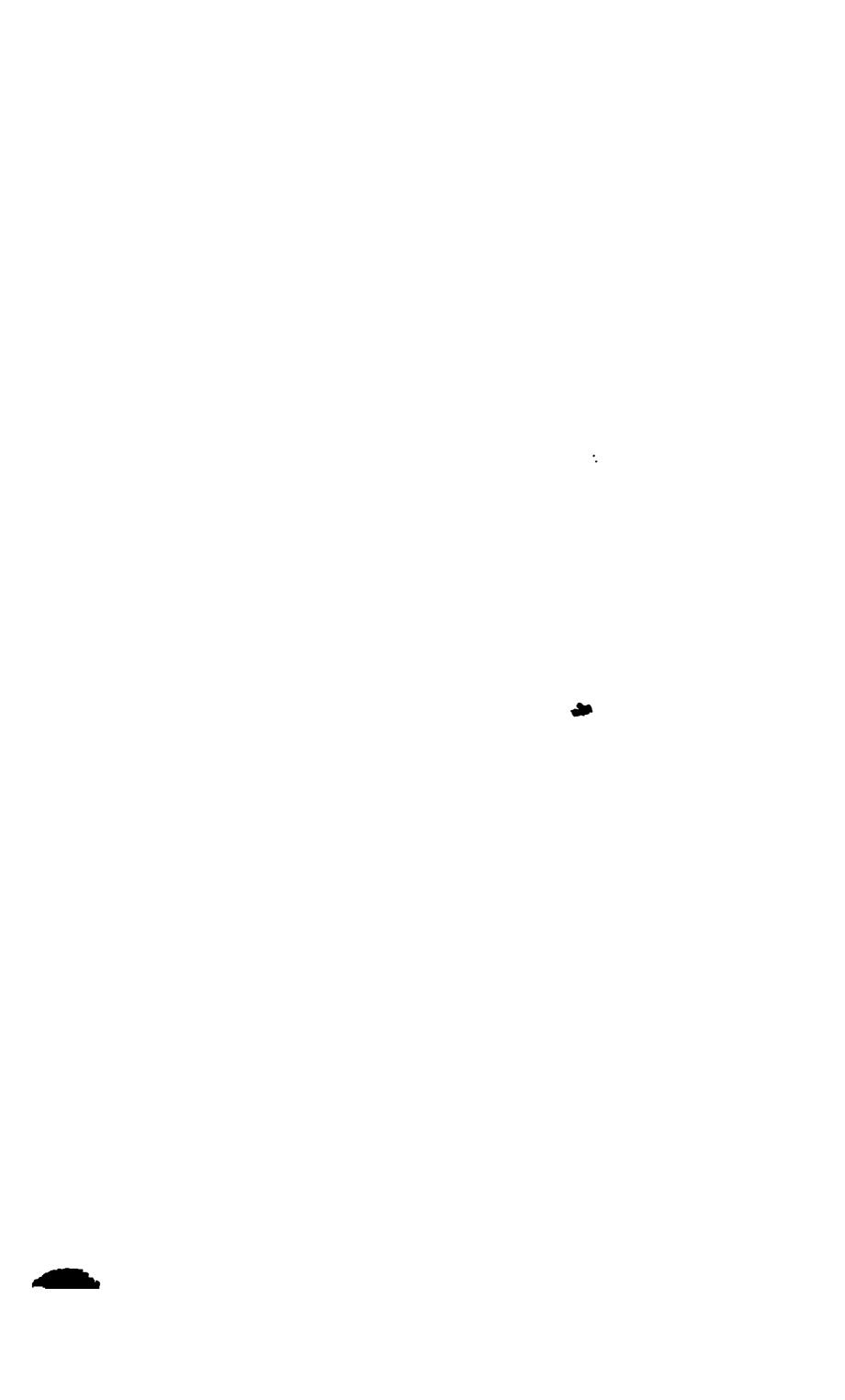

## historische Beitschrift

berausgegeben von

### Beinrid bon Chbel,

o. 5. Profeffor ber Gefchichte an ber rheinifden Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Siebzehnter Band.



München, 1867.

Literarifch-artiftifche Anftalt

ber 3. 6. Cotte'fden Enchandiung.



## Inhalt.

|       |                                                                  | Ceite |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Geschichtschreiber ber hufitischen Bewegung in Bohmen. Bon       |       |
|       | L. Krummel                                                       | 1     |
| П.    | Bur Geschichte ber frangösischen Intervention in Spanien (1828.) |       |
|       | Bon Haumgarten                                                   | 41    |
| III.  | Ranke und Macaulay. Bon C. v. Noorden                            | 87    |
| IV.   | Antikritik. Bon 28. Maurenbrecher                                | 189   |
| V.    | Literaturbericht                                                 | 156   |
| VI.   | Das Parteiwesen in England und die Coalition zwischen Fox        |       |
|       | und Rorth im Jahre 1783. Bon Sigurd Abel                         | 227   |
| VII.  | Beitrage jur Würdigung ber ungarischen Geschichtschreibung.      |       |
|       | Bon A. Flegler                                                   | 318   |
| VIII. | Literaturbericht                                                 | 396   |

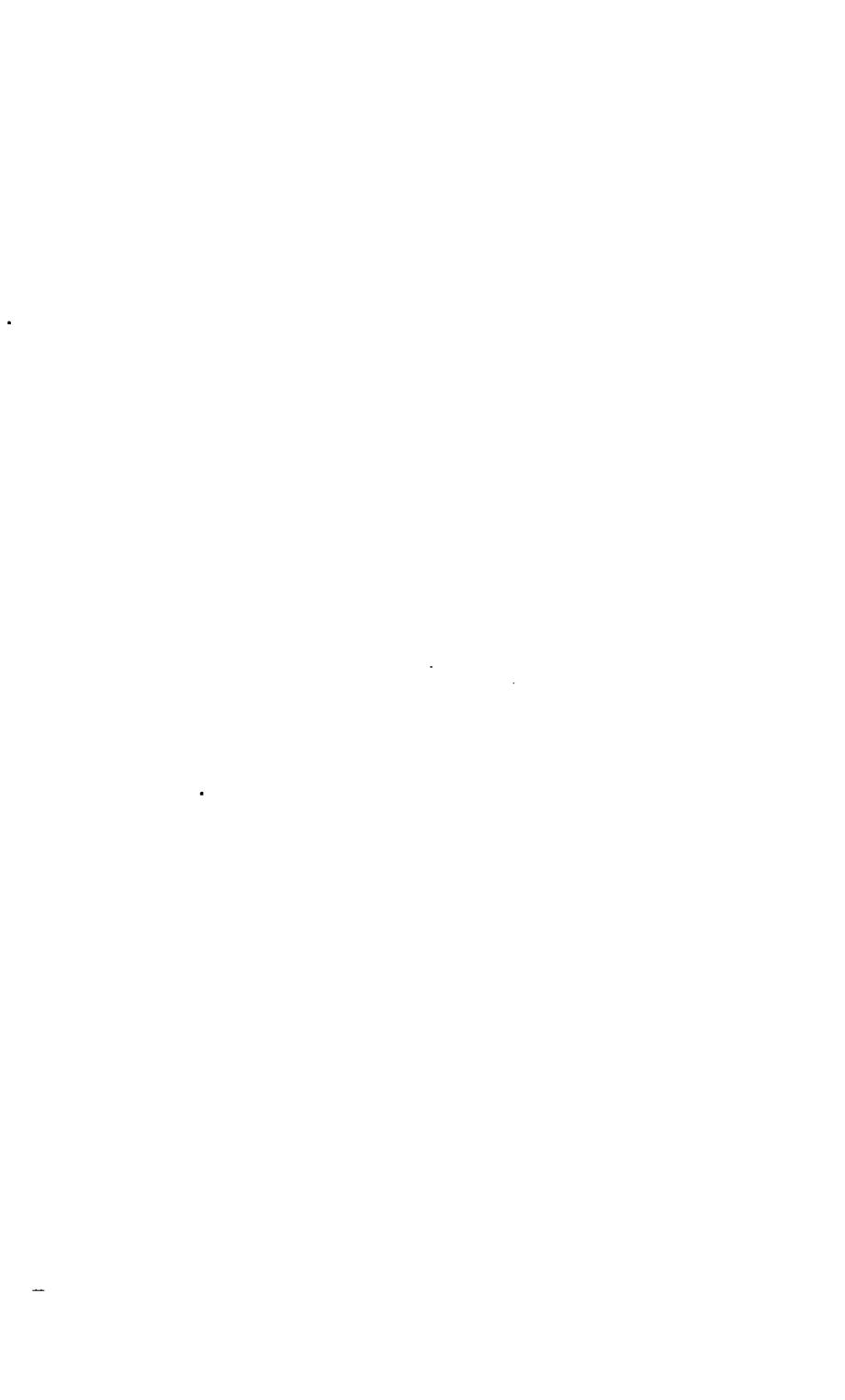

## Geschichtschreiber der hnsitischen Bewegung in Böhmen.

Bon

### 2. Rrummel.

Unter diesem Titel hat der Professor der Geschichte zu Prag Dr. A. Höfler in den von der historischen Commission der kaiser= lichen Atademie der Wissenschaften in Wien herausgegebenen "öster= reichischen Geschichtsquellen" (Fontes rerum Austriacarum) eine Reihe theils neu entdeckter, theils bisher nur handschriftlich bekann= ter Actenstücke über die böhmische Reformation im 15. Jahrhundert veröffentlicht, welche die Beachtung eines jeden Geschichtsfreundes ver= dienen. Ein großer Theil des Inhaltes derselben ist zwar bereits aus den Handschriften durch den berühmten Historiographen Franz Palach in seiner Geschichte von Böhmen verwerthet worden und der erste, schon 1856 erschienene Theil dieser "Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen" hat in verschiedenen Schrif= ten die ihm gebührende Berücksichtigung gefunden 1). Nicht ebenso ist dieß bisher mit dem 1865 erschienenen zweiten Theile (fontes rer. austr. t. VI p. II) der Fall gewesen. Und doch ist sein Inhalt von ungleich größerer Wichtigkeit als derjenige des ersten Theiles. Je-

<sup>1)</sup> Friedrich, Die Lehre des J. Hus, Regensb. 1862 (176 S.); derselbe, J. Hus ein Lebensbild, Frankf. 1864; L. Krummel, J. Hus, eine kirchenhistor. Studie. Darmst. 1864 (92 S.); der selbe, Geschichte der böhm. Reformation im 15. Jahrh. Gotha bei F. A. Perthes (668 S.); Höfler, Mag. J. Hus, Prag 1864 (325 S.).

ner brachte neben einigen alten böhmischen Chroniken und einer neuen Ausgabe der in Constanz geschriebenen Briefe Husens als seinen bedeutenosten Bestandtheil den Abdruck eines in dem erzbischöflichen Palaste zu Prag aufgefundenen Manuscriptes des sog. Mladenowic, oder der von dem Secretair des Ritters Johann von Chlum, Peter von Mladenowic verfaßten und zuerst von Hans Luft im J. 1537 mit einer Vorrede Luthers herausgegebenen "Historie des heiligen Märtyrers J. Hus" (historia de fatis et actis Mag. J. Hus Constanciae), von welchem indessen jedoch nachgewiesen wor= den ist, daß ihm keine besonderen Vorzüge vor dem in der Refor= mationszeit, wahrscheinlich durch die Fürsorge Ulrich von Huttens veröffentlichten zukommen 2). Dieser zweite Theil enthält in der er= ften Hälfte (S. 1-474) eine große Menge von Actenftuden, welche über die reformatorischen Bewegungen in Böhmen bis zum Tode Husens und zum Ausbruche der Husitenkriege Aufschluß geben; die zweite Hälfte (S. 475-843) bildet die umfangreiche Taboritenchro= nik des Joh. von Lukavec und Nic. von Pelrimon.

Die Bedeutung hervorzuheben, welche diese neu entdecten husi= tischen Geschichtsquellen für die böhmische Geschichte des 15. Jahrhunderts haben, das ist der Zweck ber nachfolgenden Zeilen. dürften das Interesse des Publicums um so mehr in Anspruch nehmen, als die böhmische und husitische Reformation mit den großartigen, fast einzig in der Geschichte daftehenden Erschütte= rungen, die sie nicht nur in ihrem Heimathlande, sondern auch in der ganzen abendländischen Christenheit hervorgerufen hat, noch kei= nesweges zu denjenigen Territorien der Geschichte gehört, in welchen ichon alle Wege und Stege plan und erforscht vor uns lägen. Im Gegentheil, wir befinden uns hier auf einem Gebiete, welches, wenn auch nicht seinen Columbus, so doch seinen in das verborgene Innere dringenden Livingstone noch zu erwarten hat. nicht, wie die Lichtstrahlen, welche das Dunkel jener Zeitperiode, die wir meinen, einst erhellt haben, durch die sog. bohmische Gegenreformation vom Jahr 1620-1780, die uns Peschet in so rühren=

<sup>2)</sup> S. v. Sybel, histor. Zeitschr. 1861, III, Sausrath über Söflers Entbedungen im Mladenowic; L. Krummel, Gesch. ber böhm. Ref. S. 435 ff.

der Weise beschrieben hat ), einer nach der andern und fast bis zu gänzlicher Finsterniß ausgelöscht worden sind, daß es erst der hell leuchtenden Fackel eines so unermüdlichen und gründlichen Forschers wie Palach gelungen ist, wieder einiges Licht und einige Klarheit darüber zu verbreiten?

Wir haben uns deutlicher auszudrücken, um den Leser über die Tragweite der hier in Betracht kommenden Fragen zu unter= richten. Man streitet über den Ursprung und die Entstehung ber husitischen Reformation; die einen wollen sie von der Wycliffeschen in England, andere von dem Einflusse der Waldenser, noch andere aus einem seit Jahrhunderten schon im böhmischen Bolke eingewur= zelten und in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts durch einige reformatorisch gesinnte Männer genährten Geiste der Opposition gegen den römischen Ratholicismus ableiten. Ueber diese zulett genannten Männer, die sog. Vorläufer Husens, sind nicht nur bezüglich ihrer Thätigkeit und Lebensschicksale, sondern sogar bezüglich ihrer Namen bis in die neueste Zeit viele irrthümliche Meinungen verbreitet gewesen. Eben so ift es auch mit dem Leben und Wirken, den Schriften und Lehren, dem Leiden und Tode des Joh. Hus selbst der Fall; über ihn sind bis auf den heutigen Tag noch eine Menge irrthümlicher Ungaben selbst in solchen Werken verbreitet, welche sonft auf historische Treue Anspruch machen; und sein ganzes Werk wird, je nachdem es protestantische oder katholische Schrift= steller beurtheilen, bald als eine ächt evangelische Reformation, bald als eine national politische Revolution aufgefaßt. Ganz besonders aber ist in Dunkel gehüllt gewesen die Zeit der welterschütternden Ereignisse, welche nach dem Märthrertode Husens eingetreten find, die Zeit der Caligtiner und Taboriten, des Baseler Concils, der Entstehung der böhmischen und mährischen Brüdergemeinschaft, des Eindringens der sächsischen und schweizerischen Reformation in Böhmen.

Die von Höfler mitgetheilten Actenstücke erstrecken sich fast auf alle diese Fragen. Welches Licht, welche Auftlärung verbreiten sie nun über dieselben ?

<sup>8)</sup> Pescheck, Gesch. der Gegenresorm. in Böhmen, Dresd. und Leipz. 1844 ff., 3 B.

4

Wir unterscheiden bei der Besprechung derselben zwischen den Actenstücken, die sich auf die vorhusische Zeit, und solchen, die sich auf das Leben und Wirken Husens und die Zeit nach seinem Tode beziehen.

I.

Unter den zuerst genannten Actenstücken erweckt unser Interesse zunächst eine von dem Prager Decan Wilhelm auf dem Wyshehrad verfaßte Biographie des Prager Erzbischofes Arnest von Pardubic (S. 1—11). Er ift uns aus der Geschichte Raiser Rarls IV bekannt als einer seiner ersten Rathgeber und vorzüglichsten Mit= arbeiter in den großen Reformen, durch welche er das durch das schlechte Regiment seines Vaters, des ritterlichen, aber überaus ver= schwenderischen, in der Schlacht von Crech 1546 gefallenen Johann von Luxemburg in so schweren Verfall gerathene Böhmen auf die höchste Stufe des Glanzes erhoben hat. Arnest war der erste, der auf dem erzbischöflichen Stuhle zu Prag gesessen ist; denn früher war bis 1344 das Bisthum Prag dem Erzbischof von Mainz untergeben, und er verwaltete dieß hohe Amt mit einer solchen Umsicht, Thatkrast und Hingebung, daß er bei Hoch und Niedrig das höchste Ansehen genoß und für den frommsten und ausgezeichnetsten Geistli= chen in ganz Deutschland galt. Seine höchsten Verdienste hat er sich als Mitbegründer und Kanzler der 1348 gestifteten ersten deutschen Universität Prag erworben. Ihm vornehmlich, seinem die Kunst und Wissenschaft in der liberalsten Weise fördernden Sinn hatte sie die Blüthe zu verdanken, die sie schon in den ersten Jahrzehnten ihres Bestandes den Hochschulen von Bologna, Padua und Paris eben= burtig zur Seite stellte. Sein Name darf in einer Geschichte der husitischen Reformation nicht unerwähnt bleiben. Denn so wenig 🚅 er auch in demjenigen Sinn reformatorisch gesinnt war , wie wir bas Wort gewöhnlich nehmen und eine Opposition gegen die katho= lische Hierarchie damit verbinden, so hat er doch durch die Freiheit der wissenschaftlichen Bewegung, die er der Universität gewährte, durch die Berufung und Beschützung tüchtiger und freigesinnter Lehr= trafte an derselben, von denen wir später noch hören werden, und durch die ausgezeichnete Fürsorge, die er dem niederen und höheren

Unterrichte in ganz Böhmen zuwandte, zu der Entstehung einer reformatorischen Bewegung in Böhmen ein wesentliches beigetragen. Von ihm nun wird uns in dieser gut und fließend geschriebenen Biographie erzählt, wie er, der Sohn eines königlichen Burggrafen, durch eine wunderbare Erscheinung der Jungfrau Maria in früher Jugend schon zum geiftlichen Studium veranlaßt worden und 14 Jahre lang zu Bologna und Padua mit dem größten Eifer und Erfolg den Studien obgelegen sei. Nach Böhmen zurückgekehrt wurde er, der stattliche Mann ehrwürdigen Aussehens und mit allen Tugenden geschmückt, zuerst Decan von Prag, bald Bischof und seit 1344 Erzbischof daselbst. Als solcher bethätigte er in seinem Privatleben einen ungemein hohen Grad religiös sittlichen Ernstes, ber aber gleichwohl von dem aftetischen Rigorismus des Mittelalters weit entfernt war; er pflegte der Ruhe auf einem ziemlich harten Lager nicht länger, als der Leib durchaus bedurfte; er hielt sich von allen die Beiftes= und Rörperkraft schwächenden Genüffen ferne, dem Studium widmete er sich stets mit solcher Energie, daß er sich taglich bis in die tiefe Nacht hinein die Schriften der Kirchenväter und andere lehrreiche Werke vorlesen ließ, und auch auf Reisen und in den Sitzungen des kaiserlichen Rathes, während für ihn unwichtige Dinge verhandelt wurden, Bücher und Schriften, die er bei sich trug, durchlas; dabei mar er in allen seinen Aeußerungen so gemessen und tactvoll, daß man ihn nie ein indiscretes Wort reden oder ein Ge= heimniß verrathen oder sich widersprechen hörte; auch war er von einer solchen Sanftmuth, daß er jede Beleidigung alsbald vergab und selbst mit Willen anderen keine zufügte, und von solcher Demuth, daß auch der geringste ein Herz zu ihm fassen mochte. Anforderungen seiner hohen Stellung wußte er mit solcher Umsicht, Thatkraft und Gewandtheit zu genügen, daß der Kaiser ihn als seinen treusten Freund und Rathgeber schätzte und die ihm untergebene Geistlichkeit trot aller Strenge, womit er gegen ihre Laster verfuhr, dennoch ihn fast ohne Ausnahme lieben mußte. Einer der edel= sten Züge aber, die ihn auszeichneten, war die große Freigebigkeit, womit er seine reichen Einkünfte zum gemeinen Besten und zum Wohle der nothleidenden Armen verwendete: viele Kleriker ließ er auf seine Kosten in Bologna und Padua studiren und zog sie,

wenn sie tüchtig waren, in der Beförderung selbst seinen nächsten Berwandten vor; täglich speiste und beschenkte er zwölf Arme in seinem erzbischöflichen Palaste; jährlich vertheilte er 70 Kleider an Beurftige; zwei Geistliche hatte er dazu bestellt, ihm solche arme Jungfrauen namhaft zu machen, die, um ehrbar zu bleiben, einer Aussteuer zur Verheirathung bedurften; bei einer Hungersnoth im Jahr 1352 ließ er zahllose Spenden an Brod und Getreide aus= theilen; eine ganze Reihe von Kirchen und Klöstern verdankte ihm ihre Entstehung oder Verschönerung; gute Bücher ließ er in Menge abschreiben und unter den Geistlichen verbreiten, sie zum Studium anzureizen; in Prag unterhielt er aus seinen Mitteln einen beson= bern Lehrstuhl der Theologie. — Man wird dem Verfasser seiner Biographie Recht geben, wenn er auf Grund dieser und anderer Angaben schließlich ausruft: wahrlich in ganz Deutschland ist kein Mann, der so wie er die Gesetze des Höchsten erfüllt hat. Sein Tod im Jahr 1364 rief eine Trauer der ganzen böhmischen Nation hervor.

An diese Biographie reihen sich (S. 12—17) zwei Selbst=, man kann sagen Bußbekenntnisse eines seiner Nachfolger, des Erz= bischofes Johann von Jenstein an. Auch sie sind für den Si= ftorifer von Interesse. Dieser Johann von Jenstein ift es nämlich, welcher den Anlaß zur Ermordung des im Jahr 1729 durch Benedict XIII heilig gesprochenen und in Böhmen als Spender von Regen und Thau und als Schutheiliger der Liebenden so hoch verehrten Repomuk gegeben hat. König Wenzel hatte ihn, der ein vielseitig gebildeter, gelehrter und streng rechtlicher Mann war, weil er sich zugleich den Weltfreuden, der Jagd, Turnieren und Ballen nicht abhold zeigte, im Jahr 1379 nach der Resignation seines Oheims, bes ersten böhmischen Cardinales, Octo von Wlasim, zur erzbischöf= lichen Würde erhoben und zu seinem ersten Rathe und Kanzler ge= macht. Im Jahr 1382 aber ereignete sich das Unglück, daß der Erzbischof von Magdeburg auf einem Balle tanzend durch den plötz= lichen Einsturz seines Hauses mit der Mehrzahl seiner Gäste plötz= Die Nachricht davon, verbunden mit einer lich ums Leben kam. schweren Krankheit, machte auf den Prager Erzbischof einen so tie= fen Eindruck, daß er von da an allen weltlichen Freuden entsagte

und je länger je mehr einem aftetischen Rigorismus sich ergab; er lebte meist unter ben Mönchen, schlief auf der Erde, geisselte sich, trug ein Cilicium, fastete übertrieben u. s. w. Dem damals noch jungen und lebenslustigen Wenzel konnte dieß natürlich nicht gefallen. Es kam zu Conflicten, welche von Jahr zu Jahr einen immer ernsteren Charatter annahmen. Als der Erzbischof zulett den königlichen Landesunterkämmerer und Günstling Sigmund Huler, einen Menschen von durchaus schlechtem Charafter, mit dem Kirchenbann belegte und einen neuen Günftling als Abt von Kladrau anzunehmen sich weigerte, schlug die Wuth des jähzornigen Königs in helle Flammen auf. Er berief den Erzbischof mit einem lakonisch groben Handbillete nach Prag und wollte ihn daselbst mit seinem Gefolge verhaften lassen. Dieser hatte sich aber vorgesehen und zahlreiche Waffenträger mitgenommen, die ihn vor diesem Geschicke, das ihm sicher das Leben gekoftet haben würde, beschützten. Um so schwerer mußten seine geiftlichen Rathe dafür büßen. Sie wurden ihrer fünf auf den Hradschin geführt: dem greisen Domdechanten Dr. Bohuslaw von Kruow schlug der König mit seinem eigenen Degenknopfe blutige Wunden in den Kopf und ließ ihn in das Gefängniß werfen. Die übrigen wurden auf dem Altstädter Rathhause der Folter unterworfen. Hier bekannten drei von ihnen, was der König wissen wollte und wurden deßhalb wieder freigelassen. vierte aber, der aus mehreren Gründen besonders gravirte Generalvicar Johann von Pomuk oder Nepomuk weigerte fich deffen. Wenzel wurde so wüthend, daß er ihn selbst mit einer Facel brannte und, als er boch nichts eingestand, ihn schon halbtodt am 20. März 1393 Abends 9 Uhr über die Prager Brücke in die Moldau werfen ließ. Die Sage hat diese historische Thatsache bekanntlich dahin umgestaltet 4), daß Nepumuk dem König Wenzel ein Beicht= . geheimniß der Königin zu verrathen geweigert und dadurch den Zorn des Fürsten auf sich gezogen habe. Man hat deßhalb sogar schon an der Identität des obigen Generalvicars mit dem heiligen Johann von Nepomut gezweifelt: so der Jesuite Balbinus in seiner böhmischen Geschichte. Wer aber aus anderen Beispielen weiß, wie

<sup>4)</sup> Herzog, Realencycl. B. VI p. 749 ff. (Art. 30h. v. Nepomut).

oft die Sage geschäftig und thätig ist, wo es sich um die Canoni= firung irgend einer für die Interessen der römischen Kirche leidenden Person handelte, der wird es auch begreiflich finden, wie sich in der für Böhmen so überaus traurigen Zeit des 16. und 17. Jahr= hunderts an die schauervolle, ohne einen ordentlichen Richterspruch, blos durch den Jähzorn eines grausamen Tyrannen erfolgte und dazu in dunkle Nacht gehüllte Ermordung eines erzbischöflichen Ge= neralvicars allerlei unrichtige, aber seine Heiligsprechung motivirende Sagen anknüpfen konnten. Jedenfalls hatte der Generalvicar we= gen der Berweigerung eines Zeugnisses gelitten, und er war von einem Fürsten ermordet worden, der mit seiner ersten Gemahlin Johanna, der Tochter Herzog Albrechts von Bayern, notorisch in schlechtem Einvernehmen stand, — sie soll im Jahr 1386 von einem der großen Jagdhunde ihres Gemahles in ihrem Schlafgemache erwürgt worden sein, — dessen zweite Gemahlin Sophia, die Toch= ter Herzog Johanns von München, ebenso fromm und herzensgut war, als er ein Wollüftling und Tyrann.

Hier haben wir die Entstehungsmomente der Sage. Aber daß sie unbegründet ist, dafür geben die von Höfler mitgetheilten Quellen neue Beweise. Der aus einem lockeren Leben zu einem monchisch asketischen Rigorismus übergehende und schließlich sogar sein Erzbisthum quittirende Johann von Jenstein hätte in seinen um das Jahr 1398 geschriebenen Selbstbekenntnissen eines so wich= igen Creignisses sicherlich Erwähnung gethan, wenn es überhaupt vorgefallen gewesen wäre. So aber erwähnt er nur im allgemei= nen des Widerstandes, den er bei seinen ihm so trefflich schei= nenden Bestrebungen gefunden, und der Verfolgungen, die er na= mentlich durch den König von Böhmen zu erdulden gehabt hatte, . und die ihn zur Resignation von seinem Amte bestimmt hätten. Dieß wird auch durch folgende Notiz einer czechischen Chronik vom J. 1393 (bei Höfler Th. III S. 227) bestätigt: "Dieses Jahr wurde der berühmte Doctor, Priester Johannek, Vicar des Prager Erzbisthums, unter der Prager Brücke auf Befehl des Kö= nigs Wenzel ertränkt, weil er gegen seinen Willen den Abt von Rladrau bestätigt hat."

S. 17-47 finden wir einige Mittheilungen über das Leben

und Wirken der sog. Vorläuser Husens, Conrad von Waldhausen, Milic von Kremsier und Matthias von Janow. Ihr Abdruck hat zwar insofern einen untergeordneten Werth, als dieselben und zwar in noch ausgedehnterem Maße schon seit mehr als 20 Jahren aus den Handschriften bekannt gemacht worden sind b. Da sich jedoch bis in die neueste Zeit in vielen Geschichtsperken eine Menge von irrthümlichen Angaben über diese Männer sinden ), so wird es wohl gerechtsertigt erscheinen, über die Bedeutung der Aufsindung dieser alten Dokumente einige Worte zu sagen.

Sie haben zunächst dazu gedient, die Namen dieser Männer sestzustellen. Der erstgenannte pflegte früher immer Conrad von Stief na genannt zu werden. Es ist nun nachgewiesen, daß diese Bezeichnung von der irrthümlichen Weglassung eines Rommas herrührt, welche sich der in der Reformationszeit lebende Verfasser einer Hustengeschichte, Cochläus (eigentlich Johann Dobnet von Wendelstein, Dechant an der Frauentirche zu Frankfurt) bei der Ansührung eines Briefes des Andreas von Brod an Hus hat zu Schulden tommen lassen, daß er Conrad von Waldhausen, einem Fleden im Desterreichischen ob der Ens, daher auch Conradus ab Austria heißt, und daß es zwar auch einen Johann von Stiekna gegeben hat, der zu jener Zeit ein gewaltiger Sittenprediger in Prag war, unter die Borläuser Husens aber nicht mit Recht gezählt werden darf, weil er sich der husitischen Bewegung, deren Ansang er noch erlebte, seindselig entgegengestellt hat.

Wichtiger ist, was uns dadurch über das höchst merkwürdige Leben und Wirken dieser Männer bekannt geworden ist, nebst den Schlüssen, die wir daraus auf die Entstehung der böhmischen Reformation zu ziehen berechtigt sind.

Von dem erstgenannten Conrad von Waldhausen erfahren wir, daß er seit 1350 an verschiedenen Orten von Oester-

<sup>5)</sup> Palach, Gesch. v. Böhmen, Bb. II Th. 2. — Jordan, Die Borläufer des Hussiteuthums, Leipz. 1846. — Krummel, Gesch. der böhm. Ref. E. 50 ff.

<sup>6)</sup> Bgl. den Nachweis hievon in der Darmit. Allg. Kirchenz. v. 3. 1868, Nro. 89-91.

reich lehrend und predigend gewirft habe. Raiser Rarl IV, der auf alle bedeutenden Männer seiner Zeit sein Auge gerichtet hatte, berief ihn im J. 1360 wegen des Rufes seiner Gelehrsamkeit und Beredt= samkeit nach Böhmen, erst als Pfarrer von Leitmerit, bald nach Prag an die St. Gallustirche. Der Zulauf, den er hier fand, war so enorm, daß er meist auf dem freien Plat vor jener Kirche pre= digen mußte. Dieß veranlaßte den Raiser, ihn auf die erste Stadt= pfarrei an der Teyn zu befördern, woselbst er auch bis zu seinem Tode im J. 1369 verblieb. So kurz dauernd seine Wirksamkeit in Böhmen war, so erfolgreich war sie doch, einmal durch die gewal= tige Kraft seiner ernsten Bußpredigten, welche nach dem Urtheil der Zeitgenossen eine fast alle Schichten der Prager Bevölkerung ergrei= fende und nachhaltige religiöse Bewegung hervorrief, und sodann durch seine energischen Angriffe gegen das Mönchswesen seiner Zeit. Auf die letteren, die ihm freilich im Jahr 1364 eine schwere, doch fiegreich abgewiesene Anklage der Dominikaner und Augustiner zu= zog, ift ein ganz besonderes Gewicht zu legen. Er ist, was für jene Zeit gewiß viel heißen will, schon dahin gekommen, öffentlich zu erklären, er sähe es am liebsten, wenn man gar nicht in solche Or= den einträte; es reue ihn, daß er selbst einst, statt sein Leben ganz bem Studium, der Pflege des Gebetes und der Predigt zu widmen, in einen solchen Orden eingetreten sei, die Mönche seien stumme Hunde, die sich um die Predigt des göttlichen Wortes nicht beküm= merten, es sei keineswegs ein gutes Werk, durch Geschenke und Le= gate ihnen zum Ueberflusse zu verhelfen u. dgl.

Biel bedeutsamer noch und tiefer in das böhmische Volksleben eingreifend war das Wirken seines Amtsnachfolgers an der Teyn, des Mähren Milic von Aremsier. Von niedriger Herkunft war er schon in jungen Jahren vermöge seiner ausgezeichneten Ge-lehrsamkeit und Geistesfrische zu den Würden eines Archidiakonus und kirchlichen Schatzverwalters aufgestiegen, und Karl IV hatte ihn zu seinem Geheimsecretair erwählt. Diese hohe weltliche Stellung aber vermag ihn nicht zu befriedigen; er fängt ein asketisches Leben an und verläßt trot aller Vorstellungen im Herbst 1363 seine Ch-renämter und Würden, um, wie er sagt, in völliger Armuth und Demuth Christo seinem Hervn nachzusolgen. Er geht jedoch — und

dieß ift bezeichnend für ihn — nicht in ein Kloster, sicherlich hat ihn Conrad von Waldhausen von diesem Gedanken abgebracht, sondern zu einem würdigen Pfarrer in Bischof-Teinit, um sich als Kaplan in der Predigt und Seelsorge zu üben. Bald tritt er als Prediger in Prag auf und hält es für seine Pflicht, dem bohmischen Bolte das Wort Gottes in seiner Muttersprache zu verkündigen. Wegen seines mährischen Accentes wird er zuerst verspottet, in turzer Zeit jedoch ift dieses Hinderniß überwunden, die Zuhörer schaaren sich in solcher Menge um ihn und das Verlangen, ihn zu hören, wird so allgemein, daß er oft an Einem Tage drei bis fünf Mal predigen muß. Seine feurige Beredtsamkeit und die durchdringende Schärfe seines Geistes reißt alles hin. Der als Wunder von Gelehrsamkeit gerühmte Professor Ranconis von Ericino bekannte, Milic fasse in einer Stunde, um vor gebildeten und erleuchteten Männern eine Predigt zu halten, so viel als er kaum in einem Monat zu fassen vermöchte. Begesstert von ihm ruft der ritterliche Philosoph Thomas von Stitny aus: "O, mit welchem Eifer predigte nicht der edle Milic in der St. Aegidiuskirche zu Prag! Da loderte ein mächtiger Geift aus ihm voll Gottesliebe, und Flammenworte strömte sein Mund!" Und das niedere Bolk, wie mächtig da sein Einfluß war, zeigt uns folgende Thatsache. Da er sich in seinem Eifer überstürzte und ohne Unterschied allen Ständen, besonders aber den Mönchen, in der heftigsten Beise Buße predigte, da er seine Zeit außerdem in einem solchen Lichte ansah, als ob sie schon den auf das Ende dieses Weltlaufes geweissagten Antichrist hervorbringen sollte, und in der Berkundigung dieses seines Lieblingsthemas so weit gieng, Raiser Karl IV selbst eines Tages ins Angesicht den Antichrift zu nennen: so brachten es die Bettelmönche dahin, daß ihn der Erzbischof einkerkern ließ. Die Fürsprache des Raisers befreite ihn wieder, das ganze Ereignig erschütterte ihn jedoch so sehr, daß er für einige Zeit an seiner ganzen Predigtwirksamkeit zu verzweifeln anfing und Papst Urban V personlich über seine apotalpptischen Meinungen zu berathen beschloß. Er that es und wurde in Rom zuerst geringschätzend, nachher aber von mehreren Cardinalen mit großer Auszeichnung behandelt und von seinen excentrischen Ansichten abgebracht. Bei seiner Rückehr im J. 1369 war Conrad

von Waldhausen eben gestorben. Karl IV berief ihn auf dessen Stelle an der Tenn, wo er, um der zahlreichen deutschen Bevölkerung Prags zu dienen, auch noch deutsch zu predigen anfing. Das Volk strömte ihm, wie früher, wieder in zahllosen Schaaren zu und was er dadurch bei seiner ächt evangelischen Predigtweise gewirkt hat, ist gewiß hoch anzuschlagen. Noch höher, was er durch seine überaus liebevolle und aufopfernde Fürsorge für die Armen und Nothleiden= ben, Gefangenen und Verfolgten, Verirrten und Verkommenen ge= In Prag war damals ein ganzes Stadtviertel von öffentlichen Dirnen bewohnt, Venetiae (von Venus), böhmisch Benatky' genannt. Milic scheute sich nicht, diese elenden Personen aufzusuchen, und er brachte sie durch die eindringende und gewin= nende Rraft seiner Rede dahin, daß sie schaarenweise dieses Sünder= quartier verließen und in ehrbare Dienste traten; die solche Dienste nicht bekamen, für diese baute er auf demselben Plate, da ihm der Raiser das ganze Quartier zum Geschenk machte, ein großes Mag= dalenenhaus mit Kapelle und Pfarrwohnung, worin bis 300 sol= der Personen aufgenommen und leiblich und geistlich durch ihn ver= forgt wurden. Das ganze nannte er Jerusalem und opferte zu dessen Unterhaltung nicht nur sein ganzes Einkommen und Vermö= gen, sondern zulett selbst seine ihm so theure Bibliothek. Sein früher Tod im J. 1374 rief ein allgemeines Trauern und Wehklagen in Prag hervor.

Was seiner Person noch mehr, als alles vorgenannte, eine besondere Wichtigkeit und Bedeutung verleiht, das sind die Lehren und Ansichten, die er vorgetragen hat, und wegen deren er auch schwere Anseindungen zu bestehen hatte. Nicht nur daß er, wie sein Borgänger Conrad von Waldhausen, den Mönchen an ihre "fetten Bäuche" gegriffen, er hat auch schon den in den Zeiten des Hussetismus nachmals so gewaltige Revolutionen hervorbringenden Grundstat ausgesprochen, daß die Geistlichkeit überhaupt keinen Grundund Häuserbesit haben solle (in Böhmen besaß sie damals gegen ein Drittheil des gesammten Vermögens des Landes); er hat, wie sein Zeitgenosse Wyclisse, dessen Schriften ihm aber nicht bekannt waren, und wie nachmals Luther, in der päpstlichen Hierarchie die Hauptursache des Verderbens der Kirche sehen und eben darin vors

nehmlich die von Christo und den Aposteln geweissagte Erscheinung des Antichrists erkennen zu müssen geglaubt; er hat der weltlichen Obrigkeit das Recht und die Pflicht zuerkannt, wenn die geistliche ihre Schuldigkeit nicht thue, thatkräftig in die Verhältnisse der Kirche einzugreisen; mit der größten Energie hat er stets darauf gedrungen, daß die Kirche in Lehre und Leben wieder nach dem Rusterbilde der apostolischen eingerichtet werden müßte, wenn ihrem großen Verderben gesteuert werden solle; wenn er auch den Laienkelch, das spätere Schibboleth der Husiten, noch nicht verlangt haben sollte, so haben sich seine Anhänger doch durch ihn zum häusigen, ja tägelichen Communiciren und einer übermäßigen Hochschaung des Abendemahlbesuches hinweisen lassen.

Der Erbe, wissenschaftliche Vertreter und Verbreiter aller diesser Ansichten und Lehren in den weitesten Kreisen wurde sein Schister, der gelehrte "Pariser Magister" und Kanonikus bei St. Beit auf dem Prager Schlosse, Matthias von Janow. Sein großes Wert "von den Regeln des alten und neuen Testamentes" gehört zu den bedeutendsten literarischen Erzeugnissen, welche jemals in Böhmen entstanden sind, und enthält im wesentlichen schon alle diesenigen Lehren und Anschauungen, welche bald nach seinem im Jahr 1394 erfolgten Tode Hus und die Husiten geltend gemacht haben 7).

Es sind höchst bedeutsame Schlüsse, welche wir in historischer Beziehung aus der nunmehr genau festgestellten Kenntniß des Le=bens und Wirkens dieser Männer ziehen dürfen. Sie beweist uns zunächst, daß wir in dem Husitismus nicht blos eine politisch und national czechische Bewegung oder Revolution zu erkennen haben, wie von einer gewissen Seite immersort behauptet wird ), sondern eine wirkliche und ächte Reformationsbewegung. Hus ist trot aller Einreden ein wirklicher Vorläuser Luthers zu nennen, er ist als solser, und nicht als ein gewöhnlicher Revolutionär ), wie man zur

<sup>7)</sup> Bergi. Rrummel, Gefch. ber bohm. Ref. S. 72-100.

<sup>8)</sup> Besonders von Höfler, auch wieder in Th. III seiner husit. Ge-schichtschr. S. 121 al.

<sup>9)</sup> Ober gar als "grimmiger Feind ber Deutschen und bes deutschen

Chrenrettung des Konstanzer Concils behaupten möchte, verurtheilt und verbrannt worden; die fünftlerischen Darstellungen, welche die wichtigsten Momente seines Lebens in neuester Zeit in Deutschland erfahren haben, haben ihre vollkommene Berechtigung. So hat ihn Luther beurtheilt und nach Durchlesung seiner Schriften im J. 1521 an Spalatin geschrieben: "Ich habe bisher, mir selbst unwissend, alles gelehret und gehalten, wie Johannes Hus, und ebenso hats in gleicher Unwissenheit gethan Johann Staupit; kurz zu sagen, wir sind alle, ohne unser Wissen, Husiten." So carakterisirt ihn sein sittenstrenger und tadelloser Lebenswandel, dem auch der Jesuite Balbinus seine Anerkennung nicht hat versagen können, so seine Pre= digten, Lehrverträge und Schriftwerke, welche auch der Bischof von Wessenberg durch theologische Gelehrsamkeit, Tiefe des Gemüths und lebhafte Phantasie ausgezeichnet findet, so sein heldenmüthiger Mär= thrertod. Zu der Auffassung Husens durch Luther führt uns auch das zurück, was wir von Conrad, Milic und Mathias von Janow wiffen. Wer sähe nicht aus dem wenigen mitgetheilten ein, daß durch diese Männer schon eine ernste und acht reformatorische, kei= nen politisch oder national revolutionären Beigeschmack tragende Bewegung in Böhmen, und zwar unter den Czechen und Deutschen dortselbst, angebahnt worden ift, die zur Zeit Husens nur einen naturgemäßen Ausbruch und in ihm den thatkräftigen und geister= füllten Leiter und Führer gefunden hat ? Wäre ihm, wie Luthern, ein längeres Leben vergönnt gewesen, sein Werk würde heute noch in Kraft bestehen.

Daß aber Böhmen zu Anfang des 15. Jahrhunderts nicht nur in religiöser, sondern auch in allgemein wissenschaftlicher Beziehung, ähnlich wie Deutschland ein Jahrhundet später, für die Aufznahme einer Reformationsbewegung vorbereitet gewesen, dafür sehzlen uns die Beweise auch nicht. In erster Reihe ist hier darauf hinzuweisen, daß die Gründung der Universität Prag im J. 1348 zur Hebung des Bildungsgrades des böhmischen Boltes ungemein viel beigetragen hat; ihre Frequenz war gegen Ende des 14. Jahrz

Wesens" wie Dr. Friedrich meint in seiner "Lehre des J. Hus," Regensb. 1862 u. in s. "Joh. Hus, ein Lebensbild," Franks. 1864.

1

hunderts eine so colossale, daß sich bisweilen 30,000 und mehr Studenten dortselbst befanden; nach Tomeks Geschichte ber Universtätt Prag zählte die artistische Facultät allein (allerdings die bei weitem zahlreichste) in den Jahren 1372—1408 die enorme Summe von 844 Magistern und 3823 Battalaren, was eine Creirung von jährlich etwa 24 Magistern und 100 Baktalaren voraussett; aus Aeußerungen verschiedener Zeitgenossen entnehmen wir, daß es bei den Baronen und Rittern Böhmens damals allgemeine Sitte war, ihre Söhne, wenn sie auch nicht formlich ftudieren wollten, einige Jahre die Universität besuchen zu lassen. — Ferner dürfte es zu jener Zeit kaum irgend ein anderes Land gegeben haben, in welchem es mit dem Elementarunterrichte so gut bestellt war, als Böhmen. Prager Universitätsstatut trug hiezu wesentlich bei, welches jedem Battalaren zur Pflicht machte, bevor er Magister werden durfte, zwei Jahre lang an irgend einer niederen Schule Unterricht zu ertheilen. — Endlich ift daran zu erinnern, daß Böhmen damals eine unverhältnismäßig große Anzahl literarischer Producte aller Art hervorgebracht hat, von welchen Palach 10) fagte: "Mag man über die Berdienste der vielen böhmischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen noch so abweichend denken, das läßt sich immer behaupten, daß ein Bolk, das einen Thomas von Stitny hervorgebracht und verstanden, nicht mehr roh und ungebildet genannt werden kann." Dieser Mann, ein Ritter im Taborer Areise, um 1325 geboren und um 1400 gestorben, bekundet in seinen erst neuerdings wieder aufgefundenen, bohmisch und in eigenthümlich rhythmisch=poetischer Prosa geschriebenen Schriften eine solche Fülle von classischer und philosophischer Bildung, daß man ihn unbedenklich unter die vorzüglichsten Geifter seines Jahrhunderts zählen darf. Seine Schriften aber find auf den bohmischen Ritterburgen überall mit großem Eifer verbreitet und gelesen worden 11).

Eine zweite für den Historiker nicht minder wichtige Schlußfolgerung, die wir aus der genauen Kenntniß des Lebens und Wir-

<sup>10)</sup> Balady, Gesch. von Böhmen III 1, 3. 186 f.

<sup>11)</sup> Bergl. über ihn J. Wenzig, Studien über Ritter Thomas von Stitny, Leipz. 1866.

kens Conrads, Milicens und Janows ziehen dürfen, ist diese: die husitische Reformationsbewegung in Böhmen ist nicht als ein exotizides, von außen her in jenes Land verpflanztes Gewächs anzusehen, sondern als ein solches, welches seine Wurzeln eben dortselbst gehabt und seine Lebenstraft aus sich selbst geschöpft hat.

Das Konstanzer Concil hat einst die sog. husitische Reperei lediglich als eine Fortsetzung oder als einen Wurzelschößling der Bycliffeschen in England angesehen und verdammt. Diese bis in die neueste Zeit weit verbreitete Meinung ist nicht nur badurch widerlegt, daß Hus in ganz selbständiger Weise und bevor er noch die theologischen Schriften Wycliffes kannte zu seinen reformatorischen Ideen gekommen ist, sondern auch und hauptsächlich dadurch, daß in Böhmen schon zu der Zeit eine specifisch reformatorische Bewegung vorhanden war, als Wycliffes Lehren noch kaum über Eng= land hinaus, zum mindesten noch nicht in Böhmen bekannt gewor= Seine Schriften sind nachweislich erst im letten ben waren. Jahrzehnt des 14. und in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts in Böhmen verbreitet worden. Sie haben wesentlich zu einem beschleunigten Ausbruche der husitischen Bewegung mitgewirkt, sind aber die treibende Ursache ihrer Entstehung nicht gewesen.

Bon den Waldensern haben sie viele andere abzuleiten versucht, so z. B. Bender in seiner Gesch. der Waldenser (Ulm 1850), Peschet in Herzogs prot. Realencycl. (B. II S. 272). Auch diese, allerdings an und für sich nur schwach begründete Meinung ist nun gründlich abgewiesen. Wir sinden weder in den Schriften Husens, noch seiner Borläuser auch nur die geringste Bezugnahme auf die Waldenser und ihre Lehre. Deutliche Spuren ihres Austretens hat man aus jener Zeit im Regensburgschen und Oesterreichschen. Im Böhmischen mögen hin und wieder vereinzelte Emissäre derselben erschienen sein, auf den Gang der Ereignisse im allgemeinen haben sie teinen merklichen Einfluß ausgeübt. Als im Jahr 1418 ihrer 40 mit Weidern und Kindern in Prag erschienen und ihre eigensthümlichen Lehren und Gebräuche geltend zu machen versuchten, wurs den sie von den Husiten zwar freundlich ausgenommen, weil sie Flüchtlinge waren, aber man trat in keine Gemeinschaft mit ihnen.

So berichtet die Chronik des Husiten Mag. Laurentius de Brezina 12).

Das einzig richtige ist, was schon Reander 18) erkannt hat: "Die große reformatorische Bewegung in Böhmen führt zu Milic (und Conrad Waldhauser, fügen wir bei) als demjenigen, welcher den ersten Anstoß dazu gab, zurück." Wir haben nur noch daran zu erinnern, daß sich die böhmische Nationalkirche bis dahin von den ersten Tagen ihrer Gründung durch die berühmten Apostel der Slawen Chrill und Method ein gewisses Freiheits= und Unabhängig= seitsgesühl bewahrt hatte, welches zeitweilig, und besonders durch die in großen Massen eingewanderten Deutschen, von der römischen Hierarchie zurückgedrängt, niemals aber gänzlich unterdrückt wor= den war 14).

### II.

Mit Uebergehung einer Reihe minder wichtiger Urkunden (S. 48—94), unter welchen höchstens einige poetische Ergüsse über die große Sittenverderbniß jener Zeiten Erwähnung verdienen, wen= den wir uns nun denjenigen zu, welche über Hus und seine Zeit neue Aufschlüsse ertheilen (S. 95—843).

Unser höchstes Interesse nehmen hier zunächst die von Hösser in alten Handschriften der Prager Universität aufgefundenen "Universitätsschriften des Mag. J. Hus" in Anspruch. Man
war disher über seine langjährige magistrale Thätigkeit fast gar
nicht unterrichtet, und doch hatte man sich zu sagen, daß sie eine sehr
bedeutende gewesen sein mußte, da er an der damals weltberühmten
und so überaus zahlreich besuchten Prager Universität nicht nur zum
Detan der artistischen Facultät (im J. 1401), sondern auch zweimal
(im J. 1402 und 1409) zum Rector der ganzen Universität ge=
wählt worden war. Die Mittheilungen über ihn beschränkten sich
sast ausschließlich auf seine reformatorische Thätigkeit im engeren

<sup>12)</sup> Bei Böfler, Geschichtschr. d. hufit. Bew. B. I S. 412 ff. Bergl. hierüber Krummel, Gesch. d. böhm. Ref. S. 50 ff.

<sup>13)</sup> Reanber, Rirchengesch. B. VI G. 330.

<sup>14)</sup> Bergl. hierüber theol. Litt. Bl. d. allg. Kirchenz. v. J. 1864. Nr. 13 – 14. Sifterische Zeitschrift. XVII. Band.

Sinne des Wortes und auf seine Leistungen im Gebiete der Dogmatik und Exegese in der theologischen Facultät. In dem vorliegenden werden uns nun sieben Bakkalaureatsreden oder Ansprachen bei der Aufnahme von Bakkalaren und eine größere Rede "zur Empfehlung der liberalen Künste" mitgetheilt, unter denen es wenigstens bei fünsen gewiß ist, daß sie dem Hus zugehören; bei zweien ist es zweiselhaft; bei der letztgenannten läßt sich nur darüber streiten, ob sie nicht dem Hieronymus zukommt, wir halten es für wahrscheinlicher, daß sie von Hus gehalten worden ist.

Sie zeigen uns, daß Hus nicht nur ein theologisch, sondern auch nach dem Maßstabe jener Zeit classisch durchgebildeter Mann war, wie man das freilich auch schon aus zerstreuten Bemerkungen in seinen früher bekannten Werken schließen konnte 15). In der ersten Rede ruft er einem gewissen Wenzel das Wort Catos zu: Recte vivas! und erinnert ihn an die Verse:

Naturamque sequi patriaeque impendere vitam Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo. Dem aus einem vornehmen Herrengeschlechte stammenden Bakkalar Zbislaus Zwiretic giebt er die Ermahnung aus Virgils Aeneide:

Quaere quid sit virtus et esto exemplar honesti! und zeigt ihm, der wahre Adel bestehe in der Tugend:

Nobilitas sola est, animum quae moribus ornat. Sei darum nicht stolz auf dein Geschlecht, wie Boethius (de consol. philos.) sagt: non te extollat sanguis tuus!, sondern bedenke stets, was, nach Claudian, einen Mann wahrhaft edel und vornehm macht:

> Non hunc nobilitas generis, non gratia formae, Non gazae deiectus amor, non gloria rerum, Non mundanus apex, non virtus corporis audax, Sed solum virtus animi, constantia mentis Factaque nobilitas, non nata, sed insita menti Interior species virtutum copia, morum Regula, paupertas mundi, contemtus honoris.

In der dritten Rede geht Hus davon aus, daß es des Menschen Aufgabe sei, aus dem thierischen Zustande, in welchem er sich

<sup>15)</sup> Bergi. Rrummel, Gefch. b. bohm. Ref. S. 107 ff.

von Natur befinde, in einen rationalen, göttlichen und engelischen sich erheben zu lassen; ein göttlicher und engelischer Mensch sei, wer das irdische verlasse, durch die Contemplation und die Liebe sich in Gott versenke und durch ein heroisches Leben (vitam ducens heroicam) gottähnlich zu werden sich bestrebe. Damit auch der Bakkalar ein solcher werde, rufe er ihm das Wort Catos zu: Instrue praeceptis animum! Denn ohne Wiffen und ernstes Studium sei das Leben nur ein Bild des Todes; dieß aber führe, wenn es mit der Tugend verbunden sei, zur Bollkommenheit hin; wofür noch verschiedene Belegstellen aus Ovid, Seneca, Aristoteles u. a. beigebracht werden. — In der vierten Rede hat sich Hus das Wort des heil. Bernhard zum Thema genommen: Quaere bonos mores! In der fünften das Aristotelische: Principatus virum ostendit! "Rur wer sich selbst beherrscht, ist ein Mann." In der sechsten vom J. 1409 ruft er dem Bakkalar (wahrscheinlich dem Peter von Mladenowic, dem nachmaligen Secretär des edeln Ritters Joh. von Chlum und Geschichtschreiber des husitischen Dramas in Konstanz) ein Wort des Grammatikers Donat zu: Da adverbia! und ermahnt ihn, auf geist= reiche Weise die verschiedenen Arten von Adverdien durchnehmend, daß er sich viele löbliche Beinamen erwerben möge. Die siebente Rede, bei der Aufnahme eines aus Prag gebürtigen Bakkalaren ge= halten, ist eine Verherrlichung der Universität und Stadt Prag, welder vor Paris, Bologna und Salerno der Vorrang gebühre, so daß man von ihr sagen könne:

Quam bene Praga potens et quam bene gratia prudens! Semideos homines hortulus iste parit.

Ein ganz besonderes Interesse gewährt die nun folgende Rede "zur Empfehlung der liberalen Künste" (S. 112—128), wegen ge- wisser sehr wichtiger Aufschlüsse, die wir durch sie über die Ereignisse des für Prag durch den Abzug der deutschen Professoren und Stu- denten so bedeutungsvollen Jahres 1409 erhalten. Sie ist nämlich, wie sich aus ihrem Inhalte ergiebt und Hösser in einer besonderen Monographie 16) nachgewiesen hat, als die Einleitungsrede anzusehen

<sup>16)</sup> Höfler, Mag. 3. hus und der Abzug der deutschen Prof. und Stud. aus Prag 1409. Prag 1864.

zu dem großen Quodlibet oder öffentlichen Disputationsacte, welcher nach einem Universitätsstatute 17) vom J. 1379, wie alljährlich, so auch zu Anfang des 3. 1409 in Prag abgehalten wurde, und deffen Thesen oder Quästionen uns sogar in diesen Jahren durch Höflers Verdienst wieder bekannt geworden sind 18). Damals hatte ber nach wenigen Monaten zum flagranten Ausbruche kommende "Nationenstreit" an der Universität begonnen und schon eine solche Spannung zwischen den Deutschen und Böhmen hervorgerufen, daß sich erftere grundsätlich und verabredeter Magen von diesem "großen wissen= schaftlichen Turniere", wie es Höfler nennt, fern hielten. Daraus erklärt sich die eigenthümliche Fassung der Thesen (sie sind alle, im Gegensate zu den nominalistisch und katholisch gesinnten Deutschen, in realistischem und wycliffitischem Sinne abgefaßt), daraus auch die Eigenthümlichkeit der Einleitungsrede. Ihr Inhalt ift folgender. In lebendiger, doch bisweilen schwulstiger Beise stellt Hus zuerst die Philosophie als eine Konigin und die sieben freien Künste als deren Begleiterinnen dar, malt in ftarken Farben die Dienste und Leiftungen aus, die sie dem Menschen erzeigen, und ladet zu ihrem eifrigen Studium ein. Diese sehr ausführlichen Schilderungen sind mit einer Menge von Berufungen auf die alten Klassiker gewürzt, woraus man ersieht, daß Hus mehr als eine oberflächliche Renntniß derselben besessen hat. Nachdem er sodann darauf hingewiesen, daß sich dieß Quodlibet der Gegenwart dieser himmlischen Jungfrauen zu erfreuen habe, und daß alle Glieder der Universität sich deßhalb hätten dazu einfinden sollen, so richtet er seinen Blid auf die betrübende Thatsache, daß die Mehrzahl, d. h. die drei ausländischen oder deutschen Nationen mit dem ihnen anhangenden Klerus leider nicht anwesend seien, und sagte von ihnen offen und frei, sie sollten sich schämen, daß sie zufolge einer formlichen Berschwörung an einem so herrlichen Turniere keinen Antheil nähmen. Er wiffe wohl, ma= rum es geschehe, sie erklärten die böhmische Partei für keterisch und woll= ten deßhalb keine Gemeinschaft mehr mit ihnen haben. Aber ihre Be-

<sup>17)</sup> Tomed, Gefch. ber Univ. Brag, G. 32.

<sup>18)</sup> Höfler, Mag. Hus, S. 255 ff.

schuldigungen seien nichts als Lügen; es sei ein altes Sprichwort: fein wahrer Bohme könne ein Häretiker sein; da nun die bohmische Nation sammt ihrem und dem römischen Könige dadurch beschimpft werde, so fordere er alle Freunde der Wahrheit, insbesondere auch die Schöffen und Richter der Stadt, auf, daß sie die Ehre und den guten Namen ihres Baterlandes wider diese ihn verunglimpfenden Ausländer und deren Anhang in Bohmen nach Kräften vertheidi= gen sollten. Das Vaterland muffe doch, wie Cato sage, einem jeden das theuerste sein, und Horaz lehre: dulce et decorum est pro patria mori. — Der Haß ber Gegner richte sich hauptsächlich gegen die Schriften Wycliffes; er sei nun zwar weit davon entfernt, alles, was sich in benselben finde, geradezu für reine Wahrheit zu halten, aber das gestehe er, daß er in denselben viel gutes gelernt habe. "Der heil. Schrift allein zolle ich eine solche Berehrung, daß ich sage: was sie sagt, das ift wahr. Wenn wir aber auch einen Aristoteles und andere heidnische Philosophen selbst schon in früher Jugend lesen und mit vielem Fleiße studiren, obgleich sich in ihren Schriften boch unzählige dem fatholischen Glauben zuwiderlaufende Irrlehren vorfinden, warum sollten wir die Schriften Wycliffes nicht lesen, da die ewigen heiligen Wahrheiten in ihnen auf die eleganteste Weise dargelegt sind ? Sie verwirren freilich sich aufblähende Kleri= ter und Laien, aber das ist tein Wunder, dasselbe Sonnenlicht, wel= ches den hell sehenden Menschen erfreut, ist dem schwachsichtigen et= was schädliches. Möchten doch diese thörichten Idioten daran denken, daß Silber, Gold und Edelsteine von tothigem Erze umgeben sind, welches der Unkundige verachtet, der Kenner aber im Feuerofen ausscheibet. Wer sollte euch also, ihr Jünglinge, hindern wollen, die Erzerde der Bücher Wycliffes zu prüfen, in der sich so viel edles Metall der Wahrheit findet! Was mich betrifft, so ermahne ich euch aufs ernstlichste, leset seine Schriften und studirct sie mit ernstem Fleiße, vorzüglich die philosophischen, und wenn ihr etliches darin findet, was ihr wegen ber Schwäche eueres jugendlichen Alters noch nicht zu fassen vermöget, versparet es auf ein reiferes Alter. Findet ihr aber solches, was der Wahrheit zuwider scheint, so vertheidiget und behauptet das nur nicht, unterwerfet euch vielmehr dem Glauben. Denn auch der heil. Hieronymus gesteht, obwohl er den Origenes als einen Häretiker verfolgt, daß er unzählige Schriften dese selben gelesen habe, und an einem andern Orte sagt er: o daß ich doch die Schriften aller Häretiker hätte, um, was wahr darin ist, herauszunehmen, was aber falsch, zu widerlegen! Die Wahrheit ist noch nie der Lüge gewichen und wird ihr auch nie weichen, sie siegt über alles."

Wie schön ist in dieser Rede das Princip der Glaubens= und Gewissensfreiheit und der freien wissenschaftlichen Forschung ausgessprochen! Wer Husens Schriften und Leben näher kennt, weiß zwar, daß er dasselbe auch sonst vielfältig und besonders in Konstanz vor dem Concile geltend gemacht hat <sup>19</sup>). Nirgends aber geschieht dieß so offen, klar und ächt freisinnig, wie hier in dieser recommendatio artium liberalium.

Auch die bei jenem Quodlibet aufgestellten Quästionen verdienen eine allgemeine Beachtung, wenn sie gleich zum Theil noch stark scholastisch lauten und uns nicht genauer bekannt ist, welche und wie viele derselben von Hus selbst herrühren. (Sein Name ist nur bei zweien genannt.) Sie geben uns ein Bild des wiffenschaftlichen Le= bens der Prager Universität zu Anfang des 15. Jahrhunderts und speciell der böhmischen Glieder derselben. Es sind ihrer 58 und sämmt= lich im Sinne der realistischen Philosophie abgefaßt, sofern sie nicht rein historische, juristische, medicinische und astronomische Fragen Wir heben die wichtigsten derselben hervor. berühren. "Fordert die Menge der creatürlichen Dinge mit einfacher Nothwen= digkeit eine Menge Ideen als Voraussetzung ?" Qu. 5: "Giebt es auch Ideen, welche weder Dasein erhalten haben, noch des Daseins fähig sind ?" Qu. 14: "Fordert die Harmonie der sensibeln Welt mit Nothwendigkeit die Annahme realer Universalien ?" Qu. 18: "Hängt die Harmonie der Welt oder die möglichst beste Ginrichtung des Universums von einem solchen primitiven Sein ab, welchem Intellectivität und Unveränderlichkeit, Allmacht und Allwissenbeit zu= Qu. 36: "Ift in der formellen Reihe der geschaffenen fommt?"

<sup>19)</sup> Eine besondere Rede darüber, mit der Aufschrift: "Bon der freien Predigt des Wortes Gottes" findet sich in s. Werken, Nürnb. Ausg. v. J. 1558 t. I p. 139 ff.

Dinge das erste jedesmal das möglichst beste und seiner Idee am volltommensten entsprechende?" Qu. 19: "Rann der höchste Herr= scher in der Ausübung seines Willens von einem niedrigeren Herr= scher gehindert werden ?" Qu. 42: "Regiert der höchste Herrscher das Weltall nach den möglichst besten Gesetzen ?" Qu. 48: "Ist das unveränderliche höchste Gut der Schöpfer und Erhalter der einzel= nen Wesen des Weltalls?" Qu. 40: "Regiert Gott, welcher der Ur= sprung und das Ziel aller Dinge ist und die einzelnen Creaturen nach den erstgeschaffenen Exemplaren ihrer Gattung in die Wirklich= teit einführt, die Welt unveränderlich aufs beste und so, daß er jum bosen nicht mitwirtt, sondern daffelbe nur aus Gnaden zu= läßt?" Qu. 52: "Herrscht Gott von Ewigkeit über das Urbild der Welt oder die Vielheit der Ideen, welche die Gründe und Ursachen der sensibeln Welt sind ?" Man sieht, alle diese Fragen beziehen sich mehr oder weniger auf die Wycliffesche Ideenlehre und kehren ihre Spite gegen den Nominalismus, beweisen aber, daß man die phi= losophischen Fragen jener Zeit in Prag scharf und kuhn ins Auge gefaßt hat.

Von andern Fragen erwähnen wir Qu. 1: "ob der Gesetzge= ber Mojes auch Priefter gewesen sei ?" Qu. 7: von logischen Schluß= folgerungen. Qu. 9: "Ift der Geist des Menschen auch in der Trennung vom Körper noch erkenntnisthätig?" Qu. 13: vom Antichrift. Eine Reihe von Quäftionen behandelt ethische Fragen, wie z. B. Qu. 20: ob die mansuetudo eine von der elementia zu unterschei= dende Tugend sei? Qu. 39: ob jede moralische Tugend ein mitt= leres zwischen zwei entgegenstehenden Lastern sei? Qu. 40: ob der Heldenmuth (virtus heroica), die vorzüglichste unter allen Tugenden, in diesem Leben nothwendig erforderlich sei, um das höchste Ziel der Glückfeligkeit zu erlangen? Qu. 55: ob ein ungerechter Mensch auf gerechte Beise zeitliche Guter besitzen könne? Qu. 56: ob ein un= gerechter Mensch ex condigno einen guten Ruf besitzen könne? (3wci Fragen, welche damals mit großer Leidenschaftlichkeit verhandelt wur= den und, da sie hus verneinte und die Schlußfolgerung daraus zog, daß keiner ein bürgerlicher Herr, Prälat oder Bischof sei, wenn er in Todsünde sich befinde, sehr viel zu seiner Berurtheilung in Konstanz beitrugen). Qu. 3. 11. und 38 handeln von dem Lichte

und der Bewegung der Gestirne, von den Kometen und dem Einsstuße der Gestirne auf die kritischen Tage in akuten Krankheiten. Qu. 15: von der Wahrheit und Vernünftigkeit der Hristlichen Glausbenssätze. Qu. 32 und 58: ob ein Richter einen Angeklagten auch dann verurtheilen muß, wenn er die Ueberzeugung hat, daß die Zeusgen falsche Depositionen gemacht, und ob er dann schwereres Unsrecht begehe, als jene falschen Zeugen? u. s. w.

Es ift ein sehr schätzbares Material, welches diese Thesen in Verbindung mit den oben angeführten Reden zur Beurtheilung der böhmischen Reformation und insbesondre Husens, ihres Führers, beitragen. Man hat in ihm meift nur den bibelfesten Theologen, den glaubensmuthigen Prediger, den kühnen Reformator und den still duldenden Märtyrer erkannt; in Verbindung mit dem, was uns seine übrigen Schriften an die Hand geben, zeigen sie uns, daß wir in ihm auch den classisch und philosophisch gebildeten Humanisten erbliden muffen, wenn wir uns ein ganzes und zutreffendes Bild von ihm machen wollen. Wie wäre es auch ohne dieses zu erklä= ren, daß er, der arme Bauernsohn, schon bevor er sich durch irgend= welche reformatorische Thaten ansgezeichnet hatte, an einer so be= rühmten Universität, wie Prag damals war, den ersten Rang eingenommen hat? Palach bringt hiefür noch einen besonderen Beweis bei, indem er zeigt 20), daß sich Hus um die böhmische Sprache, wie Luther um die deutsche, große, wahrhaft unsterbliche Berdienste er= worben habe, indem er als der erste dieselbe durch feste Regeln zu binden gesucht und ein ganz neues System der Orthographie erson= nen habe, welches sich durch Einfachheit, Präcision und Folgerich= tigkeit so sehr empfahl, daß es schon im 16. Jahrhundert im Bü= derdrud angenommen wurde und seither noch allgemein befolgt wird. Die oben angeführte sechste Bakkalaureatsrede liefert einen neuen Beweis für die Richtigkeit dieser Angabe; Hus war ein Meister in der Grammatik. —

S. 128—208 folgt eine Reihe von Actenstücken, welche über die Ereignisse des denkwürdigen Jahres 1409 nähere Aufschlüsse er= theilen. Wir können uns hier natürlich nicht auf den Inhalt der=

<sup>20)</sup> Palady, Gefch. von Bohmen III 1, 299.

selben im einzelnen einlaffen. Dazu wäre eine eingehende Darstel= lung aller jenen berühmten Auszug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag vorbereitenden und begleitenden Umftande erforderlich. Die Hauptpunkte jedoch zu erfahren, auf welche es bei der Betrachtung dieses Ereignisses ankommt, wird dem Leser gewiß nicht unerwünscht sein. Es handelt sich nämlich um die Frage: ist von einem Auszuge der deutschen Professoren und Studenten aus Prag oder von einer Bertreibung derselben durch Hus und seine Partei zu reden? Schon das Koncil von Konstanz hat das lettere angenommen und eben darauf eine ber schwersten Anklagen gegen hus und hieronymus gegründet. In noch ausgedehnterem Dage thut dieß Höfler: gerade die von ihm neu aufgefundenen Urkunden hierüber sucht er in einem solchen Sinne auszubeuten und alles ge= häffige jenes Borganges auf Hus und seine Partei zu werfen. nicht unbedeutender sittlicher Makel würde in Folge davon auf dem böhmischen Reformator ruben; er hätte die schwer verantwortliche That auf seinem Gewissen, die Blüthe einer Universität zerstört zu haben, welche eine Metropole der Wiffenschaft für den Often und Nordosten von Deutschland gewesen war und als solche ohne die= sen Vorgang und die damit in Verbindung stehenden Susitenstürme ein mächtiges Bildungselement für die flawischen Länder hätte sein tönnen.

Diese Vorwürfe wären begründet, wenn sich nachweisen ließe, daß der böhmische Theil der Universität mit den Anforderungen, welche er an den deutschen stellte, und welche dessen Auszug veranslaßten, im Unrecht gewesen, und daß Hus und seine Partei zu einer förmlichen Bertreibung derselben die Hand geboten hätten. Eine unparteissche Geschichtsbetrachtung muß jedoch beides in Abrede ziehen. Die Deutschen, d. h. die bayerische, polnische und sächsischen. Aution haben die Universität deßhalb verlassen, weil ihnen ein Mansdat König Wenzels vom 18. Jan. 1409 daß zuvor inne gehabte Recht benahm, der böhmischen Nation gegenüber, welche nur eine Stimme hatte, über drei zu gebieten, und dieses Verhältniß geradezu umsehrte. Vergleichen wir aber die Stiftungsurfunde der Universistät Prag vom 7. April 1348, so ersehen wir daraus, daß ihnen mit besagtem Mandate teineswegs Unrecht geschehen ist. Kaiser Karl IV

hatte bei der Gründung der Universität bestimmt, ut studium Pragense ad modum et consuetudinem studii Parisiensis, in quo olim ipse rex in puerilibus constitutus annis studuerat, in omnibus et per omnia dirigeretur et regeretur <sup>21</sup>).

In Paris aber hatten die Einheimischen oder Franzosen drei Stimmen, während die Ausländer nur eine hatten. Run hatte sich in Prag freilich schon von Anfang an eine andere Observanz ge= bildet: weil die in drei verschiedene Nationen getheilten Ausländer oder Deutschen anfänglich die bei weitem größere Zahl ausmachten, so hatten sie auch größere Rechte für sich ansprechen zu dürfen ge= glaubt, und ce scheint, daß man sie ihnen in den ersten Jahrzehn= ten gerne eingeräumt hat, um die Ausländer dadurch desto mehr anzuziehen. Wir finden wenigstens keine Spuren davon, daß sich die böhmische Nation vor dem Jahr 1384 darüber beschwert hätte. Aber es war eben doch nur eine Observanz, ein Universitätsstatut war darüber nicht zu Stande gekommen, wie sich denn auch die drei deutschen Nationen bei ihrer Remonstrirung gegen Wenzels Man= dat vom 6. Febr. 1409 22) auf kein solches berufen konnten, son= bern nur auf die an der Universität seit langer Zeit Geltung be= sitenden Gewohnheiten. Wenn sich nun die Kronräthe Bohmens im Jahr 1409 durch Erwägung anderer Gründe zu einer Abstellung dieser Observang und zur Wiederherstellung der ursprüng= lichen, statutarischen Ordnung veranlaßt fanden, wie kann man da von einem Rechtsbruche, von einem den ausländischen Nationen ge= schehenen Unrechte reden ?

Solcher Gründe aber waren damals viele und sehr gewichtige vorhanden. Erstlich ist durch eine Reihe von Urtunden nachgewiczsen, daß sich die Ausländer ihres Stimmenübergewichtes seit Jahrzehnten schon zu einer fortgesetzten Chikanirung und gewaltthätigen Bedrückung der böhmischen Nation bedienten; fast alle einflußreichen

<sup>21)</sup> Palady, Gesch. v. Böhmen II 2, 300. Dieß bestätigt auch die Chronik der Univ. Prag zum 18. Jan. 1409 (bei Hössler, Geschichtschr. I 19): eodem die Wenceslaus Romanorum et Bohemise Rex tres voces ad instar Parisiensis Universitatis, ad cujus similitudinem Pragensis universitas est fundata, Bohemis largissime donavit.

<sup>22)</sup> Bei pöfler Geschichtschr. II 164 f.

und einträglichen Stellen wurden ihren Leuten zugewendet, viele tuchtige Böhmen mußten sich mit erbarmlichen Lehrstellen auf dem Lande begnügen. Schon im Jahr 1384 hatte dieß zu so ernsten Conflicten geführt, daß der König Wenzel, nachdem sie durch sechs Jahre hin= durch gedauert hatten, zulett mit Gewalt einschreiten und den Bohmen, die sich in keiner Beise beruhigen wollten, einige Borrechte einräumen mußte. Sodann hatten sich die deutschen Professoren, so oft sich eine freiere geiftige Bewegung zeigte, wie die durch Conrad von Waldhausen, Milic und Janow, später vor allem die durch Wycliffes philosophische und theologische Schriften angeregte, als deren Gegner und Feinde bewiesen. Sie vertraten überhaupt im Bunde mit der Geiftlichkeit und den Monchen eine scholaftisch spit= findige und alles evangelisch rege Leben ertödtende Finsterlingsrich= tung, über welche sich alle Bessergesinnten, wie z. B. Milic, Janow, jener fromme und gelehrte Ritter Thomas von Stitny 28), Hus und Hieronymus um so mehr zu beklagen hatten, als sie mit gränzenloser Herrschsucht, Ueppigkeit und Sittenverderbniß gepaart Nicht nur die national = flawischen Kirchenfreiheiten, sondern selbst die böhmische Sprache waren ihnen verhaßt, und da sie an dem meist deutschen Stadtmagistrat von Prag, welcher durch das materielle Interesse, "durch die vielen Goldstüde, welche die frem= den Studenten in Prag siten ließen und -wodurch die Universität eine wahre Goldquelle für Prag war," wie eine alte Klagschrift sagt 24), an sie gefesselt war, eine mächtige Stüte hatten, so konn= ten sie ihren Bestrebungen nöthigen Falles auch energischen Nachdruck verschaffen. So lange Karl IV einst gelebt hatte, war dieß weniger fühlbar gewesen, seine milde und versöhnliche Gesinnung und die thatträftige Unterstützung, die er Männern wie Conrad von Waldhausen und Milic zu Theil werden ließ, hatte die Leiden= schaften noch im Zaume gehalten. Als aber der träge und trunt= süchtige Wenzel an die Regierung kam und allen Parteien freien Spielraum ließ, wurde dieß anders, da konnte sich diese Obscurantenpartei in aller Gemächlichkeit breit machen, und wie fehr sie dieß

<sup>23)</sup> Bergl. Bengig, Stud. über Th. v. Stitny S. 22 ff.

<sup>24)</sup> Bergi. Böfler, Mag. Bus. S. 250.

gethan, davon ist ihr Auftreten gegen die Wycliffeschen Schriften, gegen Hus und seine Partei vom Jahr 1403 an ein laut reden= des Zeugniß.

Endlich haben wir noch baran zu erinnern, daß die drei deutschen Nationen im Jahr 1409 eine firchliche und politische Stellung einnahmen, welche ein Einschreiten ber königlichen Regierung gegen fie zur unabweislichen Nothwendigkeit machte. Im Einverständniß mit dem Erzbischof Ibynet wandten sie in dem großen papstlichen Schisma, welches damals die Christenheit bewegte und im gleichen Jahre durch das Pisaner Concil noch ärger werden sollte, gerade demjenigen Papste, Gregor XII, ihre Obedienz zu, welcher sich seit Jahren als einen erbitterten Gegner Wenzels gezeigt hatte und mit seinem römischen Gegenkönige Ruprecht von der Pfalz im Bunde Wenzel ließ die Universität, wie auch den Erzbischof, aufs dringlichste auffordern, gleich der Pariser Universität und verschie= denen Fürsten sich von beiden Papsten (Gregor XII und Benedict XIII) abzuwenden und einer Cardinalspartei anzuschließen, welche mit Hilfe eines allgemeinen Conciles beide Bäpfte absetzen und einen dritten wählen wollte. Die böhmische Nation gieng auf diesen Vor= schlag ein, die Deutschen aber weigerten sich beharrlich. Was Wun= der, wenn Wenzel in einem solchen Verhalten eine seinem Laude und seiner Krone Gefahr drohende Verschwörung erblickte und sei= nem Zorn darüber durch eine Magregel Raum gab, welche zwar nicht sehr billig und voraussichtlich von übeln Folgen begleitet war, wozu ihm aber doch das formelle Recht zur Seite stand, wie ihm zum Ueberflusse auch noch eine Abordnung der Pariser Universität versicherte, welche gerade damals in Prag anwesend war?

Was nun den Antheil Husens an dieser Maßregel betrifft, so zeigt eigentlich schon die bisherige Darstellung des Sachverhaltes, daß man ihn vernünftiger Weise in keiner Art dafür verantwortlich maschen kann. Wir haben aber auch positive Beweise, daß er wirklich die Beranlassung dazu nicht gegeben hat. Als er nämlich mit Hieronymus und anderen von der böhmischen Nation in dieser Angeslegenheit vor dem König in Kuttenberg sich einstellte und eine Absänderung des Stimmenverhältnisses an der Universität verlangte, so fuhr ihn der König mit den Worten an: "Du und dein Gefährte

.

Hieronymus machen mir immer Unruhen; und wenn diejenigen, in deren Bereich es gehört, nicht Sorge tragen, so werde ich euch noch Feuer bereiten lassen." Hus verfiel in Folge dieser barichen Abfer= tigung in eine Krankheit, welche ihn an den Rand des Grabes brachte. Es ist historisch feststehend, daß der damalige Obernotar des Bergwesens in Böhmen und nachmalige Oberstlandschreiber Nikolaus von Lobkowic es war, der die Gesinnung des Königs geändert und die Ueberzeugung ihm beigebracht hat, daß er von dem Tage an die Universität für sich und seine Plane haben würde, an dem er den Böhmen die ihnen nach deren Fundationsurkunde zukommenden drei Stimmen zugewiesen haben würde. Als sodann Hus, noch trank darniederliegend, die Nachricht von dem königlichen Mandate erhielt, so sprach er sich allerdings sehr erfreut darüber aus, ver= theidigte daffelbe auch in einer besondern, erft in den letten Jahren bei einem Bauern aufgefundenen Apologie, aber den Abzug der Deutschen hat er nie gewollt und nie gebilligt. "Die deutschen Studenten sind, wie Hus im Jahr 1414 auf eine deßhalb gegen ihn ge= richtete Anklage mit allem Rechte bemerkt hat, durch niemanden vertrieben worden, sondern ihr eigener Sid hat sie vertrieben, da sie sich unter der Strafe des Bannes, des Eidbruches, der Chrlo= sigkeit und 160 Schod Groschen verbanden, daß keiner unter ihnen an der Universität bleiben wollte, wenn sie nicht drei Stimmen hat= ten und die böhmische Nation nur eine. Dieß verhinderte jedoch des Rönigs Erlaß gemäß der Fundationsurkunde der Universität, welche Raiser Rarl IV einst mit dem goldenen Siegel bestätigt hatte." Doch diese weiteren Details jenes historisch so berühmten Ereignisses dürfen wir als bekannt voraussetzen, wie auch die Folgen, welche daffelbe für den Gang der husitischen Reformation gehabt hat, daß nämlich die früher unterdrückte wycliffitische Partei an der Universität zur entschiedenen Herrschaft gelangte, daß ihr der Rönig mit seinen Räthen, wie auch die große Mehrzahl der böhmischen Großen um ihrer national = politischen Stellung willen zugethan wurden, daß sich Husens Einfluß, der im October 1409 zum ersten Rector der neu organisirten Universität erwählt wurde, aufs höchste stei= gerte. Es kam uns nur barauf an, ben Nachweis zu liefern, daß

versität und fanatischen Deutschenhaß" eine unbegründete ist 25).

S. 208—261 theilt Höfler eine Anzahl neu entdeckter Briefe von Hus an ihn und über seine Sache mit. Die bisher bekannten Briefe Husens gehören bekanntlich zu dem werthvollsten, was wir von ihm besitzen, besonders die aus den Kerkern in Konstanz ge= schriebenen. Sie gestatten uns die klarsten Einblide in das innere Leben des böhmischen Reformators, seinen Glauben, seine Liebe, seine Geduld in Leiden, seine Hoffnungen für sich selbst und das von ihm begonnene Reformationswerk. Leider waren aber die zwei Sammlungen derselben, die wir in seinen Werken besitzen (I 72-108 und 117—127), unvollständig und zum Theil incorrect, indem die Uebersetzung der ursprünglich böhmisch geschriebenen dem Her= ausgeber aus der Reformationszeit ziemlich schlecht gerathen war. Daß Mikowec die letztgenannten Fehler wieder gut gemacht und im Jahr 1849 diese böhmischen Briefe neu und richtig übersett her= ausgegeben hat, war ein großes Berdienst von ihm. Als ein noch größeres muffen wir es Sofler anrechnen, daß es seinen unermud= lichen Forschungen gelungen ift, die meisten', wo nicht alle, bisher verloren geglaubten Briefe Husens wieder ausfindig zu machen und in seinen Geschichtschreibern ber husitischen Bewegung uns bar= zubieten.

Es sind die nachfolgenden: ein Brief an den König Wladis= laus von Polen vom Jahr 1412, worin er ihn auffordert, auf eine Reformation der Kirche auch in seinen Landen hinzuwirken, und wor= aus wir ersehen, daß sich Husens Einfluß auch über Böhmen hinaus erstreckt hat, wie sich denn die polnischen Abgesandten später in Kon= stanz sehr lebhaft für Hus und Hieronymus verwendet haben; ein Brief an den Prof. J. Sigwart in Wien, worin sich Hus ums Jahr 1411 in etwas starken Ausdrücken für die Freilassung seines dort gesangen gesetzten Freundes Hieronymus verwendet; ein Brief Hussens an einen englischen, wycliffitisch gesinnten Priester, Ramens

<sup>25)</sup> Bergl. über obiges Höfler Geschichtschr. I 18—19. 195 ff. 624. II 156—165. Desselben Mag. Hus S. 217 ff. Krummel, Gesch. ber böhm. Ref. S. 191—209.

Ricus Wichovite, aus welchem wir folgende das durch seine und sei= ner Anhänger Predigtwirksamkeit erweckte geistliche Leben in Prag und Böhmen beschreibende Stelle hervorheben: "Wisse, geliebtefter Bruder, daß unser Volk nichts hören will, als die heilige Schrift, besonders die Evangelien und Episteln, und wo in einer größeren ober kleineren Stadt oder in einem Dorfe oder auf einer Burg ein Prediger der heiligen Wahrheit auftritt, da strömt ihm das Volk haufenweise zu und kümmert sich um den zuchtlosen Klerus nicht mehr." Dann folgen sechs im Jahr 1413 an die Prager Gemeinde gerichtete Sendschreiben, in welchen sich Hus aus seinem Exile auf den Burgen Rozi hradek und Krakowec über seine auf den beson= deren Wunsch des Königs erfolgte Entfernung von Prag rechtfer= tigt, das ungerechte seiner Excommunication und des über Prag verhängten Interdictes darthut und die Gemeinde zu einem treuen Festhalten an der erkannten evangelischen Wahrheit ermahnt, ohne Furcht vor den Drohungen der Feinde. Endlich fünf sehr lesens= werthe Briefe an den damaligen Universitätsrector, seinen treuen Freund und Mitarbeiter Chriftann von Prachatic. Er spricht fic darin ausführlich über seine Lehre und die ihm zur Last gelegten Häresien aus, er zeigt, daß er Gewissens halber von seinen Ansichten auch nicht einen Finger breit zu weichen vermöge, und erklärt sich bereit, wenn es so sein solle, daß die Gans (Hus bedeutet im Böhmischen: Gans) gebraten werbe, um Jesu Christi willen auch den Feuertod zu erleiden.

In einem Appendix zu diesen Briefen (S. 230—261) bringt Höf ler einige interessante, theils lateinische, theils aus dem böhmischen übersette Actenstüde über den Märtyrertod Husens und seines Freundes Hieronymus und die Verhandlungen des Konstanzer Concils und Kaiser Sigismunds mit den darüber erbitterten Böhmen. Unter diesen ist hervorzuheben ein glänzendes Zeugniß, welches die Universität Prag am 11. September 1416 den in Konstanz gerichteten Märtyrern ertheilt hat; wir sinden dasselbe jedoch auch in den Werten Husens abgedruckt. Rührend ist eine von einem gewissen Ischann Taborsty versaste böhmische Prose oder ein Trauerlied über den Tod Husens, im Jahr 1415 geschrieben. Wir theilen daraus folgende Stelle mit (nach der Uebersetung von Erben): "Daß

er zum Konstanzer Concilium freier geben könne, einen Geleitsbrief gab ihm der betrügerische Sigmund, König von Ungarn, damit unter reißende Wölfe das fromme Schaf gelange. Für die getreuen Glieder war Ursache da, herzlich zu weinen, daß der Antichrift durch seine Glieder den Getreuen martern durfte. Himmel und Erde muß sich darüber wundern. Sie wollten nicht mehr leben, ohne ihn aus der Welt zu schaffen; sie nahmen gefangen, warfen in den Kerker und schlugen in Fesseln den Gottesfreund, sie die grausamen Benker. Ohne alle Pflege der heiligen Gerechtigkeit nahmen sie sich bor, den unschuldigen Menschen, der in aller Heiligkeit daftand, zu überwei= sen, sie die falschen Kläger. Bestechung, Falschheit, List, jede Unge= rechtigkeit, hergelaufene liftige Zeugen, des Lasters Rädelsführer warb man an und so zum Tod übergab den Gerechten jener Höl= lentroß. . . . Es wäre fürwahr zu verwundern, wenn alle getreuen Böhmen nicht weinen sollten und ihnen nicht beständig leid wäre um diesen ehrenwerthen und so berühmten Mann. Dir, o hochglan= zender Verein der Prager Hochschule, dir, einmüthige Bruderschaft von Doctoren, Magistern und Baktalaren, sei es leid um beinen lie= ben Genoffen. Ihr mit dem Priesterkleid geschmückten getreuen Pre= diger, ihr ehrbaren Jungfrauen und betrübten Wittwen, ihr aufrichtigen Chegenossen und auch du gesammte heilige Versammlung von Handwerkern, ihr durch den Ruhm einer Chrengeburt über andere erhabene Herren, ihr über andere höher gestellte tapfern Ritter, der gesammte böhmische hochberühmte Adel weine und klage, und du, o Herr des himmlischen ewigen Glanzes und Ruhmes, ver= gieb uns unsre Sünden, gieb uns das Geschent beiner Gnade und vereine uns in deine Heimath mit unserm Prediger, dem berühm= ten Märtyrer Johann Hus, dort wo es keine Schmerzen, keinen Jammer mehr giebt, sondern wo einer ewigen Lust und Trostes deine lieben Auserwählten in dir selbst sich erfreuen in ewiger Glorie l"

Daß die hier vorausgesetzte Trauer aller Stände des böhmischen Landes keine bloße Redensart war, ist bekannt, und besonders durch die Sendschreiben der böhmischen Barone und Ritter an das Konstanzer Concil bewiesen; nahmen daran doch auch der oberste Burggraf von Böhmen, Cenek von Wartenberg, und der königliche

Landeshauptmann in Mähren, Lacek von Krawar, sogar die Ko= nigin Sophie und in gewissem Sinne auch ihr Gemahl, König Benzel, daran Theil. Worauf wir aber ganz besonders aufmerksam machen möchten, das ist die in diesem Trauerliede und in allen bohmischen Schriftstücken aus jener Zeit uns entgegentretende Rlage über die Treulosigkeit Sigismunds. Man giebt sich von einer ge= wiffen Seite aus alle erdenkliche Mühe, den ritterlichen Raiser, der sich in Konstanz allerdings einige nicht zu unterschätzende Berdienste erworben hat, von diesem Vorwurfe freizusprechen. Höfler weift darauf hin 26), der Geleitsbrief habe Hus in keiner Weise bor einer Berurtheilung schützen können, weil berselbe nur von Sigismund und nicht auch von dem Concile ausgestellt worden sei, — eine Sophistit, deren Lächerlichkeit auf der Hand liegt, da ja Sigismund der Schirmherr des Concils war und entweder keine oder aber wirtsame Geleitsbriefe auszustellen hatte, welches lettere ihm freilich durch einen Concilbeschluß vom 23. September 1415 bezüglich aller Baretiter und der Baresie Berdachtigen bestritten wurde. Belfert erinnert 27), um die Schuld Sigismunds zu mildern, an ein von ihm unter dem 21. März 1416 an die böhmischen Stände gerich= tetes Schreiben, worin er ihnen seinen Schmerz und sein Bedauern darüber ausdrückt, daß es mit Hus so übel gegangen sei, das Con= cil hätte sich aufgelöst, wenn er der Gerechtigkeit nicht ihren Lauf gelassen hätte; wäre Hus zuvor persönlich zu ihm gekommen, so hatte seine Sache sicherlich einen andern Ausgang genommen. hier fagt uns der Herzenserguß einer einfachen und schlichten Seele, mas wir von Sigismund zu halten haben: sein Berhalten gegen hus war ein betrügerisches. Es wird also für alle Zukunft bei dem Ur= theile Lenfants 28) verbleiben. "Hus ist das Opfer geworden, nicht nur der Leidenschaft seiner Feinde, sondern auch der Schwäche und des Aberglaubens des Raisers, um nicht zu sagen seiner Treulofigkeit." "Man redete Sigismund so lange zu, daß er einem der Reperei Verdächtigen sein Wort zu halten nicht verpflichtet sei, bis

<sup>26)</sup> Söfler, Geschichtfchr. I 316.

<sup>27)</sup> Belfert, Bus u. hieron., Studie, S. 315.

<sup>28)</sup> Lenfant, Hist. du conc. de Const. Amsterd. 1714, p. 52. Signeiffe Beitfdrift. XVII. Danb.

er es glaubte", so berichtet der Augenzeuge des Concils, Eberhard Dacher und der nicht viel später schreibende Naucler: "Man ver= sicherte Sigismund, daß er des Wortbruchs nicht beschuldigt werden könne, weil das Concil, welches über dem Raiser stehe, Hus keinen Geleitsbrief gegeben habe und er also nicht im Recht gewesen sei, ihm einen solchen zu bewilligen ohne die Zustimmung des Concils, da es sich um Glaubenssachen handle; und der Raiser beruhigte sich bei dieser Entscheidung, als ein getreuer Sohn der Kirche." daß er sich dabei nicht nur beruhigt, sondern auch, im Gegensaße zu jener Aeußerung in dem von Helfert mitgetheilten officiellen Schreiben an die böhmischen Stände, nicht die geringste Reue über die Berurtheilung Husens empfunden hat, ersehen wir aus folgen= den Worten eines von Höfler (S. 252-254) mitgetheilten ver= traulichen Schreibens desselben an seinen Bruder Wenzel vom 4. De= cember 1417: "Wir können Euch nicht für Unsern geliebten Bruder halten, woferne Ihr Euch nicht in dem Einen so wie Unsre Borfah= ren verhaltet, und, was keterisch ift, ausrottet. . . . Mag auch jeder Böhme, Deutsche und Lateiner wiffen, daß ich kaum die Zeit erwarten kann, wo ich die Wycleffiten und Susiten erfäufen werbe."

S. 262 — 405 bringt Böfler eine Reihe bisher noch une= dirter Actenstücke über den famosen Geleitsbrief Husens, über das Ronftanzer Concil und ben Anfang der Husitenstürme in Böhmen. Nach dem oben über Sigismund bemerkten können wir uns hier= über turz fassen. Sie enthalten wur weniges, was uns über die Ereignisse der Jahre 1415 u. folg., so weit sie mit der böhmischen Reformationsbewegung zusammenhängen, neue Aufschlüffe gabe und nicht schon längst von den Geschichtschreibern des Konstanzer Con= cils und neuestens in Palacins trefflicher Geschichte von Böhmen benutt worden ware. Dazu ift ein Brief des berühmten Parifer Canzlers Gerson an den Prager Erzbischof Konrad von Bechta zu zählen (S. 280 f.). Wir sehen hier den sonst so freisinnigen Theologen, den Vorkämpfer für die gallikanischen Kirchenfreiheiten, soweit sich vergessen, daß er bezüglich einigerihm zugekommener Schrif= ten Husens, worin dessen Prädestinationslehre vorgetragen war, dem Erzbischofe den eines wissenschaftlich gebildeten Mannes gewiß un=

würdigen Rath ertheilt: "Mir scheint es, daß sich jede geistliche und weltliche Berrschaft gegen diesen überaus verderblichen Jrrthum erheben sollte und zwar nicht sowohl auf dem Wege lästiger Beweisfüh= rung und Ueberzeugung, als vielmehr mit Feuer und Schwert, um ihn gänzlich auszurotten. Denn wer so anmaßend und frech das apostolische und philosophische Wort, daß man auch den wun= derlichen Herren unterthan sein muß, verwirft, der hat jegliche Gin= sicht in die Verhältnisse eines öffentlichen Gemeinwesens verloren. Die politische Herrschaft auf der Erde gründet sich nicht auf den Titel der Prädestination und der Liebe, wodurch sie eine höchst un= fichere und schwankende wäre, sondern auf die kirchlichen und burgerlichen Gesete." Gerson hat freilich einige Jahre später die hier ausgesprocenen Grundsäte auf dem Konstanzer Concile auch praktisch angewendet und ebendort nicht wenig Holz zum Scheiterhaufen Husens beigetragen, ein Berhalten, durch welches wohl die Zweifel, die man schon gegen die Aechtheit dieses Schreibens erhoben hat 29), als gänzlich unbegründet beseitigt werden. Im Jahr 1416 sehen wir ihn sogar mit großem Eifer auf ber Seite berjenigen Fanatifer ste= hen, welche, im Gegensatz zu einer die Freisprechung des hieronn= mus verlangenden Partei, an deren Spige d'Ailly und Zabarella standen, die Berurtheilung besselben verlangt und bekanntlich auch durchgesett haben 80).

Mit Uebergehung des fanatischen und langweiligen Tractates "über den Ursprung der Husten" von dem Prager Magister Ansdreaß von Broda (S. 327—353) theilen wir noch einiges aus einem in 1856 Knittelversen verfaßten und, unsres Wissens, bisher noch nicht im Druck veröffentlichten Gedichtes über das Concil von Konstanz von dem Augsburger Wappendichter Thomas Prischuch mit (S. 354—399). Es ist eine Verherrlichung Sigismunds und der Thaten, wodurch er sich auf dem großen Kirchen= und Reichstag als Schirmvogt der Kirche und als römischer König ausgezeich= net hat. Sein poetischer Werth ist, wie Gervinus 81) mit Recht

<sup>29)</sup> Herzog, Prot. Realencycl. V 96.

<sup>80)</sup> Rrummel, Gefch. ber bohm. Ref. G. 558.

<sup>31)</sup> Gervinus, Litt. Gefc. II 179.

bemerkt, gering, es ist nur gereimte Prosa; der Verfasser hat sich nächst der Erwähnung der wichtigsten Thaten des Conciles hauptsächlich zur Aufgabe gestellt, die geistlichen und weltlichen Herren aufzuzählen, die dasselbe besucht und beschickt hatten, also ähnlich wie die bekannte Chronik Ulrich Reichenthals. Es bietet aber doch viel interessantes dar, um so mehr als der Dichter bei all den Lobshudeleien, womit er Kaiser, Papst, Cardinäse, Bischöfe, Mönche u. s. w. überschüttet, dennoch gegen die Sittenverderbniß unter den Großen, besonders in der Kirche, eine sehr scharfe Sprache führt. Wir glauben, dem Leser einen Dienst zu thun, wenn wir einige Proben daraus mittheilen. Der Anfang ist dieser:

- 2. An anfang, mittel und an endt Bistu got her, dein genad mir gesendt! Sib mir vernuft, hilf, rath und ler Des ich von deinen genaden beger! Sendt mir des hailigen gapstes feur Und deiner werden muter steur Daz ich meines lichtes ansang Pring zu einem guten ausgang! Verleih mir sinn, weyshapt und kunst:
- 10. Des han ich lang zept gewunscht.
  Und lust mich von meins herzen grunt Daz ich von groß kunig Sigmund Dem lobwirdigen Fursten schon Ticht von concili spnodon,
  Daz allerpest ich kann und mag
  Und von dem römischen kunig sag
  Ope hochsten wirdichkapt und er
  Von der ich hört sagen mer.

Von Hus und Hieronymus singt er:

1106. Sagt auch, maister, mir von Hussen Von dem vil kezeren ausstussen! Er sprach: der Huß der ist verprennt Ich glaub, sein sel sei abgesendt,

- Bei dem reichen mann vergraben. Alspald der Huß dye hell anplickt Schier er nach seinem gesellen schickt. Jeronimum führt man ins seur All göttlich Parmung ist im tewr, In der sind payd ertrenckt Und in ewigem Tod erhenckt. Sie haben wol tan als narren toren; Gottes marter ist an in verloren.
- Un seinen höchsten eren berauben, Den dye heiligen zwelffpoten all Gemacht habent nach Gottes gevall: Das sind dye kezer gelestert und geschent, Daz sie dem heiligen sakrament Sein göttlich er habent vast verschmächt; Darum sy sind in Gottes ächt, Ewiglich ymmer und ymmer Und alle dye in volgent nach,
- Des muß Got erparmen heut, Daz sp ir Rezeren nit rewt.

Dem in Constanz erwählten Papst Martin V wünscht er:

- 1752. Got geb im gnad, kunst und with Und seines heiligen gaistes hit, Daz in Got also illustrier, Daz er ans endt perseverier In allen dem, daz Got wol gefall . . .
- 1777. Gib in sein hercz im recht, im recht geduldt, Daz gerecht seh sein anfang, Ain selig mittel und ausgang.
- 1780. Ich pitt Got, daß er im benedicier Und jegen bapft Martein confirmier Mit aller tugendt göttlicher forcht,

Alz der heilig götlich segen worcht, In abraham, isaak, Jakob, Allen iren veinden lagen ob: Also muß er aller sundt angesigen Und aller symoney obligen, Daz er verschmäch schätz für ein gift, Daz sein hercz also sen geschifft.

1790. Ich hoff zu Got dem herrn,
Er soll leuchten als ein lucern
Bor Got und welt in gerechtikapt,
Laß sich kain valschen rat verkern,
So wirt sein lob, sein glück sich meren.
Sech an etlich sein vorfaren
Whe sh in teufels necz und garen
Otit symonen gefangen und bedeckt
Sich selb mit schandt und laster erschreckt,
Alz si die tiefel habent gejagt;

Da hüt dich vor der vater new
Nym in dein hercz götlich trew,
Sich an, waß man geschriben vindt,
Ir richtend recht der menschenkindt,
Im psalter, daz her David spricht:
Wer gewalt hab, er sich darnach richt,
Nym für dich gleichs recht und gewalt
So wert dein gewalt lang und wirt alt.
Verkauff dein urtayl nit umb golt,

1810. Wer war und recht hat, dem piß holt, Von recht und warhant nyemant tring, Wer falschlichen tu, zu schand in pring. Got dienst du doran und dir selb u. s. w.

Von dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg schreibt er:

863. Von Nürenberg purchgraff Fridreich Kam gar glückleich wirdikleich. Dem ist groß er zugangen, Das Concili hat in empfangen Und der könig; in dez ist er worden Ein kurfürst in dem hochen orden; Daz ampt von Brandenburg er hat,

- 870. Daz er in kurfürsten klayder gat; Und umb sein fürstlich piderkant Hat er das kurfürst ampt anglant.
- S. 399-405 drudt Söfler diejenigen Abschnitte der Reichenthalschen Chronik über das Concil von Konstanz ab, in welden des hus und hieronymus Erwähnung geschieht, und bemertt dazu (III 190), daß ihm diese Berichte trot aller Gründe, die man dagegen vorgebracht habe, Glaubwürdigkeit zu verdienen schienen. "Seine Erzählung macht auf mich, sagt er, gar nicht den Eindruck, daß er aus dem bloßen Gedächtniß schreibe. Er schreibt auch als Augenzeuge, und wird ihm sein Gedächtniß ein ober das anderemal untreu, so trägt in der Regel das, was er sagt, nicht bloß den Stempel der Genauigkeit, sondern vor allem einer Umständlichkeit, mit welcher sich Irrthum, aber nicht Lüge verträgt." Höfler scheint also auch jett noch, worauf es hier besonders ankommt, an den von Reichenthal erzählten Fluchtversuch Husens auf einem Heuwagen Heinrich von Lacembocks zu glauben und seine vorschnelle Berhaftung am 28. Nov. 1414 dadurch für gerechtfertigt zu halten. Da er für diese Ansicht da und dort noch geneigte Ohren finden dürfte, so wollen wir in Rurze die Gründe angeben, welche dieselbe in un= widerleglicher Weise als eine irrige und unbegründete darstellen. Erftlich versichern die bohmischen Herren Johann von Chlum, Wen= zel von Duba und Heinrich von Lacembock am 18. Mai 1415 in einer an das Concil gerichteten Denkschrift aufs feierlichste, daß Hus, obgleich ihm am 9. November 1414 von dem Papste die Erlaub= niß ertheilt worden war, nach seinem Gutfinden in der Stadt, in den Kirchen und an andern Orten aufs freieste umberzugehen, von dieser Erlaubniß doch niemals Gebrauch gemacht, ja, nicht einmal einen Schritt aus dem Hause, das er bewohnte, gethan habe 32). Zweitens erwähnt Peter von Mladenowic dieses Gerüchtes und er= klärt es ausdrücklich für eine Lüge 33). Drittens erzählt Reichenthal

<sup>32)</sup> Söfler, Geschichtschr. I 152.

<sup>33)</sup> Chendas. I 135.

veise, daß der Leser auf den ersten Blick sieht, daß er ein Mährschen vor sich hat. Wie hätte denn Hus den absurden Gedanken sassen, ohne die Beihilse seiner böhmischen Freunde, welche thatsächlich von seinem Fluchtversuche nichts gewußt haben, auf einem langsam fahrenden Heuwagen aus der Gewalt des Concils zu entstommen und dis in das ferne Böhmen zu entfliehen? Endlich ist noch ganz besonders darauf hinzuweisen, daß das Concil in seinen Berhandlungen über Hus dessen auch mit keiner Silbe Erwähnung gethan hat. Wenn etwas daran gewesen wäre, so hätten es die erbitterten Feinde, die er dort gehabt, gewiß mit großem Nachdrucke geltend gemacht. Es bleibt also dabei, die Verdreitung jenes Gezüchtes war nichts anderes, als ein Parteimanoeuvre, um so schleu-nig als möglich die Gefangensehung Husens zu veranlassen.

Den Schluß der Höflerschen Geschichtschreiber der husitischen Bewegung bilben zwei Chroniken, die des Johannes Andreas von Regensburg über die Rreuzzüge gegen die Husiten (S. 406 -474) und die Taboritendronik des Johannes von Lukavec und bes Nikolaus von Relrimow (S. 475-843). Die erstere bisher unbekannte ift ein Werk von untergeordnetem Werthe und enthält nichts, was nicht schon aus anderweitigen Quel= len bekannt mare. Die lettere ift eine der schätzbarften Quellen über die Husitenkriege, von Palady jedoch ichon längst aus der Hand= schrift benutt. Es ist deßhalb überflüssig, auf ihren Inhalt näher einzugehen, und bemerken wir schließlich nur noch, daß Höfler in dem dritten und letten Theile seines Werkes (Wien 1866, 279 S.) eine seine bekannten Ansichten über die husitische Reformation wiederholende Einleitung nachgeliefert hat, welcher im Anhange S. (211-279) noch eine Schrift über Georg von Podiebrad vom Jahr 1467, einige Auszüge aus czechischen Chroniken von 1393-1478 und die erforderlichen Indices beigegeben find.

## Zur Geschichte der französischen Intervention in Spanien (1823).

Bon

## 5. Baumgarten.

Wer weiß, in wie ungewöhnlichem Grade die spanischen Monarchen seit dem Beginn der modernen Zeiten auf den Lebensgang ihres Bolkes eingewirkt haben, der muß eine eigenthümliche Erschei= nung darin erkennen, daß die Spanier seit viertehalb hundert Jah= ren von fremder Dynastie regiert worden und sich nichtsdestoweni= ger während dieser Zeit jedem !tiefer dringenden Einflusse fremden Wesens hartnäckiger und erfolgreicher widersetzt haben als vielleicht irgend ein anderes europäisches Volk. Zwei Jahrhunderte wurden sie von den Habsburgern regiert in einem Staate, der italienische, französische, flämische Elemente mit den spanischen verknüpfte und zu dem deutschen Reiche in den nächsten Beziehungen fand, und doch wurde in dieser langen Epoche der geistige, commercielle und sociale Zusammenhang zwischen Spanien und Europa mehr gelocert als verstärkt. Dann kamen anderthalb Jahrhunderte bourbonischen Regiments. Es öffnete zuerst frangofischen Grundsäten eine weitgreifende Einwirkung auf die Verwaltung des Landes; auch französische Bildung wurde in den höheren Schichten der spanischen Gesellschaft mächtig; eine Weile versuchte man der Politik das Interesse des bourbonischen Gesammthauses als bindendes Gesetz aufzuerlegen. Aber alle diese Einflüffe drangen nicht durch die Oberfläche. Spanien gieng

ı

seinen ganz besondern Weg im achtzehnten wie im siebenzehnten Jahrhundert. Die Hauptstadt nahm etwas andere Farben an, das Land blieb im großen und ganzen unverändert. Die Bourbonen bestimmten den Gang der Entwickelung mit noch unbeschränkterer Autorität als die Habsburger. Aber sie waren nicht lange in dem seltsamen Lande, so hatten beide Dynastien ganz den Typus dessel= ben angenommen. Als Karl V im September 1517 an der afturischen Rufte landete, erschien er den Spaniern durchaus als ein Fremder, und der Widerwille, den das Volk gegen das von dem jungen Könige eingetragene fremde Wesen empfand, wurde ber stärkste Impuls zur Erhebung der Comuneros. Er warf diese Be= wegung nieder, um bann ein König zu werben gang nach bem Her= zen Spaniens, das er für den Mittelpunkt seiner weiten Reiche er= klärte. Noch auffallender ist die Berwandlung bei dem ersten Bour= bon. Er erscheint in Castilien als ein lebensfroher, munterer, thä= tiger Herr, das sprechendste Widerspiel der Habsburger, auf deren Thron er sich gesetzt, nach zwanzig Jahren ift es fast, als habe die Atmosphäre der königlichen Schlösser ihn zu einem Habsburger gemacht.

Beiden Dynastien ist der größte Erfolg geworden, wenn sie specifisch spanischen Neigungen und Gewohnheiten nachhingen; sobald sie daran arbeiteten, Spanien von der übrigen Welt noch weiter zu entfernen in Zuständen und Sitten, gieng alles mit ihnen, wollten sie es der Cultur Europas näher bringen, stemmte sich ihnen fast alles entgegen. Karl IV begrub in zwanzig Jahren, was die Reformen von drei Königen in drei Generationen mühsam aufgebaut hatten. Sein Sohn, seine Enkelin sind denselben unglücklichen Weg gegangen mit so erstaunlichen Resultaten, daß die Zukunft von den düstersten Wolken verhüllt wird.

Nach den Erfahrungen unter Karl IV durfte Napoleon wohl auf einiges Entgegenkommen hoffen, wenn er den Spaniern neues Leben zu bringen verhieß. Es war für das Land vielleicht ein schweres Verhängniß, daß er seine Regeneration mit Gewaltthaten eröffnete, welche die ganze Glut der spanischen Leidenschaften gegen ihn anfachen mußten. Wie heilsam sind doch für Italien die Jahre des napoleonischen Regiments geworden! Ohne eine mächtige Bei=

hilfe fremder Culturelemente wird Spanien schwerlich in die Reihe wirklich civilisirter Länder zurück kehren. Damals hatte es sich schon ganz an die napoleonische Leitung gewöhnt, und niemand konnte Spanien mächtiger an das europäische Leben binden als der Mann, welcher über die Kräfte des halben Erdtheils gebot, unter dem die stolze Nation nur das Schickal Italiens und Deutschlands getheilt hätte. Aber das Unternehmen Napoleons sollte die Klust nur erweitern, welche Spanien von Europa schied.

Wie ruhmreich und bewunderungswürdig auch die Erhebung ger Spanier war, wie unendlich segensreiche Folgen sie für Europa hatte, Spanien selber litt furchtbar. Das Land kehrte sieben Jahre in den Stand der Wildheit zurud. Die spärlichen Culturen, die wenigen Wege und Brücken litten ben ungeheuersten Schaben. Als die letten Franzosen in den Festungen Cataloniens capitulirten, lag das Land wüft von den Pyrenäen bis zur Sierra Nevada. Millio= nen hatten wieder gelernt ähnlich zu leben wie damals, wo ein un= versöhnlicher Rampf zwischen Mauren und Chriften wüthete. edelsten aber auch wildesten Leidenschaften waren durch das ganze Bolt entfesselt. Ruhige Ueberlegung, ernste, verständige Arbeit, strenge Selbstbeherrschung, nüchterne Erwägung der Verhältnisse, von alle dem hatte das Volk in den sieben Jahren nichts gewußt: es hatte sich ganz den heißen Impulsen seines Nationalstolzes, seiner schwärmerischen Loyalität, seiner Bigotterie, seines Fremdenhasses, seiner Ungebundenheit überlassen und damit die Bewunderung der Welt errungen.

Als Ferdinand VII zurücklehrte, schlug ihm dieselbe excentrische Begeisterung entgegen, welche sich vor sieben Jahren für ihn erhoben hatte. Es ist gewiß, daß nur die Spanier selber sich die surchtbare Ruthe aufgebunden haben, unter der sie sechs Jahre bluteten, daß der König nur that, was der Haß unzufriedener Generale, der Fanatismus eines, von den Cortes in seinen Lebensebedingungen angetasteten Klerus und die Tobsucht eines vollkommen verwilderten Pöbels von ihm forderten. Der König freisich war dieser Elemente, welche ihn in bachantischem Jubel umdrängten, ganz würdig. Bon Seiten des Charakters und der Sitten das Ebenbild der schrecklichen Mutter, soweit es die ererbte Trägheit des Vaters

zuließ, stellte er das Königthum ganz auf das Nivcau des Pöbels. Richt die gefühllose Grausamkeit, mit der er die Geißel über ein Volk schwang, das ihm mit solchen Opfern einen so von ihm preisgegebenen Thron wieder aufgerichtet hatte, nicht die politische, auch nicht die klerikale Reaction war das charakteristische für die Regie= rung Ferdinands, sondern der durchgehende Zug zum gemeinen, der Haß gegen alles, was irgend wie hervorragte, sei es durch Ge= burt oder durch Geist, durch Besitz oder Charakter. Was sich irgend über die Sphäre der niedrigsten Sittenlosigkeit und Bosheit erhob, das mußte auf die Gunft Ferdinands verzichten. Darum stieß er den Adel zurück, den servilen so gut wie den liberalen, darum hielt er sich fern von dem Militär, darum konnten die ergebensten Bureautraten nie auf sein dauerndes Wohlwollen rechnen. Dieser Grund= jug seines Wesens sprach sich in allen Beziehungen und zu allen Zeiten ganz gleichmäßig aus; er tam in den königlichen Liebesaben= teuern ebenso ekelhaft zu Tage wie in der Zusammensetzung seiner Camarilla, und er war 1829 derselbe wie 1815.

Die Regierung Ferdinands stellt sich durchaus dar als eine Regierung der Barbarei. Sie schloß sich auf das allerunglücklichste an die verheerenden Ariegsjahre an; sie setzte das von ihnen begonnene Werk der Zerstörung und Verwilderung fort. Berwaltungszweigen herrschte die gleiche Unordnung und Willkühr, und an der Spite aller Ministerien standen die unfähigsten und unwürdigsten Personen, die gegen einander im ununterbrochenen Rampfe lagen. Diese Cabalen absorbirten die Kraft der Regierung, von deren Thätigkeit das Land nichts spürte, welches in den einzel= nen Provinzen dem gleichen Treiben der Generalcapitäne preisgegeben war, und dabei hatte das Madrider Cabinet gegen alle anderen Mächte das stolzeste Selbstgefühl. Die von London, Wien, Berlin und Paris eingehenden Mahnungen, mit den Colonien durch ver= ständige Nachgiebigkeit einen Vergleich herbei zu führen, wurden Man vertraute blind auf die eigene hochmuthig zurückgewiesen. Araft, während in Heer und Flotte die Auflösung drohend zu Tage trat und die Finanznoth zu den erstaunlichsten Maßregeln trieb. Als man auf der Isla de Leon die große Expedition gegen Amerika betrieb, welche hunderte von Millionen beanspruchte, saben sich die

Bank und die fünf Gremios von Madrid genöthigt, sobald einige tausend Realen eingegangen waren, sie schleunig unter die Actio= näre zu vertheilen, weil die Regierung, sobald sie von der Anwe= fenheit einer größeren Summe Wind bekam, dieselbe einfach holen ließ. Die Bertreter der fremden Höfe hatten Woche für Woche die unglaublichsten Vorfälle zu melden, bald daß der Juftizminister Mata= florida einen Schlosser erschlagen hatte, weil derselbe seine Gemahlin nicht mit der ihm angemessen scheinenden Chrerbietung angeredet, bald daß der Kammerdiener Ramirez das ganze Ministerium in Berwirrung bringe, bald daß aus dem Kriegsministerium eine Menge gefälschter Befehle ins Land gegangen seien, in Folge deren Regimen= ter ihre Garnisonen wechselten und Offiziere in Madrid erschienen, um für ihre Beförderung zu danken. Der Kriegsminister Eguia übertraf alle seine Collegen an Trägheit; nur einmal in der Woche ließ er sich auf seinem Bureau bliden, und in seiner Wohnung war er für niemand zu sprechen. Die wichtigsten Posten gab er an gang unfähige und zugleich unzuverlässige Personen; war es einmal gelungen, dem Könige tüchtige Offiziere zu empfehlen, so wußte er sie mit der Bemerkung zurud zu schieben, sie seien liberal.

Schon im Sommer 1819 war es keinem aufmerksamen Beobachter der Dinge mehr zweifelhaft, daß dieser Zustand sich unmöglich behaupten könne, daß irgend ein Anstoß genügen werde,
eine tief greisende Erschütterung hervor zu bringen. Als dann Quiroga und Riego diesen Anstoß gaben, bewirkte nur die vollständige Abwesenheit jeder Regierungsgewalt, das Versagen aller Organe
der öffentlichen Autorität, daß eine in ihren Anfängen sehr schwache Vewegung, der das Land Wochenlang in seltsamer Apathie zusah,
weiter und weiter fraß. Die in das Complot Eingeweihten, welche
in Madrid arbeiteten, hatten nur die eine Sorge, daß ja an dem
bisherigen System nichts geändert werde; die verkappten Revolutionäre zogen mit den Anhängern des Don Carlos an einem Strang
und conservirten nach Kräften die wohl bewährten Personen und
Einrichtungen, denen denn auch nach einigen Monaten der Thron des
absoluten Königs erlag.

Gewiß kein Cabinet in Europa, das russische etwa ausgenommen, bessen Bertreter in Madrid den übelsten Einfluß geübt hatte, wurde von der Wandlung überrascht, welcher die spanische Monardie im März 1820 sich unterwerfen mußte. Daraus ergab sich nun freilich keine Billigung der revolutionären Extravaganzen, welche, wie sehr sie die natürlichste Folge der vorausgegangenen zwölf Jahre waren, in ihrer Ueberwirkung auf Portugal und namentlich auf Italien den Bestand der Dinge in Europa empfindlich genug berührten. Die Wendung, welche die Revolution in Spanien namentlich seit dem Juli 1822 nahm, konnte den conservativen Mächten, auch nachdem Italien zur Ruhe gebracht war, den Gedanken wohl nahe legen, den Wirrwarr auf der pyrenäischen Salbinsel durch eine geeignete Einwirkung zu beschwichtigen. In der That hatten sich die Gegensätze so extrem gespannt und hielten sich so sehr die Wage, daß Spanien, auf seine eigenen Kräfte angewiesen, schwerlich einen glücklichen Ausgang gefunden hätte. Europa war wirklich eine Gelegenheit geboten, sich um das unglückliche Land ein Berdienst zu erwerben, dem es den entscheidenden Anftoß zur Herstellung seiner Unabhängigkeit verdankte, dessen Rückehr zu gedeihlichen Verhältnissen von einem großen allgemeinen Interesse erfordert wurde, weil die Ordnung der Colonialfrage nur so in ersprießlicher Beise erfolgen tonnte. Es kam nur darauf an, die richtige Linie zu finden zwischen dem Könige und den Cortes und die Mittel, um beide Theile zur nothwendigen Nachgiebigkeit zu bestimmen. Denn das sollte ja doch wohl als ganz undenkbar erscheinen, daß die großen Mächte je auf den Gedanken kommen könnten, Rönig Ferdinand einfach in die Macht wieder einzuseten, welche er bis zum März 1820 zum Ruin seines Landes und zur empfindlichsten Schädigung der monarcischen Würde geübt hatte!

In Verona setzte bekanntlich Raiser Alexander die französische Intervention in Spanien unter den Auspicien der heiligen Allianz durch. Daß sie gegen die Revolution gerichtet sei, verstand sich von selbst; was sie aber an die Stelle setzen werde, darüber war nichts ausgemacht. Man findet nirgends eine Angabe, daß diese Frage in Verona discutirt sei. Es macht fast den Eindruck, als sei man froh gewesen, ein sehr verdrießliches Thema sern zu halten. Denn das kann nicht behauptet werden, daß sich auch das Ziel, zu welchem die vier Mächte gelangen wollten, für sie von selber verstanden hätte.

In Paris wußte man doch zu gut, wie es Ferdinand getrieben hatte, und Frankreich hatte ein zu großes Interesse, Spanien nicht in die Ohnmacht und Verkehrtheit zurück sinken zu lassen, in welscher es eine Beute der Revolution geworden war. Herr von Vilslèle urtheilte über die Verhältnisse mit ziemlicher Unbefangenheit, und da er die maßgebende Persönlichkeit im französischen Cabinet war und dieses denn doch die Leitung des Geschäfts in der Hand hatte, so ließ sich wohl annehmen, daß Frankreich das Nachbarland nicht in das ganze Elend von 1819 zurück wersen werde. In der That wurde um die Frage, was das Resultat der Intervention sür Spanien sein solle, ein interessanter Kampf geführt, dessen Verlauf im einzelnen zu verfolgen wir erst neuerdings in den Stand gessetzt sind 1).

Als Ludwig XVIII am 28. Januar 1823 die Kammern ersöffnete, sahen die Parteien mit größter Spannung den Worten des Königs über die spanische Frage entgegen, welche damals in Frankreich alles Interesse absorbirte. Die Ansichten über das, was die Regierung thun werde, waren bis zum letten Moment getheilt. Herr von Montmorency hatte am 25. December die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten niedergelegt, weil sich der König in einer merkwürdigen Cabinetssitzung gegen seine und die Ansicht aller andern Minister für Herrn von Villèle erklärte, welcher Frankreich an der in Berona verabredeten Ueberreichung identischer Roten in Radrid und an der Abberufung der Gesandten nicht Theil nehmen

<sup>1)</sup> Duvergier de Hauranne hat im siebenten Bande seiner Histoire du gouvernement parlementaire en France (Par. 1865) aus der Correspondenz Billèles mit dem Herzoge von Angoulême über diesen Gegenstand ein ganz neues Licht verbreitet; die Gegensätze und Schwankungen der französischen Politik treten in Duvergiers Mittheilungen vollständig klar hervor. Dagegen giebt er über die Thätigkeit der drei Ostmächte nur sehr ungenügende Rotizen. Diese Lücke din ich in den Stand gesetzt aus den sehr aussührlichen Depeschen des Herrn von Roper zu ergänzen, welcher Ansang Juli als Bertreter Preußens in Madrid eintras. Hie und da bietet auch Lasuentes Historia general de Espasia in Bd. 28 eine Notiz.

lassen wollte. "Die anderen Souveräne, äußerte der König, sind nicht in unmittelbarem Contact mit Spanien. Sie können Spanien und seinen König ohne Nachtheil und Pflichtverletzung der Revolution und dem ausschließlichen Einflusse Englands preisgeben. mich angeht, ich kann meine Beziehungen zu diesem Lande nicht abbrechen, kann meinen Gefandten nur an dem Tage abrufen, wo 100,000 Franzosen die Grenze überschreiten, um meinen Neffen sicher zu stellen." Der König sprach damals also für Erhaltung des Friedens, und indem sich das Cabinet dieser höchsten Entscheidung fügte und Herr von Chateaubriand unter diesen Umständen den Posten Montmorencys übernahm, schien er einfach die Friedenspolitik seines Souverans zu acceptiren. Chateaubriand hatte freilich in Berona die zweideutigste Rolle von der Welt gespielt, das Bertrauen Villeles stark getäuscht. Nichts destoweniger galt sein Gin= tritt ins Ministerium durchweg als Garantie des Friedens. Canning theilte diese Ansicht wie die öffentliche Meinung in Frankreich. Er drückte dem neuen Minister die lebhafteste Freude und die bestimmteste Zuversicht aus; er sah, wie er Chateaubriand schrieb, in seiner Ernennung eine Entscheidung, die nicht allein Frankreich, sondern vielleicht Europa vor einer schrecklichen Krisis bewahre; es tomme jest nur darauf an, das Werk des Friedens zu consolidiren. Bu diesem Zwecke verabredete er mit Wellington, den Lord Fig-Rop Somerset in vertraulicher Mission nach Madrid zu senden, um die Regierung mit den Cortes zu einer Modification der Verfassung zu bestimmen, welche Frankreich vollkommen beruhige. Chateaubriand von diesem Schritte in Renntniß und fügte die Bersicherung hinzu, daß er keine Anstrengung sparen werde, um die Spannung zu beseitigen, welche unglücklicher Weise zwischen den Regierungen von Frankreich und Spanien bestehe.

Wie der englische Minister so legten auch die Parteien Frankreichs den Wechsel im Ministerium des Auswärtigen aus; die Liberalen sahen im Rücktritt Montmorencys einen Sieg, die Royalisten eine Niederlage. Die letzteren waren gefaßt eine Thronrede zu
hören, welche sie aufs entschiedenste bekämpfen müßten. Sie hätten
nicht freudiger überrascht werden können, als durch die Ankündigung
des Königs, die Verblendung, mit welcher Spanien seine Vorstel-

lungen zurückgewiesen habe, lasse wenig Hossnung mehr für Erhaltung des Friedens; er habe die Abberufung seines Gesandten
besohlen; 100,000 Franzosen seien bereit unter dem Commando
eines königlichen Prinzen nach Spanien zu marschiren, um den Thron einem Enkel Heinrichs IV zu erhalten, das schöne Land
vor dem Ruin zu bewahren und es mit Europa auszusöhnen. "Die Feindseligkeiten, so schloß der König, werden in dem Augenblicke aushören, wo Ferdinand VII die Freiheit besitzt, seinen Völkern die Institutionen zu geben, welche sie nur von ihm erhalten können, welche
zugleich ihre Ruhe sichern und die gerechten Besorgnisse Frankreichs
zerstreuen."

Die Engländer hatten wohl Recht, sich über die in diesen Sätzen angekündigte Politik um so bitterer auszulassen, als sie sich selber durch ein sehr ungerechtfertigtes Vertrauen in den Charakter Chateaubriands empfindlich geschädigt hatten. Nicht nur die Redner bes Parlaments, auch die Minister giengen in ihrer Aritik sehr, weit. Lord Liverpool sprach Frankreich jedes rechtschaffene Motiv ab, sich in die inneren Angelegenheiten Spaniens einzumischen, und erklärte sogar, wenn England für den Moment neutral sei, so könnten doch wohl Fälle eintreten, welche ihm eine andere Politik nothwendig machten. In der That war aus der Thronrede Georgs IV in Folge ber Erklärungen des französischen Monarchen das Wort Neutralität entfernt worden. Noch unumwundener äußerte sich Canning gegen Herrn von Marcellus, den Nachfolger Chateaubriands in London. Frankreich wolle also einen Kreuzzug für politische Theorien unternehmen? Ob man nicht wisse, daß das System der vom Thron gegebenen Verfassungen den Engländern verhaßt sei, daß bas britische System die Frucht großer Siege sei, welche die Unterthanen über ihre Monarchen bavon getragen ? Frankreich rebe von einem freien Könige. Ob Herr von Marcellus etwa einen König kenne, der im vollen Sinne des Wortes frei zu sein verdiene? Wirklich frei sei nur ein Despot oder Usurpator. Die englische und die franjofische Berfassung lasse allerdings scheinbar dem Könige das eitele Recht seine Minister zu wählen. Aber übe er dieses Recht wirklich aus? Ob man etwa meine, daß die ersten George wirklich die Freiheit gehabt hatten, die Cabinette zurückzuweisen, welche man ihnen

auferlegt? "Und glauben Sie, fügte Canning sehr offenherzig hinzu, daß ich der Minister Georgs IV wäre, wenn er die Freiheit gezhabt hätte zu wählen?" Am anderen Tage war er noch lebhafter. Wenn Ferdinand wie Jacob II dem Willen seines Volkes widerstrebte, so verdiente er, daß bei ihm die englische Methode zur Anwendung täme. "Und verstehen Sie mich wohl, rief Canning mit drohenzdem Blick, dieses englische Beispiel kann auch bei Ihnen Nachahzmung finden."

Mit diesen starken Worten war nun freilich wenig gewonnen. Wie die Dinge in Paris und in Europa lagen, konnten sie die französische Regierung nur immer mehr auf die Linie der heiligen Allianz drängen. Ja, muß man hinzufügen, für England selber waren sie weit davon entfernt, die wirklich herrschenden Tendenzen correct auszudrücken. Während sich Canning bemühte, Herrn von Marcellus mit der Besorgniß zu erfüllen, England könne sehr wohl durch die Gewalt der öffentlichen Meinung und durch den Druck des Parlaments dahin getrieben werden, der französischen Interven= tion mit den Waffen entgegen zu treten, nur die Verabschiedung der Occupationsarmee sei im Stande diesen Ruin zu beschwichtigen, fanden es andere Mitglieder des Torpcabinets angemessen, Herrn von Marcellus unter der Hand anzuvertrauen, den raschen Bormarsch der französischen Armee auf Madrid würden ihre besten Wünsche begleiten 1). Was konnte es da frommen, daß Canning Chateaubriand vorwarf, er habe es bewirkt, daß die ganze britische Nation gegen Frankreich sei wie Ein Mann, er habe den Zorn Englands gegen seinen König geweckt, wie berselbe 1808 gegen Na= poleon gewesen sei, ja noch einmüthiger, daß er auch hier mit einer eventuellen Einmischung Englands drohte? In der That, die spa= nische Politik Cannings stand auf sehr schwachen Füßen; sie hatte weder ein pracises Ziel im Auge, noch verfügte sie über wirksame Mittel; sie bewies großen Eifer, die französische Intervention zu hintertreiben, aber sie setzte keine wirkliche Araft dafür in Bewe-Hier wagte sie sich außerordentlich vor, dort blieb sie ebenso weit zurück. Es ist bis heute unmöglich eine klare Vorstellung dar=

<sup>1)</sup> Duvergier 7, 279.

über zu gewinnen, auf welcher Basis Canning in Spanien verhanbeln ließ, und da es ihm nicht gelungen war mit Frankreich eine Berständigung über das Maß der von den Cortes zu fordernden Concessionen herbeizuführen, so schwebte ja von vorn herein alles, was er in Madrid proponirte, in der Luft. Wenn die Spanier sei= nen Unterhändlern die Frage stellten, ob die von ihnen vorgeschlage= nen Maßregeln Frankreich zufrieden stellen würden, so hatten sie darauf nur ausweichende Antworten. Wenn fie aber weiter fragten, ob England für den Fall, daß trot der Annahme der von ihm gewünschten Berfassungsänderungen Frankreich bewaffnet einschreite, zu Spanien stehen werde, so lautete die Erwiederung: England werde neutral bleiben. So lief streng genommen die Taktik Can= nings darauf hinaus, zu versuchen, ob es ihm nicht gelingen werde, die französische Regierung einzuschüchtern. Zu diesem Zwecke magte er Anfang Februar den sehr ungewöhnlichen Schritt, Monsieur, bem Haupt ber Kriegspartei in Paris, sehr eindringliche Vorstellungen zu machen über die großen Gefahren des Rampfes, in den Frankreich auf dem Punkte stehe sich zu stürzen. Man täusche sich, schrieb er dem Bruder des Rönigs von Frankreich, wenn man glaube, es handle sich um einen kurzen Feldzug. Pitt habe auch 1793 mit größter Bestimmtheit versichert, der Krieg werde rasch zu Ende sein: er habe 22 Jahre gedauert. Er erinnerte dann an die Erfahrungen, welche Napoleon in Spanien gemacht hatte; man werde das ganze Volk gegen sich vereinigen, die Wuth von 1808 Dazu fügte er von neuem die Behauptung, England sei heute so irritirt gegen Frankreich wie damals. Das alles, um Mon= fieur ans Herz zu legen, er habe ein größeres Interesse als irgend jemand, die jest noch mögliche Ausgleichung herbeizuführen.

Im Pavillon Marsan, wo der Ariegseiser jeden Tag heißer wurde, kann dieses Schreiben des englischen Ministers nur einen nahezu komischen Eindruck gemacht haben. Für die dort herrschenden Gesinnungen enthielten die angelegentlichen Explicationen Cannings nur den Beweis, daß England den Erfolg der französischen Intervention fürchte. In diesem Areise sah man dem bevorstehenden Kampse ohne alle ernste Besorgniß entgegen. Siegte Frankreich,
wie man nicht zweiselte, ohne große Anstrengung, so verstand es sich

von selbst, daß der leichte Triumph über die Revolution den royalistischen Tendenzen in Frankreich einen erheblichen Machtzuwachs
bringen werde; kam Frankreich dagegen in die Lage, der Beihilse
der Alliirten zu bedürfen, nun, so konnte das der Besestigung des
großen europäischen Bündnisses gegen die Revolution, der sesten
Einreihung Frankreichs in dieses Bündniß nur förderlich werden.
Den eifrigen Royalisten war nichts verdrießlicher, als daß die Politik Frankreichs noch immer nicht einfach die Linie der russischen
und österreichischen acceptiren wollte: der Krieg mit Spanien sollte
zu dieser Identissicirung führen.

Herr von Chateaubriand dachte sich den Verlauf etwas anders. Er träumte von den Lorbeeren, welche das legitime Königthum in diesem Ariege pflücken, von dem Ruhm und Ansehen, das Frankreich gewinnen werde. Dieser Arieg sollte alle Niederlagen Frankreichs in Vergessenheit begraben, dem Reich die völlige Cbenbürtigkeit unter den Großmächten zurück geben. Am verlockendsten erschien ihm, daß ein Bourbon den Glanz der französischen Waffen grade in Spanien herstelle, wo Napoleon den Keim seines Unglucks gelegt. Die Nothwendigkeit einer russischen Intervention zur Unterstützung der französischen wäre ihm sehr widerwärtig gewesen. Im übrigen hatte er nicht so viel dagegen einzuwenden, daß Frankreich sich immer weiter von England entferne und an Rußland heran= rude. Es cursirt eine Erzählung, daß Herr von Chateaubriand sich persönlich der russischen Politik sehr positiv überliefert habe. Nachdem es ihm gelungen war, Herrn von Villèle durch eine neue Treulosigkeit zu hintergehen und den lange ersehnten Ministerposten mit den unwürdigsten Rünften zu erobern, eilte er in Petersburg und Wien seine guten Gesinnnngen zu betheuern, während sein König in ihm eine Bürgschaft des Friedens gewonnen zu haben meinte.

Es wäre unbillig, von einem so phantastischen, in allen Stücken durch eine fast kindische Sitelkeit dominirten Manne zu erwarten, er habe sich über den Gang der Intervention in Spanien nur einigersmaßen klare Vorstellungen gemacht. Als er am 18. Februar Herrn van Lagarde Weisung gab mit der ganzen Gesandtschaft Madrid zu verlassen, fügte er hinzu: "Wenn der Herzog von Angoulême mit der französischen Armee das Ufer der Bidasoa erreicht hat, wird

Rönig Ferdinand an der Spige seiner Truppen auf dem anderen Ufer erscheinen können. Die beiden Fürsten werden dann eine Busammentunft haben können, deren Resultat in Modificationen der Berfassung und in einer Amnestie bestehen wird. Dann wird nicht nur unsere Armee fich zurüctziehen, sondern unsere Soldaten, unsere Schiffe, unsere Finanzen werden Spanien zur Verfügung stehen." Frankreich pratendire nicht, irgend einem Bolte irgend welche Regierungsform aufzuerlegen; aber es könne aus einer illegitimen Gewalt entsprungene Institutionen nicht als legitim und dauernd an= erkennen. Der Zweck der Intervention sei erreicht, sobald Ferdinand VII sich in der Lage befinde, aus sich selber und aus eigener Autorität mit den Einrichtungen seines Landes die nothwendigen Modificationen vorzunehmen. Nun wußte wohl jeder, der Ferdinand einigermaßen fannte, daß diese Modificationen, wenn er ganz freie Hand hatte, auf nichts anderes hinauslaufen würden, als auf eine einfache Herstellung des Absolutismus. Darum phantasirte Herr von Chateaubriand jene romantische Entrevue an der Bidasoa, "qui sera suivie de modifications constitutionelles." Anfang Februar gab er dem englischen Gesandten, Sir Charles Stuart, die bündig= sten Bersicherungen, daß Frankreich durchaus nicht daran benke, in Spanien den Absolutismus herzustellen. Die Worte der Thronrede haben lediglich den Sinn, daß Ferdinand VII an den mit der spa= nischen Verfassung vorzunehmenden Modificationen mitwirken und ihnen seine freie Zustimmung geben muffe. Wenn z. B. Ferdinand im Einverständniß mit den Cortes eine zweite Rammer einsetzte und wenn er die Freiheit hätte Staatsräthe zu ernennen, denen nach dem Grundsatz des amerikanischen Senats eine deliberirende Macht gegeben würde, so werde Frankreich in einer solchen Concession einen erften Schritt zur Ausgleichung erblicen.

Also Herr von Chateaubriand dachte durchaus nicht daran, den Absolutismus in Spanien herzustellen, er wollte dem Lande eine Verfassung erhalten. Leider fehlt in allen seinen Expectorationen die leiseste Andeutung, wie er dieses Ziel erreichen wollte. Das französische Heer sollte den König befreien, es sollte denen zu Hilse kommen, welche sich in Spanien für den absoluten König erhoben hatten. Diese aber denuncirten die französische Regierung bereits

im Februar bei den Royalisten, sie wolle dem Könige eine Charte nach Art der französischen aufzwingen; der König aber wolle so wenig von der Charte als von der Verfassung der Cortes wissen, und wenn es doch geschähe, daß er sie annähme, so musse man fest= halten, daß er das ebenso gezwungen thue als er am 12. März 1820 die Verfassung der Cortes habe beschwören lassen. Und die französischen Royalisten fanden diesen Berdacht nur zu begründet. Ihre Blätter tobten gegen die Möglichkeit, daß Frankreich in Spanien das Werk der Revolution fortsetze und einem Könige Zwang anthue, von dem Clausel de Caussergues in der Deputirtenkammer rühmte, sein einziger Fehler sei gewesen "d'être trop confiant et trop doux." Wollte Frankreich wirklich den Absolutismus in Spa= nien nicht herstellen, so mußte es die Intervention von vorn herein so leiten, daß es sich nicht mit der militärischen Riederwerfung der Revolution, mit der Befreiung des Königs begnügte, sondern sein Einschreiten für den Rönig an sehr bestimmte Bedingungen knupfte und die Realisirung seines politischen Programms in dem Augenblide begann, wo französische Soldaten den spanischen Boden betraten. Gegen ein solches Verfahren sprachen aber folgende Gründe. Es erweckte ben heftigsten Zorn der französischen Royalisten, welche im März' bei Gelegenheit der spanischen Debatte in der Deputir= tenkammer die unbedingte Herrschaft errungen hatten, da die 62 Mitglieder der Linken in Folge der Ausschließung Manuels, von der trügerischen Hoffnung geblendet, der Angriff auf Spanien werde eine Revolution in Frankreich entzünden, aus der Kammer ausge= schieben waren. Es regte ben Fanatismus des spanischen Klerus und Pöbels gegen Frankreich auf, dem die Conftitutionellen so wie so in Waffen gegenüber standen. Es trieb Frankreich von der Seite ber Oftmächte, mit benen es boch gemeinsame Sache gemacht hatte, auf die Seite Englands, mit dem es gebrochen hatte. Es widersprach allem, was seit dem 18. Januar geschehen war.

Unter diesen Umständen gestaltete sich die Lage der französi=
schen Politik folgendermaßen. Sie sandte ein Heer nach Spanien,
um den König zu befreien. Sie wußte, daß der freie König die
schlimmste Art des Despotismus herstellen werde. Sie wünschte,
das zu verhüten. Aber der einzige Weg, es zu verhüten, war ihr

durch alle Umstände versperrt. Sie that also, was Spanien in die Bustande von 1819 zurud werfen mußte, und tröstete sich mit der vagen Hoffnung, daß es ihr doch vielleicht gelingen werde, einen solchen Ausgang zu hindern. Ludwig XVIII wünschte das so sehr wie Villèle. Er wußte, daß dieser allein unter seinen Ministern den royalistischen Extravaganzen mit kühler und klarer Ueberlegung entgegen arbeitete, während er die Unzuverlässigkeit Chateaubriands ausreichend erprobt hatte. Er gab deßhalb am 8. März den förm= lichen Befehl, daß Chateaubriand ihm keine Arbeit vorlege, die er nicht in Uebereinstimmung mit Billèle gemacht habe, und Angoulême erhielt die Weisung ausschließlich mit Villèle zu correspondiren. Das war für den Mann, der sich eben gegen Marcellus berühmte, er habe in der Rammer einen unglaublichen Erfolg gehabt und die Stärke der Regierung verhundertfacht, eine sehr empfindliche Demüthigung und eröffnete in der That gewisse Chancen für eine ber= ständigere Leitung der spanischen Angelegenheiten. Aber auch Billele wußte doch Angoulême keine andere Instructionen zu geben, als daß er sich aufs sorgsamste einer Einmischung in die innere spa= nische Politik enthalten solle.

Der Herzog hatte noch nicht die spanische Grenze überschritten, als er sich schon mit den Häuptern der spanischen Royalisten in die seltsamste Correspondenz verwickelt sah. Mataflorida und Eguia, die beiden würdigen Collegen von 1815, standen jetzt an der Spite rivalisirender Junten, die in nichts von einander abwichen als in dem einen Punkte, daß eine jede von ihnen regieren wollte. Nun war Angoulême bei seiner Abreise von Paris aufgegeben worden, er folle, um der Intervention ihren mahren Charatter zu fichern, einer spanischen Regentschaft ober Junta die Regierung anstatt des gefangenen Königs übertragen. Herr von Martignac, dem Berzog als Civilcommissär beigegeben, suchte in Folge dessen die beiden ropalistischen Lager zu vereinigen. Die Mitglieder der Regentschaft von Urgel aber, welche 1822 in den Bergen Cataloniens den Kampf für den absoluten König concentrirt hatten, fanden das Ansinnen, mit ihren Rivalen in dieselbe provisorische Regierungsjunta eintre= ten zu sollen, empörend. Für sie verstand es sich von selbst, daß die erste Aufgabe des Herzogs sei, die legitime Regentschaft anzuerken=

nen und sich von ihr zum Generalissimus der spantschen Truppen ernennen zu lassen; die Aufforderung Martignacs wiesen sie daher sammt und sonders indignirt zurud. Der Erzbischof von Tarra= gona erklärte rund heraus, der Herzog habe kein Recht, die legitime Regierung von Urgel durch eine neue zu verdrängen; "die neue Junta, schrieb er, mussen alle loyalen Spanier, welche jede Erhebung gegen eine anerkannte Regierung als Rebellion betrachten, mit Entrüftung zurüdweisen. Dieselben Grundsäte, welche ihnen ein sol= ches Entsetzen gegen die Revolte von 1820 erweden, muffen sie bestimmen, den gegen die Regentschaft erregten Aufruhr mit gleichem Haß zu verfolgen." Da die Herren von Urgel, welche seit Mona= ten von der französischen Gastfreundschaft lebten, so den Herzog auf eine Linie stellten mit Riego und Quiroga, so konnte er von einer weitern Berhandlung mit ihnen füglich kein Resultat erwarten und mußte sich resigniren, die provisorische Regierungsjunta aus Eguia und seinen Anhängern allein zusammen zu setzen. Sache war damit leider gar nichts geändert. Die Junta fündigte ihre Existenz der Welt mit einer Proclamation an, deren blinden Fanatismus Mataflorida und Consorten schwerlich überboten haben würden. Sie erklärte alles seit dem Frühling 1820 geschehene ein= fach für null und nichtig und stellte die Dinge auf den legitimen Ruß her, auf dem sie vor der Besiegung des Königs durch die Re= volution gestanden hatten. Gine schlagendere Beleuchtung konnte die französische Politit, welche durchaus nicht daran dachte, den Abso= lutismus in Spanien herstellen zu wollen, unmöglich erfahren. hatte sich mit der stärkeren Fraction der spanischen Royalisten über= worfen, um von der schwächeren, die nur ihr die Erhebung ver= dankte, noch vom französischen Gebiet aus, ehe der Fanatismus des spanischen Pöbels Gewalt erlangt hatte, das Gegentheil von dem proclamiren zu lassen, was sie wollte!

Oder wollte sie doch vielleicht dasselbe? Fast sollte man zu dieser Annahme kommen, wenn man die Proclamation liest, welche Angoulême seinerseits erließ, ehe er die Grenze überschritt. "Spa=nier, sagt er darin, alles wird durch euch und mit euch geschehen: die Franzosen sind nichts und wollen nichts sein als nur Bundes=genossen; die Provinzen, welche unsere Soldaten durcheilen, sollen

im Namen Ferdinands von spanischen Behörden verwaltet werden. Wir prätendiren nicht, euch Gesetze aufzuerlegen, wir wollen nur eure Freiheit." Allerdings war diese Proclamation in Paris im Ministerrath festgestellt, ebe man die iconen Berbeigungen der Junta Eguia kannte. Aber nachdem diese einmal gemacht waren, mußte der Herzog in seiner Ansprache entweder eine entgegengesetzte Tendenz wenigstens andeuten oder sich bewußt sein, daß er die Sprace Eguias durch seine Rundgebung lediglich approbire. Man sieht, es war durchaus nicht zu verspüren, daß Billèle statt Chateaubriands die spanische Politik dirigirte. Frankreich wollte den befreiten Spaniern die Ordnung ihrer Angelegenheiten überlassen, und die Spanier, um deren Befreiung es sich handelte, wollten nichts als unbarmherzige Vernichtung ihrer Gegner und aller von ihnen gemachten Einrichtungen. Tropdem wütheten die extremen Royalisten vom Schlage de la Bourdonnaies gegen Villèle, weil er die Regentschaft von Urgel nicht anerkannt, den Krieg schlecht vorbereitet, eigentlich nicht gewollt habe und noch heute das nothwendige Resultat des Arieges, die Herstellung des reinen Königthums, nicht wolle.

Am 7. April überschritten die Franzosen die Bidasoa. dem spanischen Ufer hatten sich einige hundert französische Flücht= linge unter dem Schute der Tricolore aufgestellt, in der Meinung, der Anblick dieser heiligen Farben werde genügen, die französischen Soldaten von der Seite des Königthums auf die der Revolution hinüber zu ziehen. Aber die Soldaten schossen, die Flüchtlinge stoben auseinander und die Illusion, welche eine Weile sehr ernste und gemäßigte Männer in Frankreich getheilt hatten, lag am Boben. Gine andere Täuschung erfuhr dasselbe Schicksal. Die Erinnerungen an den Rampf Spaniens gegen Napoleon waren natürlich noch außerordentlich lebhaft, und die Gegner der Intervention hatten sich ihrer nach Rräften bedient, um die französische Regierung von einem Unternehmen abzumahnen, das militärisch so bedenklich sei als poli= tisch. Wellington hatte bei seiner Anwesenheit zu Paris diesen Ton sehr nachdrücklich angeschlagen: man tenne die Spanier nicht, hatte er gewarnt, man möge sich hüten, eine Flamme zu entzünden, die vielleicht über die Pyrenäen schlagen könne. Aber wenn die Spanier 1808 die Welt durch ihren Heldenmuth in Erstaunen gesetzt hatten,

so sollten sie 1823 eine fast noch größere Ueberraschung durch das Gegentheil bewirken. Nach der herausfordernden Haltung der Cortes und ihres radicalen Ministeriums mußte man in der That, wie schwach auch die militärische Rüstung sei, einen starken Ausbruch revolutionärer Energie erwarten. Aber nichts berartiges zeigte sich in Wirklichkeit. Die Cortes selber giengen mit dem Beispiele ber Muthlosigkeit voran. Was sollte das Bolk denken, als es erfuhr, daß seine Bertreter, welche Europa mit den kühnsten Worten pro= vocirt hatten, mit dem Könige von Madrid nach Sevilla flohen vier= zehn Tage, ehe die Franzosen nur die Grenze berührten ? revolutionären Leidenschaften hatten sich drei Jahre lang ausgetobt und waren erschöpft; sie hatten einen Zustand geschaffen, in dem sich niemand behaglich fühlte, für den gar einen großen Rampf zu wagen niemand die geringste Veranlassung fand; nur ein startes Motiv hätte die Anhänger der Revolution befeuren können, die Furcht vor der unbarmherzigen Rache der Gegner, aber auch diese Furcht rieth doch schließlich mehr sich still zu halten. So rückte denn die Hauptmasse des französischen Heeres fast ganz ungehindert vor, und am 24. Mai hielt Angoulême seinen Einzug in Madrid.

Der militärische Erfolg hätte nicht erfreulicher sein können, aber gleichzeitig waren die politischen Schwierigkeiten in unerwar= teter Größe hervorgetreten. Sobald das Vordringen der französi= schen Colonnen die royalistische Wuth entfesselte, brach sie in den häßlichsten Excessen aus. Es liegt darüber ein bezeichnender Bericht aus der preußischen Gesandtschaft in Madrid vom 5. Juni vor. Der Schreiber hat von französischen Officieren die betrübendften Erzählungen über die greulichen Ausschweifungen gehört, welche die Royalisten überall begehen; die Soldaten der Glaubensarmee, meldet er, betrügen sich schlimmer als Cosaden, plünderten, mordeten, raub= ten so viel sie könnten. Schon jett machten diese Excesse — "ich muß es mit dem größten Bedauern melden" — den schlimmften Eindruck und hätten der königlichen Sache viele verständige Leute entfremdet. Auch in Madrid begiengen diese Menschen die frechsten Gewaltthaten und niemand wehre ihnen; in Aranjuez hätten sie alle Häuser geplündert, gleich ob sie von Royalisten oder Liberalen bewohnt würden. Die Wohlmeinenden hätten gehofft, der Herzog

bon Angouleme werde ein fertiges Regierungsspftem einsetzen und seien erschrocken, daß er den spanischen Fanatismus gewähren lasse. . Man kenne Spanien in Europa nicht, auch nicht in Paris! Nie= mand in der That habe Dinge für möglich gehalten, wie sie die eben befreiten Royalisten begiengen. "Wer hätte sich das in Berona gedacht!" Zur Begründung dieses schmerzlichen Ausrufs führt der Berichterstatter Einzelnheiten an: "Die Lage Madrids und unzähli= ger anderer Städte ist schlimmer als die einer im Sturm-eroberten Stadt. Denn in dieser kehrt alles zur Ordnung zurück, wenn die Beutegier der Soldaten befriedigt ist; hier aber ist man Tag und Racht ben Bajonnetten einer Soldatesca ausgesetzt, welche, ohne die Spur von militärischer Zucht, nichts kennt als die Rache, den Dieb= stahl und die Plünderung. Briefe aus Aragon und Castilien melden Details, welche Schauder erregen. In dem kleinen Valencia hat man 120 der angesehensten Einwohner ins Gefängniß geworfen, die sich um politische Dinge nie gekümmert hatten, ganz ge= mäßigte, ruhige Leute, lediglich, weil der niedrigste Pöbel, der sich jum herrn ber Stadt aufgeworfen hat, nach ihrem Vermögen Ver= langen trug. Kürzlich zog ein Haufe königlicher Freiwilliger in eine Heine aragonische Stadt ein. Der Führer forderte eine Contribution von zwei Millionen; da sie nicht bezahlt werden konnte, weil nicht der hundertste Theil dieser Summe im Orte existirte, ließ der Füh= rer seine Bande los, die dann in wenigen Stunden die ganze Erndte Der Schreiber schließt mit der Bemerkung: man möge bas von ihm gemeldete nicht für übertrieben halten; es sei so zu= verlässig, wie das, was er früher über die Excesse der Revolution berichtet habe. Er wolle nur die Wahrheit sagen.

Die französische Politik mußte durch diese widrigen Erfahrunsen stark ins Gedränge kommen. Sie mochte sich in dem Widersstreit zwischen ihren getheilten Wünschen und den Consequenzen der gesammten Situation, aus welcher ihr Einschreiten hervorgegangen war, resigniren, daß ihre wohlgemeinten Rathschläge für ein gesmäßigtes politisches System von der Freiheit der Spanier in den Wind geschlagen würden — das konnte sie nicht zugeben, daß die französischen Wassen ein Regiment der schlimmsten Barbarei einssetzen. Es lag jest klar vor, daß es sich hier nicht um einen Ges

gensatz politischer Principien handle, sondern darum, ob Frankreich und das civilifirte Europa helfen solle in Spanien ein System der rohesten Gewalt, der schändlichsten Ausbeutung der Staatsmacht zu ben gemeinsten persönlichen Zweden aufzurichten, das die Revolution in gewissem Maße rechtfertigte und sie sicherlich über turz ober lang von neuem hervorrief. Man konnte das Princip der Revolution mit der schärfsten Entschiedenheit verwerfen, alle Consequenzen der Lehre-von der unbeschränkten Königsmacht unbedingt billigen; die Unthaten der Vertreter des reinen Königthums legten einer Regierung, welche nicht den Fanatismus des Drapeau blanc theilte, die Pflicht auf, wie siej eingeschritten war gegen die Excesse der Revolution, diese unendlich viel schlimmeren Verfündigungen gegen jeden Begriff von Staatsordnung zu hemmen. Fühlte man sich tropdem durch den Grundsatz gehindert, von dem die Intervention ausgegangen war, daß es sich nur um die Herstellung der Freiheit des Königs handle, daß Frankreich darauf verzichte, in die Ordnung des spanischen Staatswesens irgend einzugreifen, so konnte man mit dem besten Rechte geltend machen, daß die Befreiung des Königs selber durch den royalistischen Cannibalismus erschwert, vielleicht gar das Leben des Monarchen gefährdet werde. Denn wenn die Cortes, in deren Gewalt sich der König befand, von der Wuth ihrer Gegner lernten, so mußte man allerdings das schlimmfte befürchten.

In der That hatte Angoulsme längst die Unmöglichkeit erkannt, dem spanischen Fanatismus das Schickal des Landes preiszugeben, und soweit es seine Instructionen irgend erlaubten, im Sinne einer verständigen Mäßigung gewirkt. Villèle war darin ganz mit ihm ein= verstanden. Er bedauerte den Herzog, daß er mit so unvernünfti= gen Bundesgenossen zu thun habe; er warf der Junta vor, daß sie durch ihre Kundgebungen für den Absolutismus und die Inquisition die Freunde constitutioneller Einrichtungen und einer weisen Freiheit in Frankreich beunruhige; er mahnte Herrn v. Martignac auf seiner Hut zu sein vor den gewaltsamen Maßregeln, mit denen die Fractionen ihre Herrschaft zu besestigen meinten, während sie nur auf ihren Sturz hinarbeiteten: er hätte wie Angoulsme gewünscht, dem Kriege durch eine vernünstige Ausgleichung der Parteien ein Ende zu machen. Aber das waren leider unfruchtbare Wünsche. Villèle

stand im Ministerium allein; vor allem arbeitete jett Chateaubriand, von Rußland gestütt und gedrängt, im Sinne der royalistischen Er bestürmte Villèle, den Herzog von dem verderblichen Wege abzubringen, auf den er sich mehr und mehr verirre; von allen Seiten höre er über das Entsetzen der Royalisten, mit dem sie den Herzog zu den Constitutionellen neigen sähen. Er fand es nicht zu viel, bis zu einem gewissen Grade sogar die Intriguen Matafloridas zu protegiren, der nach Paris gekommen war, um im Drapeau blanc Lärm zu schlagen über den Berrath Villeles, der mit den Cortes verhandeln wolle, d. h. mit der Anarchie, der Gottlosig= feit, dem Atheismus, der in Spanien eine der Charte ähnliche Berfaffung einführen wolle, was nichts anderes sei als die Revolte san= ctioniren, die Proscriptionen legitimiren, den Königsmord billigen. Diese maßlosen Ansichten hatten in den Kammern damals die Oberhand; Monsieur huldigte ihnen durchaus und der König wurde ihnen von der Beredtsamkeit der Mme du Capla täglich näher ge-Endlich übten die Gesandten von Rugland, Oefterreich und rückt. Preußen den stärksten Druck in derselben Richtung aus, worüber wir alsbald näheres hören werden.

So behielten denn in dem französischen Ministerrath schließlich immer diejenigen Recht, welche trop den schlimmen in Spanien gemachten Erfahrungen unerschütterlich dabei blieben, Frankreich dürfe sich in keiner Weise in die innere Regierung des befreiten Landes mischen. Ein wichtiger Beschluß in dieser Beziehung mußte gefaßt werden, als das französische Heer der spanischen Hauptstadt nahte. Die Junta Eguia konnte mit der ferneren Verwaltung der Geschäfte nicht betraut werden, weil sie mit all ihrem royalistischen Terrorismus die Anhänger der Regentschaft von Urgel nicht versöhnt hat= ten und überdieß der nöthigsten Autorität und der bescheidensten Fähigkeiten zu sehr entbehrte. Es war also die Einsetzung einer förmlichen Regentschaft nöthig. Nun hätte ohne Frage bei der Zusammensetzung derselben der französische Oberfeldherr ein gewichtiges Wort reden können; Angoulême meldete, so dringend er wünsche, mit der Politik dieses unglücklichen Landes nichts zu thun zu haben, schiene es ihm doch bei der blinden Leidenschaft der Noyalisten nicht anders möglich, als daß er die Regentschaft ernenne. Aber es wurde

angemessen gefunden, damit Frankreich in teiner Weise beschuldigt werden könne, es wolle auf die inneren Geschäfte des Landes ein= wirken, daß der Rath von Castilien die Mitglieder der Regentschaft bestimme. Natürlich schloß auch dieser Modus den französischen Ein= fluß nicht aus: man begnügte sich ihn so zu üben, daß die eifrig= sten Royalisten beider Länder, daß namentlich auch die drei Ostmächte damit zufrieden sein konnten. Am 26. Mai traten die Regenten, die Herzoge von Infantado und Montemar, Baron Eroles, Bischof von Osma und D. Antonio Gonzalez Calderon ihr Amt Wie sie ihre Thätigkeit übten, darüber hören wir am besten den oben citirten preußischen Bericht vom 5. Juni: "Die Regentschaft, heißt es darin, hat bis jett noch nichts gethan, als Stellen und Titel an Parteigenossen verliehen. Der Canonicus D. Victor Damian Saez, bem sie das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten übertragen hat, ist ein schwacher Mensch, ohne die gering= sten Kenntnisse von diesem Zweige der Verwaltung. Seine einzige Beschäftigung besteht darin, daß er Aemter vergiebt und zwar an die unwürdigsten und unfähigsten Personen, z. Th. ganz unreife Söhne früherer Minister, mit benen er nun die spanischen Legationen und Bureaus besetzt, ohne nur an die alten treuen Beamten zu denken, welche 1820 entfernt wurden. Männer von Ehre find bei diesen Anstellungen ausgeschlossen, weil sie sich nicht zu den no= thigen Intriguen und Demüthigungen erniedrigen, Männer von Kenntnissen, weil man von ihnen fürchtet, sie würden Mißbrauche ab= schaffen, von denen so viele bequem leben." Leider berührte diese Schilderung nur Eine Seite, die Unfähigkeit der Personen, denen man das Schicksal des Landes anvertraut hatte; viel schlimmer war, daß sie ihre Gewalt im Sinne blutgieriger Rachsucht übten, daß sie höchstens bestimmt werden konnten, den scheußlichen Ausschreitungen, von denen wir oben hörten, einige fühle Worte des Tadels entge= gen zu setzen, während ihre Handlungen durchweg vom extremsten Parteigeist dictirt wurden.

Unter diesen Umständen konnte es nicht ausbleiben, daß Ansgouleme alsbald mit der Regentschaft im offenen Kriege lag. Gleich in dem ersten Schritte, den sie that, in ihrer Proclamation an die Spanier, versuchte sie den mit Herrn von Martignac verabredeten

Ton zu fälschen, indem sie eine Phrase einschob, welche die Herstellung der Inquisition verhieß: nur mit Mühe wurde es noch verhindert. Am 2. Juni erließ sie ein wuthschnaubendes Decret gegen zwei spanische Regimenter, welche sich vor der Occupation Madrids durch die Franzosen um die Bürgerschaft verdient gemacht hatten, indem sie den royalistischen Böbel im Zaume hielten; wenige Tage darauf schleuberte sie einen fanatischen Erlaß gegen die Besitzer von Nationalgütern: alles, ohne Angouleme vorher auch nur eines Wortes zu würdigen, auf deffen Mildthätigkeit sie doch für ihre tägliche Existenz angewiesen war. Der Herzog überzeugte sich immer mehr, daß die Zwede der französischen Politik unmöglich erreicht werden tönnten ohne eine Beschränkung dieses extremen Royalismus, ohne gewisse constitutionelle Bürgschaften. "Ich habe, schrieb er an Villèle, dem Herzog von Infantado über die Nothwendigkeit geredet, das vergangene zu vergessen und dem Lande gewisse Einrichtungen zu geben, wie z. B. zwei Rammern. Er aber schien sehr weit von Dieser Meinung entfernt. Als ich ihm in Betreff des ersten Bunktes unser Beispiel citirte, antwortete er, die Bestrafung der Schuldigen würde die Ruhe in Frankreich besser gesichert haben; über den zwei= ten Punkt sagte er, es sei unmöglich in Spanien zwei Kammern zu schaffen; das beste wäre, die alten Cortes herzustellen; ich halte mich aber noch nicht für geschlagen." Hier haben wir also ganz offen das Bekenntnig Angoulemes, daß ihm eine Verfassung in Spanien unerläßlich schien. Inzwischen bedrängte er Billele um Instructionen, wie er sich gegenüber den verderblichen Maßregeln ber Regentschaft verhalten solle, welche nicht nur die spätere Zukunft compromittirten, sondern namentlich auch die unmittelbare Aufgabe, die Befreiung des Königs und die Beendigung des Krieges, in ber ärgerlichsten Weise erschwerten. Die Antwort lautete: er möge zu= sehen, daß die Regentschaft nicht so viele Fehler mache, aber ihr großes Vertrauen zeigen; er möge die Thorheiten seiner Bundesgenossen nicht unterstützen, sie aber auch nicht unzufrieden machen, indem er ihre Feinde zu gut behandle; er möge den Intriganten Widerstand leisten, welche die absolute Gewalt herstellen wollten, aber nicht vergessen, daß Frankreich nicht nach Spanien gegangen fei, um der einen oder anderen politischen Theorie das Uebergewicht zu verschaffen, sondern um eine revolutionäre Regierung zu vernichten.

Angouleme hatte muffen ein Wunderthäter sein, um auf Grund solcher Weisungen irgend etwas auszurichten. Und doch vergiengen nur einige Tage, bis die französische Politik einen weiteren Schritt Als die Nachricht von den raschen Erfolgen des franzurück that. zösischen Heeres in Wien eintraf, erwachten in Fürst Metternich die alten Besorgnisse, daß Frankreich von der Intervention zu großen Vortheil ziehen und Rugland, deffen Ginfluß in Paris immer ftarker hervortrat, ein empfindliches Uebergewicht erlangen möge. veranlaßte daher den in Wien der Jagd lebenden König von Neapel, als der nächste Verwandte König Ferdinands die Regentschaft über Spanien bis zur Befreiung Ferdinands in Anspruch zu nehmen. Herr von Caraman, der französische Gesandte in Wien, hatte selt= samer Weise gegen biese 3dee nichts einzuwenden, sondern empfahl sie ganz harmlos in einer Depesche an Chateaubriand, welche sich mit einer gleichzeitigen Note Metternichs in schönster Harmonie befand. Das war nun doch den Herren in Paris etwas zu stark. Sie wiesen eine solche Zumuthung indignirt zurück, und selbst Chateau= briand fragte zornig, ob Frankreich so große Opfer gebracht haben solle, um den Herzog von Angouleme und 100,000 französische Soldaten unter das Commando des Herrn von Caftelcicala zu stel-Aber Herr von Castelcicala, der neapolitanische Gesandte in Paris, ließ sich badurch nicht irre machen. Er veranlaßte eine Conferenz der vier Mächte und producirte in derselben die Vollmacht seines Königs, welche ihn anwies sich unverzüglich nach Madrid zu begeben, an die Spite der dortigen Regentschaft zu treten und die Leitung ber Geschäfte in die Hand zu nehmen; Baron Vincent unterflütte dieses Begehren im Auftrage Metternichs nachdrud= lich. Frankreich protestirte auf das lebhafteste, aber die Gesandten Rußlands und Preußens, welche wohl den gunftigen Moment ertannten, die Politik Frankreichs ihrer letten constitutionellen Bellei= taten zu entkleiden, hielten sich kühl zurud: fie mussen die Befehle ihrer Cabinette einholen. Wie schwach und nachgiebig sich Villèle gezeigt hatte, er war doch fortwährend dem feindseligen Berdacht der Ostmächte ebenso ausgesetzt gewesen wie dem Haß der Ultraronalisten.

Die Intriguen für die Regentschaft von Urgel hatten keinen Augenblid geruht. Man wußte nicht, wie die drei Gesandten dazu ftan= ben; sie machten gegen die neue Regentschaft allerlei Einwendungen, als wenn dieselbe zu fehr im frangösischen Sinne wirke; im schlimm= sten Gedränge zwischen den französischen und spanischen Royalisten, welche fortwährend über die constitutionellen Cabalen Billeles lamen= tirten, und der argwöhnischen Haltung der Mächte hielt man es schon für einen großen Erfolg, wenn dieselben nur die neue Regent= schaft anerkennen und ihre Gesandten nach Madrid schicken wollten. Da nun auch noch der neapolitanische Fall dazwischen kam, gieng es mit Villeles Widerstand rasch zu Ende. Nach sehr lebhaften De= batten unterzeichneten die brei Gesandten am 7. Juni ein Protokoll, worin sie sich Ramens ihrer Souverane verpflichteten die Regent= schaft anzuerkennen, unter der Bedingung, daß sie sich darauf beschränke Spanien zu verwalten, die Mittel für die Befreiung des Ronigs herbeizuschaffen, und nicht mit den Cortes verhandle.

Dieses Abkommen bedeutete für Frankreich nichts anderes als den Berzicht auf jede Bemühung, die Willführ König Ferdinands wirtsam zu beschränken. In den Briefen Billeles an Angouleme trat die Wendung klar an den Tag. Er rühmte von dem Protokoll, es sei "zu verständig, zu sehr in Uebereinstimmung mit unseren Ab= sichten und den Interessen unserer Unternehmung", als daß man dagegen habe opponiren konne. Angouleme moge nun doch auf den zwei Rammern nicht bestehen. Es wäre wohl geschickter, wenn er, statt daß er sich bemühe Infantado für die zwei Kammern zu ge= winnen, den Schein annähme, als werde er von ihm für die alten Cortes gewonnen, und mit dieser Concession das Bertrauen des Präsidenten der Regentschaft erlangte. Ja, Herr von Villele hatte jest sogar die Ueberzeugung erworben, es werde leichter sein, ein System der Mäßigung und Milde zur Geltung zu bringen, wenn erft ein= mal der König frei sei. Auf alle Fälle würde dann eine geringere Beranwortlichkeit auf dem Herzog und auf Frankreich ruhen. "Wir hatten eine feindselige Regierung umgestürzt, einen Bourbon wieder auf seinen Thron gesett, eine religiose und royalistische Bevölkerung befreit.... Frankreich würde fortwährend seinen guten Rath geben;

will man dann doch Thorheiten machen, so wird es sich darauf be= schränken sie nicht zu unterstützen." Es war unmöglich, vollständiger auf jeden politischen Gedanken zu verzichten, das Verhalten Frankreichs unbedingter den Intentionen der Ostmächte unterthänig zu machen. Chateaubriand sprach das in seiner Weise noch unumwundener aus in einem Briefe an den Gesandten in Petersburg. "Die Regentschaft, schrieb er Herrn de la Ferronaus Ende Juni, hat viele Fehler gemacht. Man muß aber doch zu ihrer Entschuldigung sagen, daß sie genöthigt ift den Wünschen der Masse Opfer zu brin= gen, welche sie treibt. Wollten wir versuchen sie zurud zu halten, so würden wir sofort den ganzen Körper der Nation gegen uns stel= len, der uns als Gemäßigte, Constitutionelle verschreien würde, als Menschen, die gekommen wären, um mit den Feinden und den Cortes zu pactiren.... Es ist deßhalb klar, daß wir gezwungen sind eine passive Rolle zu spielen, uns damit zu begnügen, daß wir durch heimliche Rathschläge und freundschaftliche Vorstellungen die Maßregeln zu milbern suchen, welche uns zu gewaltsam, oder auch zu gerecht scheinen."

Villèle wußte sehr wohl, daß Angoulême diese Politik der Passivität für eine Macht, welche mit 100,000 Mann in Spanien ftand, auf deren Säbel und auf deren Geldbeutel die Menschen aus= schließlich angewiesen waren, welche das Land mißhandelten, wenig angemessen fand; er beschwor ihn beshalb in jedem Briefe, seinen Widerwillen zu überwinden. Aber wie fügsam der Herzog mar, er konnte sich unmöglich auf die heimlichen Rathschläge und die freund= schaftlichen Vorstellungen beschränken, welche Herr von Chateaubriand wünschte. Jeder seiner Briefe floß über bon den bittersten Rlagen über die Unwürdigkeiten, die er dulden musse. "Da wo unsere Truppen sind, schrieb er, halten wir die Ordnung mit großer Mühe aufwo wir aber nicht sind, da wird massacrirt, gebrannt, ge= stohlen, geplündert.... Die s. g. royalistischen Corps fürchten jede regelmäßige Ordnung, sie suchen nichts als Diebstahl und Plünde-Man verweise ihn auf die Zeit, wo der König frei sein werde; was er denn da thun solle ? Solle er von ihm eine Erklä= rung fordern, welche mehr ober weniger positive Einrichtungen berspreche? "Solange wir in Spanien sind und ihm Geld geben, wird

er thun, was wir wollen. Sind wir einmal fort, so wird er nichts von dem halten, was er versprochen hat." Man sieht, wie schwer es dem graden, gesunden Sinn des Herzogs wurde, sich in die ganze Ohnmacht der französischen Politik zu finden. Er dachte daran, von dem Könige bestimmte Bürgschaften zu verlangen; er setzte voraus, solange er mit seiner Armee in Spanien stehe, werde König Ferdinand sein Wort halten. Er sollte bald genug noch ganz andere Demüthigungen erleben. Von dem Tage an, wo die Gesandten der Ostmächte ihre Thätigkeit in Madrid begannen, war es um die Autorität des Herzogs vollends geschehen.

Blickt man auf ben Zeitpunkt zurück, wo die spanische Frage in den Bordergrund der europäischen Verhandlungen trat, so nimmt man ein unaufhaltsames Zurudweichen ber gemäßigten Tendenzen in der französischen Politik wahr. Als die Bertreter Frankreichs jum Beroneser Congreß abreiften, hatten sie die bestimmte Weisung, sich vorsichtig zurud zu halten, die Interventionsluft zu mäßigen, Frankreich die vollkommene Freiheit seiner Entschließungen zu mah= ren: kaum war der Congreß eröffnet, so trieben die französischen Bevollmächtigten selber zum Krieg und zur Unterordnung der franzöfischen Politik unter die Gesichtspunkte der heiligen Allianz. Nichts= bestoweniger dämmte Villèle den Strom Mitte December noch ein= mal, so daß Wellington, als er um den 20. December Paris verließ, fest auf die Erhaltung des Friedens rechnete; der Sturz Montmorenchs schien bafür eine neue und gewichtige Bürgschaft zu liefern. Aber nach wenigen Wochen sette Chateaubriand genau dieselbe Politit im Scene, für welche Montmorency gebüßt hatte; der Krieg wurde beschlossen. Doch sollte er durchaus nicht für die Herstellung des Absolutismus geführt werden; Villèle gewann noch einmal die Oberhand und im Herzog von Augouleme einen mächtigen Verbun= beten; die in Spanien gemachten Erfahrungen schienen auch den eifrigsten Royalisten von der Nothwendigkeit überzeugen zu muffen, der Parteiwuth starke Schranken zu ziehen: bennoch triumphirte nach wenigen Monaten die Politik des contrerevolutionären Fanatismus vollständig, welche jett, nachdem Frankreich die Revolution niebergeworfen, den seltsamen Sat aufstellte, es würde eine emporende Einmischung in die Angelegenheiten eines fremden unabhangigen Volkes sein, wenn Frankreich in die neue Constituirung des spanischen Staates ein Wort reden wollte.

Bis dahin hatten die Wünsche der Ostmächte, wie sie nament= lich Raiser Alexander vertrat, über das Interesse Frankreichs einen vollständigen Sieg errungen. Herr von Chateaubriand hatte vom spanischen Feldzuge eine ruhmvolle Erhöhung des französischen Ansehens, eine glänzende Erhebung aus der Abhängigkeit von den übri= gen Großmächten erwartet: in Wahrheit war Frankreich in Spanien der Vollstrecker der Weisungen der Ostmächte; ein militärischer Erfolg, der sehr wohl ihm die volle Selbständigkeit, eine durchaus ebenbürtige Geltung hätte eintragen können, diente nur, seine vollstän= dige Unterordnung unter die Absichten der drei absolutistischen Mächte ans Licht zu stellen. Wir werden sehen, wie Frankreich, nachdem es in der Hauptsache auf alle eigenen Tendenzen verzichtet hatte, auch in den Details der laufenden Geschäftsbehandlung dem Entgegen= wirken der drei Mächte erlag, als der militärische Herr Spaniens einen geringeren Einfluß übte, als einer der Gefandten, deffen Souverän für die Niederwerfung der Revolution nicht einen Mann in Bewegung gesetzt hatte. Insofern hätte der diplomatische Succeß der Ostmächte nicht glänzender sein können. Und dennoch geschah es, daß sich auch an ihnen, in einem engeren Kreise freilich, das Schickfal Frankreichs wiederholte: wie Frankreich ihren Intentionen erlegen war, so erlagen sie der Wucht des spanischen Fanatismus und der Consequenz des Princips, auf das sie sich gestellt hatten. ·Sie hatten von Anfang an die französischen Belleitäten für consti= tutionelle Einrichtungen in Spanien aufs entschiedenste bekämpft: darin siegten sie; sie hatten aber nie daran gedacht, eine Regierung der Rache, des Mordes, der Plünderung einzuseten: es widerfuhr ihnen nicht nur, daß sie den greulichsten Ausschweifungen einer barbarischen Gewalt, welche die Geschichte unseres Jahrhunderts beflect haben, ohnmächtig zuschauen mußten, sondern daß sie thätig mitwirkten, ihnen ein unglückliches Land zu unterwerfen.

Am 21. Juni hatte Herr ivon Roger, welcher Preußen in außerordentlicher Mission in Madrid vertreten sollte, eine lange Audienz bei Monsieur, in welcher die Gesichtspuntte des strengsten Ropalismus gegenüber den spanischen Angelegenheiten eine merkwürdige

Darlegung fanden. Herr von Roger berichtet so: Gewiß, sagte Monsteur, sei es nothig sich vor einem Rückfall in Acht zu nehmen, gewiß muffe König Ferdinand fich selber die Leichtigkeit, wenn nicht die Möglichkeit entziehen, die Fehler zu wiederholen, welche er früher begangen habe, gewiß dieser absoluten Gewalt eine Schranke setzen, die er wieder migbrauchen könne; denn ein zweiter 20. März wurde nicht nur für Spanien, sondern auch für Frankreich furchtbar sein. Aber muffe man deßhalb das Mittel anwenden, das man in Frankreich, in Bayern und Würtemberg gewählt habe ? Das glaube er durchaus nicht. Für diese Länder möchten solche Einrich. tungen gut sein, aber für Spanien gewiß nicht. Er sei davon so überzeugt, daß wenn Ferdinand eine derartige Verfassung geben wolle, man alles aufbieten muffe, um ihn bavon zuruckzubringen. Das Heil Spaniens liege in seinen alten Einrichtungen. "Man sieht, bemerkt Herr von Roger, es ist unmöglich, in den Sinn des von der heiligen Allianz adoptirten Systems besser einzudringen." Monfieur habe gar nichts von der unglücklichen Schwäche des Ronias für die französische Charte. Aber das hinderte ihn nicht, wieder und wieder die Nothwendigkeit zu betonen, daß die Reaction in Spanien gezügelt, die Leidenschaften beschwichtigt, die Bestrafung politischer Bergeben möglichft eingeschränft werde. Die Beendigung ber militärischen Aufgabe, meinte der hohe Herr, werde keine Schwicrigteiten machen, defto mehr die Herstellung eines geordneten Bustandes; und da brauche Frankreich die Unterstützung der Alliirten, namentlich um König Ferdinand gegen seine eigenen Fehler zu journe ,, Car nous ne pouvons le nier: il est bien le premier auteur de ses malheurs et de ceux de son pays." Fast genau in demselben Sinne äußerte sich am folgenden Tage Ludwig XVIII und auch Billele, von dem Monsieur rühmte, früher sei er wohl schwach gewesen, jest aber Angesichts ber raschen Verstärkung bes royalistischen Geistes wolle er wirklich das gute, während Montmo= rency behauptete, für den Augenblick sei er aufrichtig, werde jedoch auf sein früheres System zurücktommen, sobald die Dinge sich an= ders wendeten. Der König wie sein Ministerpräsident wiederholte fast mit den Worten Monsieurs, das schwierigste werde sein König Ferdinand vor seinen eigenen Fehlern zu schützen; Billèle klagte

noch besonders über die trostlose Unfähigkeit der spanischen Royalisten, unter denen sich nicht ein einziger Staatsmann, ein einziger Mann von Kopf sinde; die Alliirten würden deßhalb alles ausbieten müssen, um eine leidliche Ordnung zu begründen.

Man könnte meinen, das rühmende Zeugniß Herrn von Rogers, Monsieur habe die spanische Politik der heiligen Allianz vollkommen gefaßt, beziehe sich nur auf den Punkt, daß in Spanien tein Verfassungsexperiment gemacht werden dürfe wie in Frankreich und den süddeutschen Staaten, daß man vielmehr auf die alten Einrichtungen zurückgeben musse, d. h. auf jene seltsamen Cortes, welche auch der Herzog von Infantado acceptiren wollte. Wir haben aber vollgiltige Beweise, daß man in Petersburg und Berlin die Nothwendigkeit, König Ferdinand zu zügeln, ebenso erkannte wie Graf Artois. Anfang Juli erhielt Pozzo di Borgo, welcher von Verona nach Paris geschickt war, um die Bemühungen Wellingtons für die Erhaltung des Friedens zu vereiteln, und welcher seitdem auf die Behandlung der spanischen Angelegenheiten den größten Einfluß geübt hatte, ausführliche Instructionen, wie er die Restauration in Spanien von Paris aus leiten solle. In dieser Weisung besteht nun das russische Cabinet zuerst auf der absoluten Nothwendigkeit "de ne pas composer ni avec les auteurs, ni avec les formes, ni avec les principes de la révolution." Nichts würde dem Zweck der Expedition, dem Geist der Allierten, dem Interesse Europas und der vollständigen und dauernden Pacification Spaniens mehr zuwider sein als ein solches Compromiß, wie verführerisch es auch erscheine "à des hommes faibles qui n'ont que des demi-idées." Wenn der König seine Freiheit erlangt habe, so werde es ihm zustehen, mit verständigen und treuen Spaniern die Mittel in Erwägung zu ziehen, um die königliche Autorität zu befestigen "en lui donnant des organes sûrs, des forces tutélaires et des appuis matériels et moraux qui soient à l'abri de la violence et de Wenn aber so Frankreich und seine Alliirten die la séduction." Unabhängigkeit des Königs scrupulös rejpectiren müßten, so würden sie auf der anderen Seite ihre Psilicht gegen den König und sich selbst, gegen Spanien und Europa versäumen, wenn sie nicht den König mit ihrem Rath und ihren Mahnungen umgäben, wenn sie

ihm nicht in einer zugleich freundschaftlichen und strengen, gemäßigten und festen Sprache die Alippen bezeichneten, die ihm drohen, "s'ils ne lui rappelaient pas le passé pour empécher qu'il ne se produise pas dans un avenir qui seroit plus funeste encore que le présent," wenn sie nicht alles ausbēten, um die Wiederkehr eines revolutionären Fieders zu hindern, "qui seroit la suite infaillible du retour du despotisme." Die großen Verdienste, welche sich Frankreich und seine Alliirten um den König erworden, gäben ihnen das undestreitbare Recht so zu sprechen, die Gesahren, mit denen Spanien Europa bedroht habe, legten ihnen die Pflicht dazu auf, und ihre Mitwirkung an der Restauration in Spanien mache sie berantwortlich für deren Erfolg. Indem Graf Vernstren von Roger diese russische Instruction mittheilte, fügte er hinzu: "les instructions sont presque textuellement consormes aux notres."

Also Rugland, Preußen und Frankreich waren jest vollkommen einig barin, daß sie ihren ganzen Ginfluß aufbieten mußten, um Spanien vor der Ruckehr des Despotismus zu bewahren, der eine neue Revolution zur unvermeidlichen Folge haben muffe. Wenn man nun fragte, was bei der bekannten Sinnesweise König Ferdinands, über welche sich ja auch die Alliirten gar keine Illusionen machten, eine einigermaßen zuverlässige Bürgschaft in dieser Richtung geben könne, so war dafür ohne Zweifel nichts wirksamer, als daß man die Zeit bis zur Befreiung des Rönigs benutte, um im Lande verständige und gemäßigte Tendenzen zu befestigen. Gestattete man der Regentschaft und ihren Creaturen einen Geist der schlimmsten Rachsucht, der finstersten Verfolgungswuth zur Herrschaft zu bringen, so lag es auf der Hand, daß der befreite Konig, von solchen Gin= fluffen empfangen, einen Terrorismus etabliren werde, welcher für die Allirten die Laft der Berantwortung sehr empfindlich machen muffe. Nach den Erfahrungen aus der ersten Restauration durfte man sich darüber keinerlei Täuschungen hingeben. Solange der Kö= nig ein Gefangener der Cortes war, übten thatsächlich die Alliirten das Regiment in Spanien. Was sie einmüthig verlangten, dem tonnte sich niemand widersetzen. Das war freilich die unerläßliche Boraussetzung einer heilsamen Wirtsamkeit, daß sie aufrichtig gusammen giengen, daß namentlich die Ostmächte die thatsächliche Stellung Frankreichs achteten und aus ihr, in ehrlicher Unterstützung des französischen Einflusses, den möglichsten Ruten zogen. Da Frankreich in der That vollständig auf die Intentionen der Ostmächte eingegangen war, konnten sie kein verständiges Bedenken tragen, die Macht Frankreichs für das von allen gleichmäßig gewünschte Ziel wirksam werden zu lassen.

Nichts, sollte man in der That meinen, könne einfacher, selbst= verständlicher sein als eine solche Politik. Und doch wurde sie von den Ostmächten nicht einmal theoretisch adoptirt; in der Praxis geschah das genaue Gegentheil. Das oben erwähnte Schreiben des Grafen Bernstorff an Herrn von Roger berührte auch die Frage, wie sich der Bevollmächtigte Preußens bis zur Befreiung des Ronigs zu verhalten habe; in dieser Zeit, meinte der Minister, werde es sich darum handeln, "de contenir la Régence dans ses élans généreux mais peut-être imprudens;" es scheine ihm, als wenn die Regentschaft über ihren Areis hinausgriffe. Die Herstellung ber Zehnten, die Annullirung der Verkäufe von Nationalgütern, die Einziehung von Gütern der Liberalen, die harten Strafen seien vielleicht im Princip richtig; aber das alles muffe dem König vor= behalten werden; die Regentschaft habe lediglich die laufende Berwaltung zu besorgen. Solche politische Magregeln seien auch deßhalb bedenklich, weil sie die über alles wichtige Harmonie zwischen der Regentschaft und dem Herzog von Angouleme, zwischen den spanischen Royalisten und den Franzosen leicht gefährdeten.

Wenn Graf Bernstorsf nach dem Empfang des früher mitgetheilten Berichtes aus der peußischen Legation vom 8. Juni die Thaten der Regentschaft élans généreux mais peut-être imprudens nennen konnte, so kam Herr von Roger alsbald zu noch ganz anderen Resultaten. Anfang Juli trasen die Vertreter der Mächte in Mabrid zusammen. Die Spannung hatte bereits den höchsten Grad erreicht zwischen dem Herzog von Angoulême und der Regentschaft. Rurz vorher war der Herzog in die Lage gekommen, der Regentschaft zu erklären, wenn sie eine bestimmte Maßregel aussühre, werde er Madrid räumen, die nach Andalusien vorgedrungenen Truppen zurückrusen und eine Stellung fünf und zwanzig Meilen rüchwärts

nehmen. Unter diesen Umständen wurden die Diplomaten von beiden Theilen mit den lebhaftesten Rlagen über den andern begrüßt. Wenn es möglich wäre, behauptet der Chef des französischen Generalstabes, würde die Tollheit der Royalisten und der Regentschaft die Expedition noch scheitern machen. "Wie, rief er, hat Ludwig XVIII Frankreich pacificirt? Und was war vorher in Frankreich geschehen! Hier aber will man nichts als Rache und Raub. Ich kenne Beispiele genug, wo die besten Royalisten ausgeplündert und eingekerfert sind, lediglich weil sie reich waren oder Feinde hatten, während im Gegentheil die schlimmsten Revolutionäre ihren Frieden machen tonnten." Das Berfahren der Regentschaft gegen spanische Generale, mit denen die Franzosen Capitulationen abgeschlossen, übte den schädlichsten Einfluß auf die Berhandlungen mit denjenigen Führern, welche noch das Feld hielten. Auf der anderen Seite lamentirte die Regentschaft, die Franzosen trügen sich mit den schlimmsten Plänen: fie wollten die Constitutionellen nicht nur in Leben und Eigenthum schützen, sondern ihnen auch Macht laffen, sie wollten Mina, Morillo, Ballesteros an der Spite von Provinzen und Armeen erhalten, sie wollten die Restauration in Grund und Boden verderben. Dieser Conflict feindseliger Gegensätze brachte nun gewiß für die Besandten mancherlei Schwierigkeiten mit sich; aber schließlich konnte es doch für einen unbefangenen Beobachter nicht lange zweifelhaft bleiben, auf wessen Seite die Mächte treten mußten. Auch vom Standpuntte des strictesten Royalismus gab es über die Schändlichkeiten der Glaubensbanden und der königlichen Freiwilligen kein verschiedenes Urtheil, und für die Regentschaft, deren Unfähigkeit sie selber einräumten, Partei zu ergreifen hatten die Diplomaten um so weniger Anlaß, als die vollständige Uebereinstimmung der gegenwär= tigen französischen Politik mit den Absichten der heiligen Allianz neuerdings einen bedeutsamen Ausdruck gefunden hatte in der Ernennung des französischen Gesandten: Marquis von Talaru, das mußte selbst ber extreme Royalismus Rogers zugeben, hatte die besten Ansichten, dachte ganz wie Monsieur und war überdieß frei von aller Ueberhebung und allem Mißtrauen gegen die Alliirten.

In der That eröffneten die Bertreter der Oftmächte ihre diplomatische Thätigkeit in schönster Harmonie mit dem französischen Ge-

fandten. Am 13. Juli hielten sie ihre erste Conferenz. Es war die Idee, diese Conférence ministérielle in amtlichen Berkehr mit der Regentschaft treten zu lassen, wie eine förmlich organisirte und mit bestimmten Befugnissen ausgestattete Behörde, die jedoch unter ber Autorität der in ähnlicher Weise mit Herrn von Chateaubriand in Paris zusammentretenden Gesandten der drei Mächte stehen solle. Run konnte Talaru eine größere Concession an seine Collegen wohl taum machen, als daß er seinen Einfluß auf die Regentschaft an die Uebereinstimmung mit den Vertretern der anderen Mächte ber Allianz band. Aber tropdem, obwohl Talaru sachlich nichts anderes wünschte als die drei, hatte sich doch das Berhältniß schon nach wenigen Wochen so verschoben, daß Roger, Graf Bulgari, der russische und Graf Brunetti, der österreichische Bevollmächtigte gang unzweideutig zu der Regentschaft gegen die Franzosen hielten. Bereits am 25. Juli meldete Roger, er könne nicht umbin, die Besorgnisse der Spanier vor den constitutionellen Machinationen der Franzosen zu theilen; die plöglich beschlossene Abreise des Herzogs von Angouleme nach Sevilla könne wohl nur so ausgelegt werden, daß der Herzog wünsche, in dem entscheidenden Augenblicke, frei von der Controle der Regentschaft und der Gesandten, seinen Frieden mit den Constitutionellen zu machen und dem Könige Bedingungen aufzulegen, wie diese sie wünschten. Natürlich steigerte sich die Zuversicht der Regentschaft und der Uebermuth des ronalistischen Fanatismus sofort um ein bedeutendes; seit die Spanier wußten, daß die Gesandten auf ihrer Seite standen, ließen sie ihren wilden Leidenschaften völlig die Zügel schießen.

Die erste Frucht dieser Lage war ein Decret der Regentschaft vom 23. Juli, welches bestimmte, daß alle Spanier, welche seit dem 7. März 1820 in der Nationalmiliz gedient, so wie alle Mitglieder geheimer Gesellschaften ihre Aemter und Besoldungen, auch alle Cheren und Auszeichnungen verlieren sollten, wobei die weiteren Maßeregeln vorbehalten blieben, welche der König nach seiner Kücktehr ergreisen möchte. Dieser Erlaß traf etwa 150,000 Milizen, welche an sich nichts versehlt hatten, als daß sie den während der Revo-lutionszeit geltenden Gesehen gehorcht hatten; er entsesselte überdieß durch das ganze Land hin von neuem die Wuth der royalistischen

Junten, welche mit Berachtung der von den Franzosen abgeschlos= fenen Capitulationen die aus den aufgelöften Heerkörpern beimtehrenden Milizen mißhandelten und einkerkerten. In Paris fand die= ses Decret strenge Verurtheilung nicht nur bei den Ministern, sondern auch beim diplomatischen Corps, und die Gesandten in Madrid erhielten Auftrag, der Regentschaft die stärksten Borstellungen zu machen. Herr von Roger aber ließ sich von Saez überzeugen, daß das Decret im wesentlichen berechtigt, nur zu scharf redigirt sei, und Marquis von Talaru wies auf den einmüthigen Ruf der royalifti= ichen Bevölkerung hin. "Sie haben das Geschrei der spanischen Ropalisten gehört, erwiderte ihm Chateaubriand, aber Sie haben nicht die Antworten aller Festungscommandanten gelesen, welche erklären, sie würden sich gern ergeben, sie könnten es aber nicht, weil sie nach Niederlegung der Waffen auf Befehl der Regentschaft ins Gefängniß geworfen und massacrirt würden. Sie haben auch nicht die Berichte über die Grausamkeiten des Pfarrers Berino und der anderen royalistischen Bandenführer gelesen." Wie anderwärts geschah es nun auch in Burgos, daß neben vielen andern willführlichen Berhaftungen die auf Grund von Capitulationen zurückehrenden Milizen in den Kerker geworfen wurden. Als darauf der französische Commandant einschritt und alle willtührlich Berhafteten frei ließ, erblickte die Regentschaft darin einen verletzenden Eingriff und Saez verlangte von Talaru eine schleunige Reparation des Unrechts. Talaru fand die Forderung begründet und schickte sie an Angouleme, der damals eben die wichtige Capitulation mit Ballesteros ratificirt hatte. Angouleme, längst über das Treiben der Regentschaft emport, meinte nicht länger dulden zu dürfen, daß unter dem Schute seiner Waffen feierliche Verheißungen französischer Generale verlett und abscheuliche Rachsucht ungestraft befriedigt werde. Er erließ also aus Andujar 8. August eine Ordonnanz folgenden Inhalts: Die spanischen Behörden können keine Berhaftung vornehmen ohne die Autorisation des Commandanten unserer Truppen in dem betreffenden Diftrict; die Chefcommandanten unseres Heeres werden alle in Freiheit setzen, welche willführlich und wegen politischer Meinun= gen verhaftet sind, ganz besonders die in ihre Heimath zurückgekehr= ten Milizen; sie werden jeden verhaften, der sich den Anordnungen

dieses Decrets widersett; alle Zeitungen stehen unter der Aufsicht des Commandanten unserer Truppen.

Das war nun allerdings ein sehr farker Bruch des bisher von Frankreich befolgten seltsamen Systems, wodurch es sich selber jum Büttel des spanischen Fanatismus und zum Executor der Oftmächte herabgewürdigt hatte, eine rücksichtslose Einsetzung der allein natürlichen und vernünftigen Ordnung, fraft ber im Krieg der den Arieg Führende herrscht und niemand sonft. Frankreich hatte nie sich auf etwas anderes einlassen sollen. Nachdem es freilich vier Monate lang die wunderbare Doctrin hatte gelten lassen, daß der militärisch Intervenirende sich jeder politischen Intervention aufs strengste enthalten muffe, daß der mit den Waffen Herrschende in dem von ihm befreiten Staat nichts sein dürfe, mußte die Ordonnanz von Andujar nur dazu führen, die Ohnmacht Frankreichs in verdrieglicher Weise zu constatiren und den Gegnern Anlag zu den fatalsten Recriminationen zu bieten. Sie schuf eine höchst wunderliche Situation. "Wenn die Ordonnanz, schrieb Herr von Roger am 12. August, nicht die traurigsten Folgen gehabt hat, so dankt Europa das zwei Männern, welche sich nicht gescheut haben, dem förmlichsten aber auch unüberlegteften Befehl des Prinzen ben Gehorsam zu weigern, dem Herzog von Reggio und dem Marquis von Talaru. Als die Ordre hier ankam, welche die Regentschaft vernichtet und den Herzog von Angouleme zum Regenten Spaniens gemacht haben würde, waren Oudinot und Talaru sofort einig, daß der Befehl unmöglich ausgeführt werden könne. Sie gaben also der Regentschaft nur vertrauliche Kenntniß von der Ordonnanz und forberten sie auf, alles zu thun, um den gerechten Zorn des Prinzen über die maßlosen Berhaftungen und sonstigen Gewaltthaten zu beschwichtigen. Die Regentschaft erklärte, sie werde sofort abdanten, wenn Oudinot die Ordonnanz publicire, weil darin ihre Abhängigkeit von dem Willitärcommando so constatirt sei, daß sie keis nen Sinn mehr habe. Natürlich würde dann auch das bei der Regentschaft beglaubigte diplomatische Corps sich zurückgezogen haben."

Die Regentschaft befriedigte sich nicht bei den doch sehr weit entgegenkommenden Schritten Oudinots und Talarus, sondern appellirte an die Gesandten, deren Conferenz, obwohl auf Weisung

aus Paris aufgelöst, nun wieder ins Leben gerufen wurde; Saez bekannte, die ganze Hoffnung der Regentschaft rube auf der Confereng, nur bei ihr hoffe sie eine Stupe zu finden gegen die Intriguen der mit den Constitutionellen conspirirenden Franzosen. Und die Conferenz griff begierig zu, den Alliirten, der doch aus sich das außerste that, ins Gedränge zu bringen und der spanischen Leidenschaft das Feld zu überliefern. Herr von Roger übertraf darin alle an Eifer. Nachdem ein Schreiben ber Regentschaft verlesen war mit bitteren Beschwerden über die Ordonnanz, aber auch dem (nicht erfüllten) Bersprechen, die politischen Gefangenen frei zu geben, beantragte Roger, dem Herzog von Angouleme durch Marquis von Talaru den Schmerz der Conferenz aussprechen zu lassen über die Ordonnanz, welche so stark die Unabhängigkeit der Regierung verlete, bei der die Gesandten auf das lebhafteste Drängen Frankreichs accreditirt worden seien, andererseits der Regentschaft die Zufriedenheit auszudrücken über das von ihr eingeschlagene Syftem weiser Nachgiebigkeit. Talaru nahm wunderbarer Weise bei der Berathung selber keinen Anstand, dem Herzog im Auftrag von drei Gesandten den Text zu lesen; erst nachträglich erkannte er das durchaus unzulässige eines solchen Schrittes, worüber bann seine Herren Collegen sehr indignirt waren. Seit diesem Zwischenfall standen sie ganz offen auf Seiten der Regentschaft gegen die Franzosen. Ihre eifrigste Sorge gieng dahin, daß ja nicht etwa dem Herzog von Angouleme gelinge, die Freilassung des von den Cortes in Cadiz festgehaltenen Königs an die Gewährung gewisser liberaler Concessionen tnüpfen zu lassen, in welchem Sinne der englische Gesandte damals allerdings in Cadix sehr thätig war; die wunderlichsten Gerüchte über Angoulemes Verfassungsplane fanden bei ihnen bereitwilligen Glauben und sie waren glücklich, als der russische Gefandte einen Weg fand, an den gefangenen König ein Schreiben gelangen zu lassen, worin er nachdrücklich vor dieser Schlinge gewarnt wurde. Der Konig betheuerte seinen unerschütterlichen Entschluß, in keinem Stude über die Rechte seiner Krone mit seinen Kerkermeistern zu transigiren.

Wenn so der König noch vor Erlangung seiner Freiheit die Zubersicht erhielt, daß er an den nordischen Diplomaten eine starte

Stütze haben werde gegen alle liberalen Zumuthungen, die ihm etwa doch noch von französischer Seite gemacht werden konnten, so geriethen gleichzeitig die Franzosen durch die aufbrausende Buth ber spanischen Royalisten in die wunderlichste Berlegenheit. Sie standen längst bei benen in üblem Ruf, welche sich durch sie gehindert sahen Rache zu üben und Beute zu machen. Die fanatischen Monche hatten schon im Juli angefangen, gegen ihre Befreier zu predigen und den alten Franzosenhaß in der Bolksmasse zu weden. Diese Bewegung erhielt durch die Ordonnanz von Andujar eine gewaltige Verstärkung. Die Regentschaft konnte die Zurücknahme berselben nur um den Preis erlangen, daß sie versprach selber die verhafteten Milizen freizugeben. Nichts aber war ihr und ihren Areaturen widerwärtiger, als einen solchen Act der Milde wirklich zu vollziehen, und sie schürte baber die wilden Leidenschaften des Pobels zu drohender Gährung, damit sie in ihr einen Vorwand finde, das gegebene Versprechen nicht zu erfüllen. Nun schritten aber die französischen Commandanten nach langen vergeblichen Unterhandlungen an einzelnen Orten selber zur Oeffnung ber Rerter, und das ent= flammte benn die Wuth zum äußersten. Vor allem in den baskischen Provinzen drohte Wochenlang ein blutiger Conflict zwischen den Franzosen und den fanatisirten Massen. Am 24. August meldete der dort commandirende Fürst Hohenlohe nach Madrid, er muffe von einem Tage zum andern eine gefährliche Explosion erwarten. Das ganze Land stehe unter der Herrschaft des Trappistens), dem alle Behörden unbedingt gehorchten, da er über die Fäufte bes Pobels verfüge; dieser aber habe, auf Befehle der Regentschaft geftütt, welche ihn mit unbegränzter Vollmacht ausstatteten, eine so heftige Agitation gegen die Franzosen ins Werk gesetzt, daß er, der

<sup>3)</sup> Dieser Mönch hatte in der Regentschaft Urgel eine Rolle gespielt. Oberst Schegeler, der frühere preußische Sesandte in Madrid, meldete über ihn aus Bayonne den 13. Mai: "Er ist ein solcher Trunkenbold, daß seine Brüder ihn nicht mehr in ihrer Gemeinschaft dulden wollen; er ist tapfer und gut, ein Land in Ausstand zu bringen, beträgt sich aber so niederträchtig, daß alle anständigen Menschen ihn sliehen." Eguia machte ihn damals zum Feldmarschall.

Fürst, um beträchtliche Verstärkung seiner Truppen bitten musse, wenn die Regentschaft nicht bestimmt werden könne, den Trappisten zu entfernen. Nicht viel besser stand es in anderen Provinzen. Obwohl nun ein wirklicher Ausbruch des Kampfes doch wohl das fatalste gewesen wäre, was der Politik der heiligen Allianz hätte begegnen können, und obwohl ihre Vertreter in Spanien das nicht erkannten, konnten sie sich doch nicht überwinden, auch in denjeni= gen Fällen, wo den Franzosen das klarste Recht zur Seite stand, einfach und nachdrücklich für sie einzutreten. Sie giengen selten über tühle Vorstellungen hinaus und ließen sich fast immer von der Regentschaft gern überzeugen, daß eigentlich doch die Franzosen im Unrecht seien und die royalistische Begeisterung unter allen Umständen gegen die Gefahren der Zukunft in Kraft erhalten werden muffe. Je näher man dem entscheidenden Momente kam, in dem die Befreiung des Königs gehofft werden konnte, desto schärfer, rudsichts= loser nahmen die drei Diplomaten ihre Stellung gegen Frankreich. Ende August trugen sie sich sogar mit dem Plane, auch Portugal in die Intervention hinein zu ziehen, damit nicht die Waffen Frankreichs allein thätig wären; sie meinten, Rücksicht auf England brauche man gar nicht zu nehnen.

Es macht einen eigenthümlichen Eindruck, wenn man die Gesandten in Madrid von dem Gespenst des französischen Liberalismus geängstigt sieht und dann wahrnimmt, welche Gedanken die franzosische Politit in Wirklichkeit verfolgte. Seit sich der Herzog von Angouleme genöthigt gesehen hatte, seine Ordonnanz in der Form einer Interpretation zurud zu nehmen, stand sein Entschluß fest, die Politik Herrn von Talaru zu überlassen und einfach die Instructionen von Paris auszuführen. Diese aber untersagten ihm ausdrücklich nicht allein, dem Rönig Ferdinand eine der französischen abnliche Verfassung aufzuerlegen, sondern sie ihm nur anzurathen. Ende August übersandte man ihm einen von Herrn von Martignac verfaß= ten Brief, den er an den König nach Cadir schicken solle, und welder sich darauf beschränkte zu sagen, der König werde es gut finden, eine nach so großen Wirren nothwendige Umnestie zu ertheilen und die alten Cortes zu berufen, wie er ja selber in dem Schrei= ben proponirt habe, in dem er den Beistand Ludwigs XVIII ange-

rufen. Indem Billele dem Prinzen diesen Brief zustellte, befannte er volltommen darauf gefaßt zu sein, daß König Ferdinand eine solche Transaction ablehne ober doch, wenn er frei geworden, jede Mäßigung abwerfe; aber Frankreich sei dann wenigstens entschul= bigt wegen des Unglucks, in das Spanien zurücksinken werde. Herr von Chateaubriand aber, welcher Anfang Februar sich berühmt hatte, Frankreich denke nicht daran, in Spanien den Absolutismus herstellen zu wollen, schrieb 27. August triumphirend an Herrn von Talaru: "Sie kennen nun den Brief, welchen man dem Prinzen zugeschickt hat. Er wird dazu dienen, Sie wegen der vermeintlichen Conspiration für eine Berfassung aus dem Jrrthum zu reißen, an welche Sie wie alle die geglaubt haben, welche in Madrid ein Interesse hatten baran zu glauben und glauben zu machen. Sie hatten mich doch besser kennen sollen!" Er machte darauf aufmerksam, daß der Brief auch die Amnestie und die alten Cortes nicht einmal empfehle, sondern sie nur insinuire!" "Je sors net, schloß er stolz, et sans tacte de l'événement, quel qu'il soit." Angoulême hielt sich strict an diese traurigen Weisungen, lehnte es ab, die von Sir William A'Court gemachten und von den spanischen Ministern in Cadix acceptirten Propositionen, wie verständig er sie fand, zu befräftigen, wies auch die verschiedenen vom General Aleva überbrachten sehr gemäßigten Vorschläge zurück, obwohl sie die Belagerung von Cadiz um einige Wochen verkurzt haben wurden.

Endlich am 30 September machte König Ferdinand seiner Gesangenschaft ein Ende, indem er "aus freiem Willen" eine Proclamation erließ, welche die Theilnehmer an der Revolution für ihre Person und ihren Besit sicher stellte. Am 1. October sah er sich in der Mitte seiner Getreuen: das erste war, daß er sein königliches Wort vom vorigen Tage brach und alle terroristischen Maßregeln der Regentschaft und der rohalistischen Junten sanctionirte und wo nöthig verschärfte. Die Spanier wurden freilich wenig davon überrassch, denn sie wußten wohl, wie Angoulême einmal äußerte, daß es nichts falscheres gebe, als König Ferdinand. "Wir haben nun, schrieb Angoulême den 2. Oct. an Villèle, das große Ziel der Expedition erreicht. Aber erinnern Sie sich an das, was ich Ihnen früher geschrieben habe: dieses Land wird in den Absolutismus zu-

rückinken. Dem König habe ich noch kein Wort sagen können, werbe ihn aber sogleich sehen. Er wird mich gut empfangen, wird sagen, daß ich Recht habe, aber in der Sache wird nichts geändert werzben." Zwei Stunden später fügte er hinzu: "Es ist gekommen wie ich voraussagte. Ich bin beim König gewesen; ich habe ihm von der Rothwendigkeit gesprochen, die Amnestie so weit als möglich auszudehnen, irgend etwas anzukündigen, was sedermann beruhige und für die Zukunft Sicherheit gebe. Er erwiderte auf alles, er werde sehen, und da ihm fünf Menschen zuschrien: Es lebe der absolute König! sagte er, ich höre ja wohl, was der Wille des Bolkes sei. Ich antwortete, man müsse sich nicht der Gesahr aussesen, die Ereignisse von 1820 wiederkehren zu sehen. Nun ist mein Gewissen beruhigt. Ich werde nichts mehr sagen. Aber ich berbürge mich dasür, daß alle Thorheiten, die überhaupt möglich sind, geschen werden."

Der Prinz würde in der That kein Wort mehr verschwendet haben, wenn ihm nicht der König auf Antrieb der drei Gesandten, welche ihn alsbald in Sevilla in die Mitte nahmen, geschrieben hatte, er werde ihm den Titel "Fürst von Trocadero" verleihen. Der Prinz lehnte diese Chre, als eines Kindes von Frankreich wenig würdig, kalt ab, faßte bann aber seine Meinung über Spanien jum letten Male in strengen und bestimmten Gäten zusammen: "Mein Herr Bruder und Vetter, schrieb er dem König, ich sehe mich zu meinem Bedauern genöthigt, Ew. Majestät vorzustellen, daß alle Anstrengungen Frankreichs, sie zu befreien und Spanien zu unterwerfen, unnütz sein würden, wenn Ew. Majestät fortführe das berderbliche Regierungsspstem zu befolgen, welches das Unglud von 1820 herbeigeführt hat und dasselbe erneuern würde, wenn es in Kraft bliebe. Ew. Majestät hat seit vierzehn Tagen die Autorität zurück erlangt; man hat aber in bieser Zeit von nichts gehört als von willtührlichen Berhaftungen und Berbannungen, welche jeder regelmäßigen Regierung und jeder gesellschaftlichen Ordnung widerstrei-Auch fangen Unruhe, Schrecken und Unzufriedenheit bereits ten. wieder an sich überall auszubreiten. Ich hatte Ew. Majestät gebeten, eine Amnestie zu gewähren und ihren Bolkern irgend etwas zu bewilligen, das sie über die Zukunft beruhigte. Ew. Majestät hat weder das eine noch das andere gethan." Aber beides sei durchaus nothwendig. Denn wenn nichts derartiges geschähe, würden alle, welche, obwohl keine Revolutionäre, doch mit Recht eine willkührliche Regierung fürchteten, sich bald mit den Feinden des Königs vereinigen. "Die kostspieligen Anstrengungen, welche Frankreich gemacht hat, können nicht ins endlose fortgesetzt werden. Ew. Rajestät muß daher ihre Autorität auf solide Grundlagen stützen. Ich hosse, daß Ew. Majestät diesen Brief beherzigen, daß sie sich mit Käthen umgeben wird, welche ihr Vertrauen verdienen, weil sie das der Rastion besitzen, und daß sie ohne Ausschaft Wahregeln ergreisen wird, welche geeignet sind, Frankreich und Spanien zu beruhigen." Acht Tage später war der Herzog auf der Küdreise nach Frankreich.

Nach der Befreiung Ferdinands blieb die Ohnmacht Frankreichs in Spanien die gleiche wie in den Tagen der Regentschaft. Aber zum Trost konnte sich jett das Pariser Cabinet sagen, baß die heilige Allianz in Madrid nichts mehr vermöge. Die drei Gesandten hatten sich bis zulett angelegentlich bemüht, zu verhindern, daß der König vor seiner Befreiung irgend welche Concessionen mache, und in diesem Sinne mit der Regentschaft das intimfte Zusammenwirken geübt. Als dann freilich der freie König einen Act widriger Willtühr auf den andern folgen ließ, mußten sie nothgedrungen ihre Position ein wenig ändern, da diese Barbarei nicht nur in Spanien, sondern in ganz Europa den fatalsten Eindruck hervorbrachte. "Wir sind, schrieb Graf Bernstorff 30. October, ebenso erfreut über die Befreiung des Rönigs als erstaunt und betrübt über den Gebrauch, den er von seiner Freiheit macht. Seine Undankbarkeit gegen Frankreich ist ganz unfaßlich. Alle seine ersten Decrete tragen das Gepräge der Uebereilung, der Unklugheit und einer Rachsucht, welche sich für einen Souveran nicht ziemt. Diese Magregeln werden ihn vollständig isoliren, alle hoffnungen erstiden und schrecklichere Ereignisse vorbereiten, als er sie erlebt hat. Es ift wichtig, den König am Rande des Abgrunds aufzuhalten. Es wird gewiß sehr schwer sein. Aber es muß mit allen Mitteln erstrebt werden. Frankreich kann drohen, seine Truppen zurückzuziehen und seine Geldhilfe zu weigern, die Alliirten können im Namen ihrer Verdienste um Spanien und der Sicherheit Europas reden."

Sache, meinte ber preußische Minister, sei so handgreiflich, daß man wohl etwas auf die Dacht der Berhältnisse rechnen dürfe. Aber die Macht der Berhältnisse, wie sie die Allierten selber geholfen hatten ju gestalten, wirkte genau in ber entgegengesetten Richtung. Sie hatten seit vier Monaten unablässig benjenigen Elementen in die Bande gearbeitet, welche über die Blutedicte des befreiten Konigs jubelten, und es verstand sich daher gang von selbst, daß dieselben Personen, welche sie bisher ängstlich zu hilfe gerufen hatten, um den vermeintlichen liberalen Einflüssen Frankreichs entgegen zu wirten, sie von dem Augenblide an zur Seite schoben, wo sie, wie schwächlich immer, bon Milbe und Mäßigung zu reben begannen. Die geringen Anstrengungen aber, welche die drei Gesandten jest in diesem Sinne machten, mußten um so unfruchtbarer bleiben, als nicht allein ihre Beziehungen zu Herrn von Talaru durch die veränderte Lage in nichts gebessert wurden, sondern bald der russische Einfluß gang besondere Wege aufsuchte.

Ms der König seinen Einzug in Madrid hielt, bezeichnete er diesen Tag der Freude durch neue erschreckende Maßregeln despoti= icher Harte. Aus dem Bericht, den Roger barüber erstattete, erfahren wir, daß nicht allein die Gesandten von diesen traurigen Schritten vollständig überrascht wurden, sondern auch die eigenen Minister des Ronigs. "Das Edict, schreibt Roger, welches die Berhaftung von mehr als fünf und zwanzig notabeln Personen, darunter zwei Granden, anordnet, verstößt gegen alle uns gegebenen Versprechungen. Die Minister wußten nichts davon; das ist darakteristisch für die hier herrichende Anarchie." Dafür nahm nun freilich Pozzo di Borgo, welcher im October aus Paris herbeigeeilt war, Revanche, indem er die vier Gesandten zusammen berief, mit ihnen ein vollständiges Ministerium aufstellte und dasselbe dem König auferlegte nebst der Berpflichtung, jest einen formlichen Miniflerrath zu bilben, wie ibn Floridablanca 1787 eingeführt hatte. Aber die Freude über diesen Erfolg war turz. Während die Gesandten der Oftmächte noch immer von der Gespensterfurcht geplagt wurden, daß Frankreich constitutionelle Einrichtungen befürworte und sich gar England zuneigen tonne, begann die jest in den Bordergrund tretende Colonialfrage die Oftmächte felber zu spalten. Und gleichzeitig konnte Pozzo

di Borgo der Verlodung nicht widerstehen, mit Hilfe der subalternen Intriganten, denen König Ferdinand. am liebsten seine Gunst schenkte, den ausschließlichen Einfluß herzustellen, welchen Außland von 1815 bis 1819 in Madrid ausgeübt hatte.

Die Gefandten von Oesterreich und Preußen wiegten sich in den schönsten Träumen über die Wirksamkeit des soeben von ihnen fabricirten Ministeriums, als sie in den ersten Tagen des December von einem neuen Ministerium überrascht wurden. Und noch fataler als diese Enttäuschung über ihren wieder gewonnenen Einfluß war die Entdedung, daß Pozzo di Borgo mit dem schlimmen Rankeschmied Ugarte, dem alten Haupt der Camarilla, die vollständige Beranderung der Situation zu Stande gebracht hatte, ohne ihnen auch nur die leiseste Andeutung über berartige Absichten gemacht zu haben 1). Run war es mit der guten Laune auch dieser Herren vorbei, welche bisher noch immer halb Front gegen die eingebildeten liberalen Tendenzen Frankreichs gemacht, die drohende Inquisition doch nicht so gar schlimm gefunden, in der ungebrochenen Macht des Klerus die einzige Stütze der Monarchie erblickt hatten. Während sie lamentirten, daß in dem Verfahren Pozzo di Borgos ein schroffer Bruch der Allianz liege, daß er sie in der stärksten Beise betrogen habe, saben nun auch sie die spanischen Dinge im duftersten Lichte. "Die Uebel Spaniens, klagt Roger am 10. December, find über alle Borstellung groß und tief. Sie können nicht burch Gesandte geheilt werden, sondern nur durch einen Congreß, auf dem der König aus dem Munde der allitren Souverane selber hort, was geschen muß. Er ift der ungludlichste Spielball in ben handen der schlechtesten Intriganten." Und am 26. December: "Ohne die träftigsten Anstrengungen der Allierten ift Spanien verloren. Rur ein Congreß, wo der Konig aus dem Munde seiner Berbündeten Rathichläge hört, welche er nur aus ihrem Munde hören kann, bermag Spanien zu retten, und Spanien ift heute Europa."

In der That sollte sich Spanien von unvermuthetem Einflusse auf die Geschicke Europas zeigen, wenn auch in einem andern Sinne,

<sup>4)</sup> Die Angabe Duvergiers VII 482, die Gesandten hätten den Minister wechsel herbeigeführt, ist irrig; er hat van der Intrigue Pegges keine Ahnung:

als Herr von Roger meinte. Die französische Armee war ausgesandt worden, um dem Thron der Bourbonen seine frühere Stellung unter ben Mächten zurud zu erobern und zugleich seinen revolutionären und liberalen Gegnern den Todesstreich zu versetzen; jenes Ziel war in keiner Weise, dieses nur zu sehr erreicht worden. Seit der Niederwerfung der Revolution in Spanien kannte die extreme Fraction ber frangösischen Royalisten teinen Zaum mehr. "Die einzige Beforgniß, sagt Dubergier, die vor der Armee, hatte fie bisher zurückgehalten. Da diese Besorgniß durch den Erfolg in Spanien zerstreut war, meinte sie, sie konne sich alles erlauben. Der Triumph des Absolutismus in Neapel, Turin und Madrid reizte außerdem ihren Appetit. und sie fragte sich, warum Frankreich andern Boltern das Heil der wahren Lehren bringen solle, ohne selber davon an profitiren ? Die Partei fühlte sich endlich ftart genug, um sich rüchichtslos ihren Leidenschaften zu überlassen und ihrer innern Zwietracht. Der Sieg des Herzogs von Angouleme, schried Herr von Chateaubriand einige Jahre später, hat die Legitimität nur verblendet, und dieses Urtheil wird das der Geschichte sein! Intervention Frankreichs in Spanien, der in Spanien erfochtene Sieg der absolutistischen Principien der Ostmächte über die gemä= Bigten Tendenzen, denen die französische Politik bis dahin gefolgt war, muß unter die wescntlichen Ursachen der Julirevolution ge= rechnet werben, die dann auch in Spanien das System Ferdinands erschüttern sollte. Und ehe noch diese Strafe die Urheber des Unbeils ereilte, welches dem unglücklichen Lande 1823 von den civili= sirten Mächten Europas auferlegt wurde, traf sie eine andere Züch= Das Schickfal ber spanischen Colonien schien der heiligen Allianz von der höchsten Wichtigkeit. "Der Ausgang dieser blutigen Tragodie, schrieb Graf Bernstorff am 5. December, droht alle Berhältniffe der Macht und des Wohlstandes in Europa zu erschüttern. Die sociale Ordnung der alten Welt wird befestigt oder den größ= ten Gefahren ausgesetzt werden, je nachdem das monarcische oder das republikanische Princip in der neuen Welt den Sieg davon tragen wird." Diese Frage beschäftigte demgemäß die Mächte seit dem Herbst 1823 in erster Linie. Aber wenn die heilige Allianz auch deßhalb au der Intervention gedrängt hatte, um dann mit ihrem Ginfluffe

## 86 D. Baumgarten, Bur Gefch. ber frangof. Intervention in Spanien.

in Spanien diefe Frage einer erwünschten Lösung entgegen zu führen, so erlebte sie, daß ihre guten Rathe in Madrid jest mit berselben Berblendung zurückgewiesen wurden wie 1818, und da nun überdieß England alle Ursache hatte, für den Uebermuth, mit dem ihm die Allierten auf der pyrenäischen Halbinsel begegneten, Bergeltung zu wünschen, so hatte die Intervention auch in diesem Buntte die genau entgegengesette Wirfung, welche fich die absolutiftischen Mächte von ihr versprocen hatten. Fünfvierteljahre nachdem fich Rönig Ferbinand auf Antrieb ber brei Gesandten geweigert hatte, Sir William A'Court wegen seines Berkehrs mit der Revolution amtlich zu empfangen, erkannte England die Unabhängigkeit der spanischen Colonien an, und damit sank die wesentlichste Grundlage bes alten Spanien in Trümmer, welches bie heilige Allianz hatte berftellen wollen, während die Revolution in Amerika einen Triumph feierte, dessen praktische Tragweite sich freilich sehr viel bescheidener herauskellen sollte, als die Ostmächte damals fürchteten.

## Ш.

## Ranke und, Macaulay.

Bon

## C. v. Roorben.

Leopold Ranke, Englische Geschichte, vornehmlich im sechszehnten und fiebzehnten Jahrhundert. Bierter, fünfter und sechster Band. Berlin, 1868 —1866. Dunder und Humblot.

So ist also der deutsche Meister wissenschaftlicher Methode und künstlerischer Darstellung auf dem Felde der Geschichtschreibung, so ist Leopold von Ranke mit den letzten Bänden seiner englischen Geschichte unmittelbar neben das berühmte Werk Macaulays getreten. Rein geringerer als Ranke selbst hätte sich dessen vermessen dürfen.

Der Boben, welchen Kanke bei seinen früheren historischen Werken mit ebenso emsiger als tunstreicher Hand bebaute, war entweder ein völlig jungfräulicher ober doch nur oberstächlich beaderter. Als Kanke ansieng, war auf dem Gebiete der süd= und westeuropäischen Geschichte des 16. nnd 17. Jahrhunderts, auf welchem sich beinahe sammtliche ausgeführten Darstellungen der Kankeschen Geschichtschreibung bewegen, eine Menge der wesentlichsten Aufgaben noch gar nicht einmal gestellt. Wochte es gelten mit exacter historischer Forschung und kunstgerechter Darstellung jene Berwickelungen zu bewältigen, welche aus der Berührung der religiösen Ideen des 16. Jahrshunderts mit den Strebungen der deutschen, spanischen, französischen und päpstlichen Politik erwuchsen, mochte es sich darum handeln, die universalmonarchischen Tendenzen, welche das Geheimnis des Esturials bildeten, und die seingesponnenen Fäden zu verfolgen, welche



von der Engelsburg hinab fich über die gesammte europäische Welt ausspannten, ober mochte bas Interesse sich ben Gabrungsprozessen des französischen Geistes im Zeitalter der Hugenottenkriege und der Entwidelung des französischen Einheitsstaates im 17. Jahrhundert zuwenden, hier wie dort vor Ranke wohl eine Anzahl fleißiger aber unvollständiger Anfänge, einseitige Einzeluntersuchungen, unverar= beitete Sammelwerke, pragmatifirende Geschichterzählungen. Epoche machend trat hier wie dort die Geschichtschreibung Rankes ein mit der ihr eigenthümlichen Methode einer ebenso kritisch exacten wie breit angelegten Forschung. Dazu eine tiefgreifende und bedeutsam reflectirende Erfassung des inneren Gehaltes von Personlichkeiten und Ereigniffen, endlich eine durchgangig von Geift und Leben sprubelnde Behandlung der darstellenden Form; bei jeder einzelnen Wendung die Aufmerksamkeit fesselnd und durchaus originell. Alles Borzüge, welche in solcher Vereinigung überhaupt selten bemselben Beifte eignend, für die geschichtschreibende Behandlung jener Jahr= hunderte noch niemals vereint zur Anwendung gebracht worden waren. Bei der Schöpfung seiner Meisterwerke aus der Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts wandelte Ranke bisher jedesmal einen beinahe einsamen Weg. Die Art seiner Forschung selbst, sein beinahe ausschließliches Zurückgreifen auf gleichzeitiges diplomatisches Material gieng soweit abseits von allen seinen Vorgängern, daß er nur in seltenen Fällen ihre Borftudien berwerthen kounte. noch bei der französischen Geschichte läßt sich trot der frühen und vielseitigen Thätigkeit der Franzosen auf dem Gebiete der Geschichtschreibung der Nachweis liefern, daß ihre wissenschaftlich erschöpfenden Arbeiten für die Politik Heinrichs IV, die Hugenottenkämpfe, die Verwaltung Richelieus und Mazarins, selbst für die auswärtige Politik Ludwigs XIV fast durchgängig erst in die Zeit nach Rankes Borgange fallen.

Anders mit derjenigen Aufgabe, welche Leopold von Ranke seite dem Jahre 1859, seit der Beröffentlichung des ersten Bandes seiner englischen Geschichte verfolgt. Nicht allein nahmen für das sechszehnte und siebzehnte Jahrhundert der englischen Geschichte schon ältere englische und zwar theilweise zeitgenössische Darstellungen eine höhere Bedeutung in Anspruch, als ähnliche Werke der zeitgenössischen deutschen oder französischen Historiographie. Auch von modernen Bearbeitungen fand Ranke schon für Heinrich VIII, für das Revolutionszeitalter, für Oliver Cromwell, für die organische Darstellung der inneren Berfassungsgeschichte die Werle von Froude, Guizot, Forster, Carlyle, Hallam vor, Leistungen, welche ihren Auf doch keineswegs nur einem einseitigen Verdienste ihrer Berfasser, der gelehrten Compilation, der anziehenden Form oder der geistreichen Auffassungsweise verdanken. Schon hier konnte Kanke seinen Weg nicht mehr so völlig einsam wandeln. Vielsache ernste Forschung war ihm vorangegangen. Es kamen hier und da Rivalen in Betracht, welche schon die Anwendung der von Kanke aufgebrachten kritischen Methode mit künstlerischer Berarbeitung des historischen Stosses verbunden hatten.

In der That unsere Aufmerksamkeit ward in mehr als in einem Falle durch den Bergleich der sich uns darbot gespannt, unser Intereffe erhöht und unsere Bewunderung für den Genius Rantes gesteigert, wenn wir von Band zu Band fortschreitend, so mancher Bereicherung ber Forschung, so mancher Lösung vermeintlicher Wi= dersprüche begegneten, eine durchgangig vertiefte Auffaffung sich uns darbot, eine rüchaltlosere Erkenntniß von Ursache und Wirkung im Fluß der Begebenheiten, eine sorgfältigere Scheidung von Intention und Zufall im Vollzug der Ereignisse gewonnen war. So um nur einzelnes hervorzuheben bei der besonnenen Beurtheilung Heinrichs VIII und seines Reformationswerkes, bei der kunftlerischen Concentrirung der von der Regierung Elisabeths ausgegangenen weltgeschichtlichen Einwirkungen zu einem einheitlichen Gesammtbilbe, bei ber neuentbecten Geschichte ber auswärtigen Beziehungen Englands im Zeitalter der Rebellion, Republik und des Lordprotektorates, bei der mit dem früher bekannten Material gar nicht bewirkbaren präcisen Darlegung der politischen Combinationen! eines Carls II im bierten und fünften Bande.

Doch mit dieser letten That der Rankeschen Forschung, mit der Fixirung jener Schlangenwindungen der stuartschen Politik streisen wir schon hart auf das Gebiet hinüber, auf welchem sich der Schotte Thomas Babington Macaulay innerhalb der britischen Nation einen Ruf und Ruhm errungen hat, ebenbürtig dem Ruse der größten Staatsmänner, Feldherrn und Entdeder Großbritanniens. Macaulays englische Geschichte von der Restauration Carls II ab bis zum Tode Wilhelms III hat ihrem Berfasser alles dasjenige im vollsten Mage erworben, wonach das Herz eines britischen Staatsburgers verlangen mag: Chre, Auszeichnung, Reichthum, Burden, Aemter und was noch mehr als dieß alles gelten mag, den Glauben der Ration an die Unübertrefflichkeit seiner Leiftungen. Solche Geltung aber ift nicht auf den weiten Areis des englischen Unterthanenverbandes eingeschränkt geblieben. Macaulays Ruf ift in enroväischer geworden, hat sich als ein solcher bis zur Stunde erhalten und ift vielleicht noch einer zukünftigen Steigerung fähig. In alle gebildeten Sprachen ift Lord Macaulays englische Geschichte vielfach übersett worden, über die ganze civilisirte Welt sind die Ausgaben seines Geschichtswertes verbreitet, von allen Ständen, von den verschiedensten Berufstlaffen in und außerhalb Englands ift daffelbe mit steigender Theilnahme gelesen worden. Und solches gewiß mit vollem Fug und Recht.

Bir dürfen Macaulays englische Geschichte zu denjenigen historischen Aunstwerten zählen, die weil ihr Antor wenigstens "im Ganzen und Großen der Wahrheit sicher war", vor vorzeitigem Beratten geschützt sind. Die Schönheit der Form, die Bielseitigkeit und Sigenthümlichteit des über die Ereignisse urtheilenden Geistes, der hinreißende Reiz einer blendenden Diction sichern der englischen Geschichte Macaulays auch dann noch die Genußwirtung eines Kunstwertes, wenn mehrsache Combinationen des Verfassers und zahlereiche von ihm angesührte Thatsachen sich als unhaltbar und unzrichtig erwiesen haben werden.

Grade je höher wir von der allgemeinen Bedeutung des Ma= caulahschen Geschichtswerkes denken, je mehr wir uns bewußt sind mit unserer Einbildungskraft und unserem historischen Interesse der Zaubergewalt seiner Darstellung und seiner Rede uns willig unter= worsen zu haben, um so verlangender greisen wir nach denjenigen Bänden, in welchen unser Ranke mit seiner englischen Geschichte sich unmittelbar neben den geseierten Briten stellte. Wir genießen schon im voraus etwas von dem geistigen Reize, welchen die Griechen der antiken Welt bei der Preisbewerbung ihrer ersten Tragö= den um den dramatischen Lorbeer, oder bei den Wettgesängen ihrer Dichter vor den delphischen Festgenossen empfanden.

Ranke und Macaulay, die gefeiertesten Historiker zweier stammverwandten Rationen, zwei Geister zwar mit einer höchst verschiebenartigen, aber doch wohl mit einer ebenbürtigen Begabung ausgestattet, beide ihre Anforderungen an die ihnen eigenthümlichen
Geistesträfte auf das höchste anspannend, beide denselben Zeitraum
ber Seschichte, desselben Bolkes, derselben politischen Conslicte durchmessend, — in der That kein geringer Genuß sich in die Eigenartigkeit der verschiedenen Forschungsweise, Aussassung, Combination
und Darstellung zu vertiefen!

Angesichts dieses Ereignisses wird man versucht, die Frage aufzuwerfen, ob bei solcher Schöpfung zweier historischer Runstwerke aus gleichem Stoffe der frühere oder spätere Forscher und Bildner das leichtere Spiel habe. In manchen Fällen mag der zweite Bearbeiter ein bedeutendes vor dem Vorgänger voraus haben. Gewißlich nicht in diesem. Diesesmal verfügt der Vorgänger über eine wahrhaft staunenswürdige Belesenheit. Er hatte mit Gluth und Leidenschaft die besten Kräfte seines Beistes, sein ganzes Dasein gleichsam in die Bergangenheit, welche er im historischen Runstwerk reproducirte, hineingetragen. Er wandelte als ein vertrauter Freund und Genosse unter den Staatsmännern, deren Bildniß seine Feder zeichnete. Er fühlte alle Furcht und Hoffnung, alle Erwägungen und Entschließungen jener Epoche in seinem eigenen Busen wogen und wirken. Seine kritische Methode, sein gelehrter Sammeleifer hatte sich keinen geringeren als Ranke selbst zum Vorbild und Meister auserlesen. Sein Flug der Rede so üppig stromend, seine Metapher so glänzend, seine Anthitese so scharf, sein Formtalent so groß, daß wo er harakteristrend ober discutirend nicht durch Beweise zu überzeugen, doch durch Beredsamkeit zu überwältigen bermaa.

Wenn nun trot aller dieser glänzenden Eigenschaften, Berdienste und Erfolge des Engländers der deutsche Altmeister es für wesentlich erachtet hat, die englische Geschichte derselben Jahrzehnte noch einmal zu durchforschen und zu schreiben, so mag ein solcher Entschluß Rankes allerdings nicht nur den Fachgenossen, sondern auch weitere Kreise zu wohlbegründetem Rachdenken reizen. Auch ber oberflächlichen Ueberlegung drängt sich die Erwägung auf, es sich bei einem solchen Auftreten Rankes neben Macaulay nicht um einzelne Berichtigungen einiger Thatsachen und Combinationen, auch nicht um gelegentliche Ergänzungen des lettern aus neu entbedtem Materiale handeln kann. Biel zu fehr geizt unser Ranke mit den Worten, viel zu sorgfältig und lange pflegt er an jeglichem Bande seiner historiographischen Meisterwerke zu feilen, als daß er um einzelner Ausstellungen von nur secundärem Belange willen sein Werk in mehreren Bänden über die Restauration hinausgeführt haben, Wilhelm III sogar, dem Mittelpunkt der Macaulanschen Darstellung, einen eigenen ftarten Band gewidmet haben würde. muß schlechterbings, wenigstens ber Beurtheilung Rantes gemäß, die Forschung oder die Auffassungsweise Macaulans, vielleicht auch diese sowohl wie jene irgend einen empfindlichen Mangel, oder eine so bemerkenswerthe Einseitigkeit aufweisen, daß dadurch nicht allein vereinzelte ungenaue und unrichtige Resultate bedingt werden, sondern der historische Werth von Macaulays englischer Geschichte wesentlich und durchgängig darunter leidet.

So ist es in der That und die Behauptung läßt sich aufrecht halten, daß sogar die Mängel des Historiters Macaulan den Ruf und die Popularität des Schriftstellers Macaulan innerhalb der englischen und europäischen Welt gefördert haben. Man tritt den wirtlichen Berdiensten des berühmten Engländers mit diesem Urtheile nicht au nabe. Denn die beinahe novelliftische Breite seiner Erzählung gewinnt durch ihre Schönheit und Anschaulichkeit auch weitere Areise der Lecture dieses Geschichtswerkes. Richt minder die Energie, mit welcher Macaulay seinen Lesern einen bestimmten politischen und sittlichen Standpunkt zur Beurtheilung von Ereignissen und Personlichkeiten zuweift. Einzelne Mängel des historikers Macaulan tommen zudem dem Essapisten Macaulay zu gut. Denn vom Essap verlangen wir, daß derselbe uns den Schriftsteller und seine Anfichten ebenso nabe bringt wie ben Gegenstand, von welchem er bandelt. Hier sind Discurse, Analogien und Parallelen am Orte. Hier gilt es neben geiftvoller glänzender Berarbeitung der Thatsachen, Pointen und überraschenden Wendungen, das hervortreten des Schriftstellers mit dem ganzen Gewicht einer bedeutenden Persönlichkeit, um seine individuelle Beurtheilung und Auffassung. Auf dem Gebiete des historischen Essays hat der englische Autor das höchste geleistet. Auch wenn die Mängel des Historikers Macaulan noch größer wären als sie sind, verdiente sein Name dennoch für alle Zeit unskerblich zu bleiben.

Aber dieses zugegeben kann man doch der Meinung sein, daß Lord Macaulay in mehr als einer Hinsicht die Pflicht des Gelehreten und die Selbstverleugnung, welche der Beruf des Historikers auferlegen sollte, dem Chrgeize nach dem lauteren Beifall aufgeopfert hat, welchen der Schöngeist, der Künstler, der Redner davon zu tragen pflegt.

Es ift oft genug wiederholt worden, daß Macaulay ebensosehr Politifer wie Gelehrter gewesen. Ich möchte behaupten er sei in noch höherem Grade Politiker als Gelehrter. Sein Interesse an der vaterländischen Vergangenheit wie an der Entwidelungsgeschichte der Staaten überhaupt ist das Interesse des Mannes, der mit seiner mächtigsten Leidenschaft, mit seiner wärmsten Liebe und mit seinem bittersten haß mitten in den politischen Rämpfen der Gegenwart steht. Er beschränkt sich demselben gegenüber nicht auf die Rolle des tritischen Beobachters, er nimmt selbstthätig Theil, er sest seine Laufbahn, seine Chre, seine Geltung in der Welt in die politische Debatte des Tages ein. Er steht und fällt mit den Ideen und Intereffen von heute. Aber seiner glänzenden Begabung und seinem arbeitsftarten Geiste genügt nicht einmal diese Thätigkeit. Mit Bisfensburft und reger Empfänglichkeit, mit Gifer und Anstrengung wirft er sich auf das weite Gebiet der literarischen und historischen Studien. Hier rafft er ungeheure Wiffensschäße zusammen. weder die Fülle des Wissens selbst noch die historische Kritik ist der -Zweck seiner Forschung. In der Vergangenheit sucht und findet er zunächst die Anfänge und Analogien derjenigen firchlichen, socialen und politischen Fragen, welche die Geister der Gegenwart zum Rampfe entzünden, welche das 19. Jahrhundert zu durchstreiten und zu lösen berufen ift. Solche Ausgangspuntte und Analogien reizen

ihn zumeist, sie spannen seinen Forschungseiser, sie spornen ihn zur schriftstellerischen Production. So schon in seinen früheren Abhand-lungen über die athenischen Redner, Mitsords Geschichte Griechenlands, über Geschichtschreibung, Macchiavelli, Papsthum, so in Bacon und Milton, in Temple und Hampden, in dem altern und jüngern Pitt, so in dem Hauptwerk seines Lebens der englischen Geschichte.

Macaulan der Politiker ist ein Vorkämpfer in den Reihen der Whigs. Jeder, der seine Geschichte Englands zur Sand genommen, merkt, daß dieselbe vom whigistischen Standpunkte aus geschrieben Aber über die Tragweite dieses Umstandes ist man sich doch teineswegs genugsam bewußt geworden. Nicht wie auf dem Continent sind es die Parteiungen von heute und gestern, welche in der gesetzgebenden Bersammlung Englands im Laufe der letten Jahrzehnte über Emancipation der Katholiken und Parlamentsreformen, über Kirchenwesen und sociale Zustände in Irland, über die Stellung des Ministeriums zu einem Mißtrauensvotum des Hauses und die Registrirung der Wahlen, über Kornzölle, protestantische Dissenters und fatholische Seminare stritten. Nicht von heute und gestern datiren diese Fragen selbst. Es sind dieselben, welche seit dem 17. Jahrhunderte die Stellung der englischen Parteien in Staat, Rirche und Literatur bestimmt haben. Wögen einige berselben heutigen Tages nur die Parole jum Scheingefecht um Amt und Pfründen bieten, andere üben doch noch auf die Gegenwart so ätende Wirtung, daß sie Rede und Gegenrede der parlamentarischen Debatte verbittern und vergiften, noch andere regten wenigstens ju Macaulans Zeiten das Gewoge einer mit Aufruhr und Umfturz brobenden Agitation im hintergrunde auf. Und verschiedene derselben Fragen, über welche das Parlamentsmitglied Macaulay im Hause mit Glut und Eifer rebete, haben in denjenigen Tagen, welchen der Geschichtschreiber Macaulay seine Feder weiht, Berschwörung auf Berschwörung angeschürt, Bürgerkriege entzündet, Rönige aufs Schaffot und ins Exil gebracht, Ströme schuldigen und unschuldigen Blutes vergießen gemacht.

England ift bis zur heutigen Stunde das Land der Präcedenzfälle geblieben. Eine unabsehbare Rette von Präcedenzfällen

bildet den Rechtstitel des heute üblichen Parlamentarismus. allen gegenwärtigen Verfassungsformen des Continents unterscheidet sich die englische Verfassung durch die ununterbrochene Continuität, welche die Geschichte des öffentlichen Rechts in England aufweift. Bon mittelalterlichen Urkunden leiten noch zahlreiche im Parlamente vertretene Corporationen ihre Berechtigung ab. Im Besite dersel= ben Familien, welche Staat und Grafschaften seit Generationen regierten, sind noch zahlreiche Chrenämter und Parlamentssige. So auch die Parteistellung in Staat und Staatstirche in den einzelnen Familien von Geschlecht zu Geschlecht als ein ebenso unveräußerli= der Familienbesit festgehalten, wie der durch Entail gebundene Grund und Boden. Daher das Urtheil des einzelnen Mannes von guter Abkunft ben politischen Fragen seiner Zeit gegenüber meistens ebensoviel durch Geburt und Familienverpflichtung wie durch eigene Ertenntniß und Erfahrung beeinflußt. Jede der beiden großen Parteien nicht allein durch ihre gegenwärtige Ueberzeugung, sondern auch durch ihre Parteiüberlieferung gebunden. Jede Partei darum gleich eifrig bedacht für sich die strictere Continuität des politischen Glaubensbekenntnisses und das höhere Verdienst um den Aufbau der heutigen glücklichen Verfassung von England in Anspruch zu nehmen.

Seitbem die beiden großen Parteien in den politischen Kampfen des 17. Jahrhunderts ihren Ramen empfangen, hat die whigistische Parteiverbindung keineswegs allezeit für Erweiterung der Bolksrechte, für Wahrung der bürgerlichen Freiheit, für Aufklärung und Fortschritt gestritten. Während des 18. Jahrhunderts hat sie häusig genug das Gegentheil solcher freiheitlichen Grundsätze vertreten. Für die politischen Conslicte zu Ausgang des 17. Jahrhunderts dürfte sie ebensowenig wie zur Stunde sich ein solches Verdienst vorzugsweise zueignen. Aber im dritten die führten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts durfte sie es mit Fug und Recht. Die Anfänge der Macaulahschen Geschichtsforschung fallen mit den Jahren zusammen, in welchen die whigistische Parteiverbindung nach langer Unterdrückung und nach langer Versumpfung des öffentlichen Lebens in England wieder kühn, talentreich und reformeisrig auf den Schauplat trat-Racaulah der streitlustige parlamentarische Mittämpfer dieser whis

gistischen Reformers schreibt als Historiker die Zeiten, in welchen sich die heute giltige parlamentarische Regierungsform und die bis zur Stunde noch nicht überwundene Parteispaltung consolidirte. Rein Wunder, wenn er die Geschichte jener Spoche in derjenigen Färbung darstellt, in welcher seine whigistischen Freunde sie betrachtet wissen möchten.

Richt etwa als ob er barauf ausgienge die einzelnen Personlichkeiten, welche als häupter und einflugreiche Genoffen der whigistischen Partei sich im 17. Jahrhundert hervorgethan, zu idealisiren. Mit anerkennenswerther Unbefangenheit deckt der englische Autor den Schmut, die Selbstfucht, den lasterhaften Chrgeiz der leitenden Staatsmanner in beiden Lagern auf. Höchstens für die Unentschiedenen, welche ihre Talente keinem Parteiinteresse vollig unterjochen wollten, windet er eine besondere Zuchtruthe. Aber Haltung und Leiftung der gesammten whigistischen Parteiberbindung in jenen bedeutungsvollen Jahrzehnten gilt es zu idealifiren. Ihren Rämpfen, Arbeiten und Erfolgen soll der vaterländische Dant auf Jahrhunderte hinaus gesichert werden. Dazu muffen beredte Discurse belfen, in die geschichtliche Darstellung eingeschaltet, welche geschickt die Parteigrundsage der damaligen Whigs mit den whigistischen Bestrebungen von heute verknüpfen. Und nur ein verhältnismäßig sehr unschuldiger Kunftgriff ift dieser. Denn um solchen Effettes willen steht Macaulan auch nicht an, die Stellung, welche die eigene und die gegnerische Partei ehedem eingenommen, zu verschieben, einiges zu verschweigen, anderes durch grelles Schlagsicht in einseitige Beleuchtung zu bringen. Hier freundlicher Anwalt dort ftrengster Richter. Ob mit bewußter Absicht die Geschichte zu verfälschen oder selbst durch Parteieifer verblendet, kommt hier nicht in Betracht. Einige kritische Blide auf Macaulays Darftellung der englischen Parteigeschichte vor dem Jahre 1688 sollen uns über die Frage aufklären, in wie fern die Geschichte Englands durch ihn zum Abschlusse gebracht ift.

Uns überraschen zunächst die Anstrengungen, welche Macaulah aufbietet, um mehrere für die Consolidirung des englischen Parlamentarismus fundamentale Errungenschaften dem Verdienste der gegenerischen torhstischen Parteiverbindung zu entziehen. Es handelt sich um die Kämpfe und Siege der Opposition im Restaurationsparla-

mente in den Jahren 1663—1675, um die Einführung der Appropriationsclausel, die parlamentarische Controlle des Staatshaushaltes, die Durchführung der Ministerverantwortlichkeit, um die erste Anregung zum habeas corpus, um die Ausschließung der Katholiken von Parlament und Aemtern und die Zulaffung der protestantischen Conformisten. Alle diese Errungenschaften sind vom Restaurationsparlamente zu einer Zeit gewonnen worden, in welcher die Listen des Hauses der Gemeinen zwar die Spaltung in eine Hof- und Landpartei aber noch keineswegs den Ansat zu der spätern whigistischen Parteiverbindung nachweisen. Nicht ausbrücklich eignet der englische Autor diese Berdienste den whigistischen Ahnen seiner eigenen Parteigenossen zu. Dazu ist er doch zu vorsichtig. Aber er erzielt die beabsichtigte Wirkung, indem er uns in der oppositionellen Landpartei (Countryparty) den Anfang der späteren Whigverbindung vermuthen läßt. Die ganze Darlegung der Berhältnisse ist sorgfältig in solches Zwitterlicht gestellt, daß der nicht völlig aller Einzelheiten kundige Leser zu solchem Schlusse gelangen muß und überhaupt in der englischen Geschichte jener Epoche Whigs und Tories nur summarisch als Freunde oder Feinde der Berfassung lieben und hassen lernt.

Und doch ist in Wirklichkeit der politische Charakter jener erfolgreichen Opposition im Restaurationsparlamente sehr genau zu präcisiren, sowohl vor wie nach dem Eindringen eigenthümlich whigiftischer Elemente in die Banke dieses Parlamentes. Eben so icharf laßt sich die Stellung dieser Partei von dem späteren Parteiprogramm der Whigs wie von demjenigen der klerikalen Hofpartei sondern. Jene oppositionelle Majorität des Unterhauses, welche so erfolgreich alle Maßregeln ber Verwaltung der parlamentarischen Controlle unterwirft, ift ebensowohl die Fortsetzung ber gemäßigten Opposition unter Edward Hyde in den Jahren 1640 und 1641 wie der eigentliche Kern der später unter dem Namen der Tories bekannten Parteiverbindung. Sie ift keine gelegentliche Coalition von Rundköpfen und misvergnügten Cavalieren. Bis in die Mitte der siebziger Jahre fehlen im Unterhause die Rundköpfe völlig und mit den politischen Doctrinen der Cavaliere hat diese Opposition teine Gemeinschaft. Es handelt sich um eine sehr scharf unterschiedliche Partei mit deutlich ausgeprägten Grundsätzen. Schon in den letten Jahren der Königin Elisabeth hat fie sehr nachweislich die Mitte zwischen den Staatstheorien der Presbyterianer und den Lehrfäßen der Höflinge gehalten. Unter Jakob I und seinem Rachfolger mit der fortgeschrittenen Opposition eng verbündet, hat sie sich im Jahre 1641 bei den Debatten über Bisthum und große Remonstranz ebenso entschieden von derselben losgerissen. In den Zeiten der Republik geächtet und verfolgt adoptirte sie in den Tagen höchstgeschwellter Leidenschaften selbstverständlich die Grundsätze des strengften Royalismus. Alle antirevolutionär gesinnten Männer mußten damals sich um dieses Banner sammeln. Die Frucht der Restauration, welche endlich die Presbyterianer bewirtt, fiel nicht diesen, sondern den von der Revolution unterdrückten, königlicher gesinnten Fractionen in den Schooß. Eine kurze Zeit hindurch schwelgten dieselben noch ununterschieden in dem gemeinsamen Genuß der Rache an ihren Unterbrückern. Aber ber erste Act, zu welchem bas wiederhergestellte Rönigthum sich traft seiner berufenen Obersouveränität, traft seiner Königsgewalt nach göttlichem Rechte erdreiftete, die Indulgenzerklärung vom Winter 1662—63 schichtete das Restaurationsparlament wieder in zwei Lager. Auf der einen Seite die Partei des über die Gesetze erhabenen Königrechtes, die Krone mit ihrem Gefolge der durch Aemter, Pensionen, persönlichen Chrgeiz oder durch klerikalen Doctrinarismus verführten Höflinge. Auf der anderen Seite nicht etwa die presbyterianisch revolutionäre Partei des langen Parlamentes, sondern eine königlich loyale, kirchlich conservative aber ebenso streng parlamentarisch wie anglikanisch gefinnte Parteiberbindung. Sie war monarcisch im Gegensatze zu den Principien der großen Revolution. Sie läugnete, daß in dem Parlamente auch ohne hinzutritt der Krone die volle souverane Regierungsgewalt enthalten Im Einklang mit der rechtsgeschichtlichen Entwickelung betrachtete sie die Gewalt des Parlamentes als einen Ausfluß der königlichen Gewalt, aber das durch die Geschichte gewordene gesetzlich bekräftigte Recht des Parlamentes sollte ebenso wenig durch einen einseitigen Act der Krone aufgehoben, wie von einer königlichen Ordonnanz umgangen werden. Am wenigsten auf dem Gebiete ber tirchlichen Berfassung, denn in Uebereinstimmung mit der überwiegenden Mehrheit des englischen Volkes war diese königlich parlamentarische Partei auch scharf anglikanisch. Sie huldigte der Ausschließlichkeit des staatskirchlichen Bekenntnisses. Denn dasselbe war ein Erzeugniß der parlamentarischen Gesetzgebung, in ihm hatte das englische Volk des 16. Jahrhunderts seine eigenthümlich nationale Gestalt gewonnen und diese mit höchstem Ruhme gegen das Ausland vertheidigt. Darum schien für den Bestand der mit den kirchlichen Verfassungsformen innig verquicken parlamentarischen Institutionen die einzige Garantie darin enthalten zu sein, daß nur das staatsetirchliche Vertentniß zu staatlichen Aemtern und Ehren befähige.

Jene Parteiverbindung hatte in den ersten Sizungen des Restaurationsparlamentes die Prärogative der Arone nach Aräften gestärkt. Sie glaubte in einem Königthum, ausgestattet mit der ganzen Fülle seiner historischen Berechtigungen, die eigene Partei und die Herrschaft des anglikanisch parlamentarischen Principes zu stärten. Sie riß sich los, sobald das Königthum der Stuarts in wahnwisiger Berblendung seine besten Freunde verläugnete. Sie erweiterte alsdunn die verfassungsmäßigen Unterthanenrechte und stellte durch unzweideutige Gesehe das Uebergewicht des Parlamentes im staatlichen Organismus sest. Sie war damals unter dem Namen der "Countryparty", sie blied später als die gemäßigte Fraction und überwiegende Mehrheit der Tories die eigentliche Verfassungspartei, die Partei des continuirlichen historischen Rechtes im englischen Staatsleben.

Ereignisse sowohl wie Parteiverschiebungen der vierziger Jahre wiederholten sich noch einmal innerhalb der folgenden Generation. So auch die Schwantungen jener großen Partei der verfassungs-mäßigen Mitte im englischen Bolt und Parlament. Bei den Nach-wahlen überstügelte seit dem Erlaß der Testacte vom Jahre 1673 die auf tirchlichem Gebiete latidudinarisch gesinnte Widerstandspartei, das spätere whigistische Element die anglitanische Verfassungspartei. Die Parteigänger des grundsätlichen Widerstandsrechtes waren durch die Restauration von dem Genusse staatlicher Aemter und Ehren ausgesschlossen worden. Die Testacte aber, eine Restriction gegen die Ratholiten, öffnete allen fortgeschrittenen protestantischen Fractionen, sosen sie siehe einer gelegentlichen Conformirung an den staatstirch-

lichen Ritus anbequemten, die Hallen des Parlamentes. Als Bun= desgenossen der bisherigen anglikanischen Opposition auf den Schauplat gerufen griffen sie ichon in den letten Sitzungen des Restaurationsparlamentes nach der ausschließlichen Herrschaft im Staate. Noch übermächtiger in den gesetzgebenden Bersammlungen der Jahre 1679 bis 1681. Zwar die Nation bekannte sich im großen und ganzen zu den kirchlich politischen Grundsätzen der anglikanischen Verfassungspartei. So entschieden war und blieb seit dem Gährungs= proceß der großen Rebellion diese Haltung des englischen Volkes, daß sogar die Whigs schließlich nur durch Adoption des gegnerischen tirchlichen Standpunktes ihre Herrschaft im Staate zu festen bermochten. Aber die Furcht vor dem Papismus und vor den Haustruppen des allerchristlichsten Königs gab der Agitation und den revolutionären Tendenzeu der großen Whiglords und ihres Gefolges im Unterhause zeitweilig das Uebergewicht. Nicht zur statutarischen Sicherstellung des historischen Berfassungsrechtes, sondern zur Zersprengung der bestehenden Verfassung versuchten sie dasselbe anzuwenden. Selbstverständlich daher die Haltung der anglikanischen Berfassungspartei, falls sie ihren Grundsätzen treu bleiben wollte. Unter dem Namen der Tories finden wir sie in den Kämpfen um die Ausschließung des erbberechtigten Thronfolgers auf dem Standpuntt des verfassungsmäßigen Rechtes verharren. Allerdings die Col= lectivbezeichnung Tories umfaßt im Laufe der nächsten Jahrzehnte nicht allein jene in den Grafschaften Englands so mächtige, eines starten nationalen hintergrundes gewisse Partei, welche bem Despotismus der Tudorschen Geheimräthe widerstanden, für die Bitte um Recht gefämpft, Graf Strafford zum Schaffot geführt, Clarendon gestürzt und die Minister König Karls II dem Parlamente verantwortlich gemacht hat. Die Angriffe der Whigs vereinen wieder die fürzlich gespaltene Hof- und Landpartei. Dasselbe Parteilager birgt schon in den Kämpfen um die Ausschließungsbill wie innerhalb der nächsten Jahrzehnte die Verfechter des historischen Verfassungsrechtes und jenen Haufen höfischer Parteigänger des ultramonarchischen und klerikalen Principes. Rudhaltlos schwören bie letteren auf die Oxforder Canones, hoffnungsvoll bliden sie der Sendung einiger katholischen Regimenter Ludwigs XIV entgegen. Aber

in der Färbung jener Aeußersten, der späteren Anhänger des verstriebenen Hauses Stuart, ist das eigentliche Wesen der tornstischen Parteiüberzeugung doch teineswegs enthalten. Ebensowenig wie der Grundzug des whigistischen Parteiprogrammes in den Tendenzen der Republikaner und grundsätlichen Feinde des Bisthums erblickt wersden dürfte. Zwar die Namen Tories und Whigs, zutressend genug als gegenseitige Stichworte zur Charakteristrung der äußersten Flügel beider Parteien gewählt, blieben als Bezeichnung der beiden großen Parteien haften. Aber dadurch dürfte sich der Historiker nicht verswirren lassen.

Es ist bedenklich, wenn Lord Macaulay seinen Leser über Exiplenz und consequente principientreue Haltung einer anglikanischen, königlich und parlamentarisch gesinnten Berfassungspartei so wenig als möglich aufklärt, bedenklich wenn er nicht erkenntlich zwischen der durchaus anglikanischen Opposition im Restaurationsparlamente und den spätern Whigs unterscheidet, bedenklicher indessen ist es doch, wenn in der Folge ein ähnliches Halbdunkel die so scharf bemerkbaren Parteiunterschiede im großen torpstischen Lager verschwinden läßt, wenn das Groß der torpstischen Parteiverbindung ohne
weiteres für die Excentricitäten ihrer äußersten Rechten verantwortlich gemacht wird.

Da kommt denn als das Ergebniß der Macaulanschen Darstellung die ziemlich allgemein verbreitete Ansicht zur Geltung, daß in den achtziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts die torpstische Parteiberbindung einem ultramonardischen und ultraklerikalen Prin= cip zu Liebe die Verfassung und Freiheit des englischen Bolkes geopfert habe, während die Whigs, im Stande der Nothwehr begriffen, einen pflichtgetreuen und hochberzigen Kampf für Freiheit und Recht gefämpft, verfolgt und geächtet worden seien, bis sie endlich, das Bolt von England hinter das Banner ihrer Partei geschaart, auch die von Jakob II hintergangenen Tories mit sich fort-So habe durch den Sturz des stuartschen Despoten sich geriffen. der Whigismus unvergeßliche Berdienste um die englische Freiheit erworben, während nur zur Bälfte willig die Tories seiner Führung gefolgt, um die Theilnahme an der glorreichen Revolution sofort nach der That zu bereuen. In diesem Bilde, wie es aus Macaulans

englischer Geschichte uns entgegentritt, ist beinahe jeder Zug falsch, von mehreren das gerade Gegentheil die geschichtliche Wahrheit.

Unstatthaft ist es zunächst die unter der Collectivbezeichnung "Tories" vereinten Fractionen, welche der Thronfolge des Herzogs von Monmouth, eines Bastards, widerstrebten, als eine in sich einige Partei mit einheitlichem Programme zu behandeln. Unstatthaft ist es, die anglikanische Verfassungspartei für die extremen Ansichten der stuartschen Höflinge verantwortlich zu machen, weil die Stimmen dieser und jener sich im Widerstande gegen das verfassungsumwäl= zende whigistische Clement verbanden. Das ift ein Runftgriff, den die beiderseitigen Pamphletisten des 17. und 18. Jahrhunderts mit Beschid verwertheten. Die fragenhaften Züge der beiderseitigen Ul= tras mußten herhalten, um das Gesammtharatterbild der gegneri= schen Partei zu entstellen. Wenn die Meinungen, ruft ein zeitgenössischer Schriftsteller aus, welche Whigs und Tories von einander zu hegen vorgeben, in der That begründet wären, so würde man in England mit geringerer Sicherheit als unter den wildesten Rationen Amerikas leben. Des Hiftorikers ift ein solcher Runftgriff unwürdig. Bis zur Auflösung des Oxforder Parlamentes bermag auch ein blödes Auge die grundsätlichen Parteiunterschiede innerhalb des torystischen Lagers zu erkennen. Fragen wir, welche Partei am standhaftesten den Krieg gegen Frankreich gepredigt hat, welche Partei die bedeutungsschwere Che des Prinzen von Oranien mit Maria von Pork negociirte, dieß und jenes im Gegensate ebensowohl zu den großen Whiglords, wie zu der katholisirenden Camarilla! Und als es dann sich um die Sicherstellung der Verfassung während der Regierung eines katholischen Königs handelte, mar gerade die Mehr= heit der Tories bereit, beinahe noch größere Beschränkungen der königlichen Prärogative als verfassungsrechtlich zulässig waren zu gewähren. Aber die Whigs verlangten den oftensibeln Umsturz des historischen Rechts, um das Königthum von Parlamentesgnaden, d. h. die souverane Oligarchie der whigistischen Adelsfamilien schon damals erheben zu können. Nicht nur das historische Recht des Königthums und der Staatstirche, sondern auch die staatliche Stellung der torpftischen Robility und Gentry wäre damals durch einen einseitigen Sieg des whigistischen Elements vergewaltigt worden. Wie ehemals

die anglikanischen Ankläger Straffords im langen Parlamente, ergriff, nun selbst im Stande der Nothwehr, die anglikanische Oppopition des Restaurationsparlamentes zeitweilig wieder die Doctrin der Hössinge und Hostheologen, die Lehre vom göttlichen Recht der Könige und vom leidenden Gehorsam der Unterhanen. Sie adoptirte diese Wasse, ohne damit sich des Rechtes zu begeben, unter veränderten Verhältnissen wieder auf ihre alte verfassungsmäßige Haltung zurückzukommen.

Bald genug bot sich diese Gelegenheit. Denn König Jakob II, ben recht eigentlich die Unbotmäßigkeit der Whigs auf den Thron, ober doch wenigstens in den Besitz einer unverkürzten koniglichen Prarogative gebracht hatte, bedrohte die Verfassung von Staat und Rirche noch ernstlicher und verwüstete die historisch gefestete gesell= schaftliche Ordnung in England noch gründlicher als fürzlich die oppositionelle Whigjunta es gethan. Welche Partei ift da als der Hort der Parlamentsverfassung, der protestantischen Kirche und des grafschaftlichen Selfgovernments in die Schranken getreten? Etwa die whigistische Robility und Gentry? Sie hatte ihre Kräfte in verfrühten Berschwörungen zu einer Zeit vergeudet, als wohl die Berletung ihrer Parteiintereffen, aber noch keineswegs eine Bergewaltigung der Gesetze zu rächen war. Ihre Führer waren entweder auf dem Schaffot gefallen oder gegenwärtig exiliirt. Oder gebührt der Dank der Nation den mit den Whigs verbündeten nonconformistischen Secten, welche dem verfassungswidrigen Auftlärer auf dem Thron die Hand boten zur Zertrümmerung der communalen Institutionen und zur Beschickung eines nonconformistischen Parlamentes? Freilich wechselte in dieser Krisis der Torpsmus die Waffen. Er griff zu den whigistischen Doctrinen: Recht und Pflicht des Wider= fandes gegen ungesetzliche Dagnahmen ber Krone und ursprüngliche Souveränetät der constituirten Gewalten, der beiden Häuser des Parlamentes. Aber ganz anders als es bei Macaulay sich heraus= stellt, erscheint doch in Wirklichkeit die dritte Partei im englischen Staatsleben als der eigentliche Träger des großen Abfalls von Jatob II. Die englische Revolution vom Jahre 1688 ist in der Art und Weise, wie sie sich vollzog, nur verständlich als ein Werk der= jenigen Partei, welche die Testacte zum Gesetz erhoben, die Waffen

Beharrlich gegen Frankreich gezückt, den Whigs zu Oxford und dem Bastard Karls II widerstanden, im Parlamente Jakobs II vom Jahre 1685 die überwiegende Mehrheit besessen hatte. Man mag sie als die Countryparty, als gemäßigte Tories oder als sliegende Schwadron 1) bezeichnen. Der Würdigung der Gegenwart wird wohl die von uns gewählte Bezeichnung "anglikanische Verfassungspartei" am deutlichsten die politische Haltung jener großen parlamentarischen Fraction zum Verständniß bringen, hinter welche kurze Schwankungen abgerechnet, doch weit über die Revolution hinaus die Rehrheit des englischen Volkes stand.

Wir werden stets bereit bleiben uns an dem Farbenreichthum der Macaulapschen Darstellung, an der Schönheit seiner Gruppirung, an seinen treffenden Charakteristiken, seinen geistvollen Discursen zu entzücken. Darf dieß alles uns für den Mangel an historischer Treue entschädigen, den wir, so oft es sich um ein Parteiinteresse handelt, befürchten müssen!

Aber konnten wir von der Feder eines Engländers eine parteilosere Darstellung erwarten? Ich meine nicht. Der politisch so kräftig angeregte Geist des gebildeten Engländers scheint sich nicht überwinden zu können die Verfassungsgeschichte jener Epoche anders als vom Standpuntte der Partei aus zu behandeln. Allerdings

<sup>1) &</sup>quot;Camp volant," so bezeichnet der brandenburgische Resident-Correspondant die Fraction der gemäßigten versassungseifrigen Tories. Ohne die eigenthumsliche Stellung dieses Camp volant zu berückschiegen, meint Bonet, könne man die Parlamentsgeschichte gar nicht verstehen. Die Genossen dieser Partei, schreibt er, vertreten die Prärogative der Krone, aber nicht minder nachdrücklich die Rechte und Prärogative des Bolkes. Sie ergreisen diese und jene Partei, je nachdem das Bohl des Landes es erheischt und geben sie eben so rasch wieder aus. Sie haben die Restauration gemacht und dem katholistrenden Karl II widerstredt, Jakob II auszuschließen versucht, ihn dann zum Throne erhoben und endlich gestürzt. (Bericht vom 31. October 1702. Verliner Staatsarchiv.) Bir haben in diesem Camp volant nicht eine Gruppe einzelner parteiloser Achselträger (Trimmers) vor uns, sondern die anglikanische Opposition des Restaurationsparlamentes, die Träger der Reaction im Jahre 1681, der Revolution im J. 1688, die mächtige einslußreiche Fraction der Hanoverian Tories aus der Regierungszeit der Königin Anna.

bleibt es ja dem Engländer unbenommen die Geschichte jener Jahrzehnte auch vom torpstischen Standpunkte aus zu schreiben. Macaulay hat natürlich die Herausforderung zu solchen Versuchen geboten. Aber was davon uns zu Gesichte gekommen ist, das hat wahrlich nicht den Wunsch nach weiteren derartigen Producten erregt.

Danken wir es Leopold von Ranke, daß seine Forschung sich einer Läuterung der arg verzerrten englischen Parteigeschichte im 17. Jahrhundert unterzog. Ganz besonders berufen dazu durfte dieje= nige Meisterhand erscheinen, welche das Ringen der deutschen Reli= gionsparteien und die Gegensätze des religiösen und politischen Bei= stes in Frankreich, die Parteikämpfe der Fronde, des modernen Frankreich und des serbischen Volksgeiftes gleichsam trystallisirt zur Darstellung und Anschauung gebracht hat. Mit gelassener Rube, mit feinfühliger Sympathie und doch mit kritischer Ueberlegenheit beur= theilt und schätt Ranke die Dinge, die menschlichen Bestrebungen und Leistungen, Leidenschaften und Berirrungen nach ihrem wahren Werth. Er erfaßt die Bedeutung jedes Charakters und jeglichen Entwurfes im Zusammenhange mit der Zeit und den Berhältniffen, benen ber einzelne Mensch und sein Streben angehört. Er mißt ben Werth des einzelnen wie der Parteien nach der Bedeutung, welche Tendenzen und Erfolge der Persönlichkeit wie der Genoffenschaft in ber großen Entwickelungsgeschichte ber Meuschheit beanspruchen. Mit reifer Beobachtung umspannt sein Geist die Vergangenheit des mensch= lichen Geschlechtes, und das Gewirrre der Weltbegebenheiten reflectirt klare, scharfe und harmonisch gruppirte Bilder in seinem In-Vor seinem leidenschaftslos prüfenden und um so theilnehnern. mender jede Rüancirung des menschlichen Strebens verfolgenden Blide mußte auch das vielfach verschlungene, sich bunt durchtreuzende Treiben und Ringen der englischen Parteien zum erftenmal eine feste und präcis gesonderte Gestaltung gewinnen.

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich zunächst auf die scharfe Linie, auf welcher wir die anglikanische Partei von den Monopoldebatten im Anfange des 17. Jahrhunderts durch langes Parlament und große Rebellion, durch Restaurationsparlament und Ausschließungskämpfe, durch die Reaction der achtziger Jahre bis zum Sturze König Ja-

tobs voranschreiten sehen, ihren Parteigrundsäßen gehorsam, so lange als möglich dem historisch berechtigten Königthum, vor allem aber der altenglischen Verfassung getreu. Da treten uns bei Ranke doch die treibenden Ideen des Torysmus, seine Kämpfe für das historische Verfassungsrecht gegen Uebergriffe von dieser und jener Seite, die Kräfte, über welche er bis zur heutigen Stunde im eng-lischen Volfsleben verfügt und die Motive, welche sein Vorschreiten wie sein Zurückweichen bestimmen, in ganz anderer Deutlichkeit und ganz anderer Folgerichtigkeit, als es bisher der Fall gewesen ist, vor die Augen.

Vielleicht möchte jemand vermuthen, daß Leopold Ranke gerade eine besondere Sympatie für die Tories hegte und deßhalb als An= walt derselben einer ähnlichen Einseitigkeit wie der Whig Macau= lay verfallen sei. Wenige Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts ausgenommen nehmen die Tories im englischen Staatsleben die Stellung ber conservativen Partei ein. Weil Leopold von Ranke nach seinen persönlichen Sympathien für einen Gegner des modernen continentalen Parlamentarismus gilt, scheint eine solche Folgerung nahe zu liegen. Doch wohl nur dem Ununterrichteten! Das eben hat ja Ranke zur Evidenz gebracht, daß die so arg verschrieene Mehrheit der Tories im 17. Jahrhundert — wenigstens die überwiegende Mehrheit derselben — ebenso gute verfassungstreue Parlamentaria= ner waren, wie die heutigen Stanley und Digraeli. Sie fallen mit den Whigs in dem Bestreben zusammen, die Regierungsgewalt aus den Händen des persönlichen Königthums an die parlamentarische Mehrheit zu bringen. Nur daß die Whigs in dem Recht des Wi= derstandes den Angelpunkt der englischen Verfassung verehrten, die Tories einzig im Stande der äußersten Nothwehr zu diesem Austunftsmittel griffen, die Whigs gleichgiltiger gegen tirchliche Confor= mität sich durch eine grundsätliche Bergewaltigung des erblichen Königthums der Souveränität des Parlamentes versichern wollten, während die Tories von dem erbberechtigten Königthum den Ausfluß aller Rechte und Gewalten im Staate ableiteten, die Garantie aller verfassungsmäßigen Institutionen aber in dem Bestande des öffentlichen Wesens als anglikanisch staatskirchliche Gemeinschaft erblidten.

Erst die Ranksiche Sichtung hat uns den Schlüssel zum Bersständniß der Revolution vom Jahre 1688 geliesert. Erst wenn wir das Wesen jener Partei erkannt haben, welche in dieser Arise als Träger der großen Umwälzung die whigistischen Tendenzen zur Ausstbung bringt, begreisen wir, warum diese Revolution nicht wie sast alle gewaltsamen Verfassungsumwälzungen in England und andersswo, zur Reaction oder doch zur Zerstörung der bestehenden staatsichen Vildungen sührte. In dem einheitlichen Zusammenwirken der torpstischen und whigistischen Staatsidee ist die bildende Kraft diesser Erschütterung enthalten.

Trot der Einseitigkeit des vom englischen Autor gewählten Parteiftandpunktes bleibt die Behandlung der inneren englischen Geschichte doch die bei weitem glänzenoste Partie des Macaulapschen Geschichtswerkes. Während es hier sich hauptsächlich um eine unbefangenere Würdigung der von Macaulay selbst ermittelten Thatsachen, um eine Correctur der Auffassung handelte, blieb für die auswärtige Geschichte Englands weit mehr zu thun. Nicht etwa als ob Macaulay tein Berständniß für die Gefahren hätte, welche der Freiheit Europas durch die Universalmonarchie Ludwigs XIV drohten, als ob er nicht eine allgemeine Renntniß von den Intriguen der französischen Politik und den Eroberungszügen der französischen Waffen Auch über England und Holland hinaus kennt er die Reihenfolge der Ereignisse, im Reiche, in Spanien und in Italien, ebenso den äußerlichen Gang der Friedensunterhandlungen und so= weit englische Heere und Flotten bei der Kriegsgeschichte jener Cpoche betheiligt, hat er derselben eine ganz besondere Aufmertsamkeit zu= gewandt. Aber seine Renntniß der auswärtigen Begebenheiten reicht selten weiter als die Angaben, welche man in jeder guten Weltge= schichte schon vor Macaulan zu finden pflegte. Und wo er in ein= zelnen Fällen über die auswärtigen Beziehungen der englischen Politik neues bietet, z. B. bei der Tripleallianz, dem Bündnisse zu Dover, den Berabredungen Barillons mit der englischen Opposition, bei der europäischen Constellation im Jahre 1688, dem Frieden zu

Ryswijk und der Negotiation der Theilungsverkräge, da ist seine Forschung doch niemals bis zum letzten Grunde, bis zur Bewälti= gung aller einschlägigen Intriguen und Ursachen vorgedrungen.

Auffallend genug springt bei der Behandlung der auswärtigen Staatengeschichte ein ziemlich durchgängiger Unterschied der deutschen und fremdländischen Geschichtsforschung ins Auge. Nur wenige französische und englische Geschichtswerke behandeln glücklich und erschöpfend die Geschichte fremder Staaten. Und bei der Darstellung der vaterländischen Geschichte genügt es ihnen meistens, wenn den inter= nationalen Beziehungen ein Berständniß abgewonnen ift, hinreichend, um die Bor= und Ruchschritte der eigenen Machtstellung, um die For= derung und die Nachtheile zu begreifen, welche die eigene natio= nale Entwidelung aus ihrer Bethätigung an den allgemeinen Welt= begebenheiten davongetragen bat. Entweder gar keine Auffassung für die politischen Dinge jenseits der vaterländischen Berge und Gewässer, oder eine summarische Abfertigung nach dem Maßstabe des angestammten nationalen Vorurtheils, günftig oder ungünstig je nach dem Uebergewicht der im Laufe der Jahrhunderte von diefem und jenem Staate empfangenen Wohlthaten und Befeindungen. Und dieses nicht allein. Die nationale Einseitigkeit macht sich auch in der Methode der Forschung geltend. Man glaubt genug zu thun, wenn man die Geschichte der vaterländischen Vergangenheit in denizenigen Lichte zur Auffassung bringt, in welchem sie sich der Beurtheilung der eignen Bolksgenossen darstellte. Man ift sogar ängstlich bedacht, die wunden Flede der vaterländischen Geschichte noch nach Jahrhun= derten zu verdeden, empfangene Demüthigungen zu bemänteln, um nur dem nationalen Stolze nichts zu vergeben, das nationale Pa= thos nicht zu beeinträchtigen. So finden wir Engländer und Franzosen selten über das heimische Quellenmaterial hinausgreifen, wie werthvolle Schäße auch zur objectiven Würdigung der heimischen Zustände aus den Mittheilungen der fremden Berichterstatter zu schöpfen wären. Einige rühmliche Ansätze hat Macaulan gemacht, um diese Schranken des freien, vorurtheilslosen Blickes zu durchbrechen. Doch ift er bei den Anfängen stehen geblieben. Ob absichtliche Geringschätzung weiterer Auftlärung, ob die vielseitige Thätigkeit eines reichbeweg= ten Lebens ihn an ernstlicherer, umfassenderer Forschung gehindert,

läßt sich schwerlich ermitteln. Uns kommt es hier ja auch nur auf die Constatirung der Thatsache an.

Was nun im Unterschiede von Engländern und Franzosen un= fer Ranke gerade für die Aufdeckung und Berfolgung der interna= tionalen politischen Beziehungen und Verwickelungen in der Staatengeschichte des modernen Europa gethan hat, das liegt so klar in zahlreichen Bänden seiner historischen Forschungen vor unser aller Augen, daß der Mann vom Fache sich beinahe scheuen muß, noch einmal ausdrücklich auf dieses Verdienst der Rankeschen Geschichtschreibung hinzuweisen. In den diplomatischen Schätzen der geheimen Staatsarchive erblickte und fand er das grundlegende Material zum Aufbau der neueren politischen Geschichte. Er fügte nicht etwa den Darstellungen der gleichzeitigen pragmatisirenden Schriftsteller, dem Ergebniß aus Memoiren und Diarien, Flugschriften und bekannten Sammelwerken nur die Mittheilungen eines vereinzelten gesandschaftlichen Berichterstatters hinzu. Ihm galt es vielmehr, aus dem unmittelbaren Berhör möglichst zahlreicher am öffentlichen Leben selbstthätig betheiligter Berichterstatter das vollgiltige Urtheil über den auf= und absteigenden Bildungs= und Zersetzungsproceß in dem Dasein der Einzelstaaten zu gewinnen, den Wechsel und die Bedeutung der unablässig schwankenden Machtverhältnisse in der europäis ichen Welt zu verfolgen, um ben Busammenhang ber Ereigniffe innerhalb des großen abendländischen Staatenspstems verstehen zu lernen. So vermochte seine Geistesarbeit uns die Textur des Gewebes, Lang= und Einschlagfäden und die Formen des Gebildes zu Tage zu bringen, es offenbarten sich die gegenseitigen Intentionen der Cabinette, es ließen sich die staatsmannischen Plane der weltbewegenden Geifter bon benjenigen Modificationen unterscheiden, welden unter dem Spiel des unberechenbaren Zufalls die Ausführung jedes menschlichen Strebens unterliegt. Ueber den engen Rahmen der Einzelstaatsgeschichte hinaus bliden wir mit jedem Rankeschen Beschichtswerke in ein vielverschlungenes Gefüge von Ursachen und Wirtungen, von den Centren des abendländischen Staatenspstems zu der Peripherie und von dieser wieder rudwärts zu den Centren wirkend.

Im Laufe der 43 Jahre, welche seit dem Erscheinen von Rankes

romanischen und germanischen Geschichten verflossen, find von ber einen und andern Seite wohl tadelnde Bemerkungen über den allzu objectiven und tosmopolitischen Standpunkt der Rankeschen Geschichtschreibung laut geworden. Hier warf man ihm vor, daß seine Manier, aus wesentlich diplomatischem Material zu schöpfen, das Bild der Persönlichkeiten und ihrer Leidenschaften erblaffen mache. Reine andere Antwort auf diese Ausstellung, als daß Rankes Methode uns allerdings den Ueberblick über das ganze Farbenprisma verschafft, in welchem sich in der zeitgenössischen Welt die einzelne staatliche Action, wie die einzelne politische Personlichkeit spiegelt. Dort erhob sich die Klage, daß über der Feststellung eines historiichen Resultates aus der kritischen Vergleichung möglichst zahlreicher Berichterstatter, dem Forscher der warme und innige Antheil für die Ereignisse selbst und die in ihnen ringenden Belden verloren gehe. Die einen verdroß es, wenn seine kritische Lupe auch an den Idealen der historischen Tradition den Staub und Schweiß der Sterblichkeit entdeckte, die andern grollten, wenn Rankes Auge sogar in den sogenannten Ungeheuern der Weltgeschichte noch den Funken des göttlichen Geistes erspähte. Ranke mählt für die plaftischen Kunstwerke seiner historischen Forschung die allseitige Beleuch= tung von oben herab anstatt eines einseitigen Streiflichtes und überläßt für gewöhnlich dem Beschauer das abschließende Urtheil zu fällen, unbekümmert darum, daß er durch solche Zumuthung den Ungebildeten in Berzweiflung sett. Er rollt die Geschichte ber Vergangenheit klar und erkenntlich in ihren Leistungen und Irrthumern bor uns auf, aber weder sist er murrend über die Bergangenheit zu Gericht, noch identificirt er sich mit einer der Parteien, welche vor seinem Richterstuhl auftreten, noch macht er endlich aus der Geschichte ein politisches Capital für die Gegenwart. Weil er den Leser nicht bearbeitet, sondern demselben Gedanken und Urtheil zutraut, darum meinten etliche an Ranke einen Mangel des schneidigen sittlichen Gefühls, eine Rälte des eigenen Herzens, eine Gleichgiltigkeit gegen das Ringen und Leiden der Menschheit ju verspüren und strafen ju muffen. Wie wenig begriffen diejenigen, welche also nergelten, das eigentliche Wesen des historischen Runftwertes.

Wenn wir dasjenige fixiren wollen, was Ranke mit seinem letten Werke für die tiefere Erkenntniß der westeuropäischen Verwidelungen im 17. Jahrhundert geleistet hat, so dürsen wir Ranke nicht etwa mit Macaulay vergleichen. Schon das Zugeständniß einer solchen Möglichkeit müßte unsern Meister verlegen. Als Folie für die Würdigung seiner neuen Resultate darf nur Rankes vorangegangenes Werk, seine französische Geschichte dienen. Lassen wir alles, was vor der Restauration und der Beendigung des ersten holländischen Krieges liegt. An mancher andern Stelle hat dieß schon hinzeichende Würdigung ersahren. Schon einer eigenen umfangreichen Abhandlung bedürste es, um alle neuen Resultate der Rankeschen Forschung für zene Zeit zusammenzusassen, welche zwischen den erssten näheren Berührungen der Politik Ludwigs XIV und Karls II und dem Höhepunkte der französischen Machtsellung im Jahre 1688 liegt.

Da springt uns zunächst die Tripleallianz vom Jahre 1668 in die Augen, jenes Bundniß, deßhalb so interessant, weil in ihm "zum erstenmale der Gedanke, der die Welt ein halbes Jahrhundert hindurch in Kampf setzen und Europa umgestalten sollte, in deutlicher Aussicht erschien," während damals doch keines der abschließen= den Cabinette diesen Gedanken, die Pflicht des vereinigten Widerstandes gegen die französische Universalmonarchie, schon mit bewuß= ter Erkenntniß ergriffen hatte. Bereinzelte Staatsmänner, wie unser großer Kurfürst, der englische Resident in Brüssel, Sir Temple, und der Gouverneur der spanischen Niederlande, Castelrodrigo, hatten freilich die schon im pyrenäischen Frieden erkenntliche Wandlung in den europäischen Machtverhältnissen hinreichend gewürdigt. Sie begriffen, daß an der Stelle der zerbröckelnden spanischen Macht das Uebergewicht Frankreichs gefahrdrohend um sich greife. Aber weber der Hof zu Madrid, noch das Cabinet Karls II, noch weniger das deutsche Haus Habsburg erhoben sich zu einer solchen Erkenntniß. Das beweisen die Schwierigkeiten, welche Spanien dem rettenden Bündniß und ben noch immer verhaßten Generalstaaten in ben Weg warf, die Abkunft des Kaisers mit Ludwig XIV über die Theilung ber spanischen Monarchie, das Angebot Englands an Frankreich zu einer Offensivallianz gegen Holland am Borabend vor dem Abschlusse

der Tripleallianz. Und wie wenig wollte man doch in den protestantischen Niederlanden selbst die neue politische Constellation in Europa verstehen. Zwar hatten die staatischen Deputirten in London die Frage aufgeworfen, ob man nicht Frankreich durch eine gemein= same Action zum Bergleiche mit Spanien zwingen solle. Aber als Temple dann endlich mit der Bollmacht zum Abschlusse des Bertra= ges im Haag anlangte, bedurfte es erft seiner Mittheilung, daß schon ein Theil des englischen Ministeriums für die Allianz mit Frankreich gegen Holland gewonnen sei, um die niederländischen Staatsmanner zur Unterzeichnung der Allianz zu pressen 1). Die lettern ern= teten in dem Vertrage zu Dover, dessen Einzelheiten erft durch Ranke in den rechten Zusammenhang gestellt worden sind, und in der eng= lisch=französischen Offensive vom Jahre 1672 nur die Früchte ihrer eigenen Ungeschicklichkeit und Verblendung. Man hoffte im Spiel ber hohen Politik noch mit demselben Frankreich gemeinsame Geschäfte machen zu können, dessen König man so eben um die Erfüllung sei= nes Lieblingswunsches betrogen und zu dem Ausrufe gereizt hatte, daß die Eroberung der protestantischen Niederlande der Schlüssel zur Eroberung Bruffels sei2). Mehrfache gewichtige Anzeichen deuteten auf ein Einverständniß der stuartschen und bourbonischen Politik. Dennoch glaubten die Hochmögenden der Republik auch ferner noch an die Möglichkeit einer erneuten Verständigung mit Frankreich. Wir wissen, daß Ludwig sofort schon im Jahre 1668 zum Kriege gegen Holland schreiten wollte 3). Erst allmählich gewann er es über sich, den nöthigen militärischen und diplomatischen Vorbereitungen Zeit zu gönnen. Unter lettern war die Abkunft mit England die wichtigste, vornehmlich aber eine solche Abkunft, wie sie der Vertrag von Dover feststellte. Denn ein parlamentarisches verfassungstreues Königthum konnte Ludwig nicht zum Bundesgenossen brauchen. Bei seinen weitaus gesponnenen Plänen konnte er auf ein solches nicht mit Zuverlässigkeit rechnen. Das von den Bewilligungen des Parla-

<sup>1)</sup> Bicquefort III 388.

<sup>2)</sup> Memoir inedit. de Louis XIV sur la Campagne de l'an 1672 bei Rousset, Histoire de Louvois Vol. I.

<sup>8)</sup> Rousset I 324.

mentes noch abhängige Königthum in England konnte durch einen Stoß der öffentlichen Meinung in jeglichem Augenblide gezwungen werben, seine Waffen gegen ben officiellen Berbündeten zu kehren. Ein zum Ratholicismus hingegen zurückgekehrter englischer Rönig, ber mit Parlament und Verfassung gebrochen hatte, durfte als treuer Ver= bundeter gelten. Er bedurfte der frangösischen Waffen zur Behauptung seines Thrones. Dieß wäre die Stellung Karls dem Bertrage zu Dober zufolge gewesen. Doch diefer Vertrag zu Dober, Restaura= tion des Katholicismus und engste Allianz mit Frankreich, war nur ein temporares Auskunftsmittel, zu welchem der geschmeidige Stuart griff, weil gerade kein besseres sich darbot. Es ist eines der schönsten Portraits in der an historischen Charakterköpfen so reichen Gallerie Leopold Rankes, dieser lebensfrohe, vielgewandte Karl II, wie er im Strudel der Parteiung, von der Sturmfluth quälender Regierungsforgen umwogt, unbedenklich bald nach dieser, bald nach jener Hand= habe hascht, um sich selbst über Wasser zu halten, um mit leidlichem Anstand seine Regierung zu Ende führen zu können. Er ift im Unterschied von Vater und Bruder viel zu sehr Realist und Lebemann, um der Fanatiker und Märthrer einer Idee zu werden. Raum tostet es ihm die Anstrengung eines Entschlusses, um religiöse und politische Entwürfe alsobald fallen zu lassen und in die entgegengesette Strömung überzuspringen. Es genügt, wenn Haltung des Parlaments und der Nation ihn überzeugen, daß die Ausführung des Bertrages zu Dover ihm gewisse Gefahr, die Freundschaft Ludwigs XIV nur unsichern Gewinn in Aussicht stelle, und er beugt sich wenigstens zeitweilig dem Parlamente. Er beruft Danby, den Führer der franzosenfeindlichsten Fraction ins Amt, ohne darum doch allen Consequenzen einer solchen Wandlung gerecht zu werden. Er wei= \* gert den Eintritt in die erste Coalition gegen Frankreich, weil ein Arieg gegen Ludwig ihn auf Gnade und Ungnade dem guten Willen ber gesetzgebenden Bersammlung überliefern würde. Indem er seine Selbständigkeit dem Parlamente gegenüber zu wahren sucht, fällt er wieder Ludwig XIV in die Arme. Das Meisterftud ber politischen Intrigue im 17. Jahrhundert waren die Operationen, mit welchen Ludwig XIV die damals franzosenfeindlichste Partei in England, die bei Hofe, im Parlamente und im Bolte so einflugreichen gemäßigten

Tories lähmte. Von zwei Seiten, durch den König und durch die whigistische Opposition, fesselte er sie. Die sittliche Versunkenheit des stuartschen Königthums und die gleichgradige Entsittlichung der nach königlichem Muster gebildeten Staatsmänner im damaligen England ermöglichte das Gelingen. Ludwig XIV bezahlte die Whigs, damit fie dem Hofe Verlegenheiten bereiten und die Abneigung Karls gegen auswärtige Verwickelungen bestärken möchten. Freigebig bot dieselbe Hand bem König genügende Jahrgelber, um trot der von Ludwig zur Berweigerung der Geldmittel gekauften Opposition mit seinem Haushalt bestehen zu können. Dieß währte so lange, bis Rarl sich endlich in der Lage fand, des unbequemen Parlamentes ganzlich zu entrathen und die oxforder Versammlung aufzulösen. Zu Versailles feierte man dieß Ereigniß noch freudiger als zu Whitehall. Denn an ein französisches Jahrgeld gekettet bereitete die Regierung Karls II in seinen letten Lebensjahren Ludwig XIV keine Sorge mehr. Mochte zeitweilig auch wie bei der Luxemburger Frage sich das Gelüsten, aus ehrloser Neutralität hervorzubrechen, einmal wieder bei Rarl regen, die gespenstische Erinnerung an das lette oxforder Parlament dämpfte solche Anwandlungen wieder. Das gleiche galt von der Regierung des Nachfolgers. Ihn kettete noch fester als das Jahrgeld der Fanatismus des religiösen Glaubens an die französische Politik. Ludwig XIV, durch die Erfahrungen der siebziger Jahre gewißigt, konnte nur bedauern, wenn Jakob mit allzu heftigem Eifer die Vorbereitungen zum Staatsstreiche betrieb und dadurch dem Elemente des verfassungsmäßigen Widerstandes neuen Aufschwung gab. Doch so lange Jakob II auf dem Throne ausdauerte, durfte Frankreich vor einem plöglichen Umschwung der engli= schen Politik sicher sein. Ludwig XIV durfte vertrauen, daß ihm die Lösung der höchsten und schwersten Aufgabe seiner Staatstunft nunmehr gelingen werde.

Dieselbe war keine andere, als die Erwerbung der spanischen Monarchie für das Haus Bourbon. Wir wissen und gerade Rankes Forschung bietet uns mannigsache neue Bestätigung, daß die Realisterung der Erbansprüche seiner spanischen Gemahlin das letzte Ziel von Ludwigs staatsmännischen Entwürfen gewesen. Durch den Hinblick auf diese Frage sind während vier Jahrzehnten fast sämmtliche die

plomatische und militärische Actionen der französischen Politik bestimmt worden. Auf dem Wege gütlicher Unterhandlung hatte Ludwig anfänglich die Berzichtleistung seiner Gemahlin rudgängig machen wollen, nachdem diese Negotiationen gescheitert, nach dem Tode Phi= lipps IV wenigstens die Einverleibung der belgischen Provinzen einstweilen zu sichern gesucht. Er fand ben Widerstand ber Hollanber, ber alten Freunde Frankreichs, auf seinem Wege. Er überzeugte sich, daß die protestantischen Niederlande niemals die Verwirklichung seiner spanischen Erbschaftsentwürfe gestatten würden. Er vertrug sich zeitweilig mit dem zweiten Prätendenten, dem Raiser, und schickte sich, wie er selbst gestand, zur Bernichtung Hollands an, um den Erwerb ber spanischen Niederlande zu ermöglichen. Zu diesem Zwede verbündete er sich mit England. Da begegnete den verbündeten Ronigen freilich ein unerwartetes. Die Invasion in Holland führte beide Linien des Hauses Habsburg auf die Seite ihrer alten Gegner, lehrte die Hollander die Unversöhnlichkeit des Gegensages versteben, welcher nunmehr zwischen ihrer Republik und dem frangofi= schen Rachbar bestand. Im englischen Volke erwachte damals das erst in unsern Tagen wieder eingeschläferte Bewußtsein, daß es die Pflicht dieser Nation sei, an der Spite der germanischen und pro= testantischen Welt dem Uebergewichte des katholischen und romani= schen Frantreichs in Europa zu widerstehen. Als das Königshaus ber Stuarts in seiner Politik dem Drängen dieses nationalen Bewußtseins nur unvollkommenen Ausbruck gewährte, dasselbe später mit Füßen trat, schärfte sich die Abneigung gegen Frankreich zu der Erkenntniß, daß die englisch=französische Allianz die kirchlichen und staatlichen Lebensformen Englands gefährde und die englische reli= giose und kirchliche Freiheit nur burch ben Sturz bes Ronigshauses zu retten sei. Die englische Revolution vom Jahre 1688 ward die Frucht der mit dem Vertrage zu Dover und der holländischen In= vafton ausgestreuten Saat. Dieselbe Invafion aber gab dem in der Tripleallianz enthaltenen Gebanken wirkliche und nachhaltige Lebens= traft. Die Höfe von Madrid und Wien lernten das System der alten religiösen Feindschaften und Freundschaften als abgethan betracten. Sie durchdrangen sich mit der Ueberzeugung, daß das gegenwärtige Bedürfniß der Welt ein anderes Spstem der Allianzen

Dazu noch eines, was mehr als diese Ueberzeugung erfordere. der schlaffen, feigen Cabinete im Süden und Often Europas bedeuten wollte. In dem vergewaltigten Holland rief die französische Invafion benjenigen Mann an die Spite ber Regierung, welcher ungebeugt burch hindernisse, unerschreckt burch kleine und große Unfälle, an seinen Beruf im Dienste einer großen Idee glaubte. Diese Ibee war die Wahrung des europäischen Gleichgewichts im Wider= stande gegen Frankreich. Im Prinzen Wilhelm von Oranien war der Mann gefunden, welchen Europa bedurfte, ein Charakter herb und hart genug, um für die Berwirklichung dieser Idee alle Mittel aufzubieten, seine ganze personliche Araft und sein Leben einzuseten. Er war bereit, nicht nur seine Neigungen und Bequemlickeiten, sondern sogar die Bedenklichkeiten seines Gewiffens dieser 3dee jum Opfer zu bringen. Derselbe Wilhelm von Oranien, deffen perfonliche Interessen dem Kriegsprogramme seines Oheims zum heuchlerischen Dedmantel dienen mußten, hatte zuerst darauf hingewiesen, daß die Freiheit Europas nicht ohne die Umkehr Englands von bem verhängnisvollen Treiben der stuartschen Staatstunft gerettet werden könne. Dieselbe innere Arisis im englischen Staatsleben, welche ben Herzog von Pork mit seiner Flotte von den Rüsten Hollands zurudrief, führte wunderbar genug der Erbin des stuartschen Thrones den holländischen Gemahl zu.

Nachdem Ludwigs XIV Entwurf zur Bergewaltigung Hollands an der ersten Coalition gescheitert war, änderte er das System seiner Politik. Den Theilungsvertrag mit Leopold I hatte der Krieg zerrissen, und es blieb kein Zweisel, daß bei der Eröffnung der spanischen Erbschaftsfrage ihm der deutsche Habsburger als ein unadweislicher Rival im Wege stehen werde. Sosort warf die französische Politik sich auf die neue Aufgabe. Es galt, den habsburgischen Prätendenten zu schwächen, sei es durch Berwicklungen im Osten, sei es durch Besoldung einer deutschen Fürstenopposition, sei es indem Ludwig XIV militärisch wichtige Gebiete und Städte vom Reiche abbröckelte, die Hände nach der pfälzischen Erbschaft ausstreckte, seile Parteigänger Frankreichs mit dem Kurhute beschenkte. Den Arm des Kaisers und des Reiches galt es so weit zu lähmen, daß im entscheidenden Augenblicke weder Reich noch Kaiser eines nachhaltigen

Widerstandes mächtig sein würden. In demselben Jahre 1688, n welchem Jakob II über die Elemente des verfassungsmäßigen Wi= derstandes in England zu triumphiren meinte, hatte Ludwig XIV sich zu dem verhängnißvollen Schlage gegen seinen habsburgischen Rebenbuhler angeschickt.

So nahe berührten in diesem für die Geschichte des modernen Europa bedeutungsvollen Momente sich die allgemeinen europäischen und die nationalen englischen Interessen, daß nur eine und dieselbe Action diesen und jenen Genüge zu leisten vermochte. Diese doppelte Aufgabe unternahm Prinz Wilhelm von Oranien zu lösen. Als Beschirmer der religiösen und politischen Freiheit Englands und als Hort des europäischen Gleichgewichtes bereitete er seinen Zug nach England vor.

Wir haben alle das meisterhafte Geschick bewundert, mit welschem der geistreiche Engländer die spannenden Formen des historissen Dramas bei der Darstellung der stuartschen Katastrophe zur Anwendung bringt. Wir wollen nicht mit ihm rechten, wenn er um der dramatischen Wirkung willen die Charaktere Jakobs und seiner Mitschuldigen in grellerem Farbenton, als die Geschichtschreisdung verantworten kann, auf die Bühne bringt. Man dürfte fragen, ob nicht Kanke auf der andern Seite bei seinem Versuche, wenigstens die Wethode in der wahnwizigen Handlungsweise Jakobs II nachzuweisen, sich durch pathologisches Interesse zu mehr als billiger Rachsicht verführen ließ? Diese und jene Handlung des letzten Stuarts, welche man nach Macaulan als Wahnsinn, nach Kanke als unzeitigen Ausklärungseiser entschuldigen müßte, wird mancher and dere doch lieber kurzweg als Schurkerei bezeichnen und die volle stitliche Verantwortlichkeit dasür dem gefallenen Monarchen zuwälzen.

Macaulan hat mit so fesselnder Darstellung und so ausführlich in den Details die Katastrophe Jakobs erzählt, daß Ranke sich hier für die innere englische Geschichte nicht zur Wiedererzählung der einzelnen Begebnisse verstehen mochte. Am besten glaubte unser Historiker seine Aufgabe zu lösen, indem er dem bis dahin mehr geahnten als klar erwiesenen Zusammenhange der englischen Katastrophe mit den allgemeinen europäischen Conslicten nachforschte. Er deckt die Beziehungen zwischen den englischen Begebenheiten und den innern Gegensätzen im Schooße der damaligen katholischen Kirche auf, erörtert die Verschiedenartigkeit des englischen und französischen Intereffes in den Frrungen der nordischen Mächte. Wir verfolgen das geistige Ringen Wilhelms mit den Hochmögenden der niederlandischen Republik. Wir begleiten die Agenten Oraniens in ihrer geschäftigen Thätigkeit an den protestantischen Höfen des Reiches, um hier eine "Bereinigung derselben Fürstenhäuser, die einst die Reformation der Rirche durchgefochten hatten, zu ihrer Rettung in Europa" zu bewirken. So verband sich, wie in England Whigismus und Torpsmus, in der europäischen Welt das religiose Interesse der protestantischen Sofe mit dem staatlichen Interesse der katholischen Cabinete, um das Unternehmen Wilhelms mit Waffen, Geld und moralischer Unterstützung zu fördern. Denn die Selbständigkeit ber Staaten und die religiöse Unabhängigkeit der Confessionen schien im Spätherbst 1688 gleicherweise bedroht. "Allein das europäische Gemeinwesen bewährt sich auch barin als ein lebenbiges Ganze, daß es in seinem innern Leben Kräfte birgt, welche das gestörte Gleichgewicht noch immer wiederhergestellt haben. Wie in früheren und in späteren Beiten traten sie auch damals unerwartet plöglich und entscheibend hervor" 1).

Wir sind am sechsten Bande von Kankes englischer Geschichte angelangt. Er umfaßt die Durchführung der Revolution in den drei der englischen Krone unterworfenen Reichen, die Behauptung des der Revolution entsprungenen Settlements im Kampfe mit den stuartschen Tendenzen im innern und den französischen Wassen, endlich die Constituirung des neuen, aus parlamentarischer Berufung hervorgegangenen Königthums unter Wilhelm III. In dieser Spoche entsaltet der Strom der Macaulapschen Geschichtserzählung erst seine volle Breite. Kaum hätte man für wahrscheinlich halten sollen, daß Kanke hier noch neues von Bedeutung, sei es im Material, sei es in der Auffassung werde vorbringen können. Sben

<sup>1)</sup> Ranke, Englische Geschichte V 496.

Birtungen begleiten, welche von König Wilhelm III in England und Europa ausgegangen sind, den Blick auf Einzelheiten der Forsichung und der gelehrten Arbeit in diesem sechsten Bande zu richten. Ich werde nur das wichtigste hervorheben. Zunächst eine allgesmeine Bemerkung über die Methode der Darstellung in diesem jüngst erschienenen Bande.

Einer gewissen Ungleichmäßigkeit in der Behandlung des hifto= rischen Stoffes, je nachdem derselbe das subjective Interesse des For= ichers in höherem oder minderem Grade gereizt, begegneten wir ja ichon in den meisten früheren Geschichtswerten Rankes, etwa die deutsche Geschichte und die serbische Revolution ausgenommen. noch verstärktem Maße indessen machte sich diese Eigenthümlichkeit bei ben früheren Bänden der englischen Geschichte geltend. Nicht nur wie vorhin bemerkt bei der Katastrophe Jakobs II, sondern auch bei mehreren andern ereignisvollen Momenten, begnügte Ranke sich hier mit einer kurzen Andeutung der bemerkenswerthesten Thatsachen zur Orientirung des Lesers. Und gerade über solche Partien, nament= lich der innern englischen Geschichte, welche der erzählenden Feder einen besonders zusagenden Stoff darboten, pflegte er dießmal essapi= ftisch zusammenfassend und reflectirend hinwegzueilen. Es hatte ein anderer vor ihm die Aufgabe des Erzählers mit Meisterschaft gelöft. Er wollte nicht wiederholen. Er theilte nur dasjenige aus= führlicher mit, was er seinen eigenen neuen Forschungen und Com= binationen verdankte. Ein großer Theil des weiteren Publicums, welcher bei oberflächlich eilendem Lesen sich unterhalten will, klagt beshalb, daß Rankes englische Geschichte im dritten, vierten und fünften Bande schwer verständlich sei, und findet sich durch ihre Anappheit in den sogenannten interessanten Partien abgeschreckt. Auch wir konnten diese Enthaltsamkeit nur bedauern. Trop Ma= caulays Vorgang hätten wir gewünscht, daß dieselbe Sand, welche in unserer vaterländischen Geschichte das Auftreten des Reformators, die Ausbreitung der Lehre, den Bauernkrieg u. s. w. geschildert, auch in der englischen Geschichte hier und dort eine größere Aus= führlichkeit der Erzählung nicht verschmäht hätte. Um so freudiger berührt es uns, unsern Wunsch im sechsten Bande erfüllt zu sehen.

Größtentheils aus den französischen Archiven, für einige Gin= zelheiten auch aus holländischen und brandenburgischen Correspondenzen ift das Material geschöpft, durch welches Ranke fich veranlaßt fand der Geschichte des Aufstandes und Arieges in Irland und Schottland eine neue und betaillirte Darstellung zu widmen. Ginen harten Kampf hatte in diesen beiden Ländern die englische Revo= lution mit den nativistischen und stuartschen Elementen zu bestehen. Aus einem durchaus verschiedenen Gesichtspuntte betrachtete Jakob im Einverständniß mit seinen englischen Freunden und der franzofischen Politik die irische Erhebung wie die eingeborenen Führer bes irischen Boltes. Bei diesen eine nativistisch katholische, auf völligen Umfturz der protestantisch englischen Colonisation gerichtete Tendenz, dort doch ein überwiegendes englisches Interesse, welches Irland nur als Ausgangspunkt der Reaction in England verwerthen wollte und um Englands willen das germanische Element in Irland schonen mußte. Rein Zweifel mehr, daß Jakob II selbst gewünscht hatte das cromwellianische Settlement in Irland zum großeren Theile aufrecht zu halten. Anfänglich auch von protestantischen irischen Gemeinden als rechtmäßiger König anerkannt, wich Jakob II nur widerstrebend, von der Intrigue d'Avauxs umstrickt den nati= vistischen Tendenzen des irischen Parlamentes. Hatte er in der That einige Aussicht gehabt durch das von ihm beabsichtigte milbe und versöhnliche Auftreten in Irland den protestantischen Torpsmus in England unter das Banner des erbberechtigten Königs zuruckzu= führen, so riß sich nun das englisch protestantische Interesse um so unversöhnlicher von ihm los. Aber auch bann noch widerstand Jatob dem Bollzuge wenigstens derjenigen Maßregeln, durch welche bas einseitige Interesse Tyrconnels und d'Avauxs den Bruch mit dem Protestantismus verschärfen wollten. Nicht Combinationen und geist= volle Rettungsversuche, sondern glaubwürdige Actenstücke find es, welche Ranke hier vorbringt. Aus ihnen erweist sich Jakobs perfonliches Berhalten in Irland nicht nur um vieles muthvoller und mannhafter, sondern auch die stuartsche Politik, so weit sie von Jakob selbst geleitet wird, besonnener und motivirter, als bei Da= caulay. Eine besondere Breite gönnt Ranke der Schilderung des irischen Feldzuges Wilhelms III, und ich gestehe, daß ich aus biefer

Darstellung erst eine beutliche und plastische Vorstellung von der Schlacht am Bonnefluß gewonnen habe.

Dem Kriege in Irland zur Seite geht die Erhebung des von der Revolution überwältigten schottischen Episcopalismus, die Auferichtung des seurigen Kreuzes als Kriegszeichen in den hochländischen Clans. Auch hier hat sich Ranke aus neueren Publicationen und jakobitischen Tagebüchern eingehender, als es disher gesichehen war, unterrichtet. Seine Darstellung des Kampses ist mit den Anklängen an ein schottisches Heldengedicht, die Grameis, durchewebt, besonders stattlich hebt sich bei ihm die Gestalt des leidenschaftslichen und edlen Royalisten, Graham von Claverhouse, des bekannten Dundee, hervor.

Von Schottland und Irland wendet sich unser Interesse zu bem großen Kriege mit Frankreich, dem maritimen wie continentalen hinüber. Instructionen und Memoires ber französischen Generale, jakobitische Aufzeichnungen, eine sorgfältigere Durcharbeitung ber knappen aber sachlichen Correspondenz Wilhelms an Beinfius, fetten unsern historiker in Stand, nicht allein vielfältige Luden in unsern bisherigen Berichten, so in Rankes eigener französischer Geschichte auszufüllen, sondern auch auf größere Sachkenntniß, auf vielseitigere Relationen gestütt, eine eingehendere und umfassendere Aritik über ben Werth, Bedeutung und Zusammenhang der einzelnen ftrategischen Operationen üben zu können. Fasse man z. B. die Schilderung der Schlacht von La Hogue ins Auge. Die von Ranke benutte ausführliche Relation des englischen Admirals war bisher unverwerthet geblieben. Großentheils jakobitischen Aufzeichnungen entnahm Ranke eine fortlaufende Geschichte der mit den europäi= schen Ariegsunternehmungen parallel laufenden Berschwörungen gegen Wilhelms Thron und Leben. Und folgen wir dann bei den Friedensunterhandlungen der Negotiation über den schwierigsten Punkt der Abkunft — die französische Anerkennung Wilhelms und der neuen Staatsform in England, — so liefern hier erst die von Ranke verwertheten französischen Berichte das vervollständigende und abschließende Material. Sie beden sowohl die vielfachen Weiterungen Ludwigs und die allmählichen Zugeftandniffe Wilhelms, wie die Geschichte der geheimen Friedensverhandlung neben der officiellen,

durch den schwedischen Mediator geführten auf. Vergessen wir nicht zu bemerken, daß Ranke die für die Zeit nach dem Ryswijker Frieden wichtige Sammlung Grimblots nach den Originalen verbessert hat.

Von großer Bedeutung ward für Ranke das beinahe zufällige Auffinden einer werthvollen Privatsammlung des Sir Phillipps in Cheltenham. Ihr entstammen werthvolle staatsmännische Correspondenzen, wichtig für die Intentionen der Regierung, stuartsche Papiere, Notizen zur Parlamentsgeschichte, sogar die Kriegsgeschichte geht nicht leer aus.

Bemerkenswerth ift der verschiedene Gebrauch, welchen Ranke und Macaulay von der doppelten Redaction der Burnetschen Zeitgeschichte gemacht haben. Die Abweichung zwischen der ersten handschriftlichen Anlage und der späteren gedruckten Ueberarbeitung dieses Werkes ift wesentlicher als man vielleicht vermuthen sollte. Der leidenschaftliche und streitsüchtige Verfasser, der die kirchlichen und politischen Gegner der Revolution von der Kanzel herab mit geharnischter Rede niederzuschmettern pflegte, ist durch die Ereignisse seines spätern Lebens noch galligter gemacht worden. Galt es deß= halb eines jener torpstischen Ungeheuer aus der Perspective des vor= gerückten Alters rudwärts blicend zu harakterisiren, so drückte ber whigistische Bischof bei der zweiten Redaction seinen Pinsel noch tiefer als ehedem in die schwarze Farbe ein. Macaulay entlehnt natürlich die Charakterzüge seiner politischen Gegner mit Borliebe dem spätern Burnet, mährend der objective deutsche Historiker auf die unbefangenere erste Redaction zurückgeht. Dieß beiderseitige Ber= hältniß zu Burnet ist bezeichnend genug. So wie hier im einzelnen Falle ist es durchgängig mit der Parteilichkeit und Unparteilichkeit der beiden Schriftsteller beschaffen 1).

Die ergiebigste Quelle endlich, welche Ranke dem bisher be-

<sup>1)</sup> Hoffen wir, daß Ranke in Analecten zur englischen Geschichte wie bei seinen früheren Werken das Verhältniß der beiden Burnetschen Redactionen und den Einfluß, welchen Burnet auf die englische Geschichtschreibung die in unsere Tage ausgeübt hat, möglichst eingehend beleuchtet. Wie vieles dürfte gerade der Historiker von Fach aus einer Rankeschen Kritik Burnets und demnächst Clarendons lernen.

kannten Material hinzufügte, sind die Berichte der brandenburgischen Residenten in London, zweier Brüder schweizerischer Abkunft. Nacheinander bis über die hannoversche Thronfolge hinaus erfüllten fie gewiffenhaft bie Aufgabe, den Berliner Hof über alle Borgange in England, hof und Parlament, Beränderungen in faatlichen und tirchlichen Aemtern, Parteiwesen, Finanzen, Ariegsunternehmungen u. s. w. auf das genaueste in Renntniß zu setzen. Feingebildete, umsichtige und besonnene Männer, durch ihre amtliche Thätigkeit als Residenten auch in Beziehung zu den Trägern der englischen Berwaltung gebracht, berichten die beiden Bonets in fließendem Französisch alle drei bis vier Tage eingehend über die englischen Zufande. Im Sommer fürzer gefaßt, füllen ihre Berichte während der ereignisvolleren Monate der Parlamentssessionen mehrere engbeichriebene Bogen. Einer vorurtheilsvollen Parteinahme den englischen Factionen gegenüber kann man sie nicht zeihen. Zwar persönlich in vertrauteren Beziehungen zu den Whigs, conformiren sie sich boch auch willig den Ideen der torystischen Politik und urtheilen über= haupt scharf und schneidig über die Schäden der parlamentarischen Parteiherrschaft. Sie berichtigen jedesmal, wenn sie einmal zu vorichnell geurtheilt, ihre Angaben über Personen und Ereignisse. Ihre Berichte zeugen von so vielseitigem Interesse, so tüchtiger personlider Bildung, der Styl ift so fließend, die Lecture so unterhaltend, daß eine Auswahl ihrer Relationen herausgegeben zu werden verdiente. Einige derselben wiegen ganze Liassen gesandtschaftlicher Depeschen auf, welche weitläufig über bekannte Materien aus dem Gebiete der hohen Politik reden, während die correspondirenden Resibenten auf manche Einzelheiten ben Blid richten, beren Renntniß das Bild der Vergangenheit erst zu einem klar anschaulichen vervollständigt. So eignet dem jüngeren Bonet insbesondere ein seltenes volkswirthschaftliches Interesse. Schon für die Staatsfinangwirthschaft unter Wilhelm III liefert er wesentliche Beiträge und für die Finanzoperationen unter der nachfolgenden Regierung, für das jährlich höher angespannte Creditwesen wird er die wichtigste Quelle bilden. Ich stehe nicht an, die Berichte Bonets sogar benjenigen des holländischen Berichterstatters l'Hermitage, welchen Macaulay vorzugsweise und ebenfalls Ranke benutte, vorzuziehen. L'Hermitage

ist durchaus von whigistischer Inspiration beeinflußt, insbesondere scheint ihm Portland ben Stoff zu seinen vertrauteren Mittheilun= gen geliefert zu haben. Die Bonets schauen vorurtheilsloser in das Treiben der englischen Parteien. Die Mittheilungen der Brüder Bonet hat Ranke zuerst verwerthet und auf Grund derselben nicht nur die von Macaulay mitgetheilten parlamentarischen Debatten vielfach berichtigt und ergänzt, sondern darin auch die Geschichte derjenigen Parlamentssessionen unter Wilhelm III entbedt, von welchen nach Macaulans eigenem Geftändniß teine Runde auf uns gekommen war 1). Großentheils durch Bonet ist Ranke in ben Stand gesetzt, die parlamentarische Geschichte unter Wilhelm III in zusammenhängenderem Flusse wie Macaulay erzählen zu können. So bietet er an vielen Stellen ausführliche Parlamentsbebatten, die Motive zu dieser und jener Bill, verfolgt die Stellung der Parteien zu den einzelnen Fragen, erörtert die Modificationen, welche die verschiedenen Gesetzesanträge erlitten haben u. s. w., während der englische Autor genöthigt war, sich aus Mangel an sachlichem Stoffe in weitläufigen Rasonnements zu ergehen. Ueber das eigentliche Wesen der Comprehenstonsbill und über den Causalnegus zwischen Aemter- und Dreijahrbill u. a. hat uns die Rankesche Darstellung zuerst gründlich aufgeklärt.

Ich glaube hier abbrechen zu dürfen, das aufgestellte Berzeicheniß ist schon reichhaltig genug, um die Aufmerksamkeit auf das gewichtige neue, im sechsten Bande enthaltene Material zu lenken.

Werfen wir zum Schlusse noch einen flüchtigen Blick auf die Beistesarbeit, welche König Wilhelm III, der Mittelpunkt von Ran-

<sup>1)</sup> Es ist zu bedauern, daß Ranke für die Politik Wilhelms sowohl wie für die parlamentarischen Debatten nicht auch die Correspondenz Hops an Heinstus herangezogen hat, so z. B. für die aus Bonet ergänzte Parlamentssitzung des Jahres 1690—91, über welche Hop noch näheres mittheilt. Letzterer ist überhaupt weit mehr im Vertrauen Wilhelms, als van Citters. Wir freuen uns, die baldige Veröffentlichung einer umfangreichen Sammlung von unbekanntem diplomatischem Material für die Geschichte Wilhelms III von Seiten des Besthers des Heinsus-Archives im Haag, Herrn J. van der Heim, in Aussicht stellen zu können.

kes Darstellung im sechsten Bande, der doppelten Aufgabe seines königlichen Berufes zuwandte:

Es war eine bornenvolle Thätigkeit, in welcher der große Oranier sich unvergänglichen Nachruhm, in den Augen des späteren Englands ben Glorienschein um sein Haupt und ben noch heute nicht vergessenen Dank ber europäischen Welt erworben hat. Wenn er in der Beurtheilung der Gegenwart seine Stellung unter den in ber Weltgeschichte seltenen Männern einnimmt, von denen segensvolle und bleiben de Wirkungen nicht nur für ein einzelnes Gebiet ber Runft, der Wiffenschaft, nicht nur für das Gedeihen eines engeren Areises, sondern für das Wohlsein der Staaten und Bölker ausgegangen find, so verdankt Wilhelm diese Geltung einem Leben voll ftündlich fortgesetzter Entsagung und Selbstwerläugnung. Das Geftrüpp der Hindernisse und Widerwärtigkeiten rankte so dicht um ihn empor, der trübe Dunft, der dem widerlichen und giftigen Parteigezanke des Tages entstieg, verbecte dem zeitgenössischen Auge fo sehr die wirkliche Gestalt und das reine Wollen des Mannes, daß während Wilhelms Leben nur wenige einzelne seine volle Größe und Bedeutung zu würdigen vermochten. Erst nachdem sein Wert in England wie in Europa feste Wurzeln geschlagen hatte, trat das Bild Wilhelms in klaren scharfen Zügen dem Auge der Nachwelt gegenüber. Dann frug man, welchem Genius England Bewahrung und Ausbau seiner Constitution, der Protestantismus in Europa seine gesicherte Existenz, das abendländische Staatenspstem seine Consolidirung verdanke und man erkannte, daß man dieß alles der Arbeit Wilhelms von Oranien schulde. "Sein Leben macht den Gindruck einer Seefahrt, die zwischen gefährlichen Klippen, nicht selten unter heftigen Stürmen dahinführt, in welchen der geschickte Pilot jede Wendung der Elemente benuten muß" 1).

Selbst in naher Stellung zum englischen Throne, hatte er den regierenden König gestürzt, weil derselbe die verfassungsmäßigen Unterthanenrechte und die gesetzlichen Institutionen des Landes verlette. Er anerkannte das Recht des Parlamentes, als der nach dem

<sup>1)</sup> Ranke, Englische Geschichte VI 581.

Sturze Jakobs noch übrigen Staatsgewalt, über die Wahl der zur Rrone zu berufenden Person zu entscheiden. Daß er den verfas= sungsmäßigen Rechten der Krone selbst von Anbeginn ab nichts zu vergeben gewillt war, ergiebt fich aus ber Thatsache, bag er auch ohne parlamentarische Autorisation schon bald nach seiner Landung die volle königliche Gewalt wenigstens interimistisch in Ausübung nahm. Nicht minder aus seiner Haltung, welche er der berathenden Bersammlung von Parlamentsmitgliedern aus der Zeit Karls II und dem Conventionsparlamente gegenüber einnahm. Mochten republicanisch gefärbte Whigs und erbmonarchisch gefinnte Tories schmol= len und murren, es konnte Wilhelm bei seiner eigenthümlichen Stellung als der Berufene beider Parteien nicht beschieden sein, den Forderungen und Grundsätzen der einen oder andern Partei jemals völlig gerecht zu werben. Er mußte anfänglich die Prärogative ber Arone gegen die überspannten Anmuthungen der Whigs, wie sein Recht als parlamentarischer König gegen die staatsrechtliche Doctrin der Tories vertheidigen. Er hatte als der letzte einer politischen Initiative mächtige König in England, so viel an ihm war, ber Entwürdigung des Königthums zu der Stellung eines venetianischen Dogen entgegenzuwirken. Er mußte die Wünsche der Tories, welche zu Ehren des Legitimitätsprincipes die heillose und ungefunde Chimare einer Statthalterschaft verfolgten, durchkreuzen. hatte bann später, nachdem er die Krone empfangen, sowohl gegen Whigs wie gegen Tories den Grundsatz zu behaupten, daß durch die parlamentarische Uebertragung der Krone das Wesen der königlichen Gewalt selbst doch nicht verändert sei, daß seine Prärogative auf eben so gutem Rechtstitel beruhe, wie diejenige des vorangegangenen erblichen Rönigthums. Denn die einen meinten, daß der König ihrer Wahl, der seine Krone lediglich der Verwirklichung der whigistischen Grundsätze danke, sich unweigerlich bem Interesse ber whigistischen Aristokratie unterordnen musse. Die andern urtheilten, daß man, im Unterschied von dem beseitigten legitimen Königthum, das aus der Revolution hervorgegangene möglichst einschränken dürfe. Obwohl von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend, reichten sich beide Parteien zur Beschränkung der Krone bereitwillig die Hände. So schon im Anfange bei der Ordnung des Staatshaushaltes.

Richt anders später bei der Reduction der Armee, den Krongutverleihungen und den auswärtigen Negotiationen Wilhelms gegenüber. Da überboten sich sogar die gegnerischen Parteien in der Anpreisung sogenannter populärer Maßregeln, uneingedent des eigenen Interesses, wie dei der Aemter= und Dreijahrsbill oder bei der Festsesung der hannoverschen Thronfolge. Whigs und Tories buhlten um den Ruf, als die unbesteckteren Sachwalter der Volksfreiheiten zu gelten. Es handelte sich im Grunde genommen nur um die Interessen der schon seit dem Mittelalter im localen Selfgovernment regierenden Nobilith und Gentry von England.

Durch die große Rebellion und das Protectorat aus angestammtem Besit geworfen, stellte presbyterianisches und anglikanisches Element in dem Restaurationswerke verbündet die herrschende Stellung der grundangesessenen, besitzenden Classe wieder her. Nach der ausschließlichen Leitung der Staatsgewalt vom Parlamente aus hatte unter Karl II die anglikanische Verfassungspartei ebensowohl wie die whigistische Junta gegriffen. Als Jakob II mit seinem Angriff auf bie bestehenden Formen des localen Selfgovernments die Grundlage jener gesellschaftlichen Ordnung erschütterte, auf welche sich Macht und Einfluß der Nobility und Gentry stütte, ward der Abfall der befigenden Classen von ihm unausbleiblich. Nobility und Gentry von England, gleichgiltig ob aus diesem oder jenem Parteilager, fanden jest bereit, die ganze Last und Berantwortlichkeit auch der centralen Staatsregierung zu übernehmen. Sie erblickten die Gestalt des parlamentarischen Staatswesens, wie es mit der Thronbesteigung des Hauses Hannvber endlich feste und dauernde Formen gewonnen hat, schon fertig und in greifbarer Nähe vor ihren Augen. Unvermeidlich war der schließliche Ausgang der englischen Berfaffungstämpfe, ber Anheimfall der Herrschaft an einige hundert aristokratische Familien, welche in zwei Parteien gespalten vom Parlamente aus theils als erbliche Peers, theils als angestammte Vertreter abhängiger Wählerschaften, sich die Leitung des gesammten Staatswesens streitig machen. Thronumwälzung vom Jahre 1688 und Thronfolgeordnung bom Jahre 1701 legalisirten gleichsam diesen Abschluß. Wilhelm trat nicht wie das vorangegangene Rönigthum der Stuarts in Widerspruch mit dieser Entwickelung. Im Gegentheil, "er ver-

schaffte und sicherte eben diesen Tendenzen eine regelmäßige Einwirtung auf den Staat von England." Da nimmt es uns nun Wunber, auf keinem Erinnerungsblatt ber Geschichtschreibung ben Dank des heutigen englischen Volkes für die Sorgfalt verzeichnet zu finden, mit welcher Wilhelm allen Unannehmlichkeiten, allen Conflicten mit Tories wie Whigs zum Trop, diesen Umbildungsproces der engli= ichen Berfassung bemeistert, geleitet und verlangsamt hat. Gerade so wie er im Jahre 1688 die widerstreitenden Ideen beider Parteien zu einer politischen Handlung, die dem Interesse beider Parteien entsprach, vereinigt hatte, so enthielt seine staatsmännische Thätigkeit in England das Geheimniß einer wahrhaft conservativen und zu= gleich auferbauenden Politik. Der continentale Politiker, welcher das Elend erlebt hat, welches sich an den plötlichen Sprung der festländischen Staaten in das constitutionelle System knüpfte, wird jenen englischen König eher zu würdigen wissen, der tropdem er selbst seine Krone einer Revolution verdankte, doch dem Umbildungsproceß der englischen Verfassung die Gestalt einer organischen Entwickelung aufzuprägen vermochte. Dadurch bewahrte Wilhelm den Staat, welder ihn zum Throne gerufen, vor dem Schicksal, daß seine "historischen Bildungen, in denen sich das innere Leben von England ausgeprägt hatte," von der Revolution zersprengt wurden. Ob aus instinctivem Antrieb, ob in bewußter Erkenntniß, dürfen wir dahin gestellt lassen. Es gehört nun einmal zu dem Wesen wahrhaft gro-Ber Männer, daß sie in manchen Dingen gleichsam intuitiv, auch ohne Schwanken und Erwägung das rechte ergreifen.

Die damaligen Parteien Englands wußten ihm keinen Dank, ein dreizehnjähriger Conflict mit Whigs wie mit Tories war der Lohn seiner Arbeiten im Dienste des Gemeinwohles. Auch Macau- lay ist kurzsichtig genug, sich in weitläusigen Betrachtungen über die Bortheile zu ergehen, welche Wilhelm aus der unumwundenen Adop- tirung des parlamentarischen Regierungssystems gezogen haben würde. Nur Eigensinn oder Ungeschick hätte den großen Oranier gehindert, durch Ministerien der jedesmaligen parlamentarischen Mehrheit seinen Berwaltungen eine größere Kraft, sich selbst eine leichtere und glücklichere Ausübung des königlichen Beruses zu verschaffen. Gewiß ist es, daß Wilhelm sich damit gerade die bittersten Stunden seines

Lebens erspart haben würde. Wenn er dennoch mit Ausnahme weniger Jahre mit Coalitionsministerien aus beiden Parteien regierte,
in seinen Verwaltungen die politischen Gegensäße vereinigte und dadurch stets die Stärke der Regierung dem Parlamente gegenüber schwächte, wo ist der Grund einer solchen Handlungsweise zu suchen ? Gewiß nicht in mangelndem Verständniß oder gar in kleinlicher Eifersucht auf allzu populare Parteiminister.

Die unerläßlichen gesellschaftlichen Grundlagen eines lebens= fähigen Parlamentarismus waren damals schon in England vorhanden. In Robility und Gentry eine besitzende, in staatlichen Leiftungen geübte Classe, einflugreich, geachtet, in allen communalen Aemtern die natürliche Obrigkeit des Bolkes. Eine genügende Anzahl von unabhängigen Männern, welche würdig und unentgelt= lich die Graffchaften und Städte im Parlamente vertreten konnten. Ein beträchtlicher Ausschuß berselben burchaus ftaatsmännisch gebilbet, ganz der politischen Laufbahn hingegeben, reich und angesehen genug, um die ministeriellen Aemter auch für kurze Zeit zu bekleiden und demnächst wieder in das Privatleben zurückzukehren. Dazu awei Parteien, welche sich ziemlich bas Gleichgewicht hielten, bereit die Last und Verantwortlichkeit der Regierung zu tragen. Aber regierungsfähige Parteien waren Whigs wie Tories noch nicht, als jolche erst in der Bildung begriffen. So lange bedeutende Fractionen beider Parteien noch nicht auf dem Boden derselben Berfassung standen, die einen mit der Republik, die andern mit dem vertriebenen König liebäugelten, so lange eingebenk der gegenseitig geübten Verfolgungen die Parteien einander noch poli= tifc zu vernichten suchten und ihre beiderseitigen Gesetzenträge noch den Geift unausgetobten Rachedurstes athmeten, so lange bei wichtigen Fragen die Parteien noch ihre Führer im Amte im Stiche ließen, so lange war weder die eine noch die andere große Partei regierungsfähig im parlamentarischen Sinne des Coalitionsministerien Wilhelms entsprachen zwar nicht den Wün= ichen, aber dem politischen Bildungsstandpunkte von Whigs und In der That, da wo man Laune und Ungeschick vermuthen mochte, da zeigt sich bei näherer Ginsicht die Entsagungs= traft Wilhelms am größten. So weit es das höhere Staatsintereffe

erlaubte, ist er bereitwillig den Interessen jeder Partei entgegen getommen und hat sich beiden Parteien entgegengeworfen, sobald ihr einseitiges Uebergewicht die Leidenschaft und Erbitterung der Gegner zu reizen und das Staatswohl zu gefährden begann. Nur einmal eine zeitlang, als Bergleich unmöglich geworden, hat er um des Staatswohles willen sich rückhaltlos der whigistischen Mehrheit des Parlamentes hingegeben. Damals ließ ihm die Sorge für den Bestand seiner Regierung, ließen ihm die Pflichten der auswärtigen Politik keine Alternative übrig.

Denn auch als englischer König fühlte Wilhelm sich doch fast noch mehr seinem europäischen Berufe als der englischen Nation verpslichtet. Sein englisches Königthum erschien ihm als die Wasse, welche Gott ihm zur Erfüllung seines europäischen Beruses in die Hand gegeben. Mehr als die Verkürzung seiner königlichen Prärogative bekümmerte ihn, daß die Selbstsucht des- englischen Parteizinteresses so wenig diese seine innerlichste Lebensanschauung verstezhen wollte.

Mit ber von den tatholischen Mächten geförderten Invasion Wilhelms in England hatte das confessionelle Interesse seine Fähigteit, den Gang der weltgeschichtlichen Ereignisse zu bestimmen, vollends eingebüßt. Es trat hinter dem realeren politischen zurück. Als Jakob II sich hilfeslehend an den Kaiser wandte, antwortete man ihm, daß der Kaiser ihm wohl gewogen bleibe, daß aber all sein Mißgeschick die Frucht seines unzeitigen Eisers für den katholischen Gottesdienst sei.). Als eine unerläßliche Consequenz des oranischen Unternehmens auf England verstand sich die Erhebung der hollandischen Wassen zu den habsburgischen Hösen konnte von ernstlichen Schwiezigkeiten auf die Dauer nicht die Rede sein. Ueber das Bedenken des Kaisers, mit dem englischen Usurpator direct abzuschließen, half Wilhelms Erklärung hinweg, daß den großen Zweck im Auge die Form des Eintretens in die Allianz ihm vollkommen gleichgiltig

<sup>1)</sup> Dat den Keyser met hem wel is bewogen, maer dat gelyck syn desasters voortkomen van syn al te ontydigen yver tot voortsetting van Catholyke Godsdienst . . . Sop anseinfins 17. 4. 1689. Seinfins archiv. Saag.

sei. Die norddeutschen protestantischen Fürsten waren dießmal Feuer und Flamme gegen Frankreich. Mühevoller blieb die Entwirrung der nordischen Verwickelungen, welche einem erfolgreichen Ariege gegen Ludwig noch im Wege standen. Die Ereignisse der siebziger Jahre hatten bewiesen, daß man sie nicht außer Augen lassen dürse. Sie haben Wilhelm manche sorgenvolle Stunde bereitet. Doch auch diese Hindernisse gelang es zu überwinden, und endlich war jene große Allianz gegen Frankreich zum Abschlusse gekommen, in welscher zu Gunsten des Kaisers von den Seemächten das später so bedeutungsvoll gewordene Wort — Erwerbung der ganzen spanischen Monarchie für die deutschen Habsburger — ausgesprochen wurde.

Wenn es um die Idee des europäischen Gleichgewichtes sich handelte, glaubte Wilhelm dem Parlamente gegenüber nicht bitten, sondern fordern zu dürfen. Vielleicht gerade dieß positiv entschlosesene zuversichtliche Auftreten, wo es um die unzweifelhaft gute Sache sich handelte, hat die Widerspenstigkeit der englischen Parlamente gegen Wilhelm als Führer der antifranzösischen europäischen Coaslition erhöht.

Die Schwierigkeiten, mit welchen ber Oranier bei ber Zusammenfassung und wirksamen Berwendung der vereinten Streitkräfte im zweiten Coalitionskriege zu ringen hatte, waren fast noch un= überwindlicher als die französischen Waffen. Hier mußten die un= zeitigen Friedensvermittlungen der schwedischen Krone mit Unwillen abgewiesen werden, dort galt es, die Eifersucht zwischen Hollandern und Engländern zu beschwichtigen, lieber den Leistungen der erste= ren ein mehreres zuzumuthen, um nur jede Veranlassung zur Gifersucht im englischen Volke zu beseitigen. Dazu verdrießliche Weite= rungen mit den niederländischen Provinzialstaaten und Communen, aus der Doppelstellung Wilhelms als englischer König und hollän= discher Statthalter erwachsend. Und doch waren alle diese Mißhel= ligkeiten nur bon geringerer Bedeutung im Bergleiche mit den Hin= dernissen, welche die selbstsüchtige Verblendung des englischen Parteihaders Wilhelms festländischen Kriegsoperationen gegen Frankreich Schon im Winter 1690—91 verbanden sich whigistische und torpstische Fractionen in der Absicht, dem König die zur Kriegs=

führung nöthigen Mittel nicht für den gesammten nächstigknigen Feldzug, sondern nur auf sechs Monate zu gewähren 1). Rur mit Stimmengleichheit hatte fich das Unterhaus dieses Parlamentes für die Aufbringung der zum Kriege gegen Frankreich erforderlichen Subsidien stark gemacht 2). Wiederum im folgenden Jahre mußte Wilhelm über die Langsamkeit der parlamentarischen Verhandlun= gen, soweit sie die auswärtige Politik betrafen und über die taglich gefaßten impertinenten Resolutionen klagen . Mit tiefem sittlichen Unwillen hören wir ihn im Jahre 1693 sich über die Berblendung der englischen Nation beschweren, welche ihren Parteilei= benschaften die allgemeine Sache opfere, zwar vom Seetriege aber nichts von der nothwendigen Vermehrung der Landmacht wissen wolle 4). Und wie die Lässigkeit des englischen Parlamentes den Arm Wilhelms in Flandern lähmte, so vereitelte die Schlaffheit des Wiener Hofes das Gelingen des allgemeinen Kriegsplanes. Obgleich das eigenste Hausinteresse vor den Augen, glaubte die kaiserliche Politik doch unbefangen die Last des Krieges auf die Schultern der Seemächte malzen zu konnen. Dann schalt fie noch im berablaffenden Tone eines Gebieters über das Ungenüge der hollandischen und englischen Leiftungen. Den geschlossenen, nur eines Willens gewärtigen französischen Waffen gegenüber stellte sich bald genug die Unfähigkeit der Verbündeten heraus. Hatte man bei Eröffnung des Krieges sich mit der Reduction Frankreichs auf die Grenzen des phrenäischen oder gar des westfälischen Friedens getragen, so ward es bald ersichtlich, daß es schwierig genug sein werde einen

<sup>1)</sup> Bop an Beinftus 7. 11. 1690. Beinf.-Arciv. Baag.

<sup>2)</sup> Sop an Seinfius 24. 10. 1690 eb.

<sup>3) . . . .</sup> de sacken in't Parlement gaan seer langsaem voort en werden dagelycks veel onverdraegelycke en impertinente Resolution genomen die my niet weynigh chagrineeren. Bishelm an Seinflus 9. 12. 92. Sausarchiv. Saag.

<sup>4)</sup> Het is bedroeft te sien dat dese natie niet anders en denckt als haer eyge passien te voldoen, sonder eenigsints reflectie te maecken op het public. Bish. an Seins. 29. 2. 1698.

ehrenvollen Widerstand gegen die Heere Ludwigs XIV zu behaup-Wilhelm selbst machte sich am wenigsten ein Hehl aus bem Ernste der Situation. Im Jahre 1691 hatte er auf die schwedischen Erbietungen zur Bermittlung des Friedens geantwortet, daß kein verständiger Mann von Frankreich gegenwärtig das Zugeständniß eines erträglichen Friedens erwarten konne, daß es aber besser sei mit bem Degen in der Fauft unterzugehen, als in einem faulen Frieden sich die Unterwerfung dictiren zu lassen 1). Als dann die Fortsetzung des Krieges ein Gleichgewicht der Macht auf beiden Sei= ten, aber kein ernstliches Uebergewicht zu Gunsten der Berbündeten zu Tage treten ließ, beugte fich der Chrgeiz des Feldherrn, der Haß des personlichen Gegners von Ludwig XIV sofort der nüchternen Gin= sicht des Staatsmannes. Rlar und fest wählte er für die Bedingungen des kunftigen Friedens schon im Jahre 1694 seinen Stand= puntt: Anertennung des Settlements vom Jahre 1688 in England, für das Reich die Restitution des wichtigen Strafburg, für die Holländer eine Barriere in den spanischen Niederlanden, wenn auch auf Roften des dem Hause Habsburg erwünschteren Luxemburg 2). nr? seinen vertrauten Briefen an Heinsius schaut er seit dem Jahre 1694 sehnsüchtig nach einem solchen Frieden aus, er betheuert es, "daß wenige Menschen gewichtigere Gründe haben den Frieden zu wünichen als er selbst." Zwar einen unsichern Frieden, der diese Bebingungen nicht erfüllt, weist er noch mit unverändertem Unwillen ab, halt standhaft trot aller Schwierigkeiten in England an dem begonnenen Werke fest. Und was ihm endlich keine andere Wahl übrig ließ als angesichts des erft halbvollendeten Werkes die Waffen zu strecken, das ist doch nicht einmal der Widerstand des englischen Parlamentes gewesen. Wilhelm hatte gerade den friegseifrigeren Whigs die ausschließliche Herrschaft in der Verwaltung eingeräumt, als der Berrath des Hauses Oesterreich an der allgemeinen Sache ihm mit dem italienischen Reutralitätsvertrag das Schwert aus den Händen entwand. Dem Anprall der gesammten französischen Waffen in Flan-

<sup>1)</sup> Wilhelm an Beinfius 24. 5. 1691. Sausarchiv. Saag.

<sup>2)</sup> Wilh. an Heins. 17. 12. 1694.

bern preisgegeben, konnte und wollte Wilhelm kein Bebenken tragen, nun auch ohne Befriedigung und Zustimmung Oesterreichs zum Frieden einzulenken 1). Nach diesem Borgange Oesterreichs, schreibt er, dürften England und Holland ebenfalls ohne Strupel ihr particulares Interesse verfolgen. Mochte Oesterreich, das die Wassen nicht mit Ehren zu behaupten vermocht, den Frieden in die Länge ziehen; als Ludwig zu annehmbaren Bedingungen einlenkte, mußte Wilhelm entgegenkommen. Er erklärte dem kaiserlichen Gesandten Grasen Auersberg ohne Umschweif, daß er nach dem Exempel, welches Oesterreich mit seinem italienischen Reutralitätsvertrage gegeben, keine Rücksicht auf die Weiterungen des Wiener Hoses nehmen werde 2).

In dem Frieden zu Ryswijk anerkannte Ludwig XIV die völkerrechtliche Geltung derjenigen Wendung im staatlichen Leben Englands, durch welche der britische Staat aus der französischen Allianzpolitik an die Spize der Frankreich widerstrebenden Abendländischen
Staaten gehoben worden war. Immerhin ein bedeutungsvolles Zugeständniß, eine erste und gründliche Niederlage der französischen
Politik.

Die Verhandlungen, welche bald nach dem Frieden von Ludwig XIV über die Theilung der spanischen Erbschaft begonnen wurden, enthielten das deutlichste Eingeständniß des Bersailler Hoses, daß Frankreich seit dem Jahre 1688 Einbuße an Racht und europäischer Geltung erlitten habe. Sie eröffnen uns zugleich eine Einsicht in das Urtheil, welches die beiden größten Monarchen der damaligen Welt über die allgemeine Lage und die europäischen Rachtverhältnisse hegten. Ludwig, mochte er auch immerhin die Röglichkeit eines den Bourbouen günstigen Testamentes im Auge behalten, verzichtete officiell auf die Aussicht, durch das Uebergewicht

<sup>1) ....</sup> indien de neutraliteyt van Italien by het Huis van Oosterryck wert toegestaen, soo sie ick niet hoe wy den oorlogh sullen kunnen continueren, noghte de vreede maecken .... Bishesm an Seinfius 23.7. 1696.

<sup>2)...</sup> dat ick niet langer pretendeerde te waghten naer de len teurs van syn hof, maer tot de negotatie van vreede soude treeden, ingevolge van't exempel die sy ons in Italien hadde gegeven in't reguard van de Neutraliteyt. Bish an Seins 29. 1. 1696

der französischen Waffen die spanische Frage in seinem Sinne zu lösen. Er mußte sich sogar dazu verstehen die lange umworbenen spanischen Niederlande fahren zu lassen. Wilhelm, der im Jahre 1689 dem Raiser die ganze spanische Erbschaft garantirt, hatte die habsburgische Lässigkeit und Zweideutigkeit und dazu die Sprödigkeit ber englischen Parlamente und die Schäden der letten Coalition hinreichend würdigen gelernt, um an einen erneuten allgemeinen Arieg teine sanguinischen Hoffnungen zu knüpfen. In der gegenseitigen Ertenntniß, einander mit den zu Gebote stehenden Streitkräften wohl aufhalten aber nicht überwinden zu können, verstanden sich Ludwig und Wilhelm zu der Abkunft der Theilungsverträge. Wie Ludwig die Erschleichung eines französisch gefärbten Testamentes, so hielt Wilhelm während dieser Verhandlung doch die Möglichkeit eines wieber ausbrechenden allgemeinen Arieges unverrückt im Auge. Fäden der europäischen Politik in seiner Hand wußte er, daß der Friede zu Ryswijk das Werk seines Lebens doch nur halbvollendet gelaffen hatte, während die Rurzsicht ber englischen Politiker in diesem ersten Zurudweichen Ludwigs icon den Anbruch des ewigen Friedens für England zu erblicken meinte. Daher jene Reihenfolge peinlicher Borgange zwischen Wilhelm und seinen Parlamenten, jener schmähliche Abfall beider Parteien von ihrem königlichen Führer bei den Verhandlungen über die Reduction der englischen Armee. "Unbegreiflich, wie gleichgiltig jedermann die auswärtigen Angelegenheiten betrachtet," rief Wilhelm schon bald nach bem Ryswijker Frieden aus, "keiner andern Sorge als einem Trugbild der Freiheit scheinen sie nachzutrachten, obwohl sie selbst bekennen mussen, niemals so viele Freiheit als gegenwärtig besessen zu haben. Ich kann bies nicht anders ansehen als eine Strafe des himmels, welche die guten Menschen verblendet und die bosen ihre Absicht erlangen läßt!" 1).

Schon während der Theilungsverhandlungen hatte Wilhelm ohne Verwunderung den aufs neue anschwellenden Uebermuth Frankreichs beobachtet. Die Verblendung des englischen Parlamentes war so vollständig, daß der Oranier sogar eine Verzichtleistung auf die

<sup>1)</sup> Bilh. an Seins. 25. 1. 1698.

englische Krone ernstlich in Erwägung faßte. England schien die alte Raubpolitik Ludwigs XIV gleichsam aufs neue herauszufordern. Als dann endlich die Alternative, Annahme des spanischen Testamentes oder Erfüllung der Theilungsverträge, der Entscheidung des französsischen Königs unterbreitet wurde, durfte schon der Hindlick auf die Stimmung der öffentlichen Meinung in England Ludwig zur Bollziehung des letzten Willens Karls II von Spanien treiben. Denn dasselbe Ereigniß, die Annahme der spanischen Erbschaft für Philipp von Anjou, welches Wilhelm auf das tiefste ins Herz griff, ward nach der übereinstimmenden Versicherung sämmtlicher Verichterstatter, von den Engländern aller Parteien mit aufrichtiger Genugthuung begrüßt.

So fand sich ber Oranier, körperlich schon hinfällig, von Arbeit und Krankheit beinahe aufgerieben, am Abend seines Lebens ferner als jemals zuvor von dem Ziele seiner Anstrengungen und Aufopferungen hinweggeschleubert. Bon ganz besonderm Intereffe ift es, die ersten Erwägungen und Entschließungen zu fixiren, zu welden der energische Wille eines Wilhelm III sich im ersten Domente der bittersten Niederlage sammelte. Sein Freund, der Rathspensionair von Holland, hatte ihn sofort mit gewichtigen Gründen zu überzeugen versucht, daß man nunmehr mit Aufbietung aller Anstrengung die ganze spanische Monarcie für das deutsche Haus habsburg zu gewinnen habe. Auch wenn Defterreich jett bem zweiten Theilungsvertrag beipflichte, muffe man gegenwärtig boch gang Spanien für den Raiser fordern 1). Wilhelm dagegen, mahrlich nicht weniger tief als Heinsius durch die Perfidie Ludwigs XIV berlett, nicht weniger eifrig um das Wohlsein Europas besorgt, war der Meinung, daß sich England und Holland zunächst jede Initiative versagen müßten, daß man ohne das Vorangehen des Raisers kein Recht habe, in der spanischen Erbschaftsfrage zu interveniren. Zwar wünschte auch er, daß der Raiser die ganze spanische Erbschaft prätendiren und die Seemächte ihn unterstüßen möchten, aber nicht nur ein politisches, sondern ebenfalls ein sittliches Bedenken ließ ihn die Frage aufwerfen, ob nach dem Zwischenfall der Thei-

<sup>1)</sup> Beinfins an Wilhelm 23. 11. 1700. Beinfins-Archiv. Baag.

lungsverträge die große Allianz vom Jahre 1689 und die darin enthaltene Berpflichtung noch rechtsgiltig bestehe. Ein verhängnißvoller Bann fesselte und lähmte damals die Politik des sonst so 
entschlossenen Mannes. Es war die anfänglich dem Kriege von Grund aus abgeneigte Stimmung des englischen Bolkes und Parlamentes. Rur allmählich auf vorsichtig gewählten Umwegen ließ sich dieselbe überwinden, ließ sich endlich der helle Kriegseiser der englischen Ration entzünden. Wilhelm hätte, wie er selbst gesteht, am liebsten sofort in der ersten Auswallung alse Höse Europas zum Kriege gegen das meineidige Frankreich ausgeboten. Er mußte schweigend sich zurüchalten, in meisterhafter diplomatischer Action dem eigenen Bolke gegenüber sich langsam Terrain verschaffen.

Man mag es bei Ranke selbst in den vier letten Capiteln des sechsten Banbes nachlesen, wie ihm dieß gelungen, wie Wilhelm bann von Boche zu Boche entschiedener seinen Standpunkt der neuen Situation gegenüber wählte. Zwar nicht nach unserer Meinung, aber nach der Auffassung des Königs und des Rathspenfionairs Heinfius bedrobte sie das europäische Gleichgewicht ernftlicher, beschädigte fie die Interessen der Seemächte tiefer als irgend eine frühere Berrüdung bes abendländischen Staatenspftems. Man mag bei Rante die gewundenen Bahnen verfolgen, auf welchen, gleichgiltig ob willig ober unwillig, trot aller Irrungen und Weiterungen zwischen den einzelnen Cabinetten, trot aller grundsätlichen Berstockung der innern englischen Parteiung, England und Holland, Raiser und Reich, Savonen und Portugal, einer welthistorischen Nothwendigteit gehorchend, in die große Allianz und in den erneuten Weltfrieg gegen Frankreich getrieben wurden. Als Ludwig XIV am Sterbebette Jakobs II seinen katholischen Sohn als König von England, Schottland und Irland begrüßte, stand Wilhelm schon an der Spite desjenigen Bündnisses, welches erfolgreicher als der vorige Coali= tionstrieg die Rrafte Frankreichs aufreiben, die französischen Grenzen durchbrechen, den Thron des greisen Ludwig XIV erschüttern sollte.

Ob der Oranier vorausahnend die blutigen Siegesfelder von Hochstädt und Turin, von Ramillies und Malplaquet im Geiste erschauen durfte? Ob eine tröstende Stimme ihm bedeutete, daß in

den Staub geworfen Frankreich von dieser Coalition den Frieden erbetteln werde! Das Werk seines Lebens war gethan, sein euro= päischer Beruf erfüllt, obwohl die Hand des Todes ihn am Vor= abend der gemeinsamen Kriegserklärung gegen Frankreich wegraffte.

Er hatte die Wasse geschmiedet, die harte und sieghafte, welche die französische Universalmonarchie Ludwigs XIV dis auf den Tod verwundet hat. Zwar am Ziel seiner kühnsten Wünsche, eben war ihm eine Aussicht eröffnet, so glänzend wie sie wenigen Sterblichen sich dargeboten hat, schritt er doch muthig und ohne Murren der Abschiedsstunde entgegen. Nicht um ihn zu betrüben, soll er dem Jugendfreunde Portland wenige Tage vor seinem Ende gesagt haben, rede er zu ihm vom Tode, den er mit Gewisheit nahen sühle, auch nicht um ein Bedauern über den Abschied vom Leben laut werden zu lassen, — obwohl dasselbe gegenwärtig im Andruche stehe, ihn größere Reize als jemals zuvor kosten zu lassen, — dennoch ver= lasse er es sonder Pein 1).

<sup>1)</sup> Il y a deja quelque jours que S. M. sentoit venir le coup. Sans vouloir le dire Elle en fit seulement l'ouverture au Comte de Portland et luy dit qu'Elle sentoit ses forces journalement diminuer et qu'il ne falloit plus conter sur Elle; qu'Elle ne luy disoit point cela n'y pour l'affliger, n'y pour temoigner du regret à la vie, que quoyqu'elle fut presentement à la veille de gouter plus de douceur qu'elle n'avait jamais fait, cependant Elle la quitterait sans peine. So, abweichend von anderen Relationen, der Portland nahe stehende l'Hermitage 21. März 1702. Deinstusarchiv, Haag.

IV.

## Antifritif.

Von

## Bilhelm Raurenbreder.

Niemand kann es in höherem Grade, als ich, empfinden, wie übel in unserem Fache Antikritiken aufgenommen zu werden pflegen. Der natürlichen Neigung, den Recensenten seines Buches 'seine Zustimmung oder Ablehnung öffentlich auszusprechen, soll der Autor nicht nachgeben, und nur in wenigen Fällen mag es gestattet sein, ausnahmsweise das Schweigen zu brechen. Ich glaube nun in der Lage zu' sein, für mich einen solchen Ausnahmefall geltend machen zu dürsen: es sind zwei Besprechungen meines Buches '), gegen die ich mich erheben muß, die ich nicht ruhig hinnehmen zu können meine. In jedem dieser beiden Fälle treibt mich aber ein verschiedenes Motiv, einer jeden gebührt eine besondere, von der anderen wohl zu unterscheidende Antwort.

In den Göttinger Gelehrten Anzeigen (1866. 28. Stück S. 1103—1112) hat Herr Professor Waitz eine Anzeige meines Buches veröffentlicht, die unter anderen auch eine Frage berührt, von der höchsten Wichtigkeit für die Beurtheilung meiner ganzen Arbeit, und daran Gegenerörterungen anknüpft, welche

<sup>1)</sup> Karl V und die deutschen Protestanten 1545—1555. Nebst einem Anhang von Aktenstücken aus dem spanischen Staatsarchiv von Simankas. Duffelborf 1865, Buddeus.

bie von mir vorgetragene Auffassung bekämpfen. Es handelt sich um den eigentlichen Charakter des Schmalkaldischen Kriezges, von welchem ich behauptet habe, er sei wirklich ein Relizgionskrieg gewesen. Jeder wird mir zugeben, daß dieß eine Frage von allererster Wichtigkeit ist; gerade hier muß es sich zeigen, ob derjenige, der über Karl V schreibt, in das innere Leben seines Helden eingedrungen ist oder nicht. Wenn bei einer solchen Frage sich meine Auffassung mit einigen leichten Gegenworten umwerfen läßt, so ist es sicher nicht weit her mit der Zuverlässigkeit meiner historischen Arbeiten.

Ich setze Wait' Worte im Zusammenhange hierher: "Herr Maurenbrecher betont entschieden und wiederholt (S. 96 S. 106 ff.), daß der Schmaltaldener Arieg für den Raiser ein Religionstrieg gewesen sei, in diesem Sinne von Karl unternommen. Was er beibringt, ergiebt aber eigentlich nur, daß dem Papft gegenüber berselbe so dargestellt, daß, um die Hülfe Roms zu gewinnen, eine Seite herausgekehrt ward, die sicher auch in Betracht tam, die aber nicht die einzige, ja für den Augenblick wenigstens nicht die borherrschende war. Denn als ein Rrieg junächst und wesentlich gegen die Reger kann boch nicht ein solcher angesehen werden, in bem ber Raiser Protestanten als Bundesgenossen hatte, denen er bedeutende Zugeständniffe auch in Beziehung auf religiöse Fragen machte, kirchliche Güter als Lohn ihrer Hülfe in Aussicht stellte. Es mag ber ränkebollen Politik Karls zugetraut werden, daß, wenn er unter Beistand von Morit und andern einen Theil der protestantischen Stände bewältigt hatte, er später gern dazu fortgeschritten ware, auch diese mit Gewalt ober Lift zu dem alten Glauben hinüberzuziehen, aber die Aussicht lag in weiter Ferne und kam jest nicht zur Frage. Jest handelte es sich um solche Stände, welche zugleich eine feindliche Haltung im Reich eingenommen hatten, und die Behauptung Karls, daß er den Krieg unternehme wegen des Ungehorsams gegen ihn, um Rache oder Strafe zu nehmen wegen Gewaltthätigkeiten, die sich jene in der Braunschweigischen Sache und sonft erlaubten, wenn sie auch zur Beschwichtigung der Gemüther und Trennung ber Gegner dienen follte, entbehrte doch keineswegs der Wahrheit, sie entsprach vielmehr wohl der Lage der Dinge und

ber Sinnesart des Raisers, welche den Widerstand, den seine Beftrebungen auf kirchlichem und politischem Gebiet bei ben Schmaltalbenern gefunden, besonders empfinden, diesen zu brechen als seine erfte und vornehmste Aufgabe betrachten mußte. Für Karl lagen die verschiedenen Interessen nicht scharf getrennt: immer kommen auch entgegengesette Gesichtspunkte in Betracht; das Rirchliche und Politische greift unmittelbar in einander. Hr. Maurenbrecher führt ja selbst ein ander Mal aus (S. 172), wie beides in einander verwachsen gewesen, wie man nicht entscheiden könnte, ob das kirchliche Gefühl oder die politische Tendenz das Vorherrschende gewesen. So war es auch hier. Nicht politische Interessen allein führten zu dem Bruch mit den Protestanten: aber ebensowenig war es ausschließlich und rein der kirchliche Eifer, welcher Karl trieb. Es ist vertehrt, diesem Rampf und anderen, die später zwischen Ratholischen und Protestanten geführt sind, ben religiösen Charakter abzusprechen, weil zugleich andere Rücksichten und Absichten in Frage kamen, aber ebensowenig wird man den Krieg, wie er nun unternommen und geführt worden ift, einen blogen Religionstrieg nennen dürfen."

Man sieht, Wait rebet hier über diese Frage hin und her, ohne die entscheidenden Momente irgendwie scharf und präcis zu erfassen. Richt ein politisches Raisonnement — wie geistreich es auch aussehen mag — ist im Stande Klarheit in dieser Frage zu verschaffen, sondern einzig und allein die Betrachtung wird uns dazu verhelsen, welche erwägt: "was bedeutete jener 1546 erhobene Krieg in der Meinung dessen, der ihn begann? was war das Motiv, das den Kaiser Karl V zu diesem Kriege veranlaßte?" Einzig und allein darum handelt es sich hier; und wir sind auch in der glücklichen Lage, eine ganz bestimmte zweisellose Antwort darauf in unserem Quellenmateriale zu besitzen.

Ich erinnere ganz kurz an diese allbekannten Dinge, die ich auch in meinem Buche S. 107—109 schon einmal erwähnt habe.

Der Raiser erklärte nach verschiedenen Seiten hin gleich bei dem Bruche mit den Schmalkaldener Bundesfürsten, daß er sie nur wegen Ungehorsames zu strafen beabsichtige; er hat die politische Seite der Frage ganz ausschließlich angegeben. Dieser Erklärung stehen die Aeußerungen der römischen Turie entgegen. Der Papst,

Karls Verbündeter zu diesem Unternehmen, proclamirte ganz offen den Religionskrieg gegen die deutschen Protestanten, eine Auslas= sung, die sofort des Kaisers Widerspruch hervorrief.

Das sind die öffentlich gegebenen Mittheilungen der beiden Berbündeten über den Zweck des angefangenen Arieges. Es liegt auf der Hand, daß dieselben sich gradezu widersprechen: welcher der beiden Bersicherungen haben wir nun Glauben zu schenken? welche trifft den wahren Sinn des Kaisers? Und da sollte ich meinen, keinen Augenblick könne die Entscheidung zweiselhaft sein: haben wir doch ganz vertrauliche Herzensergießungen Karls, die seine Gessinnung zeigen und zugleich uns den Widerspruch in den öffentelichen Acten vollständig erklären. Dürsen wir eine noch sicherere Basis für unser Urtheil erwarten?

Ein für allemal möchte ich diese Sache hier erledigen; deßhalb setze ich den Inhalt jener Privatbriefe hierhin. Am 9. Juni 1546 theilt Karl seiner Schwester Maria [bei Lanz Correspondenz des Raisers Rarl V II 486-491] seinen Entschluß mit, jest gegen die Schmalfaldener loszuschlagen: nachdem er alle die fördernden Momente der damaligen Lage überdacht, sei er zu dem Schlusse gelangt, wegen der Braunschweiger Sache jest Sachsen und Hessen anzugreifen; "und wenn auch dieser Deckmantel und Vorwand zum Rriege es nicht völlig hindern kann, daß die Protestanten nicht meinen, es geschehe aus Grund der Religion, so wird es doch jedenfalls Anlaß sein sie zu trennen; wenigstens werden sie zaudern, den Sachsen und Hessen zu helfen". [me suis resolu de commencer la guerre contre lesdicts duc de Saxen et lantgrave de Hessen a l'occasion de la detention dudict duc de Brunswyck, sondict fils et estast, comme conturbateurs de la commune paix et justice et contempnans l'auctorité du sainct empire et daultres causes particulieres et justifier cecy partout, attendu la plaincte et doleance que jay de parens et affins dudict duc. Et combien que ceste couverte et pretexte de guerre ne pourra du tout encourrir que lesdicts desvoyez ne pensent bien que ce soit pour cause de la religion, toutesfois sera ce occasion de les separer, et dumoins ils seront plus longs tardifs et difficiles a se mou-

voir avec les dessusdicts de Saxen et de Hessen, etc.] Weit ausführlicher und weit durchsichtiger ift aber noch die andere Aeußerung, die ich zu jener schon bekannten und viel benutten Stelle aus dem spanischen Staatsarchive hinzufügen konnte (p. 47\*). Seinem Sohne Philipp, dem er schon wiederholt über sein Vorhaben Aufschluß gegeben 1), theilt Karl am 10. August 1546 mit, weßhalb er in der begonnenen Beise verfahre: "obwohl mein Zwed und meine Absicht war und ift, wie du weißt, diesen Krieg zu führen zur Wiederherstellung der Religion, so murde doch, weil es für den Anfang passend zu sein schien, verkündigt und erklärt, es geschehe aus dem Anlaß, die Ungehorsamen zu bestrafen" u. s. w. [como quiera que nuestro fin y intencion ha sido y es como sabeys de hazerla por remedyo de la religion, porque al principio parescio convenir, se publico y declaro que era con titulo de castigar los inobedientes y especialmente landgraff y el duque de Saxonia etc.] Diese beiden Stellen erlautern denselben Gedanken; sie unterscheiden von dem äußerlich angenommenen Vorwand (pretexte et couverture, im Spanischen titulo) sehr präcis und genau den Grund (fin y intencion im Span.). Auf diese beiden Briefe, die mit allen andern bertraulichen Erörterungen Rarls im Einklang stehen, habe ich mein Urtheil gestütt, und ich sehe keine Möglichkeit, es zu ändern.

Oder wollen wir jenen rein vertraulichen Erörterungen Karls, die er an persönlich ihm nahe stehende, in die Geheimnisse seiner Politik tief eingeweihte Personen richtet, lieber seine an die Oefsfentlichkeit erlassenen Maniseste vorziehen? Ja noch mehr: wenn jener vertrauliche Brieswechsel uns ganz deutlich mit klaren und

<sup>1)</sup> Es genüge ber Hinweis auf die Stellen in Karls Schreiben, welche sich auf Seite 36\*, 37\*, 40\*, 50\*, 52\*, 56 u. s. w. sinden. S. 36\* z. B. heißt es geradezu, la empresa que se penso hazer contra los protestantes para reducirlos a la see y apartarlos de las opiniones que tienen; noch unzweiselhaster wird S. 56\* die empresa als justa y sancta bezeichnet, que es tractar solamente de la see y reduction de los desviados della. Es ist überstüssig zu bemerken, daß dieß alles vertrauliche Aeußerungen sind.

bürren Worten sagt, weßhalb man öffentlich etwas anderes, etwas falsches, anzugeben für gut befunden, wollten wir da, trot dieser ausdrücklichen Belehrung über den Sachverhalt, diesen Borwand für den wahren Grund halten? Ich glaube, an dieser Stelle und unter diesen Umständen wird kein gewissenhafter Forscher sich zu so verwegenen und kühnen Annahmen veranlaßt sehen können.

Ich verstehe es nicht, wie Wait, dessen Scharfsinn und dessen Genauigkeit auch im kleinsten wir zu bewundern gewohnt sind, dieß hier erörterte Verhältniß der Quellen so völlig hat übersehen können. Ich verstehe es noch weniger, wie er der ausdrücklichen Erwähnung dieser Dinge auf S. 108 gegenüber den Sat niederschreiben konnte: "was er beibringt, ergiebt aber eigentlich nur, daß dem Papste gegenüber derselbe so dargestellt" u. s. w. Wie würde Wait dieß Versahren eines Recensenten benennen, der die Gründe des Autors, den er recensirt, kurzweg ignorirt und dafür mit allgemeinen Bemerkungen dessen Aufstellungen absertigt?

Was die weiteren Erörterungen von Waiz über diese Sache angeht, so genüge hier ein einfacher Hinweis auf die S. 108 und 109 gegebene Darlegung. Es ist durchaus nicht meine Meinung, die politische Seite des Krieges leugnen oder verkleinern zu wollen; es ist ganz richtig, zu den religiösen kamen auch politische Ziele der kaiserlichen Politik — darüber könnte nur derzenige streiten, der Karls Briefe nicht gelesen der in der trozdem bleibt es wahr, daß in Karls Anschauungsweise, wie sie in den geheimsten Schreiben an seinen Sohn sich ausspricht, die weltliche Seite des Krieges weit hinter die religiöse Verpslichtung zurückritt. Wir haben in der That das vollständigste Recht, den Schmalkaldener Krieg in diesem Sinne einen Religionskrieg zu nennen.

Wait erhebt ferner eine Reihe von Einwendungen gegen meine Darstellung der Politik des Aurfürsten Morit: auch hier finde ich mehr allgemeines Raisonnement als genaue Berücksichtigung meiner

<sup>1)</sup> Diese politischen Erwägungen sind dem Sohne gegenüber berührt in den Briefstellen, S. 40\*, bei Döllinger S. 43. 46: es ist zu bemerken, daß sie niemals allein als Motiv vorkommen, jedesmal nur in Berbindung mit dem religiösen Hauptmotive.

Erörterungen im einzelnen. Es ist meine Absicht, demnächst auf die Discussion über Morit in weiterer Ausführung einzugehen, da= bei werde ich auch auf Wait' Meinungen kurz zurückzukommen haben.

Aus einem ganz andern Grunde halte ich es für angemessen und erlaubt, einer andern Besprechung meines Buches zu gedenken.

In dem Theologischen Literaturblatt, das seit einem Jahre Herr Professor Reusch in Bonn herausgiebt, hat sich, nachdem eine Anfangs verheißene Recension aus Döllingers Feder auszgeblieben ist, Herr Dr. von Druffel entschlossen, sein Urtheil über meine Arbeit auszusprechen (Rr. 25 vom 3. December 1866, Sp. 817—824). Früher Schüler von Waiß, jest Mitarbeiter der Historischen Commission in Nünchen und bei der Herausgabe der Haperischen Correspondenzen seit 1550 beschäftigt, glaubte Herr von Druffel wohl den Moment gekommen, wo er von seiner kritischen Arbeitsweise auf dem Gebiete der Reformationsgeschichte der Welt eine Probe geben müsse: es mag erlaubt sein, zu prüsen, wie einzgehend seine Kenntnisse und wie zutressend seine Urtheile auf diezsem Gebiete sind.

Gleich im Beginne seiner allgemeinen Bemerkungen macht Druffel die Entdeckung, "daß man in dem Buche eine abgerundete Darstellung des Verhaltens Rarls V zu den Protestanten vergebens suchen würde," — eine Wahrheit, die aufzufinden wohl keinem Leser große Mühe verursacht haben wird. Ift es doch dem Autor niemals in den Sinn gekommen, dieß leisten zu wollen, in einem Buche, das nur die letten zehn Jahre Karls behandelt, in dem eine sehr zusammengedrängte Einleitung nur diejenigen Momente hervorhebt und turz bespricht, welche Karl an dem schon früh gewollten Angriff auf die deutschen Protestanten bis 1546 verhindert haben. Natür= lich, diese Ausstellung Druffels hat auch keinen andern Zweck, als des Lesers Stimmung für die weiteren Dinge gehörig vorzuberei= ten. Es kann hier nun nicht gefordert werden, daß ich jedem schie= fen Sate des Recensenten in diesem allgemeineren Theile entgegen= trete; ich eile vielmehr, zu den Details zu kommen, bei denen eine Discussion möglich ist.

Dr. wirft mir ein "Migverständniß" der Speperer Beschlüsse bon 1526 bor. Dasselbe beruht ganz einfach auf dem Umstande, daß er selbst in meine Worte einen Sinn hineinliest, der nicht darin enthalten ift. "Mit Unrecht," meint er ferner, "wird die Be= hauptung aufgestellt, daß im Rürnberger Religionsfrieden das pro= testantische Princip des Speperer Tages von 1526 aufs neue zur Geltung gebracht, die Rechtsgiltigkeit dieses Prineipes anerkannt sei, während doch Zugeständnisse nur dem Schmalkaldischen Bunde ge= währt waren" u. s. w. Auch hier hat meine Erörterung (S. 83 ff.) den Sachverhalt ganz richtig wiedergegeben. Ich habe zunächst als das Princip des Speherer Tages das der Territorialität in religiösen Fragen erkannt. Der Friede zu Nürnberg 1532 wurde dann ge= schlossen "zu Gunsten der protestantischen Stände, welche jenem Bunde zu Schmalkalben angehörten," — dieser einschränkende Zu= sat ift ausbrücklich auf S. 85 gemacht; — bamit war wiederum das Princip der Territorialität zugegeben; es galt die momen= tane Beschränkung dieses Principes auf die Schmalkaldener Bundes= glieder zu beseitigen. Dieg habe ich als das Ziel hingestellt (S. 86), dem die weitere Geschichte des protestantischen Bundes zustrebte. Für den Leser, der nicht, wie Druffel, von der Annahme ausgeht, er muffe Unfinn bei mir lesen, - für ihn ift der Gedankengang jener Erörterung ohne jede Schwierigkeit verständlich.

Wir gehen weiter. "Das Streben nach blühender Phraseologie bringt den Verf. öfter zu seltsamen Widersprüchen," sagt Dr. und macht den Versuch, diese "seltsamen Widersprüche" zu verzeichnen. Einiges von dem, was er da anführt, wird schon in der Recension selbst dem Leser ein Lächeln über des Recensenten ungeschickten Eiser abnöthigen; so z. B. wenn Dr. nicht begreift, wie ich dem Papste die Entscheidung auf dem Concile (durch die seinerseits stets zur Stelle zu schaffende Majorität) zuschreiben und zugleich meinen kann, daß die spanischen Majorität (durch ihr geistiges Uebergewicht) geleiztet haben! — Um andere dieser Citate zu würdigen, ist es freilich nöthig, die citirten Stellen in meinem Buche zu vergleichen. Drussel sagt: "S. 59 ist Karls Ueberzeugung, daß die Mißbräuche im Leben und Verfahren der Kirche einer ernstlichen und gründ-

lichen Reformation bedürften; gleich darauf aber behauptet M. eine Aenderung in dem Dogma, eine Reugestaltung des firchlichen Lebens sei ihm ein Gräuel gewesen." Ich erlaube mir, diese Stelle aus meinem Buche zum Bergleiche hier abdrucken zu laffen. "Was einst des Raisers Lehrer auf dem papstlichen Stuhle laut verkündet, daß die Mißbräuche im Leben und Ber= fahren ber Rirche einer ernftlichen und gründlichen Reformation bedürften, was nachher Spaniens Theologen in Trident mit allem Eifer und ganzer Schärfe verfochten und er= ftrebten, das ift auch Karls Ueberzeugung gewesen. . . . Aber eine Aenderung in dem Dogma, eine Reugestaltung des kirch= lichen Lebens, wie man sie in Deutschland verlangte und wie für Deutschland sie ein Bedürfniß geworden, - schon der Gedanke einer so gearteten Reformation war ihm ein Gräuel." Hier ift zweierlei möglich. Entweder Herr von Druffel fieht den Unterschied der beiden Sätze gar nicht, und dann ift er wenigstens zum Kritiker unfähig. Ober er hat ihn gesehen und rechnet darauf, daß der Leser der Recension das Buch selbst nicht zur Hand nehmen und so haarstraubende Citate nicht weiter nachichlagen werde, — für diesen Fall fehlt mir der Ausdruck, sein Berfahren nach seiner ganzen Würdigkeit zu bezeichnen.

Wie dieß auch an dieser Stelle sich verhalten mag, wir wer= ben weiteren Beispielen einer ganz ähnlichen Polemik begegnen.

Auch für den Haupttheil meines Buches findet Druffel, "daß ich nicht durchweg meine Quellen vorsichtig benutt habe." Ich bin weit entfernt davon, ein Privilegium der Unfehlbarkeit bei der Ersklärung historischer Quellen ansprechen zu wollen; aber die Belege, die Dr. für seinen Tadel angeführt hat, sind durchaus nicht im Stande, denselben zu beweisen. Was die zuerst gegen meinen Bericht auf S. 150 erhobenen Einwendungen angeht, so hat Druffel den Unterschied gar nicht beachtet, der zwischen einer Suspension des Conciles und einem einfachen rein thatsächlich eingeführten Stillstande der Verhandlungen, ohne besondere Erklärung der Suspension, gemacht wird. Er citirt ganz harmlos gegen mich eine Stelle aus Mendozas Depesche vom 2. Mai 1547; er hätte nur ruhig in derselben Depesche weiter lesen sollen, um zu sehen, daß die beiden

Diplomaten, Sfondrato und Mendoza, wirklich sich in Viterbo das hin einigten, durch Richtsthun in Bologna und in Trident die consciliare-Frage einstweilen stille zu stellen 4). Ein förmliches Abkommen über eine Art von Suspension wurde später, erst im Septemsber, in Rom getroffen (S. 154); und dieß, nicht jene Verabredung in Viterbo, ist die "eben geschlossen lebereinkunft in der Conscilfrage," die man in Rom gleich nachher schon wieder brach (S. 162). So ist der Sachverhalt, wie ich ihn aus den ersten Quellen dargesstellt habe.

Ferner erinnert Dr. gegen S. 181, daß der Wortkampf zwischen Mendoza und dem Papste (nach Mendozas Depesche vom 2. Februar 1548), keineswegs im Consistorium stattfand, sondern erst bei einer besonderen Audienz. Das ist vollständig richtig, nur habe ich das Gegentheil nicht behauptet. Freilich, so etwas ist für einen Recensenten nicht von Bedeutung, der sich nicht scheut, des Effectes halber seinem Autor Behauptungen anzudichten, die es ihm dann nicht schwer fällt siegreich zu widerlegen.

Nach diesen hier gegebenen Proben von Druffels kritischem Scharfblick wird es der Leser mir erlassen, jede weitere Ausstellung desselben hier im einzelnen zu erörtern b. Das Resultat bleibt im=

<sup>4)</sup> Ich setze die Stelle im Wortsaut hierhin (Döllinger S. 55—56). Auf Ssondratos Bemerkung, daß eine Suspension in Bosogna, wenn Mendoza sie gut heiße, Ersolg haben könne, antwortete Mendoza que ni V. M. ni persona por V. M. podia consentir tacita ni expresamente a la translacion ni suspension ni otra cosa desta cualidad en el concilio — (soweit assension citirt Dr.) — pero que estudiessen sin trabar la escaramuza con los de Trento y sin innovar, porque si se hacia algun aucto yo la dada por tradada. Respondio que esta era su opinion y de otros. Und noch in dieser selben Depesche (S. 69—70) berichtet Mendoza, daß man in Bosogna stille gewesen und nichts von Bedeutung vorgenommen habe.

<sup>5)</sup> Noch ein etwas komisches Beispiel sei gegeben. Dr. läßt mich hart barüber an, daß ich in einer Depesche Mendozas juramento mit "Schwur" übersetzt habe, "während doch zu einem Schwure jede Beranlassung sehlte." Das letztere mag unser Forscher mit Sr. Heiligkeit dem Papste Paul III ausmachen: ich kann nichts daran ändern, daß dieser Papst "ohne Beranlassung sahl ung" und noch dazu wissentlich salsch geschworen hat.

mer dasselbe; immer zeigt sich dieselbe Mischung von blindem Eifer gegen mein Buch, von zuversichtlicher Leichtfertigkeit im Citiren, von flüchtigem Studium der Quellen. Nur eines möchte ich hier noch herausheben, da es sich dabei gerade um diejenigen Jahre und diejenigen Verhältnisse handelt, aus deren Bereiche Herr Dr. v. Drufsel selbst eine Quellenpublication vorbereitet.

Daß meine Beurtheilung des Kurfürsten Morit bei Druffel keine Zustimmung sindet, darüber wundere ich mich nicht, — ich will darüber hier nicht streiten; ich will nur den Vorwurf, daß "meine Schilderung des Aufstandes von 1552, was genaue Forsschung angeht, nicht befriedigt" in seinen Beweisen beleuchten. Dr. meint, der Nachweis für zwei Thatsachen sei von mir nicht erbracht, daß Morit schon lange vor dem Frühjahr 1552 seindliche Pläne gegen Karl gehegt; und dann, daß Karl darum gewußt und seinersseits Gegenmaßregeln vorbereitet habe.

Run hatte aber Morit schon seit Juni 1550 sich der prostestantischen Opposition und fast seit derselben Zeit auch der Bersbindung mit Frankreich genähert: allmählich wurden diese verbündesten Fürsten zu einer sehr feindlichen Haltung gegen den Raiser gestührt; sie entschlossen sich bald, auch offensiv gegen Karl vorgehen zu dürsen. Für alle diese Dinge genügte es auf die bekannte Abshandlung von Boigt (in Raumers Historischem Taschenbuch für 1857) hinzuweisen, und so konnte ich mich in meinem Buche darauf beschränken, die Hauptmomente ganz kurz zu bezeichnen (vgl. S. 256. 257. 259). Ich glaube auch, daß Druffel diese Dinge gar nicht im Ernste bestreiten will; wirst er selbst mir doch vor: "über die Verhandlungen des Kurfürsten mit Frankreich erfährt man kaum ein Wort" (vgl. S. 260 sf. 279 sf.), und welchen andern Zweck hateten diese Verhandlungen, als den eines gemeinsamen Angriffes auf Karl? —

Was zenen zweiten der angefochtenen Sätze betrifft, so bin ich S. 292 mit Nachdruck der früher üblichen Auffassung entgegengetreten, als ob der Raiser, voll Vertrauen auf Morit's Dankbarkeit, plötslich durch dessen Erhebung überrascht worden wäre. Die Beweise für diese Behauptung sind zur Hand; ich bedauere Herrn von Druffel, wenn er sie nicht beachtet.

Schon im Sommer 1550 äußerte sich der Groll der spani= schen Höflinge laut und heftig über Morit' zweideutige Zurüchal= tung (Langenn I 448). Im September 1550 finden wir, daß der kaiserliche Gesandte in Paris den Minister Granvella von einer conspiration in Deutschland benachrichtigt hat (Pap. d'état III 455); und in derselben Zeit zeigt sich auch der venetianische Ge= sandte schon über die Beziehungen zwischen Moritz und Frankreich unterrichtet (Ranke V 184). — Ferner, im Sommer 1551 ift Karls Sinn über Morit' Benehmen vor Magdeburg von lebhaftem Diß= trauen erfüllt (in meinem Buche S. 150\*); er besteht trot Fer= binands Gegenvorstellungen darauf, daß in der Berhandlung über die Successionsfrage der Unterhändler auch eventuelle Drohungen gegen Morit gebrauche (ib. S. 146\* 149\* und Lang Staatspa= piere 479); und dennoch wagte Morit die Ablehnung des kaiser= lichen Wunsches (Bucholy VI 466). Dem Gesandten in Paris trägt damals, im August 1551, Granvella auf, allen französischen Anzettelungen nachzuforschen, auch zu erfahren, was Schärtlin, ber Rheingraf und andere Deutsche mit König Heinrich geplant hätten (Pap. d'état III 576): man hat also von solchen Planen am fai= ferlichen Hofe gewußt! — Im October 1551 melbet nun auch die Rönigin Marie aus den Niederlanden, daß sie von ähnlichen Um= trieben des Kurfürsten Morit wisse; sie dringt darauf, sich seiner, sei es durch Gute oder durch Gewalt, zu versichern; sie regt dabei die Idee wiederum an, den gefangenen Johann Friedrich gegen Morit zu benuten (Lang Corresp. III 78). Und auch die Depeichen bes favohischen Gesandten am kaiserlichen Hofe zeigen in dieser Zeit, daß man über die drohenden Unruhen genug Runde besessent le la Compte rendu des séances de la Commission royale d'histoire de Bruxelles. 2. Série XII p. 204 et 206).

Alle diese actenmäßig sestgestellten Thatsachen glaubt Druffel übersehen zu dürfen.; oder sollten sie vielleicht durch seine neuen Forschungen wieder unsicher gemacht oder gar beseitigt sein? Denn keineswegs dürfen wir doch vermuthen, daß ein Gelehrter über sein eigenes Arbeitsgebiet so unwissend sein sollte, diese Dinge gar nicht zu kennen.

Im weiteren Berlaufe seiner Recension fällt Dr. wieder in

die oben schon carakterisirte Methode zurud. Ich lasse eine Stelle der Recension vollständig hier abdrucken, die so lautet: "König Fer= dinands Haltung wird "in diesen letten Tagen" noch verdächtiger; zum Belege dient ein Brief vom 2. December 1551, beffen Inhalt: "Je continuerai voulentiers d'adviser Votre Majesté de ce que pourai entendre desdites affaires et enchargerai a mes gens s'en enquerir autant que possible sera" folgendermaßen wieder= gegeben wird: Ferdinand hatte in fühlem unfreundlichem Tone geantwortet, er wisse nichts davon (von verdächtigen Nachrichten aus Sachsen), der Raiser möge sich an seine Commissare in Sachsen wenden, die ja aus eigener Anschauung den besten Bescheid erthei= len könnten. (Bgl. über jenes Lanz, Corr. III 581)." So weit Druffel. Man sieht, er bemüht sich zu zeigen, daß der wirkliche Text jenes von mir citirten Briefes gerade das Gegentheil des von mir aus demselben Referirten enthalte. Wer von seinen Lesern wollte also nicht darauf schwören, daß ich ein sehr gedankenloser oder ein sehr gewissenloser Autor sei? Ich verweile deßhalb hier bei diesen Einzelheiten, weil sie gerade die grenzenlose Leichtfertigkeit, — ich will kein schlimmeres Wort anwenden, — meines Kritikers in hell= stem Lichte zeigen. Denn das Citat des Schreibens vom 2. Decem= ber (Lang III 85) bricht genau da ab, wo die selbstverständlichen Höflichkeitsreden aufhören und wo die eigentliche Antwort Ferdi= nands beginnt. Ferdinand fährt unmittelbar nach dem letten bei Dr. angeführten Worten so fort: mais je considère, puisque V<sup>r</sup> M<sup>to</sup> a cellepart ledict Swendi, je ne scache qui mieulx puist decouvrir ou entendre toutes particularites que lui u. s. w. Wer diplomatische Schriftstücke kennt, wird mir sofort zugeben, daß dieß Schreiben "in tühlem, unfreundlichem Tone" gehalten ift: wenigstens hat Kaiser Karl V es gewußt, was eine solche Antwort Ferdinands bedeutete; figurirt doch unter seinen Verdachtsgründen gegen Ferdinand auch dieß "que les advertissemens que le dict seigneur roy nous a donne de ce que passoit, a este si general et sans demonstracion ny de nous condoloir ny offrir assistance" (Lanz III 107).

Und eine ähnliche edle Dreistigkeit beweist Dr. nachher noch einmal. Er sagt: "Bei der Ausführung, wie Karl den Passauer

Vertrag bald wieder habe umstoßen wollen, dienen dem Verf. nicht die Briefe (bei Lanz III 484. 501) selbst als Quelle, jondern nur des Herausgebers ungenaue Inhaltsangabe: nun wäre der Raiser nicht mehr an den Tractat gebunden." Ich bitte den Lefer, der mir bis hierhin gefolgt ist, die beiden Briefe des Raisers vom 1. September und 17. October selbst nachzulesen. Rarl erörtert mit einer gewissen grimmigen Verbissenheit, wie er, den Frieden nur aus Rücksicht auf Ferdinand ratifizirt habe. Dann heißt es: Je crois bien que le duc Mauris accomplira aussi bien la promesse de layde quil vous doit donner et celles quil ma faictes que celles quil a coustume de faire et aussi ses complices, car ja ils commencent a user de leurs tours. me faillent, ne pensez poinct que je veulle estre oblige au traicte (Lanz III 484). Und schon am 17. October meint Karl in dem Verhalten des Mecklenburgers einen Bruch des Friedens zu sehen: comme vous scavez, contrevenant quelcun a icelluy traicté je ne suis oblige a icelluy. Reste de determiner comme jen devray user tenant regard au temps et disposicion des affaires: gerade darüber sollte Ferdinand ihm rathen (ebend. 502).

Ich gestehe, dieser Recension gegenüber bin ich mehr als ein= mal in Verlegenheit gewesen, nicht zu wissen, ob ich einem vollstänzigen Mangel an Verständniß vorliegender Texte oder einem blinzben Parteieiser solche Mißgriffe meines Recensenten zuschreiben soll. Was aber auch der Grund bei Herrn von Druffel sein mag, ich glaube, nach allen beigebrachten Details bin ich zu dem Schlußurztheile völlig berechtigt, daß wohl niemals heutzutage eine unwissenzschen Schaftlichere und urtheilslosere Kritik von einem Manne der gelehrzten Stände geschrieben werden mag.

Zum Schlusse noch wenige Worte über die Art und Weise, wie Drussel meine Actenedition (im Anhange) kritisirt hat.

Weshalb diese Publication von Actenstücken nicht eine ganz vollständige sein konnte, habe ich in der Vorrede (S. VII) gesagt. Ueber die beste Weise der Anordnung der einzelnen Stücke kann man verschiedener Meinung sein: hronologische Reihenfolge und gruppenweise Zusammenstellung, beides hat seine besonderen Vorpase. Man mag es "bedauern," daß ich letzteres Verfahren gewählt habe; jedenfalls habe ich meine guten Gründe gehabt, mich da= für zu entscheiden. Kommen wir nun zu den beiden directen Vor= würfen Druffels. "Der Verf. nimmt es zuweilen wenig gewissenhaft mit der Autorschaft der Briefe": — und für diesen Tadel liefert Dr. uns zwei Beispiele.

"Um die vielfache Erörterung im Staatsrath (über die Frage, ob 1530 gegen die Protestanten Gewalt anzuwenden sei) zu bewei= fen, wird das Actenstück, das im Anhang nur einen ganz allgemei= nen Titel trägt, citirt, ohne daß der Berf. angiebt, weßhalb er sich berechtigt glaubt, daraus auf eine Thätigkeit des Staatsrathes schlie= Ben zu dürfen." Es handelt sich hierbei um das S. 16\*-21\* ab= gebructe Stück (Articuli aliqui notati quomodo et qualiter Caesar Rebelles in side punire possit), das ich im Anhange genau mit der Aufschrift abgedruckt habe, welche das Original im Archive führt. Sieht man den Inhalt besselben an, so ergiebt sich, daß es eine Zusammenstellung von einzelnen praktischen Rathschlägen ift, wie der Raiser gegen die protestantische Opposition zu verfahren habe, daß der Verfasser dieses Memoires eine Reihe von Magre= geln anzeigt, wie im einzelnen der Beschluß des Kaisers gegen die Protestanten auszuführen sein werde. Das ist der Inhalt des citir= ten Actenstückes. Es liegt nun auf ber Hand, daß gerade solche Dinge den Rath des Raisers beschäftigen mußten; und wenn wir dann erfahren, daß fortgehende und lange Rathssitzungen über die deutsche Religionssache gehalten wurden (continui et lunghi consigli per le occorentie della fede nach Campeggios Bericht bei Läm= mer Mon. Vat. pag. 49, wozu vgl. ebd. p. 58), ift es bann eine allzukühne Annahme, daß ich gleichsam als den Inhalt der Erörterungen im kaiserlichen Rathe jene articuli notati be= zeichnet habe ?

Weit naiver aber ist das zweite Citat. Dr. sagt: "ein weite= res Beispiel bietet II 5, welches nach S. 66 von Idiaquez an Cobos gerichtet wurde, während die Ueberschrift lautet Relacion de los negocios que embia el secretario Idiaquez, und eine Anmerkung versichert, das Stück gehöre augenscheinlich dem Herbste 1545 an und sei dem Cobos aus Deutschland geschrieben. Der Nachweis, daß

Idiaquez der Berfasser sei, hätte sich doch wohl der Däuhe gelohnt." Lohnt es sich der Mühe, hierauf ausführlich zu antworten? Es sei. In dem Anhange habe ich wiederum nur die Aufschrift, wie sie im Originale steht, abgedruckt; in einer Note habe ich hinzuge= sett: "dieß Stud gehört augenscheinlich dem Herbste 1545 an" (das folgt für jeden mit offenen Augen lesenden Menschen ganz unzweifelhaft aus dem Inhalte) "und ist aus Deutschland nach Spa= nien an den Staatssecretair Francisco de los Cobos gerichtet." Daß eben Cobos der Adressat sei, ergiebt sich aus dem Schlußsate des Stückes selbst: Philipps Rathgeber und leitender Secretair, der die Mittheilungen dann weiter an die anderen Räthe zu befördern hatte, ist eben Cobos gewesen. Aber woher wissen wir denn, daß Idiaquez gerade der Schreiber des Berichtes ift, "den Idiaquez einsendet?" Eben daher, weil es uns wohl bekannt ift, daß es Idiaquez' Berufsarbeit mar, die Berichte über deutsche Ange= legenheiten nach Spanien zu richten; und so sind auch im spani= schen Archive alle Originalschreiben aus Deutschland in jener Zeit von seiner Hand geschrieben.

Diese beiden Ausstellungen lösen sich also in ein ganz unhalt= bares Gerede auf, das mit einer wirklich lächerlichen Miene der tiefsten Gelehrsamkeit vorgetragen wird. Den zweiten Vorwurf da= gegen, den Druffel mir macht, — ich überlasse es dem Urtheile der Leser, nachdem sie den Sachverhalt kennen gelernt, ihn bei seinem verdienten Namen zu bezeichnen. Man lese genau Druffels Worte: "Es fehlt die Angabe, ob ein Brief vollständig oder theilweise abgedruckt ist, wie denn z.B. von dem Schrei= ben VIII 3 sich ein weiteres Stück in einer Anmerkung (S. 264) findet, wodurch man fast auf den Gedanken kommen könnte, als ob. der Berf. nicht einmal den Gesichtspunkt, wenigstens alles Wichtige aufzunehmen, strenge beachtet hätte." Und dann, nachdem man dieß gelesen, bitte ich, daß man die citirten Seiten in meinem Buche, S. 154\* und S. 264 aufschlage. S. 154\* steht: "Papst Julius schreibt dem Kaiser am 27. Juli 1551 einen langen eigenhändigen Brief über die ganze europäische Lage u. s. w., und sagt dabei gegen den Schluß über das Concil" (hier folgt die Stelle). S. 264 heißt es: "die Aeußerung aus bem selben Schreiben

über das Concil im Anhange VIII 3." Wer in aller Welt sollte es für möglich halten, dieß als Beispiel zu jener Bemerkung aufzu= führen: "Es fehlt die Angabe, ob ein Brief vollständig oder theil= weise abgedruckt ist" — ?

So schreibt man heutzutage Recensionen. Ein jedes Wort, das ich meinerseits zur Charafteristik des Herrn von Druffel noch hinzusezen wollte, wäre eine Beleidigung meiner Leser. Nur zu der Frage, nicht nur an das wissenschaftliche Publicum im allgemeinen, sondern ganz speziell an die Historische Commission in München sinde ich mich veranlaßt: welche Bürgschaft ist uns gegeben, daß ein Mann, der sich in so hohem Grade unsfähig gezeigt hat, aus gedruckten Büchern über die Resormationsgeschichte wahrheitsgetreu zu eitiren, seiner Zeit aus archivalischen ungedruckten Schäßen über denselben Gegenstand zuverlässige Mittheilungen veröffentlichen werde? —

## Literaturbericht.

Schäfer, Dr. Arnold, Geschichtstabellen zum Auswendiglernen. Zehnte Auflage. Mit Geschlechtstafeln. 8. (VIII u. 64 S.) Leipzig 1866, Arnoldi.

Aus längerer eigener Erfahrung heraus hat Herr Prof. Schäfer vor etwa 20 Jahren die obigen Tabellen als Grundlage für den Geschichtsunters richt publicirt und seitdem die beste Bürgschaft für den Werth und die Brauchsbarkeit der kleinen Schrift darin gefunden, daß sie bereits in 10. Austage vorliegt. Mit großem Reichthum des Stosses verbinden die Tabellen klare lebersichtlichkeit und vor allem gedrängte Kürze; was nur irgend in ein solches Gerippe der Geschichte hineingehört, enthalten sie, und zwar in den thatsächlichen Angaben wie in der Chronologie stets den sicheren Ergebnissen des neuesten Standes der geschichtlichen Forschung angepaßt. Einem methodischen Fortschritte des geschichtlichen Unterrichtes entsprechend bieten die Tabellen einen doppelten Eursus dar, derart daß in dem zweiten die Angaben des ersten Eursus in gleicher Fassung wiederkehren und so durch das ganze wie ein rother Faden hindurchgehen, um den sich die erweiterzten Daten in den ausschlichen Tabellen herumlegen.

In einer dritten Abtheilung sind die Hauptmomente der Culturents widelung tabellarisch an einander gereiht; der Berfasser selbst ist der Meisnung, daß er damit über den Bereich des Schulunterrichtes hinausgegriffen habe, daß dieser dritte Cursus daher nur gelegentlich von dem Lehrer zu Rathe zu ziehen sei. Jedensalls aber wird man das sagen müssen, daß sich nicht leicht eine knappere, allseitiger angelegte Ueberschau über die hers vorragendsten Punkte der Culturentwickelung geben läßt. Natürlich ist vor allem das sur Deutschland wichtige und bedeutungsvolle berücksichtigt. Die ganze Schrift aber erscheint im wahren Sinne des Wortes als ein Bademecum sur den geschichtlichen Unterricht.

Geschichte ber islamischen Lölker von Mohammed bis zur Zeit des Sultan Selim, übersichtlich dargestellt von Dr. Gustav Weil. 8. (VII und 504 S.) Stuttg. 1866, Rieger.

Geschichte ber Araber bis auf den Sturz des Chalifats von Bagdad von Gustav Flügel, Dr. u. s. w. Zweite umgearbeitete und vermehrte Austage. 8. (VII und 418 S.) Zeitz und Leipzig 1867, J. H. Weber.

Wenn bas weitläuftige und verwidelte Gebiet der islamischen Geschichte von Zeit zu Zeit, je nachdem die Quellenstudien vorgeschritten sind, von Berusenen in kurzerer und übersichtlicherer Darstellung vorgeführt wird, so dient das nicht bloß einem Bedürfniß des weiteren gelehrten Publicums, sondern es wird damit der Wissenschaft selbst ohne Zweisel ein nicht gering anzuschlagender Vortheil gebracht. Das für jeden, der nicht ein besonderes Studium daraus macht, gewiß ermudende und innerlich meist so unerquid: liche Detail, wie es z. B. in Hrn. Weils gerade dadurch so verdienftlichen größern Werken niedergelegt ist, hindert ben Blid auf die Entwidelung im großen und auf die außerlich mehr zurücktretenden geschichtlichen Factoren, durch die der Gang der Ereignisse und die Motive der Handelnden erst verständlich werden, und die erst neuerdings, seit die Forschung sich den älteren und specielleren Quellen zuwenden konnte, mehr und mehr erkannt sind. Außer den individuellen Antrieben, wie sie hier nicht anders als auch in der Geschichte der übrigen Volker bestimmend wirken, den Leidenschasten aller Art, den Harems: und Beamtenintriguen, der gewöhnlichen Kriegs: und Raubsucht mit oder ohne historischen Beruf und nationales Bedürfniß und dgl. sind es hier eine Reihe eigenthumlicher Verhaltnisse, die nicht scharf genug in das einzelne verfolgt werden können und denen auch die obengenannten beiden Arbeiten in gang anderem Maße, als frühere Beschichtswerke, Beruchsichtigung widmen. Es gehören babin z. B. der uralte ethnologische, aber noch bis auf den heutigen Tag lebendige Gegensat ber nördlichen und sudlichen Araber, der Mudhar und Daman, der in der altarabischen Stammverfassung wurzelnde Gegensatz des mettanischen Voll= blutadels gegen den geringeren Adel Muhammeds, die ebenfalls auf die Bufte zurückgehende Stammverbindung und das Clientelwesen, der Gegensat der arabischen Nationalität gegen die fremde, namentlich die persische im Often und die berberische im Westen u. s. w., vor allen aber die Gestaltungen und Kampse ber religiosen Vorstellungen.

Je weitgreisender der Einfluß dieser letteren gewesen ist, desto mehr

tommt es barauf an, sie in ihrer psychologischen Rothwendigkeit zu begreifen. Gerade dieser Punct ist vielleicht in den beiden vorliegenden Darstellungen nicht zu seinem vollen Recht gekommen. Die Streitigkeiten z. B. über das Erschaffensein des Koran in der Zeit, die ja auch sonst nicht so eingreifende Spaltungen batten bewirken konnen, sprechen die tiefften Begensate im religiösen Bewußtsein, wie sie sich anderswo in anderer Form äußern, auf dem Standpunct bes Jelam aus und ihre Wurdigung ist nicht erschöpft mit den Kategorien der freiern und unfreiern Anschauung, der Toleranz u. s. w.; die schiitischen und diesen verwandten Dogmen werden wir nicht aus einem außerlichen und unvermittelten Eindringen persischer und indischer Lehren erklaren durfen, sondern sie geben aus einer nothwendigen Reaction des menschlichen Bewußtseins gegen den doch immer noch vorherrschend judischen Gottesbegriff des Islam hervor. **E3** bleibt Ausgabe, in diesen Dingen das eigenthümliche und fremde, und doch wieder allgemeine und unsern geschichtlichen Bewegungen verwandte bem Berständniß zu vermitteln, was nicht immer gludlich durch die uns geläufigen Stichworte (am wenigsten so abgetragene wie "Jesuiten" bei W. S. 133) geschieht. So finden wir z. B. bei Hrn. Weil in dem Streit zwischen Ali und Muavia S. 62 den Ali, dagegen gleich barauf umgekehrt S. 65 den Muavia als Bertreter des Princips der erblichen Monarchie hingestellt, beidemal nicht ganz mit Unrecht, aber was wir an diesen Ausdruck zu knüpfen pflegen, ist doch von jenen Berhaltnissen nicht unwesentlich verschieden.

Das erstgenannte Buch ist zum größeren Theil ein Auszug aus ben ausführlicheren Werten bes Verfassers, in benen er, gestützt auf die besten uns erhaltenen und zugänglichen allgemeinen Quellen, eine möglichst bes glaubigte Darstellung der Geschichte des Oftens gegeben hat, die vermöge ihrer handschriftlichen Grundlage, mag auch seit ihrem Erscheinen bereits eine ziemliche Reihe der wichtigsten für die ältere Periode benutzten Schriften gedruckt worden sein, sur längere Zeit maßgebend bleiben wird. In diesen hat man also sur die fürzere Fassung die Belege und die näheren Aussührungen zu suchen. Letztere aber bietet eine wesentliche Ergänzung; benn während die früheren Werte den äußerlichen Rahmen einer Khalissengeschichte seithielten, ist nunmehr auch einerseits in entsprechendem Umssange die Geschichte der westlichen Reiche in Africa, Spanien und Sicilien binzugetommen, in welcher die Resultate der bedeutenden auf diesem Gebiete

seit funszehn Jahren unternommenen Forschungen verarbeitet werden konnten, und andererseits den östlichen Dynastien eine selbständigere Behandlung zu Theil geworden; ein besonderer Abschnitt stellt, die Kämpse gegen die Kreuzsahrer zu einem Bilde zusammen. Die nicht leichte Ausgabe einer bequemen Gliederung der so vielsach in einander greisenden Staaten= und Dynastiencomplexe ist ausreichend gelöst worden.

hrn. Flügels Werk — eigentlich schon 1861 erschienen und jest nur mit neuem Titel wieder ausgegeben — ist die Umarbeitung einer schon 1832 geschriebenen und bis 1840 erschienenen Arbeit, die aus den bamals gebrucken und manchen ungebruckten Quellen eine selbständige und zuverlässige Uebersicht der arabischen Geschichte zu bieten beabsichtigte. Der behandelte Zeitumfang bedt sich nicht ganz mit dem des andern Buches, sofern es die Erzählung nur bis zum Untergang des Bagdadischen Rhalifates herabführt, dafür aber auch die Geschichte Arabiens vor Muhammed behandelt. Die neue Bearbeitung, bei welcher die seit jener Zeit eröffneten Quellen und auf diese gegründeten Forschungen sorgfältig benutt find, ist, wie die Berechnung zeigt, um ein gutes Drittheil reicher; es find nicht bloß größere Abschnitte hinzugekommen (z. B. über die Reiche Hira und Ghassan, über Abubitr's Eroberungen, über Spanien u. s. w.; gegen Ende hin allerdings weniger), sondern auch im einzelnen ist vielfach erweitert und gebessert worden, theils durch Einschiebungen, theils durch Umgestaltung einzelner Sape, theils durch Berichtigung falscher Namen oder Jahreszahlen, von denen hin und wieder allerdings etwas stehen geblieben ist, z. B. S. 183 der Name Abu Mansur für Abu Muslim. Vielleicht ware mit Vortheil noch manches in der bald etwas vernachlassigten, bald übertreibenden Ausdrucks- und Darstellungsweise geandert worden. Das für die Zeit der Umaphaden so wenig passende "Sandschatat von Damastus", das seine Erwähnung in der ersten Ausgabe nur einer unglücklichen auf einer falschen Lesart und einem Druckfehler beruhenden Combination Reistes (zu Abulfeda I Note 224) verdankt, ist S. 172 beibehalten, tropdem der richtige Name aufgenommen ift. Nicht gewandt ift die Sapverbindung S. 128: "Dem ermordeten (Othman) halfen (gegen die Ermordung) weder eine Leibwache, noch der verschlossene Sit in ber Moschee. Doch verdanken ihm die Muhammedaner die Redaction ihres Korans." S. 160 beißt Indien eine "ungeheure Insel". Richt mit gleicher Ernsthastigkeit, wie es geschrieben ist, wird man lesen, was ber

Bf. hei Beschreibung des Empfanges der griechischen Gesandten durch Mukstadir S. 265 erzählt: "Hundert Löwen schritten an der Seite von huns dert Führern langsam einher", wovon auch die Quellen nichts wissen, die diese Löwen an Ketten im Hose des Palastes liegen lassen. Nicht ganz dem geschichtlichen Stil angemessen erscheint auch S. 225 die uns Çubh sichtlich nach Dozy's französisirter Aurore wieder latinisirte Aurora.

Es läßt sich nicht leugnen, daß das Lesen beider Bücher ben Gindruck einer sehr eintonigen Fürsten-, Hos- und Soldatengeschichte macht. Staats: und Bolkszustande stehen gang zurud. Allerdings ift die Beit noch nicht gekommen, diese Dinge erschöpsend darzustellen, und sie harren noch vorgängiger monographischer Behandlung. Aber gang ohne solche sind sie ja auch nicht geblieben und in den historischen Werken sindet sich vicles zerstreut, welches zu einem Bilde zusammenzufassen sich lohnen würde. Man tann den Bunsch nicht unterdrücken, daß die Berfasser bieser Seite ihre Aufmerksamkeit mehr zugewandt hatten. An Rotizen solcher Art ist Brn. Flügels Bud, namentlich in der ersten halfte, etwas reicher. Br. Weil verspricht zwar in der Vorrede auch das wesentlichste aus der Culturgeschichte, wie das jest beliebte Wort lautet, zu bieten, aber dieß beschränkt sich doch eigentlich nur auf eine kurze Einleitung über Islamische Religion und Recht und gelegentliche Erwähnung der poetischen Literatur. Ueber manches gesagte möchte man anderer Meinung sein. S. 31 die dritte Rechtsquelle, der Idschma, als die Beschlusse der Imame d. h. Rhalisen definirt, während es doch unzweiselhaft die Uebereinstimmung der ältesten Rechtsauctoritäten ist, die aus dem Idschtihad, der Rechtsauctorität, fließende übereinstimmende Meinung der Genossen, zu denen die ersten Khalisen bloß als Gleichberechtigte gehören. Bgl. z. B. Ibn Ahals dun III, S. 5. 19. S. 145 wird die Meinung ausgesprochen, daß die Feststellung der Regeln der Metrik nachtheilig auf die Poesie gewirkt, die Berse fließender gemacht habe. Aber die Feststellung war eine ganz außerliche, nicht auf Einsicht des Wesens des Rhythmus beruhende Schemati= sirung des bis dahin geltenden, das auch als solches immer geblieben ist. In metrischer Beziehung unterscheiden sich die Berse vor und nachher durchaus nicht, die vorhandene Verschiedenheit des Tones muß anders erklart werden und die spatere, popularere Poesie verließ sogar diese beschränkenden Festsetzungen. Wenn es S. 480 als ein die perfische Poesie charakterisirendes Merkmal hervorgehoben wird, daß sie nur der höheren,

3

pich die Frage auf, ob es bei der arabischen, wie das Bedürfniß von Scholiasten zeigt, im wesentlichen anders war, und ob nicht, wie bestimmte Zeugnisse lehren und die Unmasse von Divanhandschriften bestätigt, gerade die persische Poesie, wenn man nur nicht bloß an die unterste Schicht des Boltes denkt, eine höchst populäre war und ist (die arabischen Wörster beschränken sich doch in der Regel auf einen Kreis geläusiger Ausdrück), wie denn dazu vor allem auch der dem persischen religiösen Geist so homogene sussische Inhalt in Anschlag gebracht werden muß.

Was die äußere Einrichtung der beiden Werke betrifft, so wird diese vielleicht in einigen Beziehungen der vollen ihnen zu wünschenden Wirkssamkeit im Wege stehen. Es wäre gewiß erwünscht, wenn neben der driftslichen Beitrechnung auch die muhammedanischen Jahreszahlen angegeben wären. Namentlich aber wären Register zu wünschen gewesen. Das Flügelsiche Buch beschränkt sich ohne irgend welche äußere Uebersicht und Gliesberung sogar auf ein Inhaltsverzeichniß von 6 Zeilen. Werke dieser Art sind nun aber doch ihrer Natur nach nicht bloß Leses, sondern besonders Nachschlagebücher, und wer nicht mit dem Gegenstande schon bekannt ist, wird Rühe haben, eine Einzelheit, über die er sich zu unterrichten wünscht, also z. B. eine der kleineren Dynastien, wie Sadschiden, Ukailiden, Kilasbiben und bgl., an der richtigen Stelle auszusinden.

Roggenwolf und Roggenhund. Beitrag zur germanischen Sittentunde von Wilhelm Mannhardt. Zweite vermehrte Auflage. 8. (XIII und 74 S.) Danzig 1866.

Bohl auf keinem Gebiete der deutschen Philologie ist seit J. Grimms bahnbrechendem Werke so rüstig gearbeitet worden, wie auf dem der deutsschen Mythologie aber auch keines ist in solchen Mißcredit gekommen. Da Grimm sein Gebäude vorzugsweise aus dem Trümmergesteine von Sasgen, Mährchen und anderen Bolksüberlieserungen ausgebaut hatte, so glaubte sich jeder berusen, nicht nur Kärnerdienste zu thun, sondern auch die Baussteine selbst, mochten sie nun passen oder nicht, zusammenzusügen und einen Bau herzustellen, der schon darum nicht haltbar war, weil er auf dem lodern Sandboden der Methodelosigkeit sein Fundament hatte. Freilich gab und giebt es rühmliche Ausnahmen, aber weit überwiegend war die Zahl derzenigen, die unter der Ansührung von J. W. Wolf in allem gefundes nen oder ihnen ausgebundenen werthvolles suchten und auch richtig

entdeckten, vor denen kein rother Hahn mehr sicher war, keine hüpsende Kröte, kein unschuldiger Kinderreim. Wenn Felix Liebrecht in seinem Gervasius S. 176 der Bettelstrophe der schlesischen Sommerverkundung:

"Der Herr hat eine hohe Müße, Er hat sie voll Ducaten sitzen, Er wird sich wol bedenken Zum Sommer uns was zu schenken"

bie gelehrte Auslegung giebt: Ce personage avec sa Hohe Mütze est sans doute Wuotan à la tête de la procession du printemps; les ducats le réprésentent en sa qualité de Dator divitiarum", so ist bamit der Gipselpunkt angedeutet, welchen die Auslegungswuth zu erreichen suchte.

Bei solchem Gebahren konnte der Gedanke nicht ferne liegen, sowohl in die Sammlung des im Volke noch ruhenden aber immer mehr verschwindenden Quellenschaßes der deutschen Mythologie als auch in die Berarbeitung desselben wieder Methode zu bringen und nach beiden Seis ten hin der Wissenschaft dauernden Rupen zu erwerben. Wir konnen uns nur freuen, daß Mannhardt, der aus den Wolfschen Fußstapsen schon seit langerer Zeit gludlich herausgetreten ist, und der fast ausschließlich ber beutschen Mythologie lebt, es unternommen hat, den Quellenschap der Volksüberlieferungen nach methodischem Plane heben zu lassen und das so entstandene "Urkundenbuch" einer streng wissenschaftlichen Bearbeitung zu unterziehen. In der oben genannten Schrift "Roggenwolf und Roggenhund", die schon nach vier Monaten eine zweite Auflage erlebte, wollte Mannhardt durch eine kleine einzelne Probe Rechenschaft davon ablegen, welcher Art die Ergebnisse sind, die schon jest im ersten Beginne der Arbeit durch das einmuthige Zusammenwirken vieler auf ein gemeinsames Ziel zu Tage gefördert wurden, und dadurch eine Ahnung davon erweden, wie groß der Gewinn sein mußte, wenn es gelange, über bas ganze germanische Gebiet hin von Landschaft zu Landschaft ohne Lucen und Ausnahmen das einschlägige Material zusammen zu bringen. muffen staunen ob der Fulle des Stoffes, die dem Verfasser schon für dies ses Specimen aus allen Theilen Deutschlands zu Gebote stand, und unsere vollste Befriedigung aussprechen über die klare und durchsichtige Bearbeis tung desselben, wodurch der physitalische Grund der genannten Wesen deutlich aufgebeckt und der kundige Nachweis geliefert wurde, daß der

"Roggenwolf" nicht Wobans Thier sei, wie man nach bem von 3. Grimm eingeführten, bequemen aber nebelhaften und zu vielen Disbrauchen verleitenden Begriffe des "Bertretens" angenommen hatte. Freilich wird sich einzelnes bei noch weiterem Zuströmen von Quellen anders gestalten, und wohl niemand wird erwarten, daß schon beim ersten Wurfe überall das richtige getroffen werde: aber im ganzen hat sich Mannhardt durch diese Schrift nicht nur als "Depositär eines der Ration gehörigen beiligen Schapes" sonbern auch dafür dokumentirt, daß er es versteht, aus ben gesammelten Körnern und Barren gute und klangvolle Munze zu pragen und die unnüten Blechspane auszusondern. Mögen ihm Muth und Ausdauer beim schwierigen Werke getreu zur Seite stehen aber vor allem die Unterstützung der dazu Befähigten! Durch ganz Deutschland sind Mannhardts verständig abgefaßte Fragebogen in mehr als 50,000 Eremplaren verbreitet worden: mochten es sich besonders die historischen Bereine angelegen sein lassen, durch ihre Mitglieder Mannhardts Fragen zu beantworten und auf diese Weise sein mühevolles der ganzen Nation jur Chre gereichendes Unternehmen zu fördern. m.

Giesebrecht, Wilhelm von, Die Gesetzgebung der römischen Kirche zur Zeit Gregors VII. (62 S. Abhandlung, 38 S. Anhang. Besonderer Abdruck ans dem Münchener historischen Jahrbuch.)

Indem der H. B. in ziemlich ausführlicher Erörterung bis auf die larolingische Zeit zurückgreift, giebt er uns eine Entwickelung kirchlicher Gesetgebung von der Frühe des heiligen Reiches bis zu der heißen Stunde, wo sich der Mittag zum Abend wendet. Bor dem Concordate zu Worms fteht die firchliche Gesetzgebung, weil sie eine romische ift, in den nachsten und mannigfaltigsten Beziehungen zur Gesetzebung ber Kaiser, beren Ras men und Krone an die ewige Stadt gebunden war. Und da Rom und der Erdfreis nicht Raum hatte für zwei ökumenische Gesetzgeber nebeneins ander, so mußten die Rechtserhebungen des einen nothwendig den Rechtsstand des andern bekämpfen, bis einer dem andern den dristlichen Welts thron zu Rom als ungetheiltes Besithum überließ. So ward die Gesetzgebung ber romischen Rirche bis jur vollen Begrundung ber papftlichen Theotratie wesentlich ein Krieg gegen die taiserliche Machtstellung, anfangs, wie es schien, mit bem Biel ber Befreiung und bes Gleichgewichtes, bann aber in unmittelbarstem Fortschritt die Unterwerfung des Rebenbuhlers ins Auge faffend. Dieser Fortschritt vollzog sich eben in der Zeit Gregors VII,

und die Entwickelung einer solchen welthistorischen Epoche ist gewiß ein bedeutender Gegenstand der Untersuchung.

Die vorliegende bebt, nachdem sie mit bekanntern Zügen die karolingischen Reichsversammlungen, die altern römischen Concilien und die Anfange ber cluniacensischen Reformen gezeichnet, ben Papft Leo IX als ben Gesetzgeber hervor 1), durch welchen das Papstthum wieder in den Mittels punkt der kirchlichen Bewegung gestellt ward und diese selbst erst eine feste Richtung gewann. Die monchischen und monarchischen Tenbenzen der Congregation nahm jest das romische Bisthum auf. Leo IX nahm die Gesetzgebung als Nachfolger Betri in demselben Umfang in Anspruch wie sie im Pseudoisidor dem römischen Bischof beigelegt war. Leo IX stiftete durch die Resorm des romischen Cardinalcollegiums, insbesondere der bischöflichen Mitglieder durch Zuziehung fremder Krafte, einen hoben Rath der allgemeinen Kirche. Der Gegensatz ber fremden Cardinale gegen die einheimischen ist bisher als ein start einwirkendes Moment zu wenig beachtet worden 2). Leo IX ist endlich der Begründer der regelmäßigen Osterconcilien im Lateran, welche bereits an die Autorität dumenischer Berfammlungen streifen. Die romischen Beschlüsse betreffen noch lediglich die innere Reform der Kirche. Unter Stephan X, zweitem Nachfolger Leos, schlug die Reformpartei eine Richtung ein, welche sie über kurz ober lang in eine feindliche Stellung zu der Reichsgewalt bringen mußte 8). Stephan war bereits ohne kaiserliche Zustimmung gewählt worden. Bertrauter, der Cardinalbischof Humbert, schreibt über den Gräuel der Investituren und ber weltlichen Rupung ber Kirchengüter und findet bie Aufgabe des Königthums in der Anleitung des Bolkes zum Gehorfam gegen die Kirche. Die Kirche selbst mag weltliche Gewalten zu ihrem Dienste aufbieten 4). Aber nach Stephans Tod ersolgte ein Rūckschlag. Auch die tirchliche Gesetzgebung drohte wieder ins Stocken zu gerathen. Daß dieß nicht geschah, war das Berdienst Hilbebrands 5).

Dieser Name eröffnet den zweiten Haupttheil unserer Abhandlung. Das Ziel der Resormpartei wird ein wesentlich politisches, und so wird denn seitdem auch die Gesetzgebung von der Politik vielsach beeinflußt <sup>6</sup>). Zwei Monate nach seiner Wahl erläßt Papst Nikolaus II die Gebote des

<sup>1)</sup> S. 14 f. 2) S. 17, Ann. 5. 3) S. 18. 4) S. 19. 5) S. 20. 6) S. 22.

tanonischen Lebens der Aleriter, der Entsetzung verheirateter Priester, des Laienkampses gegen den der Resorm abgünstigen Klerus, die Berbote weltlichen Gerichtes über Aleriter, der Annahme von Kirchenamtern aus Laienhand, endlich das berühmte Gesetz über die Papstwahl, worüber im ersten Anhang ausschrlicher Rede ist. Die Folgen sind bekannt. Beatrix und Herzog Gottfried einerseits, Anno andrerseits retten Alexander II und Hildebrand. Schon vor dem Regierungsantritt des letztern war der Gesdante von Freiheit und Herrschaft der Kirche in Verwirklichung getreten. Den römischen Synoden muß sich selbst der stolze Anno beugen. Dieselben leisten in umgekehrter Ordnung ahnliches, wie einst die Reichsversammslungen Karls des Großen. Sie sind, wie jene, Organe einer allgemeinen Gesetzgebung. Die papstlichen Legaten nehmen die Stelle der Kaiserboten ein 1).

Wir wünschten an dieser Stelle auch etwas von der Form der kirchelichen Gesetze zu ersahren, namentlich von dem wachsenden Gebrauch des Anathems, dessen neuerlich in Aufnahme gekommene Anwendung auf Dercrete von nicht dogmatischem Inhalt selbst den eisernden Damiani zu einer warmen Bitte um Abstellung veranlaßte. Debrauch, Inhalt und Fassung der Anatheme sind nicht nur an und sür sich charakteristisch genug, sons dern sie dürsten für die Kritik des Papstwahlstatutes eine ganz besondere Wichtigkeit haben.

Gregor VII, fährt unsere Abhandlung fort, geht als Gesetzeber mit ber äußersten Behutsamkeit und Nachsicht zu Werke. Er past seine Erlasse ben Ereignissen an. Seine ganze Regierungszeit füllt die Durchsührung des Investiturverbotes aus. Dem Wesen nach schon in dem Geset v. 1059 enthalten, empfängt es erst in der Lateranspnode v. 1080 seinen vollen, unumwundenen, öffentlichen Ausdruck ). Mit dieser Spnode schließt die gesetzebende Thätigkeit Gregors, soweit sie Wirkung hatte. Auch die jährlichen Versammlungen im Lateran endigen mit der Bedrängnis Roms seit jenem Jahr, und sie sind nicht wieder eingerichtet worden 4). Als Ergebnis der legislatorischen Bemühungen Gregors VII erscheint dem H. B., weine selbständige Stellung der Kirche und vor allem des Papstthums neben dem Kaiserthum, welches mit ihm schließlich ein Concordat abschließen mußte" ).

<sup>1) ©. 83-35. 2)</sup> Ep. ad Alex. II. Migne Patrol. 114, 214 f. 8) ©. 89-58. 4) ©. 56. 5) ©. 57.

Eine Charakteristik des hierachischen Absolutismus Gregors VII folgt im lesten Theil 1). Ein kräftiges Belenntniß hat derselbe in dem Dictatus Papae gesunden, welcher in der That aus Hildebrands Feder gestossen ist. Wie sich Gregor als Gesetzgeber in unbeschränkter Gewalt sühlte, zeisgen am besten seine Briese. Aus dem Registrum ist manches Stud in das spätere Kirchenrecht übergegangen.

Den Schluß macht ein Rudblid auf die kanonistische Literatur, welder durch Gregor VII vor allem in Italien ein neues Leben eingeflößt worden. Das geschriebene Geset, welches seit den Tagen Karls des Groben die Macht verloren zu haben schien, begann erft in der Zeit Gregors VII wieder seine Herrschaft zu üben 2). Für das einzelne mag hier gleich angemerkt werden, daß Bonizos Buch de vita Christiana, wenigstens ein bedeutender Theil desselben, nicht bald nach dem J. 1090 entstanden sein kann, außer andern Gründen deßhalb, weil darin bes Rometen bes Frühjahrs 1106 wie einer vom Schreiber und Leser vor turzem beobache teten Erscheinung Erwähnung geschieht 3). Bon den Anhängen beschäftigt sich der erste und umfangreichste mit dem ächten Decret Rikolaus II über die Papstwahl und den Fälschungen 1). Neues Material ist bier der ludenund sehlerhafte, aber immerhin bemerkenswerthe Auszug bes Textes ber Monumenta in Codex S. Crucis Plut. 23 d. cod. 5 ber laurentianischen Bibliothet zu Florenz. Die Untersuchung des H. B. führt zur Berwerfung beider vorhandenen Texte und Annahme zweier Fälschungen, im J. 1076 (der Text der Monumenta) und ums J. 1097 (Text der Hugonen). Sie gipselt in der conjecturalen Reconstruction des echten Textes.

Indem wir hiergegen, unbeschabet mancher Uebereinstimmungen, unsere eigenen Conjecturen aufrechterhalten b), bemerken wir nur, was sich in Kürze bemerken läßt:

1) Die Wormser Synobe im J. 1076 kann die Erwähnung der Wählerclassen nicht getilgt haben. Denn sie hält ja als Bedingungen rechtmäßigen Pontisicates die electionem cardinalium und die approbationem populi und consensum auctoritatemque regis dem zu beseitigenden Papste vor.

<sup>1)</sup> S. 58—67. 2) S. 67. 3) Nova Patr. Bibl. 59, 128. 4) S. 68—92. 5) In unserer Dissertatio de statuto Nicolai II; (Bonn, Warcus) pag. 87, b, 5 3. v. o. ist episcopi zu streichen.

- 2) Daß unter den Cardinalen nicht noch die Cardinalbischöfe aussgezeichnet werden, dürste ebensowenig betrügerische Absicht bekunden, als die Auslassung des übrigen Klerus etwa eine selbstschädliche Beschränktheit der Bersasser bezeugen müßte, zumal es der auctor persuasor subscriptorquo des Decretes selbst war, an welchen man schrieb, und dem man eine Fälschung nicht dieten konnte und eine Abschrift nicht zu dieten brauchte. Daß man damals zu Worms ein Decret überhaupt gar nicht vor sich liegen hatte, zeigt überdieß die falsche Zahlangabe der Unterschriften 1).
- 3) Aus der obenanges. Stelle im Wormser Erlaß ist ferner ersichtlich, wie man kein Statut kannte, in welchem die Clausel salvo debito honore etc. unmittelbar hinter den cardinales episcopi sich anfügte: man hätte doch sonst sicherlich den consensum auctoritatemque regis auch an die Spize gestellt.
- 4) Die dicta cuiusdam de discordia papae et regis können nicht wohl um 1084 entstanden sein, weil darin von der glücklich errunsenen Alleinherrschaft Heinrichs IV die Rede ist.
- Borte 2) sibi sequentium ordinum religiosos clericos adhibeant sicque laici u. s. w.? Muß doch, wo es sich um Verfälschungen und Insterpolationen handelt, zur historischen nothwendig auch die philologische Rechnung treten und aus dem gegebenen schriftlichen Stoffe heraus considirt werden.

Der zweite Anhang behandelt die zum Theil noch ungebruckten Schriften des römischen Cardinals Deusdedit, eines der bedeutendsten Kanonisten des Gregorianischen Zeitalters. Der dritte Anhang giebt eine neuausgedeckte angeblich von Gregor VII herrührende Enkyllika.

Bon den Anhängen absehend vermissen wir in der Abhandlung selbst im allgemeinen die ordnende Helle eines durchgeführten geschichtlischen Gedankens. Wenn der H. B. S. 18 sagt "Bor Allem ist bemerstenswerth, daß zu seiner (Stephans X) Zeit die Reformpartei eine

<sup>1)</sup> In dem Erlaß der Wormser und den dicta quiusdam können wir indeß keine "positiven Zeugnisse" bafür sinden, daß das ursprüngliche Statut geradezu von Hildebrand "abgefaßt" gewesen wäre, wie d. H. B. S. 24 an. nimmt.

2) S. 79 oben.

Richtung einschlug, welche fie über turz ober lang in eine feindliche Stellung zu der Reichsgewalt bringen mußte", und S. 19: "Bie gefährlich es war, die kirchliche Sache so auf das politische Gebiet hinüberzuspielen, zeigte sich u. s. w.", so scheint damit die natürliche und nothwendige Entwicklung eines tragischen Berhältnisses als reine Willführ und Bufälligkeit gezeichnet, und wir werden keines beffern belehrt, wenn wir S. 22 lesen: "Die Reinheit ber Rirche hatten bie Reformgesetze Leos erstrebt, und es lag in der Ratur der Dinge, daß die Reformpartei diese Gesetze nun weiter auszuführen und praktisch durchzuführen suchte. schon hatte sie sich auch die Befreiung der Kirche von den weltlichen Gewalten und die Herrschaft über dieselben zum Zielpunkt genommen u. s. w.". Das find doch alte und damals lediglich zur Krifis emporgahrende Strömungen, icon zu Karls bes Großen Zeit beutlich genug erkennbar. Warum erinnert der H. B. nicht hieran dort wo er uns die kirchliche Macht des ersten Raisers vor Augen führt? Aber ebenda möchten noch andere Dinge der Erwähnung werth gewesen sein, g. B. daß die damalige taiferliche Gesetzgebung so vollständig die papstliche verschlang, daß sie selbst romische Decrete verurtheilte und Dogmen wie Sitten ausdrücklich aus eigenster Machtvolltommenheit dem Bolte auferlegte. Es scheint uns teineswegs so rund und "so gewiß, daß die alten Decrete, welche sich in der dionpfischen Sammlung fanden, in Frankreich gesetliche Autorität hatten" 1), ja selbst in dem "ersten und hochsten Bischof des Reichs, deffen Autorität schwer bei allen tirchlichen Fragen in's Gewicht fiel", möchten wir fast eher den hohenpriesterlichen Rarl, den Episcopus episcoporum, erkennen, als ben Papst zu Rom.

Wenn von diesem Ansang römischer Gesetzebung ein Ausblid gesichabe nach dem Ende — es ist von dem Schlußpunkt der Untersuchung nicht so entsernt — wo der Fortschritt der kirchlichen Ansprücke geradezu den gesetzlichen Bestand des Kaiserthums in Frage stellte, und wenn sich daran die Bemerkung anschlösse, wie trot dieser außersten Berschiedung der Pole Leben und Streben der abendländischen Menscheit von Karl dem Großen die tief ins dreizehnte Jahrhundert so ziemlich dasselbe ges bleiben ist: so würde sich ergeben, daß zwischen der Gesetzebung des Kaissers und der Gesetzebung des Papstes eigentlich kein Wesensunterschied

<sup>1) 6. 7.</sup> 

bestand, daß auf die Bolter das gleiche in gleichem Maße von bem Stabe des Fürsten wie von dem Scepter des Bischofs niederwirkte. Die Beit bes ersten Karl ahnelt ber Beit ber Innocenze mehr als die bazwis schenliegende, und es hatte seinen Grund, wenn die spatere Dichtung gerade auf den alten Karl so gerne zurückgieng und demselben zu dem Geifte auch die Thaten der verwandten Zeit zu Lehn gab. Es war eben das monarchisch-theokratische Princip der herrschenden Religion, welches sich trop berichtigender Aussprüche ihres Stifters zur Entfaltung brangte. Der Staat bes Sohnes Gottes buldete neben dem Stellvertreter Christi, des vollen und wahren Königs, keinen zweiten. So war auch die Sapung die monarcische, ja absolutistische im eigentlichsten Sinne, sie wollte Welt, Leben und Geschichte in Sate binden, Gesetze geben, wo es eigene Gesetz von altersber gegeben bat, sie wollte die consequenteste Formel segen, in beren Umschluß alle Widersprüche zur Erkenntniß kamen, daß sie eigentlich keine Biberspruche seien. Daber jene ungeheure Bedeutung und Verehrung, welche bem sichersten und bestimmtesten Ausbruck des Gesetzes, den schriftlichen Ranones und Glossen, zu Theil geworden. Das geschriebene als solches war beilig, der Kanon führte das Scepter und streckte es selbst über Zukunft und Jenseits aus. Es ist bekannt, wie gerade zur Beit Gregors VII bas Anathema zur Weissagung sich steigerte: eine Palingenefie von "Gefet und Propheten" in großartiger Ausbreitung.

Sehr dankenswerth sind die Anhänge, besonders der erste und mittslere. Möchten wir doch auch einmal von dem Widersacher des Deusdedit, dem "schneeweißen" Hugo, gute Nachrichten zu registriren haben! In diessem Manne, glaub' ich, stedt mehr als Ein Deusdedit. Hier sei denn des Bonizo verlorener liber in Hugonom schismaticum der Bachsamsteit der akademischen und aller Italiensahrer auf das wärmste empsohlen.

H. S.

De Caroli V. caesaris electione eiusque causis et eventu. Dissertatio inauguralis historico-critica quam ad summos in philosophia honores rite capessendos scripsit Carolus Krause, Berolinensis. 8. (VIII. 66 p.) Rostochie 1866, in libraria Stillerians.

Man ist gewohnt an Dissertationen nicht immer den strengsten Maßstab anzulegen. Ich glaube mit Unrecht. Gerade bei der speciellen Aufgabe, die sich eine solche sett, soll der junge Berfasser zeigen, daß er eines Gegenstandes Herr zu werden versteht, den Stoff kennt, ihn kritisch zu

behandeln weiß. Und je mehr eine Frage schon Gegenstand der Bearbeis tung war, je bestimmter wird man diese Forderung stellen muffen. scheint dem Berf. dieser Abhandlung, und, muß ich hinzusepen, dem Referenten der betreffenden Facultät nicht hinlänglich deutlich geworden zu sein. Sie stellt unter den Theses, quae in hac dissertatione demonstrantur, gleich vorne den Sat hin: Electorum orationes quae e Sabino et Sleidano scriptoribus nobis traduntur, non exercitationis scholasticae sc. rhetoricae ab his factae, sed profecto die electionis ab illis habitae sunt. Um das zu beweisen, heißt es S. 7: Ranke habe zu viel in seiner bekannten Abhandlung gesagt, Paur in seiner Schrift über Sleidan dieß aufs rechte Maß zurückgeführt. At certe longum esset omnes huius rei dubitationes hoc loco afferre, ac potius alio forte loco ad eam redeamus. Und dabei wird auf c. 11 verwiesen. aber werden dann die Reben der Länge nach referirt, die ganze Wahlgeschichte erhalt in ihnen Abschluß und Ende, und dazu sagt eine Rote: De huius ac sequentis orationis auctoritate: cfr. cap. II huius dissertationis, und giebt weiter die Bemerkung, die Rede Albrechts von Mainz erhalte schon ihre Bestätigung durch das, was Spalatin über die Bedenken Albrechts aufbewahrt. So war sicher eine Frage, die Ranke vor 40 Jahren in ber Hauptsache erledigt hatte, nicht zu behandeln. verweise auf den Aufsatz in den Nachrichten von der kon. Ges. der Wissensch. zu Göttingen 1855 Nro. 14, wo die Frage eingehend und, wie ich glaube, abschließend erörtert ist. Wenn der Verf. sonst allerlei ganz fleißig gesammelt hat, so ist doch unsere Kenntniß nirgends gefördert, auch das vorhandene Material keineswegs erschöpfend benutt. G. W.

Geschichte des deutschen Volles und seiner Kultur von den ersten Anfängen historischer Kunde bis zur Gegenwart von S. Sugenheim. Bd. I und II. 8. (XXIV und 559 S. XII und 703 S.) Leipzig, W. Engelmann.

Das Bedürfniß einer allgemeinen deutschen Geschichte sucht wieder und wieder Befriedigung: und wie sollte die große und schöne Aufgabe dem eigenen Bolt seine Bergangenheit vorzusühren nicht immer aufs neue zu wetteisernder Lösung auffordern? Eigen genug freilich, daß seit Luden und R. A. Menzel keiner unserer gelehrten Historiker von Fach sich an die Arbeit gewagt hat, insofern nicht Leos Borlesungen in Anschlag gesbracht werden sollen, die aber schon durch ihren Titel wenigstens einen besondern Standpunkt in Anspruch nehmen, in ihrer weiteren Ausschrung

Ranner, die mehr von der politischen Seite her zur Geschichte geführt sind, oder die ein allgemeines literarisches Talent auch hier zur Geltung zu bringen gesucht haben. Die Bücher, welche so entstanden, von W. Menzel, Pfass, Beneden, Souchap sind alle nicht ohne ein oder das andere Berdienst; allein sie bleiben doch weit hinter dem zurück, was die deutsche Historiographie auf anderen Gebieten geleistet oder andere Bölter in der beimischen Geschichte auszuweisen haben. Ihnen gesellt sich jest das Wert von Sugenheim zu, über das ich, dem Wunsch des Herausgebers dieser Beitschrift entsprechend, ein paar kurze Worte sage, um den allgemeinen Standpunkt zu bezeichnen, ohne aus eine Beurtheilung des einzelnen einzgehen zu wollen.

Der Berfasser, burch zahlreiche Arbeiten auf verschiedenen Gebieten der Geschichte bekannt, hat vor seinen meisten Borgangern eine mannigfaltige Belesenheit voraus. Er schreibt sein Buch nicht sowohl aus ben Quellen wie aus den neueren Arbeiten anderer; und man kann ihm daraus an sich keinen Borwurf machen: im ganzen wird er so sicherer geben, als wenn er umgekehrt verfahren und meinen wollte, einfach aus den Quellen heraus die historische Wahrheit ablesen zu können. Rur daß freilich die rechte Sicherheit und Vertrautheit mit dem einzelnen auf solchem Bege auch nicht gewonnen wird. Man merkt leicht, daß der Berf. wohl die Mehrzahl neuerer Untersuchungen gelesen, nicht aber eigentlich selbst solche gemacht hat. Immer aber verdient es Anerkennung, wie er gestrebt hat der reichen Literatur Herr zu werden. Richt bloß die größern Monographien, auch Differtationen, Programme, Auffate schriften sind fleißig zu Rathe gezogen, Werke ber auswärtigen Literatur nicht minder, ja mitunter fast noch sorgfältiger als die der deutschen. Auch wer selbst auf diesem Gebiete gesammelt hat, wird bem Berf. für einzelne Rachweisungen verbunden sein. Darauf gestütt ist die Darstellung im ganzen eine dem jesigen Standpunkt ber Kenntniß entsprechende, wenigstens geradezu unrichtige Angaben find meift vermieben; vieles ift bef. ser als in den bisherigen allgemeinen Büchern gegeben. Der Berf. hat auch die Quellen an einzelnen Stellen eingesehen, Worte von besonderem Interesse manchmal in den Noten angesührt. Doch trägt das einen mehr zufälligen Charafter an sich und giebt keinen Erfat für ben Mangel an selbständiger Bertrautheit mit den historischen Denkmalern ber verschiedenen

Berioden. Mit diesem hängt auch die sehr subjectiv und modern gehaltene Auffaffung des Autors zusammen. Man erfährt mehr, wie Hr. Sugenheim die Dinge ansieht, oder wie nach ihm die Männer vergangener Jahrhunderte hatten handeln und benten sollen, als wie die Berhaltnisse an sich waren und auf welchem Grund die handelnden Persönlichkeiten standen. Nicht daß nicht auch hier manches berechtigte und zutreffende Wort gesagt ware. Aber gegen vieles andere wird man sehr entschiedene Einsprache zu erheben haben, mit dem Urtheil über die Politik der Könige u. s. w. nicht selten in Widerspruch fich befinden. Bekannt genug ift ber Eifer bes Brfs. gegen die Hierarchie und Kirche des Mittelalters überhaupt: wenigstens als einseitig und oft übertrieben wird man seine Behauptungen hier bezeichnen muffen. Und die Art der Darstellung trägt nur dazu bei dieß greller hervortreten zu lassen. Sie ist belebt, manchmal ziemlich stark gefarbt, aber ohne Burde, bie und ba im einzelnen selbst geschmadlos und unedel. So hat das Buch des Herrn Sugenheim wohl Anspruch auf Anerkennung nach mehr als einer Seite hin; vielen wird es erwünschte Belehrung bringen; auch Männer von Fach werden est nicht ohne Rupen vergleichen. Aber eine wirklich befriedigende beutsche Geschichte ist uns auch hier nicht zu Theil geworben. G. W.

Scherr, Johannes, Professor der Geschichte am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich, Dentsche Kultur- und Sittengeschichte. Dritte vermehrte Auslage. 8. (XVI und 600 Seiten.) Leipzig 1866.

Eine britte wesentlich unveränderte Auslage von Scherrs deutscher Rultur- und Sittengeschichte, welche zuerst 1852, in neuer Gestalt 1858 erschienen und damals auch bereits in dieser Zeitschrift (I 238) eine turze Würdienen und damals auch bereits in dieser Zeitschrift (I 238) eine turze Würdienen und damals auch bereits in dieser Zeitschrift (I 238) eine turze Würdienen und Kleine Zusie vorige, erklärt sich hauptsächlich aus dem weiteren Druck. Kleine Zusiste und Berichtigungen sinden sich in verschiedenen Capiteln in I 1, I 6, II 4, II 5, II 6, II 8, III 3, III 5 und besonders in III 6 und III 8; am bedeutendsten erscheinen die Anmertungen in der turzen Besprechung der wissenschen erscheinen die Anmertungen in der turzen Beschrechung der wissenschaftlichen und tünstlerischen Richtungen der neuesten Zeit, so u. a. auch in den wenigen Sägen, welche der Bers. der Ausschlung unserer hervorragendsten Historiker widmet. Aussauen muß hier, daß in der Reihe ziemlich dunt zusammengewürselter Namen der Name Wait vermißt wird, daß auch Dropsen nur unter den Biographen ausschlust ist; dagegen ist anzuerkennen, daß in der neuen Auslage der

Name Bensen gestrichen. Schlosser und Ranke werden jest "jeder in seiner Art des höchsten Lobes werth" genannt. Im wesentlichen ift das Buch das alte geblieben; auch in der neuen Auflage find die Unzulängs lichkeit der Forschung, die ungebührliche Breite, in welcher die geschichte lichen Berhältnisse besprochen werden, die übertriebene Hervorhebung der Schwächen des Mittelalters, die einseitig ungerechte Beurtheilung Luthers zu beklagen. Auch manche unschwer zu berichtigende Irrthumer sind nicht verbessert worden; so wird S. 89 König Konrad III zum Bruder seines Baters gemacht, S. 115 heißt es: Raiser Heinrich I bilbete die Turniere zu Reiterübungen aus. Der bekannte politische Standpunkt Scherrs tritt in der neuen Auflage mehr als in der zweiten hervor; mehrfach spricht er sich mit der größten Bitterkeit gegen die "liberalen Halblinge und hammlinge" aus; besonders bezeichnend ist in dieser hinsicht der 6. 526 jest eingeschobene Ausfall gegen den "Gestaltenseher Bassermann" und "ben gedunsenen Bunsen". Die Vorrede ist vor dem Kriege des Jahres 1866 geschrieben; ich weiß nicht, ob der Berf. heute mit gleicher Bestimmtheit die Versicherung wiederholen wurde, daß der Tag der deuts schen Einheit "nicht durch irgend eines von falschen Propheten geweissagten Annexirers Rauberbegen" erscheinen werbe. Unzweiselhaft verdankt das Buch seinen Erfolg hauptsächlich seiner frischen Form, dem bedeutenden Darstellungstalent des Verf.; es ist in hohem Grade lesbar und zu seinem Bortheil armer, als andere Bucher bes Berf., an nicht immer glüdlichen sprachlichen Neubildungen. Freilich begegnen wir auch hier Ausbruden wie "notennöthlich", "Bureaufratengrobianismus", "meffalinarisches Temperament" u. a. — S. 431 heißt es über Graf Bingendorf "Gegenüber solcher Lammleinbruberschaftswolluftelei war bas dide Gegröße der Orthodoren nicht gerechtfertigt." C. V.

Stobbe, Otto, Die Juden in Deutschland mahrend des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung. 8. (312 S.) Braunschweig 1866.

Das vorliegende Werk enthält höchst schäpbare Beiträge zur Rechtsgeschichte der deutschen Juden; es hält nicht bloß unser Interesse beständig
wach, sondern dient auch zur wesentlichen Bereicherung unserer Kenntnisse
über viele dunkle Punkte der deutschen Geschichte. Die eigentliche geschächtliche Entwickelung nimmt nur die ersten 48 Seiten ein. Die Stellung der Juden im römischen Reiche wurde erst mit den christlichen Raisern zu einer exceptionellen, sie verloren die Fähigkeit zu Staatsämtern

und zu Chen mit Chriften, durften teine driftlichen Sklaven halten und bei Strafe keine Bekehrungsversuche an Christen machen. Dieselben Beschränkungen wurden auf zahlreichen frankischen Spnoden wiederholt, benn auch in dieser Beziehung behielten die Franken (von den übrigen germanischen Stämmen spricht ber Berf, nicht) ben in ben unterworfenen Lanbern vorgefundenen Rechtszustand bei. In Wirklichkeit, meint der Verf., sei aber die Stellung der Juden unter den Merovingern eine bessere als unter den Römern gewesen, auch habe trot ber Berfolgungen durch Chil= perich und Dagobert im Bolte selbst kein eigentlicher Judenhaß geherrscht. Allein wir haben doch auch Nachrichten über Verfolgungen, die unmittelbar vom Volle ausgegangen find. So bemerkte König Gunthram, als ibn die Juden zu Orleans enthusiastisch empfiengen, sie wollten ihm schmeis deln, "damit er ihre Synagoge, die längst von den Christen zerstört sei," auf Staatstoften wiederherstellen ließe; aber der Herr wolle dieß nicht, und nimmer werde er es thun (Gregor v. Tours, frank. Gesch. 8, 1). Bu Arvern zerstörte das Volk, allerdings von einem Juden gereizt, i. J. 576 die Judenschule, und in Folge dessen vollzog Bischof Aventinus zwangsweise eine Massenbekehrung, die auf Gregors Veranlassung durch ein eigenes Gedicht des Fortunat verherrlicht wurde; wer sich nicht taufen ließ, mußte die Stadt verlassen, aber auch die Ausgewanderten wurden spater in Marseille zur Taufe gezwungen (Gregors fr. Gesch. 5, 11. Briefe 1, 45). Abgesehen von diesen Ausschreitungen kann die Lage der Juden keine völlig rechtlose gewesen sein. Zwar über ein judisches Wergeld laffen sich nur Vermuthungen aufstellen, aber wir wissen von einem gerichtlichen Verfahren wegen Ermordung eines Juden, der dem Grafen Eunomius und dem Vicar Injuriosus zur Abführung öffentlicher Abgaben Vorschüsse gemacht hatte und, als er diese zurückverlangte, von den Leuten des Injuriosus erschlagen wurde (Gregors fr. Gesch. 7, 23).

Wesentlich besser gestaltete sich die Lage der Dinge unter den Rarolingern. Die von Ludwig dem Frommen erlassene Judenordnung ist
freilich verloren gegangen, aber die Beschwerden des Bischofs Agobard
gegen die Begünstigung der Juden lassen tief genug blicken. Ihr Hauptsgewerbe bildete nach wie vor der Handel, besonders der Stlavenhandel,
doch erwähnt schon Gregor (fr. Gesch. 5, 6) auch einen judischen Arzt,
und unter den Karolingern tommen selbst judische Grundbesitzer vor. Denn
alle Juden, welche sich in den Schutz des Königs tommendirten, erlang-

ten, neben der Berpstichtung zu gewissen Leistungen an den Hof, das Recht Grundbesitz zu erwerben und driftliche Stlaven zu halten, außers dem standen sie unter der Gerichtsbarkeit ihres königlichen Schusherrn und waren von öffentlichen Lasten befreit. Eine besondere Judensteuer existirte nicht, auch die von jüdischen Handelsleuten zu entrichtende Abgabe war wenig höher als die der Christen.

Die Geschichte der Juden im 10. und 11. Jahrh. ist dunkel. Sie scheinen sich nur in den Städten Sud- und Westdeutschlands niedergelassen Ein Privileg für die Juden zu Speier v. J. 1084 fteht im wesentlichen auf bem Standpunkt der karolingischen Zeit. heinrich IV, der dieß Privileg 1090 bestätigte, nahm die Speierer Juden auf ihre Bitte in seinen besondern Schut, als allgemeiner Schutherr aller Juden trat er aber erst in dem Landfrieden von 1103 auf, veranlaßt, wie der Berf. vermuthet, durch die von den Rreuzzügen hervorgerufenen Juden: verfolgungen, gegen deren Fanatismus Landesberren und städtische Beborden nicht zu schüßen vermochten. Die wirkliche Rammerknechtschaft ber Juden, vermöge deren sie, unbeschadet ihrer Freiheit, als konigliche Schutbefohlene bestimmte Abgaben an die königliche Kammer (oder wem der Ronig dieß Recht verlieben hatte) entrichten mußten, erscheint erft hundert Jahre später völlig ausgebildet. Der Erzählung Ottokars von horned, daß König Albrecht I dieß Recht auch den französischen Juden gegenüber mit Erfolg geltend gemacht habe, mißt der Berf. wohl zu vielen Glauben bei. Seit dem 15. Jahrh. gab die Rammerknechtschaft nur den Dedmantel ju spstematischen Erpressungen ab, indem jeder neue Ronig eine neue "Chrung" von seinen "lieben" Rammerknechten erhob, und wenn, wie es nun vielfach geschah, das Judenregal ganz ober theilweis auf Fürsten und Stadte übertragen murbe, so mußten die Konige fich durch neu erfundene Auflagen, wie den goldenen Opferpfennig Ludwig des Baiern, schadlos zu halten, mabrend andrerseits die Landesberren den steuerpflichtigen Juden nicht selten das Recht der Freizügigkeit entzogen und fich durch den Geleitszwang eine neue dauernde Einnahmequelle, den sogen. Judenleibzoll, verschafften. Ganz eigenthümlich war die Stellung des Erzbischofe von Mainz, welcher, während im übrigen dem Pfalzgrafen die Bertretung des Königs oblag, in allen Judenangelegenheiten die Reichsverweserschaft ausübte.

Auf die allgemeine historische Entwidelung last der Berf. eine be-

sondere Betrachtung über die Berhältnisse der Juden in Rurnberg, Res gensburg, Augsburg, Köln und Frankfurt a. M. folgen. Unter den vielen interessanten Mittheilungen des Berf. begegnen wieder und immer wieder die schnodesten Erpressungsmaßregeln, nur in Regensburg und Roin zeigt sich, wenigstens zeitweise, eine humanere Auffassung. den königlichen Schupherren zeichnet sich neben dem berüchtigten Wenzel besonders Ludwig der Baier durch Geldgier aus, mahrend wir von Beinrich IV nur milbe, rudsichtsvolle Magregeln gegen die Juden tennen. — Un diese Schilderung des Particularjudenrechtes, die, so febr sie an sich zu billigen und eine Fortsetzung berselben aus andern Quellen zu wunschen ift, ihren Plat doch besser am Ende des Werkes gefunden batte, schließt der Berf. eine genauere Darstellung der hauptsachlichften Beziehungen, in denen die deutschen Juden des Mittelalters uns entgegentreten: junachst von großem juristischem Interesse "ber Sanbel und die Gelogeschäfte ber Juden" und die jedes Rechtsgrundes baren Beeintrachtigungen durch die zahlreichen Schuldentilgungsverfügungen der Raiser und der Landesherren, dann die judischen "Gemeindes und Gerichtsverhalts nisse", insbesondere die Stellung des talmudischen Rechts, der Judeneid und die Rechte der Juden bei der Beweisführung im Prozes so wie ihre Beziehungen zum Strafrecht; es folgt die "sociale Lage der Juden" (Beschimpfungen, Betehrungsversuche, Religionsubung, Ausschließung aus ber Gemeinschaft mit Christen, judische Rleiderordnung, ihre Stellung zum Grundbesit, zu öffentlichen Memtern und zur Arzeneikunde) und eine fürze Uebersicht über die Judenverfolgungen, die im 11. Jahrhundert nur vereinzelt vorkommen, dann in der Beit der Rreuzzüge, besonders bei Belegenheit des erften und zweiten, gang allgemein werden, bis die Schrettensscenen um die Mitte des 14. Jahrhunderts, eine Folge der Peft, alles frühere weit in den Schatten stellen; den Schluß dieses dustern Bildes geben die zahlreichen spstematischen Austreibungen ber Juden im 17. Jahrhundert.

Der Verf. hat seine Resultate auch dem großen Publicum zugänge lich machen wollen und deßhalb die wissenschaftlich begründenden und ause führenden Anmertungen (Nr. 1—189, Seite 197—293) nebst einigen Judenprivilegien im Anhange zusammengestellt. Daß das Wert ein sehr dankenswerthes sei, wurde schon oben hervorgehoben, Quellen und Litez ratur (namentlich auch die jüdische) sind in reichem Raße benutt und

vie Darftellung läßt, von manchen Wiederholungen der etwas losen und ungleichmäßigen Berarbeitung abgesehen, nichts zu wünschen übrig; um so mehr aber bleibt es zu bedauern, daß der Verf. es nicht vorgezogen hat seine Quellenstudien noch weiter auszudehnen und uns eine abgesschlossene Rechtsgeschichte der deutschen Juden zu geben; so bilden seine reichhaltigen Sammlungen doch nur ein, wenngleich sehr schäßenswerthes, Waterial für den zukünftigen Geschichtschreiber.

Einige Rachträge zu der Darstellung der franklichen Beriode haben wir schon oben gegeben; hier mögen noch einige das Bisthum' Würzburg betreffende Bemertungen folgen, welche sich aus den Monumenta opiscopatus wirzidurgensis (Mon. boica XXXVII u. XXXVIII. 1864. 1866) ergeben. Auch der Berf. weist mehrsach auf die würzburgischen Juden hin, aber nur auf Grund von Bieners Regesten, der jene Sammlung noch nicht gekannt hat. Wir sinden die Juden schon 1170 zu Würzburg im Besitz einer Judenschule (I Ro. 113), zu 1182 wird eine platea und strata, zu 1197 ein vicus Judeorum erwähnt (I Ro. 131. 156); übrigens wohnten die Juden doch mit Christen untermischt, denn nicht selten begegnen genaue Bestimmungen über die Rachbarverhältnisse zwischen driftlichen und jüdischen Grundbesitzern. Die Juden (auch fremde Juden, vol. I Ro. 126 v. J. 1180. 181 v. J. 1212) tonnten Grundbesitz, nas mentlich auch Weinberge außerhalb der Stadt, erwerben; dieß geschah aber, wie schon der Berf. S. 179 bemerkt hat, in der Regel zu Erbzinsrecht.

Bald erwirbt ein Jude ein solches Grundstüd von einem andern (christlichen oder jüdischen) Erdzinsmann, der discher damit beliehen war (in beneficatus) und nun zu Gunsten des Käusers resigniert (I Ro. 113 v. J. 1170. 129 v. J. 1181. 131 v. J. 1182. 156 v. J. 1197. 181 v. J. 1212), dald wird es ihm direct vom Capitel zu Erdzinsrecht vertaust (I Ro. 246 v. J. 1236), dald trägt er sein Eigen dem Capitel auf und empfängt es als Zinslehn zurüd (I Ro. 126 v. J. 1180. 135 s. v. J. 1184. 150 v. J. 1189. 170 v. J. 1206), wobei er wohl als Grund dieses Bersahrens ansührt, er thue es spe desensionis et graties oder ene alicuius malignantis aversio valeat hoc insirmares; und in der That wurden die jüdischen Zinsleute des Capitels von diesem in ihrem Beststande geschützt, wie sich das aus einer Urtunde v. J. 1188 (I Ro. 142) deutlich ergiebt. Der Biscopalem sitams ein usus

nostros vendicare«, es erhob aber ein Jude dagegen Einspruch, »se iusto titulo eam possidere asserebat«. Es beißt bann weiter: »prefixo ergo ei die quo ius dominii in illa area privilegio vel testibus vivis probaret, iudicio nostro se presentavit, privilegium collegii maioris ecclesie nostre super hac re datum nobis demonstrans. preterea tam decanum quam reliquos confratres nostros in presenciam nostram secum produxit, qui vivo testimonio hoc probare parati fuerunt, quod predecessor noster p. r. Regenhardus episcopus rogatu Heinrici sculteti senioris supradictam aream ad altare . . . contulerit et Judeus . . . illam aream de manu decani Gotefridi sub hoc canone susceperit, ut ipse dum viveret et post obitum suum heredes eius singulis annis in purificacione s. Marie libram cere ad altare maius persolverent«. Der Bischof erflärt hierauf: »hac preclara confratrum nostrorum attestatione nos contenti quietam et perpetuam possessionem in illa area soluto predicto canone iam sepe memorato Judeo et heredibus eius recognovimus atque confirmavimus«. Die Lage der Zinsleute war auch an sich durchaus teine bedrückte, benn der jährliche Zins bestand meistens in einigen Pfund Bachs ober, einer für die Juden allerdings etwas demuthigenden Abgabe, in Bachs: tergen (ut ardeant in cripta ubi crux in parasceue sepelitur), que weilen in wenigen Scheffeln Getreide oder in Wein, und abgesehen von dieser Verpflichtung, die auf den Erwerber übergieng, hatte der Besiter das Recht freier Vererbung und Veräußerung. In Betreff. der ersteren besitzen wir eine Urfunde v. J. 1206 (I Ro. 170), in welcher eine Judin ihre Besithumer (sechs Morgen Beinberg und zwei Häuser) von Todes wegen unter ihre Sohne und Töchter vertheilt. Diese Urkunde ift zugleich die erste, in welcher auch jüdische Solennitätszeugen begegnen (vgl. Stobbe 149 Anm. + + +), wie dann weiter No. 181 (1212), 195 (1218), 246 (1236). Uebrigens kommen die Juden nicht bloß als Binsleute, sondern auch als freie Grundbesiter vor (I Ro. 170. 195. 401 v. J. 1276).

In Betreff der Geldgeschäfte sind mehrere Urkunden bemerkenswerth. So wird i. J. 1199 einem Juden sür ein Darlehn von 27 Mark ein Erbzinsgut in der Weise verpfändet (in pignere obligatum), daß der Schuldner zu Gunsten des Juden resigniert und dieser vom Capitel beslehnt wird, »hoc pacto interposito pro usuris, ut singulis marcis

singule dimidie marce a festo s. Michaelis usque ad proximum festum s. Michaelis primo anno accederent, secundo vero anno, si non solverentur usure et sors, usuris et sorte in sortem conputatis eodem pacto singulis marcis singule dimidie marce accrescerent; et si secundo anno sors cum usuris non solveretur, extincta esset pigneris obligatio, et prefatus Judeus et uxor eius et liberi eius iure hereditario nomine conventus ipsam domum pro predicta pensione (den auf dem Grundstüd liegenden Kanon) singulis annis solvenda quiete et inconcusse possiderent« (I No. 158), — also Verzinsung 34 50%, Berechnung von Zinseszins und nach Ablauf von zwei Jahren Berfall des Psands auf Grund der lex commissoria. In einer Urkunde v. J. 1200 (I Ro. 159) verpfandet ein Jude ein ihm selbst für 35 Mark verpfandetes Haus weiter an zwei andere Juden, er selbst hat offenbar nur den Bermittler zwischen diesen und dem Pfandschuldner abgegeben; die lex commissoria finden wir auch hier wieder (vgl. Stobbe 117). Bemerkenswerth ist endlich auch eine Urkunde v. J. 1275 (I No. 394), in welcher das Burgburger Domcapitel eines seiner Mitglieder beaustragt: >quod ornatum sive thesaurum ecclesie nostre per Wikerum rectorem predicte parochie apud Judeos expositum redimat et nostro thesaurario restituat«. Also das ganze Kirchengerath war bei einem Juden verset (vgl. Stobbe 123 f.).

In politischer Beziehung stand die Würzburger Judengemeinde unster dem Bischof, die Stadt hatte nichts über sie zu sagen und mußte dieß in dem Bergleich von 1261 (I No. 348) ausdrücklich anerkennen: »Item promiserunt, quod deinceps de Judeis et eorum negociis inter episcopum et ipsos Judeos se nullatenus intromittent ad inpedimentum domini episcopi, sed permittent ipsum gaudere iure suo et liberam habere potestatem et dominium in eisdem. et quod ipsi cives eosdem Judeos non gravabunt in aliquo vel ad aliquid saciendum vel serviendum civitati conpellent, nisi prout de ipsius episcopi suerit voluntate«. Im Jahre 1281 erhielt die Judenschaft (universitas Judeorem), weil sie dem Bischof aus seinen Berlegenheiten geholsen hatte, von ihm und dem Capitel solgendes Brivileg: »quod a sesto s. Martimi nunc proximo per decem annos continue sequentes nobis nostrisque successoribus singulis annis in sesto s. Martini serviant tantum in mille libris hallensium, et eosdem Judeos in genere vel

in specie ad nulla alia prorsus servicia conpellemus. si vero infra predictos decem annos dominus noster Romanorum rex serenissimus sive romanum imperium ab eisdem Judeis aliquam exaccionem pecuniariam extorquere vel alias ad alia eorum forsitan gravamina intendere niteretur, nos ipsos Judeos singulos et universos ab huiusmodi defendere et manutenere promittimus, in quantum nobis res suppetunt et persona; et si ex nostre possibilitatis defectu, ultra quam nil restat, ipsis adesse defensionis presidio non possemus, extunc omnibus Judeis herbipolensibus qui hoc ipsum a nobis requisierint, securitatem nostri conductus tam in rebus quam personis prebebimus ad loca alia transeundi. item nos seu nostri successores in ipsos Judeos nullam aliam iurisdictionem, quantum ad prefatos decem annos, exercebimus, omni fraude dolo et vara postpositis, nisi quam predecessores nostri in eosdem Judeos pro suis excessibus exercere actenus consueverunt; sane si medio tempore aliqua infamia orta fuerit contra sepefatos Judeos herbipolenses, nos aut nostri successores eosdem Judeos in specie vel in genere in rebus aut personis non gravabimus pro tali infamia, vara dolo eciam et fraude procul motis, nisi in quantum de iure possumus aut debemus aut secundum consuetudinem antiquitus observatam (I No. 446). Auf zehn Jahre also verpflichtete sich der Bischof, von seinen Juben jährlich nicht mehr als 1000 Pfb. Heller zu erheben, gegen die Erpressungen des Raisers sie möglichst zu schützen oder ihnen doch freien Abzug und freies Geleit für Leib und Gut zu gewähren, endlich nur die altherkömmliche Gerichtsbarkeit über sie auszuüben, nicht aber schon auf bloßen bosen Leumund gegen sie einzuschreiten. Jene Abgabe wurde burch Bergleich v. J. 1293 (II Ro. 58) dahin ermäßigt, daß die Juden nur mabrend eines Interregnums 1000, sonft 600 Pfd. Heller jährlich an den Bischof ober das Capitel entrichten sollten, wahrscheinlich weil der Raiser den Rest für sich verlangte. Nach einer Urkunde v. J. 1289 (II No. 8) scheint es, als hatte bie Judengemeinde zu Berfügun: gen über Immobilien bischöflicher Genehmigung bedurft, wenigstens geschieht berselben Erwähnung bei Beräußerung einer jährlichen Rente von 30 Pfd. zum Preise von 300 Pfd. Heller. Als Reprasentanten ber Gemeinde fungieren zwölf Juden, an ihrer Spipe der magister, der fich für den Nichtzahlungsfall verpflichtet »in plates nostra de qualibet domo

pignora sufficientia« zu sammeln. Die zwölf Repräsentanten erklären: »ad quorum reddituum solucionem nos presati duodecim insolidum tam nomine nostro quam nomine universitatis nostre secundum sormam premissam, insuper omnes successores nostros qui in civitate herbipolensi in posterum residenciam secerint, presentibus obligamus«. Sie verpstichten sich außerdem persönlich bei Strase des Einlagers in der Judenschule, beim Wegsall eines von ihnen für einen Ersassmann zu sorgen. Ob wir es hier mit einer geregelten Gemeindevertretung oder nur mit einer Bertretung sür den einzelnen Fall zu thun haben, läst sich nicht entscheiden.

Tourtual, Dr. Florenz, Böhmens Antheil an den Kämpsen Kaiser Friedrich I in Italien. I. Theil. Der Mailänderkrieg. VIII u. 187 Seiten. Söttingen 1865. Dazu erschienen später in Münster 4 Nachträge (n. 3–6, S. 188—199).

II. Theil. Das Schisma. X u. S. 191-419. Münster 1866.

III. Theil. Forschungen zur Reichs- und Kirchen-Geschichte des 12. Jahrhunderts. Extursheft zum Schisma. VIII u. 282 Seiten. Münster 1866.

Rachbem die Geschichte Friedrichs I von der historischen Forschung lange ungebührlich vernachlässigt worben, beginnen in neuester Beit die Borarbeiten zu einer Biographie bes großen Staufers fich zu mehren. In die Reihe dieser gehört auch das vorliegende Werk. Dasselbe liefert eine sehr ausführliche Darstellung bes Antheils, welchen die Herzoge von Bohmen und Bischof Daniel von Prag an den Kampfen des Kaisers in Italien, befonders an dem 2. und 4. Römerzuge genommen; eine Menge einzelner Puntte aus der Geschichte dieser Zeit, auch solche, die nur in fehr loser Beziehung zu dem genannten Thema stehen, finden hier eine sehr eingehende Behandlung. Mit großem Fleiß sind die einschlagenden Quellenstellen gesammelt; burch Mittheilung bes herrn Universitätsassessor Baftenfeld in Göttingen erhielt ber Berf. auch mehrfach ungebruckte Das terialien und zerstreute Notizen seltener italienischer Urtundenwerke zur Benupung. Freilich bleibt tropdem mancherlei nachzutragen. So behandelt ber Berf. z. B. in einem eigenen Excurs bas Berhaltniß Danemarks jum Schisma und zu Böhmen; eine langere Stelle bes Saxo Grammatieus theilt er dabei ihrem Wortlaute nach mit; von der wichtigen Nachricht desselben Schriftstellers aber, daß der spätere Erzbischof Christian I von Maing für Bictor IV in Danemark thatig gewesen, daß seine

Borftellungen Eingang bei König Balbemar gefunden, nimmt er keine Notig. In der ersten Beilage des Excursheftes liefert er Erganzungen zu den Regesten Wichmanns von Magdeburg von Fechner; leider aber fehlt es denselben sehr an der wünschenswerthen Bollständigkeit. Herr Tourtual wundert fich, daß Wichmann fich verhältnismäßig selten (nur 14 Mal) in Italien nachweisen laffe, ba er boch als Hauptvermittler bes Benetianer Friedens für die Geschichte Italiens von gang hervorragender Bedeutung sei; hatte er nur die in dem Jahr des Benetianer Friedens in Italien ausgestellten taiserlichen Urtunden nachgeschlagen, welche Bohmer und Stumpf verzeichnet, so würde er gefunden haben, daß allein in diesem Jahr drei dieser Urkunden, welche Wichmanns Aufenthalt in Italien bezeugen, von Fecner nicht berücksichtigt sind. Sehr viel schlechter als mit der Sammlung ist es mit der Berarbeitung des Materials bestellt. Es sehlt dem Berf. überall an einem scharfen Blick für das wesentliche und unwesentliche; die nebensächlichsten Dinge werden oft in ungebührlicher Breite, die einfachsten Fragen mit wenig erquidlicher Weitschweifigkeit behandelt; in hohem Maak lassen Alarheit und Präcision sich vermissen. Unfraglich am besten gelungen ist der erste Theil, welcher der Göttinger Facultät als Inauguraldissertation vorgelegen; ich mache besonders aufmerksam auf den zweiten Ercurs, in welchem ein wichtiger Abschnitt aus dem Gedicht Gottfrieds von Biterbo über die Thaten Friedrichs I sehr eingehend behanbelt ist; mehrere der hier geaußerten Ansichten sind freilich neuerdings bereits durch Wattenbach (D. G. Q. 2te Aufl. 427) und Wait (Gött. Nachr. 1866 Rr. 18) rectificirt. Am wenigsten befriedigend erscheint bas Excursheft; die oben gerügten Fehler treten hier in besonders eclatanter Beise hervor. Die einfachsten Fragen bes untergeordnetsten Details, welche in Anmerkungen von wenigen Zeilen zu erledigen, werden hier mehrfach in seitenlangen Excursen erörtert, häufig wird dieß oder jenes, was gerade in den Collectaneen des Berfassers sich vorfand, mitgetheilt, ohne Rucsicht darauf, ob es zur Aufhellung der gerade behandelten Frage dient, ob nicht. Bon den vier Beilagen ift nur die erfte von Interesse; in der zweiten und dritten werden zwei Briese aus Sudendorfs Registrum unnothis ger Weise wieder abgedruckt; die vierte enthält eine Recension von Frinds Kirchengeschichte Bohmens, wesentlich nur ein Berzeichniß von mehreren 3. Th. ziemlich groben Irrthumern bes Verf. und von Druckfehlern. Sehr untlar ist die Auseinandersetzung in Excurs ,8 über eine am 23. Marg

1167 zu Rimini ausgestellte kaiserliche Urkunde. Dieselbe ist, wie mir scheint, zweifellos unecht; auch Tourtual gesteht S. 83 zu, daß sie "in Bejug auf Form und Zeugen gewichtige Bedenken gegen fich hat", sagt aber 6. 86: "Jedenfalls ist die Urkunde, abgesehen von den Beugenunterschriften (!), echt und vielleicht nur ein Jrrthum bes Datums anzunehmen; doch fällt der darin bezeichnete Freitag mit dem 23. März zusam= men". Dagegen scheint ibm S. 88 "die Sache immer noch ihre Bedenten zu haben und möchten wir die Urkunde vom 23. März nicht so ohne Beiteres für unser Jahr 1167 in Anspruch nehmen burfen". Tropbem heißt es 6. 132 eben auf Grund dieser Urkunde ganz bestimmt: 1167 Marz 23 war Christian in Rimini. Auch an ganz birecten Widersprüchen sehlt es in Tourtuals Ausführungen nicht. S. 133 polemisirt er gegen z Reuters Behauptung, Otto von St. Blasien setze voraus, daß Erzbischof Christian von Mainz vor der Schlacht bei Tusculanum bei dem Heere des Raisers gestanden, welcher damals Antona belagerte. "Otto dachte sich ihn wohl in Tuscien". Dagegen heißt es S. 152: "Betreffs Chris stians von Mainz, den Otto sich um diese Zeit vor Ankona denkt" u. s. w. 6. 79 giebt der Berf. im Text an, Heinrich VI sei 1165 geboren, in der zu diesem Sate gehörigen Anmerkung behauptet er mit Berufung auf eine Stelle ber großen Rolner Annalen: Heinrich war nicht erft 4jahrig, als man ihn im Juni 1169 zum König erwählte, wie Reuter 3. 19 will". Besonders carafteristisch scheinen mir Tourtuals statistische Zusammenstellungen zu fein (S. 211), auf welche er selbst einen besondern Werth legt. Die Zahlen der Aufenthaltsnachweise von Daniel von Prag, Hermann von Werden und Wichmann von Magdeburg, sowie die Rummern der Regesten von Reinald von Köln und Christians von Mainz find hier tabellarisch geordnet und zusammengezählt; "für Christian ist nach den Stumpsschen Regesten gearbeitet". Leider ift bier, wie 6. 132 überseben, daß Stumpf nicht Regesten, sondern nur ein Berzeich: niß der Recognitionen und Zeugenunterfertigungen Christians geliefert, und damit fallen alle S. 213 aus der Bergleichung der Regesten Reis nalds und Christians gezogenen Schlusse.

Ich bemerke schließlich, daß der Verf. ausgesprochener Maaßen auf dem ultramontanen Standpunkt steht; aussührlich, wenn auch nicht eben mit großem Geschick, polemisirt er in dem Vorwort zum 2ten Theil gesen Reuters protestantische Frrungen.

C. V.

1

Busson, Dr. Arnold, Die Doppelwahl des Jahres 1257 und das römische Königthum Alfons X von Castilien. 8. (136 S.) Münster 1866, Aschendorffsche Buchholg.

Das Hauptgewicht dieser Abhandlung fällt auf die Geschichte Alfons X. Durch Herbeiziehung einer Anzahl spanischer Quellen und Geschichtschreiber und durch fleißige und sorgfältige Durchforschung der italienischen jest zum Theil neu herausgegebenen Schriftsteller und Urkunden hat der Herr Berf. eine Anzahl mehr die italienische als die deutsche Geschichte berührender Punkte genauer festgestellt, als es bisher der Fall war. legt den schon von Böhmer bemerkten Berhandlungen zwischen Pisa und Konig Alfons im Jahre 1256 einen großen Einfluß auf die Bewerbung um die Kaiserkrone in Deutschland bei, er legt mit Recht das Hauptgewicht darauf, daß die castilische Action immer nur auf Italien berechnet war, und wir burfen bingufügen, daß die Bahl und Stimmenbewerbungen in Deutschland von Seiten Alfons eben als eine lästige aber unvermeibliche Formalität angesehen worden, welche indeß durch Geld und gute Worte durchzusezen war. Sehr gründlich werden sodann die Bemühungen des Caftiliers beleuchtet, die italienischen Ghibellinen ganz auf seine Seite zu ziehen, und noch ausführlicher, als dieß von Ropp und andern geschehen, weist der Berf. die Fortdauer dieser Anstrengungen auch in der Zeit, da Rudolf von Habsburg bereits gewählt war, nach. Es ist in allen diesen Richtungen sehr viel dankenswerthes zusammengestellt worden, obwohl wir doch gestehen muffen, daß überall da, wo der Verf. ein wesentlich neues Resultat gefunden zu haben glaubt, die erheblichsten Bedenken gleich so gur Hand find, daß man fich über die Sicherheit bes herrn Berf. verwundert. So ware es in der That recht hübsch, wenn man behaupten tonnte, König Alfons hatte sich durch die von Gregor X. nach der Zusams mentunft von Beaucaire angebrobten Strafmittel wirklich einschüchtern lafsen und auf die römische Konigswürde förmlich verzichtet; allein leider weiß er dieses mir bisher unbekannte Factum bloß aus Theiners Cober I 193, wo ich zwar auch einen Brief gelesen habe, der ähnliches anbot, der aber Balentie datirt ist, und also wie man bisher glauben sollte vom Papste unter dem unmittelbaren Eindruck der ihm von Alfons zwar gegebenen, aber sofort nachher, wie auch der Berf. weiß, gebrochenen Bersprechungen geschrieben sein möchte. Denn eben erft in Balence am 13. September erjuhr Gregor X von der Umwandlung Alfons X, und es ist daher gewiß

nicht wahrscheinlich, daß jene Benachrichtigung von der gehorsamen 216dankung Alfons' nach diesem 13. Sept. in Balence geschrieben ift. Allein herr Buffon weiß sich zu helfen. Daß die von Gregor X am 13. Sept. in Anmendung gebrachten Schredmittel der Kirche, die aber schon niemanben mehr schreckten, ohne Wirtung geblieben sein sollen, fällt ihm, wie es scheint, schwer zu glauben, er supponirt also getrost, daß doch eine Erklärung erfolgt sei, welche zu Gregors voller Befriedigung ausgefallen wäre und "der Ausstellungsort Balentie" (in der Urkunde, in welcher eben der Papft hiervon Rachricht giebt) ist unbedingt in Lausanne zu verbessern". Mir ist nicht bekannt, ob es vielleicht "schulgerecht" sein mag, daß dieselben Geschichtsforscher, welche etwa die Combination, das Gregor X durch die Forderung der Bahl Rudolfs ein Gegengewicht gegen die Anjon schaffen wollte, wie eine dilettantische Willtubr verwerfen können, daß diese selben mit den Manipulationen an den Aeußerlichkeiten der Zeugnisse so Aberaus schnell fertig find. Ich weiß wohl man wird sagen in unserm Falle entscheidet das Datum, — aber sollte leichter September und December u. a. als Lausanne und Balence zu verschreiben sein. Leider ift das neue Wert von Theiner, dieses unermudlichen und jugleich schauberbaftesten Urtundendruckers unseres darin so gesegneten Jahrhunderts, in allen Fällen nahezu unbrauchbar, wo die mindeften kritischen Bedenken auftauchen. Wir sagen nicht, daß ber Berbesserungsvorschlag bes herrn Buffon an der fraglichen Urkunde ganz unberechtigt ware, aber wir halten die darauf gebauten Schlusse für gewagt und in der Sache für wahrscheinlicher, daß sich das ganze Schreiben einfach auf die Ereignisse von Beaucaire beziehe. Halten wir somit in diesem Buntte, die nach einem gewissen Recept "exakter Forschung" angestellten Beobachtungen des Herrn Berf. nicht immer für glücklich, so scheint uns, abgesehen von sehr vielem guten im einzelnen, alles was fich auf die Wahlgeschichte vom Jahre 1257 bezieht in der Hauptsache für verfehlt. Phillips und auch Wait in den G. G. A. 1857 S. 500 ff. hatten noch nicht den Muth die sogenannte Bulle Urbans IV vom 31. August 1263, worin zum erstenmale ein aus sieben Aurfürsten bestehendes Wählercolleg supponirt wird, als Quelle für die Bahlvorgänge selbst unbedingt gelten zu lassen. Nun hatte man aber das Dilemma entgegengestellt: entweder enthält das Schreiben des Papstes einen blopen Bericht über die Wahlvorgange, und dann dürften die Wahlvorgange, wie sie urtundlich sicher fteben, nicht im Biberspruche damit sein,

ober das Schreiben ift im Biberspruche mit dem factischen Hergange und bann ist es zwar wichtig als eine bestimmte Absichten ins Auge fassende advocatische Denkschrift, kann aber nicht als Quelle der Bahlvorgänge angesehen werden. Bon der Richtigkeit dieser Alternative überzeugt, hat sich Herr Busson in der That dazu entschlossen zu sagen, zwischen ben wirklichen Wahlvorgangen von 1257 und der sogenannten Bulle von 1263 besteht kein Unterschied, und alles ist so geschehen, wie es uns der Papst erzählt. Man fieht, wie diese "erakte Forschung" Schritt für Schritt weis ter kommt, und es wird uns schließlich nicht wundern, wenn bloß das, was die Papfte sagen, für wahr und alles andere für Sowindel gehalten wird. Da ist z. B. im Jahre 1256 ber Herzog von Braunschweig gewesen, bessen sehr energische Theilnahme an den Wahlangelegenheiten sreilich schon Böhmer nuter den Tisch fallen ließ; Herr Buffon hat die Gute gebabt die große Bichtigkeit ber Wolmirstädtschen Bahlpartei, in der besonders dieser Herzog von Braunschweig eine Rolle spielt, zuzugestehen, aber er kam dadurch natürlich mit seiner vornehmsten Quelle — eben jenem papstlichen Brief - in harten Widerspruch, da doch Se. Heiligkeit von dem Herzog von Braunschweig als Wähler in Deutschland tein Sterbenswort weiß. Wie soll man da helsen? Sehr einfach! Zu jener Zeit war der Erzbischof von Mainz in Gesangenschaft desselben Herzogs von Braunschweig — folglich "war zwar Herzog Albrecht von Braunschweig nicht wahlberechtigt", aber "ba er ben Erzbischof von Mainz seit längerer Beit in Gefangenschaft hatte", "bisponirte er in gewisser Beise über eine Rurftimme". Referent gesteht offen, daß ihm schon vieles unrichtige in seinem Leben eingefallen sei, aber darauf allerdings ware er nie von selbst gekommen, und so mag Herr Busson verzeihen, wenn es auch bis jest nicht geschehen ist. Denn daß einer, wenn er den andern einsperrt, der rechtliche Inhaber von dessen Aemtern wird, — dieses Staatsrecht habe ich doch dem beiligen romischen Reiche niemals jugetraut, obwohl ich überzeugt bin, daß Herr Buffon sonst eine weit höhere Deinung bavon hat, als ich. Nicht beffer als mit bem Herzog von Braunschweig ergeht es dem Herrn Berfasser mit dem Herzog Heinrich von Baiern; auch von ihm weiß der papstliche Brief von 1263 nichts, also ist auch er verurtheilt, und zwar durch einen eigenen Creurs, aus den Wahlverhandlungen ausgemerzt zu werden. Hauptbeweis dafür ist natürlich wieder "die Angabe des berühmten Briefes Urbans IV vom 31. August

1263", -- eben beffelben, deffen Beweistraft erst durch das Wegraisonnieren bes herzogs von Baiern erwiesen werben soll. Was diesem verbangnisvollen Cirtel sonst im Bege steht, wird freilich leicht beseitigt, benn hermann von Altaich ist ein Baier und daher parteufch. Wenn aber Richard mit der Pfalz verhandelt, so wundert sich Herr Busson, daß der Pfalzer - der doch gerade über diese Frage und über alles mögliche sonst mit seinem Bruder hadert — bes Wahlrechts von Baiern teine Erwähnung thut. Wir können ja mehr sagen, es ift dem Herrn Berf. entgangen, daß nach den bei Wittmann gedruckten Urkunden der Pfalzgraf nicht bloß im Jahre 1256 sondern auch nach der Wahl Rudolfs und auch nach ber Augeburger Rechtsentscheidung von 1275 von der Antheilnahme Baierns an Rönigswahlen nichts hören wollte, und daß er - eben der Herzog Ludwig - niemals mit dem Ausspruche des Königs Rudolf zufrieden gewesen ist, vielmehr stets das Mahlrecht allein in Anspruch nahm. Bir bemerken zudem gleich an diesem Orte, daß die ermähnte wichtige Stelle bisher in allen den Erörterungen über die Interpretation des Sprus des des Königs Rudolf von 1275 noch von keinem der Gewährsmanner bes Herrn Buffon weder von Baermald noch von Phillips in Erwägung gezogen worden ift, und daß, wenn herr Buffon die Stelle nicht jest abersehen batte, er sie ficherlich in Betracht gezogen batte. Auch ein andes res wollen wir gleich hier erwähnen, nämlich den Umstand, daß wenn die Entscheidung von 1275 die Ausschließung Bohmens vom Bablrecht zu bedeuten gehabt hatte, jedesfalls die Ertheilung von Willebriefen von Seite Böhmens vor 1289 als ein Widersinn sich darstellte, da man von der toniglichen Regierung doch wohl nicht voraussezen wird, sie hätte sich Wils lebriefe von einem Fürstenthum erbeten, dem derfelbe regierende Rönig das Rurrecht abgesprochen bat. Irren wir nicht sehr, so ift die Behauptung des Herrn Busson, daß alle diese Fragen jest in seinem Sinne als erledigt zu betrachten seien, nichts als absprecherische Schulweisheit, welche vor mehreren Jahren noch einen Schein für fich hatte, mahrend herr Buffon selbst an eine erneuerte Ueberlegung bes ganzen Gegenstandes gar nicht berangetreten ist. Gang ebenso verhält es fich mit ber Frage, welche Bedeutung die oft erwähnte sogenannte Bulle vom 31. August 1263 für die Abschließung bes Collegiums ber Sieben haben mochte? Auch in dieser Beziehung bat herr Buffon eine neuerlich bekannt gewordene Urtunde sowenig in den Rreis seiner Betrachtungen gezogen, als dies von

seinen Borgangern auf biesem Felbe geschehen ift. Wer vor zehn Jahren die Beobachtung machte, daß das Entscheidungsrecht, welches die Papfte feit Innocenz III über die deutschen Konigswahlen fich angemaßt haben, eine wesentliche Einwirkung auf ben Gang ber Bablverhaltniffe ausgeübt, der durfte mahrhaftig sich nicht einbilden etwas besonders scharffinniges ausgesprochen zu haben, aber munberbar mar freilich ber Gifer, mit meldem von einigen Seiten die papstliche Curie von dem Berdachte solcher seltener — Beeinflußung beutscher Rechte gereinigt worden ist. Natürlich die weltbekannte Bescheidenheit ber romischen Curie — im 13. Jahrhunbert — in ber Politik hat nichts gethan, was nicht die lieben Deutschen in frommer Chrfurcht selbst gewünscht und an die Hand gegeben haben. Dazu secundierte dann noch die Rechtsgeschichte mit ihrer "aus sich selbst Entwidelung", und fo konnte nicht fehlen, baß nun herr Buffon fich bie Meinung angeeignet hat, daß über alle diese Dinge natürlich die Acten geschloffen feien. Referent will nicht fagen, daß es eine glückliche ober correcte Ausbruckweise war, wenn man das Aurrecht der Sieben auf jenem papftlicen Briefen beruhend darstellte, aber daß die Rurfürsten, eben jene Sieben, damals wirklich ber Ueberzeugung waren, daß bieses Rurrecht ein Ausfluß der papstlichen Bollmacht war, dieß ist uns jest durch eine Urtunde sicher gestellt; denn im Jahre 1279 hat, wie Herr Busson leicht finden wird, wirklich die römische Gurie fich bestätigen laffen, daß das Recht ber Rurfürsten in dem Papste seine Wurzeln habe. Ob man nun die Rurfürsten mehr dazu gebracht hat durch Anhängung der alten Bablmahrchen oder durch Geltendmachung der seit so lange geübten romischen Bahlbevormundung und durch die Deutlichkeit der Thatsachen, mag dabin gestellt sein. Soviel ift gewiß, daß das papstliche Schreiben von 1263 und jene turfürstliche Erklarung von 1279 einen innern Zusammenhang haben, und daß die damaligen Babler in dem nun gut, minder oder schlecht begrundeten Glauben waren, daß fie bem papstlichen Stuble ihr Bablrecht verdanken, vielleicht ein rechtsbiftorischer Jrrthum, aus welchem fie Berr Buffon und seine Meister zu reißen vermocht batten, wenn fie damals schon gelebt hatten. In Bahrheit aber haben sie sich erst durch die Rurvereine und vollständig erst durch die Reformation von diesem Glauben frei gemacht. Wenn also boch einige fich fanden, welche nicht herrn Buffon beiftimmen sollten, der Dinge dieser Art einfach als erledigt bezeichnet ohne die neu hinzugekommenen Beweise auch nur angeseben

ju haben, so werden sie sich tröften, daß sie in demjenigen Irrthum sind, in welchem die Rurfürsten selbst im 13. Jahrhundert sich befanden.

Doch es ist Zeit uns an die Schranken der Recension zu erinnern, da es hier nicht Aufgabe sein tann, die vielbesprochenen Punkte auch nur annahrend zur vollen Klarbeit zu bringen. Rur noch einiges über Buffons Abhandlung mag gestattet sein zu bemerten. Befanntlich ift die Entscheis dung über die Loppelwahl von 1257 am römischen Stuhle 15 Jahre verschleppt worden. Der Berf. fühlt bas Bedürfniß die Bapste auch hierin ju rechtfertigen. Ich will mich deutlicher ausbruden, benn für gerechtfertigt halte ich sie auch — nämlich vom Standpunkte ihrer Bevormundungs. politit - allein nicht in dem Sinne versteht es herr Buffon, er sucht vielmehr zu zeigen, daß sie gar nicht von politischen Motiven hiebei geleitet gewesen, daß sie immer die beste Absicht gehabt ein Rechtsurtheil endlich zu fällen. — "Bufälle" hinderten die Entscheidung der Bablfache. Wir haben allerdings nicht erwartet, daß der Herr Berf. der papftlichen Politik dieser Jahrhunderte tief in die Karten gesehen haben wird, da es eine gewiffe Art von exacter Geschichtsforschung giebt, welche zwar allen Ure tunden gegenüber sehr vorsichtig ist, aber an papstlichen Briefen am wenigsten gedeutelt, gemätelt und gedreht wiffen will, weil der Schafspels des Enrialstils auch gar zu leicht ein Loch bekommt und ein ganz andes res Genicht durchbliden laßt, aber Bufall burch fünfzehn Jahre uns zumuthen, ift etwas viel, und wir muffen baber ju unferm Bedauern gesteben, daß wir aus ben ganzen Mittheilungen nichts neues gelernt, weil wir nach Schiller an den Zufall nicht glauben, auch wenn es fich nicht bies um den Scheden Wallensteins, sondern um die romische Politik handelt. So ist es auch auffallend, daß Herr Buffon nicht bemerkt hat, daß Alexander IV ein alter Geizhals war und deßhalb die Engländer um unermesliche Summen in Sicilien begünstigte, mabrend die Nachfolger beffere Geschäfte mit ben Franzosen und zeitweilig mit ben Spaniern machten und vielleicht eben dehhalb die Entscheidung in der Bablfrage nicht fallten. Doch ich will barin weiteren Studien bes herrn Berfaffers nicht vorgreifen, und nur um nicht mit allzu ernfthaftem Streite zu enben, mag uns noch gestattet sein zu sagen, daß "horned" heutzutage auch nicht gerade mehr zu den neuesten Unrichtigkeiten gehört, und daß Aquae vgl. 5. 96 und Aix nicht wohl verschieden sein werden. 0. Lz.

Müde, Alf., Albrecht I von Habsburg, Herzog von Desterreich und Römischer König. Gotha 1866, Perthes.

Eine wohlgemeinte und anspruchslose Schrift, welche fich mehr die Aufgabe gestellt zu haben icheint, bas an spannenben Situationen nicht arme Leben des Königs Albrecht einem größeren Kreis von Lesern juganglich ju machen, als burch fritische Erörterung geficherte Resultate aufzuftellen. Im wesentlichen hat der Berf. an den Darftellungen sestgehalten, welche fich in dem Rahmen von Ottokars Reimdronik mit scheinbarer Sis derheit und mit einer gewissen poetischen Ueberzeugungstraft bewegen. Gleichwohl ift die Autorität dieser Hauptquelle für Albrecht von Sabsburg an ungabligen Buntten bereits erschüttert, und ber Geschichtsschreiber Diefer Beit wird hentzutage nur nach bestimmten kritischen Gesichtspunkten mit diefem Schriftsteller etwas anzufangen wissen. Der Referent hat eine mal eine ziemlich allgemein gehaltene Regel für die Benugbarkeit Ottolars aufgestellt, die gleichwohl doch sich fast überall bewähren wird: Seine Buverlässigkeit reicht nirgends über die localen Berhaltnisse hinaus; während er in Bezug auf die österreichisch steirischen Berhaltniffe meist vollkommen durch Urtunden bewährt wird, zeigt er eine unglaubliche Billführ in ben Mittheilungen über allgemeine beutsche und über Greignisse anderer Lanber. Der Grund fur diese Erscheinung ift ber, daß seine Quellen durchaus und ausschliehlich im Areise bes steirischen Abels zu suchen find, und bas sein Bublicum andererseits ein öfterreichisches ift. Diesem durfte er nicht leicht über öfterreichische Berhältniffe etwas vorlügen, während er dieser Reigung vollen Zügel schießen ließ, wenn es fich um die entfernten Angelegenheiten handelte, die um so interessanter wurden, je weniger Erjahler und hörer von diesen Dingen wußten. Auf solche Beise bat unser Chronist insbesondere die sonft recht langweiligen Bablgeschichten deuticher Ronige ju würzen gewußt. Go erzählt er bie beiben vom Berf. bes a. B. auch geschilderten Wahlen Abolfs. von Raffau und Albrechts von Habsburg so spannend, so voll diplomatischer Intriguen einerseits und begeisterter Jubelbemonstrationen andererseits, daß dadurch die Sache intereffant aber nicht wahrhafter gemacht ift. In der That ift aber alles vein erfunden, und man tonnte dies in Bezug auf die Bahl Abolfs ichon por ben urtunblichen Mittheilungen leicht erkennen, welche jungftens Ennen aus bem tolner Archiv gemacht bat. Der Berf. bat fich aber folche Fragen gar nicht aufgeworfen, und er schreibt getroft alles dem Reimchronisten

oder dessen Epitomator nach. Unter den im Anhang angeführten Chroniten der Zeit hatte mindestens doch Christian Rüchemeister nicht sehlen dursen, da er viel wichtiger ist, als etwa Jakob (Twinger) von Königshosen. Was des Berf. Urtheil über Albrecht von Desterreich angeht, so
steht er darin alzusehr unter dem Einflusse von Böhmers Liebhabereien,
wiewohl er manchmal sich doch zu einem kleinen Widerspruch bestimmt sieht.
Im übrigen sind die meisten Partien frisch und nicht ohne Geschick erzählt.

0. Lz.

Laspeyres, Dr. E. A. Th., Chronicon Slavicum quod vulgo dicitur parochi Suselensis. Niedersächsisch und sateinisch auf Grund der auf der Lübecker Stadtbibliothet erhaltenen Exemplare der Edd. princ. s. l. e. a.

Das interessante niedersachsische Drudwert, aus welchem uns bier die große Sammeldronik dargeboten wird, die im 15. Jahrhundert die Lubedische und Bremische Geschichtschreibung des Mittelalters gewiffer. maßen jum Abschlusse brachte, verdiente ichon burch seine außergewöhne liche Seltenheit eine Reproduction. Der herr herausgeber hat dieselbe mit einem Aufwand von Fleiß und Sorgfalt hergestellt, indem er auch die lateinische Recension der Chronit neben der niedersächsischen zum Abdruck brachte. Auch die Parallel=Stellen der alteren Schriftsteller sind in ben Anmerkungen angeführt, und das ganze eben doch geeignet einen ersten ohngefähren Ginblid in die schwierigen Fragen, welche dieses Bert bar-Man kann natürlich mit dem verdienstvollen herrn bietet, zu eröffnen. Berausgeber über die Grundfage seiner Ausgabe febr verschiedener Meinung sein ohne deshalb vertennen ju muffen, mas sich derselbe eigentlich zum Ziele gesetzt hat. Irren wir nicht, so tam es ihm vor allem barauf an von den schönen Seltenheiten Lübeck eine möglichst getreue bibliographische Borstellung zu geben, und dieser Zwed wird so ziemlich vollstandig erreicht sein. Die historischen Fragen, die fich daran anschließen, und die sich bei dem Mangel aller handschriftlichen Substrate nur durch eine kritische Bergliederung des literarischen Denkmals losen ließen, sind von dem Herausgeber nicht angerührt worden, aber er hat eben, und das hat man ihm aufrichtig zu danken, die Untersuchungen hierüber ermöglicht.

0. Lz.

Der Brandenburgisch-Prenkische Staatshaushalt in den beiden letzten Jahrhunderten v. A. F. Riedel. Berlin 1866.

Es ift wohl zweisellos, daß die Geschichte des preußischen Staats-

haushaltes bisher nicht die Bearbeitung gefunden hat, welche sie nach ihrer historischen und politischen Bedeutung verdient. Um so dankbarere Aufnahme wird diese Schrift sinden, welche auf sorgfältiger Benutung der besten und zuverlässigsten, zum großen Theil bisher unbeachteten oder unzugänglichen Quellen beruht. Bor allem sind es die Acten der alten preußischen Centralbehörden, aus denen der Berfasser schöpft und aus denen er, was die Resultate der Finanzverwaltung und die Behördenorganisation angeht, manches neue zu Tage gefördert hat. Mit ganz besons derm Fleiß ist er bemüht gewesen, die Summen der Cinnahmen und Aussgaben in den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung überall aus den Staatsrechnungen sestzustellen. Eine Reihe von Irrthümern, die sich aus einer Bearbeitung der preußischen Geschichte in die andere verpflanzt hat, wird man so berichtigt, über manche Perioden ein neues Licht verbreitet sinden.

Die Darstellung beginnt nach einem turzen Rüchlick auf frühere Beiten mit dem großen Aurfürsten, deffen Regierung indeß auch noch ziemlich turz behandelt ift. So werden z. B. die Ginführung der Accife und die anderen Maßregeln, durch welche dieser Regent das für seine Zeit große Resultat eines Steuereinkommens von 1,620000 Thirn. — das boppelte des damaligen Ertrags der Domanen und Regalien — erreichte, nur gang turz berührt. Biel großer ist schon bie Ausbeute, welche bie vom Berfasser vorzugeweise benutten Quellen für die beiden erften Ronige gewährt haben, aber das Hauptverdienst der ganzen Schrift liegt doch in den Berichten über den Staatshaushalt Friedrichs des Großen und Friedrich Bilhelms II. Freilich find auch aus dieser Beit viele intereffante Rechnungen gleich Anfangs secretirt worden und abhanden gefommen, aber es ift boch genug Material vorhanden, um bie unermudliche Thatigkeit bes gropen Königs auf diesem Gebiete, die oft verzweiselten Mittel, mit denen er die Rosten des siebenjährigen Ariegs decte und die neuen nach dem hubertsburger Frieden getroffenen Einrichtungen, erkennen und ihre Grfolge beurtheilen zu tonnen. Mit vollem Rechte betont ber Berfaffer fcarfer, als das gewöhnlich geschieht, neben den glanzenden Seiten auch die Fehler ber Finanzpolitik bes großen Königs. Er zeigt z. B. wie die 1766 eingeführte französische Regie trop bes scharf siscalischen Charakters, ber fie so verhaßt machte, doch bochft unbefriedigende finanzielle Resultate lieferte; er weist hier auf die willtührliche Bersplitterung der Finanzverwaltung,

durch welche der Staatshaushalt die unter Friedrich Wilhelm I. gewonnene Uebersichtlichkeit und Ginfachheit wieder verlor. Dagegen erscheint die Finanzverwaltung Friedrich Wilhelms II. in febr viel gunftigerm Lichte, als man fie bisher zu betrachten gewohnt mar. Bor bem Bormurf ber Berschwendung zu personlichen Zweden nimmt der Berfaffer diesen Fürsten entschieden in Schup, dagegen bebt er sein Bestreben die Berwaltung zu größerer Einheit zuruckzuführen und ben übertrieben fiscalischen Charatter zu ermäßigen anerkennend bervor. Er sieht die Ursache der üblen Finange lage, welche in der spätern Regierungszeit des Königs eintrat und die schon beim Baseler Frieden der Art war, daß eine Fortsepung des Arieges aus eigenen Mitteln geradezu unmöglich erscheinen mußte, ganz überwiegend in den kostspieligen Kriegen. Dazu kam aber unter dieser und der folgenden Regierung, deren Finanzwirthschaft der Berfasser noch bis zum Rriege von 1806 verfolgt, noch ein anderer wichtiger Uebelftand, ber gerade gegenwärtig besondere Beachtung verdienen durfte. In teinem der von 1793-1806 neu erworbenen Landestheile, so groß ihre Ausdehnung auch war, wurden Ueberschüsse erzielt, die an die Centralkasse bes Staats hatten abgeführt werden konnen. In den polnischen Landes. theilen war wohl die Armuth des Volles die Hauptursache, in den deut= ichen aber die übertriebene Schonung, mit der man in finanzieller Beziehung die neuen Lander behandelte. Die Erwerbungen dienten, wie der Berfaffer fagt, zunächst nur dazu die Lasten und Ausgaben des Staats zu vermehren.

Wir können auf den Inhalt der Schrift hier nicht weiter eingehen, aber wir vermögen nicht zu schließen ohne die Bemerkung, daß sie nicht nur für den Forscher in preußischer Geschichte unentbehrlich, sondern auch für jeden, der Antheil nimmt an dem künstigen Emporkommen des deutsschen Großstaats, interessant ist.

Horn, Georg, Boltaire und die Markgräfin von Baireuth. 8. (197 S.) Berlin 1865, Decker.

Aus der Correspondenz der Markgräsin von Baireuth mit Voltaire waren bisher nur die Briefe der fürstlichen Frau bekannt, die Briefe Volztaires bis auf einen schienen verloren zu sein. Da fand der Bf. unter den Papieren der Familie von Miedel zu Baireuth diese Briefe Voltaires auf, fünfundzwanzig an der Zahl, aus den Jahren 1742—1758 und veröffentlicht dieselben mit den entsprechenden Briefen der Markgräsin in Sisterische Zeitschrift. XVII. Band.

beutscher Uebersetzung, indem er sie in leichter und gefälliger Beise eins führt und erläutert. Wir sehen nicht ein, wem zum Frommen der Bf. diese Briefe übersetzt hat. Ihr Seist verstüchtigt sich mit der Uebertragung in eine andere Sprache; wer Boltaire nicht französisch liest, wird ihn heutzutage lieber ungelesen lassen.

A. S.

Anten, J., Ueber einen berühmten Brief Friedrichs des Großen am Tage der Schlacht von Kolin d. 18. Juni 1757 (Abhandl. der Schles. Gef. f. vaterl. Cultur. Ph. hist. Abth. 1866. S. 18—29).

Die Abhandlung betrifft ben angeblich von Friedrich dem Großen nach ber Schlacht bei Rolin an den Grafen Marishal geschriebenen Brief, über welchen ich in dieser Zeitschrift Bd. XV S. 317 gehandelt habe. Es freut mich, daß ber um die Geschichte jener Zeiten sehr verdiente Gelehrte durch seine sorgfältige Prufung ebenfalls zu dem Resultate getommen ist, jenen Brief wenigstens in seinem Saupttheile für unecht zu erkennen. In seiner Schrift "der Tag von Kolin" (2. Ausg. 1860 S. 149) hatte er denselben noch für ein vollgiltiges Zeugniß angesehen und seine eigenen Bedenken mit der Vermuthung zu losen gesucht, "daß wir nicht einen vollständigen Brief, sondern Bruchftude eines Briefes vor uns baben, in welchem außer auf die Schlacht bei Rolin auch auf die bei Prag und auf die Blotade dieser Stadt Bezug genommen war". Diese Bermuthung bat R. jest fallen laffen. Das Ergebniß seiner neuerdings über Datum, Form und Inhalt des Schreibens angestellten Untersuchung ift "die Berurtheilung deffelben als eines in seiner größeren ersten Salfte entweder stark gefälschten oder wohl gar unechten, wodurch natürlich der tritische Argwohn auch auf die kleinere zweite Salfte ausgebehnt wird, indem sie, obwohl in den Ginzelnheiten weniger verdachtig, doch mit jener ju einem Ganzen verbunden erscheint".

Die frühere Bermuthung Rupens hat nachträglich an Herrn Jos. Lehmann in dem Magazin für die Literatur des Auslands 1866 Nr 47 einen Bertheidiger gefunden und in derselben Zeitschrift Nr 49 behauptet Prosessor Preuß, daß Guiberts Citate aus dem Briefe jeden Zweisel an der Autorschaft Friedrichs II. ausschließen. Ich habe keine Beranlassung auf die Sache wiederholt einzugehen, nachdem Rupen und ich unabhängig von einander gleichzeitig die Berdachtsgründe entwickelt haben. Uebrigens ist der Berdacht nicht neu. Rupen sah im Geheimen Staatsarchive zu Berlin

eine Abschrift des Briefes, welche, allem Anscheine nach von Herzbergs Hand, den Zusat hat: cette lettre parait fausse. A. S.

Dentwürdigkeiten des Landgrafen Rarl von Hessen-Rassel. Bon ihm selbst dietirt. Aus dem französischen, als Manuscript gedruckten, Original übersett. Mit einer Einleitung von Dr. A. Bernhardi. 8. (XX n. 164 S.) Rassel 1866, A. Frenschmidt.

Rarl von Heffen (geb. 1744 + 1836) war der jungere Sohn des Erbprinzen Friedrich von heffen-Raffel und ber Prinzessin Maria von hannover. Die Che der Eltern war nicht gludlich, seit dem Juni 1754 trennten sie sich völlig. Um dieselbe Beit, im September 1754, erklarte Friedrich öffentlich seinen Uebertritt zur tatholischen Rirche, welchen er insgeheim schon im Jahre 1749 vollzogen hatte. In Folge beffen errichtete Friedrichs Bater, der regierende Landgraf Wilhelm VIII, im October 1754 die Berficerungsacte für die hessischen Lande, durch welche die Erziehung der erbpringlichen Sohne Wilhelm, Rarl und Friedrich in der reformirten Rirche und die Aufrechthaltung des hergebrachten Religionsstandes in heffen fests geset wurde. Bugleich übertrug ber Landgraf die Grafschaft Hanau auf feinen altesten Entel Wilhelm und bestellte bis zu deffen Mündigkeit die Prinzesfin Maria zur Vormunderin und Regentin. Die jungen Prinzen wurden erst in Gottingen, seit dem herbste 1756 in Ropenhagen am Hofe Friedrichs V erzogen, der in erster Che mit Luise von Hannover vermahlt gewesen war. Der alteste der Brüder Wilhelm ward im Jahre 1764 mit der Prinzessin Wilhelmine von Danemark vermählt und trat die Regierung der Grafschaft Hanau an, welche er nach seines Baters Tode 1785 wieder mit der Landgrafschaft Hessen vereinigte. Er ist der durch Geiz und Hartherzigkeit übelberufene Ritter des Bopfes, der als Aurfürst Wilhelm I 1821 starb. Rarl von Heffen trat in die danische Armee und heirathete nach König Friedrichs V Tode 1766 bessen jungste Tochter Luise. Bur militärischen Laufbahn ward er unter tüchtigen Officieren vorgebildet und zeigte fich unter allen Berhaltnissen als einen Mann von milbem und wohlwollendem Charafter, der seine Citelfeit barein sette geiftreich ju erscheinen. Die Billenstraft fich eine gebietende Stellung gu verschaffen gieng ihm ab. Er war nicht dazu angethan seinem in Liederlichleit zur Geistesschwäche vorkommenen Schwager Christian VI von Danemark einen Halt zu geben und machte nie auch nur ben Bersuch den Ranlen, welche um diesen ungludlichen Farften spielten, traftig entgegenzutreten

und einen burchgreifenben Ginfluß zu gewinnen. 3m Jahre 1767 wurde er vom Ropenhagener Sofe entfernt und jum Statthalter von Schleswige Holstein ernannt: als solcher ließ er Struensees Regiment und beffen Sturg burch die Stiefmutter seiner Gemablin Juliane Marie von Braunschweig und wiederum die durch seinen Reffen den Kronprinzen Friedrich bewirkte Regierungsveranderung an fich vorübergeben, ohne daß einer der wechselnden Mactbaber in ihm einen Gegner zu surchten hatte. Dit wiche tigeren Aufträgen wurde er unter ber Regentschaft ber Ronigin Juliane nur einmal betraut, nämlich mit bem Oberbefehl in Norwegen, als Gustav III im Jahre 1772 Anstalt machte, dieses von der Krone Danemark bocht fliefmutterlich behandelte Land an Schweden zu bringen. Bum Ariege tam es hamals nicht, doch erwarb fich Pring Rarl durch zwedmäßigere Organisation bes Behrdienstes und burch Beseitigung mancher Migbrauche ben Dant der Rorweger. Go bewirtte er die Aufhebung des Berbotes, weldes die Einfuhr von anderem als banischem Getreide in Rorwegen untersagte. Es regte sich schon damals das Berlangen Rorwegen zu einem selbständigen Reiche zu machen und bem Prinzen Karl tam die Reigung der Bevölkerung entgegen. Daber saumte der danische Hof nicht, im Jahre 1774 der Wirtsamkeit des Prinzen durch seine Abberufung von Norwegen unter Ernennung jum Feldmarschall ein Ende zu machen. Pring Rarl führte hierauf Jahre lang das norwegische Generalcommando von Gottorp aus. In dieser Beit trat er in ben Freimaurerorden und wurde ein ungemein eifriges Mitglied deffelben; auch befaßte er sich mit Alchymie und ließ sich von Schwindlern und Abenteurern vielfach migbrauchen. Bu einer bedeutenden Thas tigkeit ward er erft wieder durch den Aronprinzen Friedrich berufen. Im Jahre 1788 namlich führte er, während Guftav III mit Rußland im Arieg begriffen mar, die norwegischen Truppen vor Gothenburg und legte unter schwierigen Berhaltniffen militarische Einficht an ben Tag.

Die vorliegenden Denkwürdigkeiten erstreden sich nicht bis zu dies sem Zeitpunkt, sondern brechen bei dem gelungenen Staatsstreiche des Aronsprinzen von Dänemark 1784 ab. Das Original, von dem Prinzen Karl in den Jahren 1816 und 1817 dictirt, ist u. d. T. Mémoires de mon temps dictées par S. A. le Landgrave Charles de Hesse 1861 zu Kopenhagen als Manuscript gedruckt und nicht in den Buchhandel gekommen. Man kann dem Bunsche des Uebersepers beipstichten, daß auch die Fortsetung herausgegeben werden möge, welche gewiß manche interessante

Mittheilungen enthält. Allzuhoch darf man jedoch die Erwartungen nicht spannen, denn der Bf. beobachtet durchweg große Burudhaltung und schneis bet nirgends scharf ein. Bielleicht ist auch bei ber Herausgabe noch ein übriges gethan worden jedes unliebsame Wort, namentlich in Betreff der Ronigin Juliane, 'su unterbruden. Daber wird unsere Renntniß der banischen Zustände jener Zeit nicht wesentlich bereichert, wenn uns auch einzelne Charafterzüge ansprechen. Dabin gehören die Nachrichten über die von dem franzöfischen General St. Germain geleitete Reorganisation des danischen Heeres, von der Behandlung Rorwegens unter dem danischen Regiment, vorzüglich aber die Aufzeichnungen über des Prinzen Aufenthalt im Hauptquartier Friedrichs des Großen während des bayerischen Erbfolgetriegs. Hier werben uns, allerdings mit großer Gelbstgefälligkeit bes Berfassers, manche lebendige Schilderungen geboten, welche uns lehren, welch ein bedenklicher Geift des Rasonnirens und Frondirens in der preus sischen Armee eingerissen war. Bon freudiger hingebender Thatigkeit der einzelnen Befehlshaber war nicht mehr die Rede: jeder wartete auf die Ordre des Königs und gab fich nicht die Mühe eintretenden Uebelständen bei Beiten auf eigene Berantwortung vorzubeugen. Als z. B. ein Transport aufgefangen wurde, herrschte im Hauptquartier eine unbeschreibliche Freude, daß der König einen Unfall gehabt hatte, den man ihm Schuld gab. "Ich war barüber emport, und beswegen nannte man mich auch ben Ropalisten" (S. 96). "Niemand machte bem König das Bergnügen ihm etwas angenehmes zu sagen, selbst wenn es die Wahrheit war; dagegen machte man sich gewissermaßen ein Fest baraus, ihm die unangenehmsten Racrichten zu bringen" (S. 113). Bezeichnend für den Stand der Dinge während dieser militärischen Schachzüge ist die Aeußerung Friedrichs (S. 127): "Es muß ein lautes Geschrei geben, damit Maria Theresia es erfährt. Das ist die einzige Art sie zum Frieden zu bewegen."

Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preußischen Borzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft. Herausgegeben von Dr. Theodor Hirsch, Dr. Max Töppen und Dr. Ernst Strehlke. 3. Band. Fol. (VI u. 730 S.) Leipzig 1866, S. Hirzel.

Der dritte Band der Script. Rer. Pruss. umfaßt im wesentlichen die Chroniken aus dem ersten Drittel des XV., daneben nachträgliches aus der früheren Zeit und einige Fortsetzungen in spätere Jahre hinab.

I. Die "Rurgen Breußischen Annalen 1190-1337" aus

einer Handschrift bes Deutschorbensardives zu Wien (mit nachträglich S. 726 angeführten Lesarten einer Wolfenbutteler Handschrift) herausgegeben von E. Strehlte, sind bis 1293 ihrem Inhalte nach mit ben im I. Bande mitgetheilten s. g. Annales Pelplinenses identisch. Auch ber selbständige Theil, von einem Mitgliede bes deutschen Ordens verfaßt, ift bis auf eine Nachricht über König Johanns von Böhmen Preußenfahrt 1337 von geringer Erheblichteit. Daffelbe gilt auch von II den Annales expeditialis Prussici 1233-1414; herausgegeben von C. Strehlte, so genannt weil zu 1414 barin gelegentlich ber Bewegungen bes Orbens. heeres in der ersten Person bes Plural gesprochen wird. Sprachlich und dronologisch besinden sie sich in der allein vorhandenen Wolfenbutteler Handschrift in großer Berberbniß; in jener Beziehung murben fie namentlich mit Hilfe des ihnen vielfach ju Grunde liegenden Dusburg purificirt, in der dronologischen Berwirrung aber belassen, da eine möglicher Beise hervortretende Handschrift daraus ihre Erklarung erhalten oder gur Grlauterung dienen durfte. Bedeutung haben einige auch sonft in preußischen Reimdroniken vorkommende Notizen: so zu 1336 vgl. Scr. II 7; zu 1338 vgl. Scr. II 8, noch andere zu 1330 und 1335 in der bisher Ritol. von Jeroschin als selbständige Arbeit zugeschriebenen Fortsetzung (in ber Stuttgarter Handschr.), beren größere Bollständigkeit es indeß mabre scheinlich macht, daß auch bei letteren ber Dichter eine lateinische Quelle benutt hat.

III. Franciscani Thorunensis Annales Prussici 941—1410 und IV des Officials von Pomesanien Johann von Possisge Chronit des Landes Preußen, von 1360 an, fortgesest—1419, lettere wohl das bedeutendste Erzeugniß der mittelalterlichen preußischen Historiographie, sind zugleich mit den auf Preußen bezüglichen Stellen der Chronit Det mars von Lübed und seiner Fortseser—1400 von C. Strehlte spnoptisch herausgegeben worden. Die als V solgende Chronica terrae Prussiae wurde den Editoren zu spät bekannt, um noch den ihr bei dieser Gegenüberstellung gebührenden Platzu erhalten.

Daß die unter III genannten Annalen in dem Franciscanerkloster zu Thorn entstanden sind, ergiebt sich aus einigen Andeutungen innerhalb derselben.

Diese Thorner Jahrbucher sind was die preußischen Rachrichten

angeht in den Aufzeichnungen des Lübeder Franciscanermonchs Detmar benutt worden, und der geringe Grad von Genauigkeit, womit dieß gessichehen, und die Art der Auswahl ist lehrreich für die Aritik des lübischen Werkes. Umgekehrt zeigt die Bergleichung mit diesem, daß die einzige nicht selten verderbte Danziger Handschrift der Thorner Jahrbücher aus der Mitte des 16. Jahrh. dieselben nicht in ursprünglicher wenn auch in einer dieser sehr nahekommenden Form enthält. Ramentlich scheint sie urssprünglich an localen Rachrichten reicher gewesen zu sein. Mitunter ist die niederdeutsche Fassung dei Detmar und die hochdeutsche dei Johann von Positze nur ganz verständlich durch die entsprechende in präciserm lateinischem Ausdruck gesafte Notiz der Thorner Annalen. Dieselben zeichnen sich vor allem durch genaue Chronologie aus. Auch in ihrem älteren Theile (— 1371), welcher sich vielsach mit den Belpliner Annalen berührt, enthalten sie zeitgenössische Rachrichten seit dem Ansang des Jahrhunderts; von hohem Werthe aber werden sie in der 2. Hälste besselben.

Die Chronit Johanns von Posilge, einem Dorfe bei Das rienburg, für welchen der Name Lindenblatt aller Berechtigung entbehrt, war langst durch die von Boigt und Schubert 1824 besorgte Herausgabe der zweiten Berliner Handschrift Gemeingut geworden. Freilich war von jenen Gelehrten die schon damals gleichfalls auf der t. Bibliothet zu Berlin befindliche Originalhandschrift des letten Fortsepers übersehen und waren sie selbst durch die zufällige Beschaffenheit ihrer Vorlage zu unbegrundeten Beschlussen in Betreff bes Verfaffers veranlaßt worben. Rad der Angabe eben dieses Manuscriptes hat derselbe sein Werk ursprünge lich in lateinischer Sprache geschrieben, und ist es erft nach seinem Tobe in das Deutsche übersett und dann weiter fortgesett worden. Der Beginn biefer Fortsetzung nun wurde zu Anfang 1418 angenommen allem vorangegangenen die einheitliche Arbeit eines und beffelben Schriftftellers gesehen. Dem gegenüber ift nunmehr ber nachweis geführt worden, daß dem Official Johann von Posilge, der wahrscheinlich schon 1405 Juni 14 ftarb, nur etwa der bis 1404 reichende Theil der Jahrbucher zuzu. schreiben ist, und die Bergleichung mit ben verwandten Chroniken zeigt, daß er dafür auch schriftliche Quellen, eben die verlorenen großen Thorner Jahrbücher, benutt hat. Die Art, wie er sich zu benselben verbalt, bietet natürlich ein neues Kriterium ju feiner Beurtheilung. Beiter ift gezeigt worden, daß an dem nach jener Beit fallenden Theil

ver Jahrbücher zu verschiedenen Zeiten um 1410, 1413, 1417, 1419 und 1420, und zwar von so zu sagen officiellen Chronisten von vornsberein in deutscher Sprache gearbeitet, demgemäß also nicht überall eine rein objective Darstellung der Begebenheiten zu erwarten ist. Außer ansberem spricht dafür serner die mehrsach nachgewiesene Aufnahme ganzer Stüde aus den in großer Anzahl noch auf dem Königsberger Provinzialarchive besindlichen Staatsschriften des Deutschen Ordens. Auch als Sprachentmal betrachtet wird diese Chronit in der neuen Ausgabe wegen der Zugrundelegung eines Originalcodex willtommen sein. Die Lesarten jener anderen, im großen ganzen durch die Editio princops repräsentirten Handschrift auszusühren würde die kritischen Roten ohne Gewinn für allgemeinere historische Zwede über Gebühr angeschwellt haben, und es wurde davon abgesehen.

Bei der Bedeutsamkeit, welche der Zuzug kampffähiger Leute aus allen Nationen Europas für Preußen hatte, das gewissermaßen in die Erbschaft des heiligen Landes trat, war es von Wichtigkeit, welche Meinungen überall in Betreff dieser Provinz und der Mission des darin gebietenden Deutschen Ordens berrschten, vornehmlich seitdem der letteren durch die Christianisirung Littauens die Spipe abgebrochen schien. sind, wie in den früheren Banden, auch hier wiederum den einheimischen Schriftstellern zahlreiche Berichte fremdländischer Autoren über Preußen angeschlossen worden, pommerische, niederdeutsche, thuringische, oberdeutsche, böhmische, schlesische, polnische, niederlandische, franzosische, schwedische, danische, italienische. Man sieht hier z. B., welchen Gindruck die Schlacht von Tannenberg durch ganz Europa machte. Als ungunstige Urtheile find namentlich Dietrichs von Niem und des Mönchs von S. Denys Worte von Interesse, vor allen aber ist neben einigen ungebruckten lübischen Nachrichten hervorzuheben die von herrn Dr. 2B. Arndt den herausgebern mitgetheilte Cronica conflictus Wladislai regis Polonie cum cruciferis a. Chr. 1410 d. i. die von einem Begleiter des Königes Wladislaus Jagiello noch im J. 1410 verfaßte Beschreibung jenes benkwürdigen Feld: zuges nach Preußen. Wenn auch des sonst ungedruckten (solches z. B. auch aus der Magdeburger Schöppenchronit) unter diesen Beilagen nicht viel ist, so dürfte ihre Zusammenstellung doch jedem willkommen sein.

V. Die bereits erwähnte kleine Chronica terrae Prussiae 1098—1450, herausgegeben von E. Strehlte, hat ebenfalls Herr Dr. Arndt

aus Polen mitgebracht und gleichzeitig auch selbst in den Mon. Germ. XIX veröffentlicht. Dem älteren Bestande die 1340 sind hier einige Nacherichten über die Schlacht bei Rudau, den Hochmeisterwechsel 1382, nas mentlich aber von einem Zeitgenossen über den von 1393 beigefügt, worden sich schon die Ansänge jener nachher bei der Klostergeistlichkeit so maße los werdenden Berurtheilung Conrads von Wallenrod zeigen. Spätere Rotizen betreffen 1402 und den Hochmeisterwechsel 1449. 1450.

VI. Conrad Bitschin, "Fortsetzung zu Beter von Dusburgs Chronit" (1332—1433, das Werk ist lateinisch geschrieben). Bearbeitet von Max Toppen. Der jetige Herausgeber weist nach, daß dasselbe, was der frühere, Hartknoch, nicht gewußt hat, den Rotar ber Stadt Rulm, Conrad Bitschin, einen vielfach in diplomatischen Geschäften gebrauchten, auch sonft literarisch thätigen, gelehrten Theologen zum Berfasser hat. Auch hier sindet wiederum z. Th. Anschluß an die Thorner Ueberlieserung, dann aber mitunter ganz wörtlich an Johann von Posilge nebst Fortsetzungen statt: Die Beilage giebt historisch interessante Stude aus Bitschins übrigen Werten, junachst ber Schrift De vita conjugali, welche indeß nur in den vier ersten Büchern diesem besonderem Thema gewidmet, in den fünf übrigen noch eine umfangreiche Bolitit, ja gewissermaßen eine Encyklopabie praktischer Wissenschaften bietet, bei ber freilich neben der Belehrung auch Unterhaltung beabsichtigt ist. Dann aus ber > Epistola ecclesie deplauctoria ad omnes terras et gentes cristicolas a nephariis Hussitis et hereti cis damprabiliter perturbatas«, woraus der Berfasser schon selbst seiner Chronit einiges gelegentlich seiner Erzählung von den Hussitentriegen einverleibt hat. Die sehr reichhaltigen Anmerkungen bes Herausgebers bringen aus amtlichen Schriftstuden wichtige Erganzungen betref: fend den Bug der Hussiten nach Preußen bei, sonst sind darin unter anderm auch die Mittheilungen zur Geschichte ber von Brübern bes gemeinsamen Lebens zu Rulm besetzten hoben Schule hervorzuheben.

VIL Die ältere Hoch meist erchronit, herausgegeben von M. Töppen, hat zwar, seitdem die ihr meist zu Grunde liegenden Quellen Ricolaus von Jeroschin, Hermann von Wartberge, der Thorner Francise caner, durch den Druck zugänglich geworden sind, viel von dem Werthe den ihr, seiner "alten Preußenchronit", noch Boigt beilegte, verloren; aber schon der Umstand, daß sie noch jest in 10 Handschriften aus dem XV,

7 aus dem XVI, 5 jüngeren vorhanden und in einer großen Anzahl späterer Chroniken benutt worden ift, läßt eine literarhistorische Bedeutsamkeit erkennen: sie war für viele Generationen der Strom, der ihnen die aus ursprünglich verschiedenen Quellen fließende Kunde der vaterlanbischen Borzeit zubrachte. Auch wird ber in ihr bemerkbare Hang zu frappanter Darstellung der Chronik manche Leser zugeführt haben. Berfaßt wurde sie innerhalb der Jahre 1433 und 1440 und dann mehrfach fortgesett. Bon großem Interesse ift hier die leider nur kurze Erzählung über ben Beginn bes dreizehnjährigen Krieges. Die Bearbeitung bes Tertes aus den durch alle Welt, dis in das Escorial und Stocholm, zerstreuten Manuscripten wird den Herausgeber genug Rühe gekostet haben; um so eher hatte er die überflüssigen, sogar störenden Striche über mehr als der Hälfte der n in der ersten Fortsetzung und auch anderen Stellen der Anmerkungen und Beilagen fortlassen können. Namentlich in den Anmerkungen ist ein außerorbentlich reichhaltiges Material aus anderweitigen Quellen, als Briefen, Staatsschriften u. s. w. aufgehäuft worden. Ueber haupt vermehrt sich beim Fortschreiten der Sammlung das archivalische Ruftzeug, viele Hunderte von Briefen aus dem einen Jahre 1454 befitt 3. B. allein das Danziger Archiv. Da drängt sich die Frage auf, ob es nicht besser wäre, von den noch übrigen preußischen Chroniken bis 1525 die bloßen Texte und daneben nur die unmittelbarsten Erläuterungen zu geben und nicht durch fragmentarisches Herbeiziehen anderer, nicht aus literarischem, sondern rein geschäftlichem Bedürfnisse entstandener Ueberlieferungen, welche zubem eine ganz andere, nicht rein philologische Behandlungsweise erfordern, etwa einheitlichen Bublicationen der Zukunft durch Borwegnahme hinderlich zu sein. Beilage I von M. Töppen enthält eine beutsche Fassung des im I. Bande mitgetheilten Berichtes über die Granbung des deutschen Ordens, und eine im XV. Jahrhunderte zusammengestellte Uebersicht der demselben verliehenen Indulgenzen; Beilage II Prussica aus einigen der im XIX Bande der Monumenta Germ. publicite ten polnischen Annalen. Als Anhang bat G. Strehlte Radricht über einen turglich bei Sowey aufgefundenen filbernen Siegelstempel Herzog Mestwins I von Oftpommern, jest im Befige von herrn Bogberg, nebst Abbildung gegeben.

Unter dem Mangel eines Registers bei einem derartigen Werke wie die Sariptores sind, deren jeder Band ein besonderes besitzen müßte,

haben die Herausgeber selbst nicht am wenigsten zu leiden, es kann aber auch dießmal wie II ein Register über I und II enthält, erst dem IV ein solches über III und IV beigegeben werden.

E. S.

Aluchohn, A., Ludwig der Reiche, Herzog von Bayern. Zur Geschichte Dentschlands im 15. Jahrh. Eine von der histor. Commission bei der k. bayr. Alademie der Wissenschaften gekrönte Preisschrift. 8. (XVI u. 384 S.) Kördlingen 1865, Bed.

Dieses Buch, welches in der Gestalt eines ersten Entwurfes von der histor. Commission gelegentlich ber im Namen König Max II. gethanen Preisausschreiben für baperische und deutsche Biographien ausgezeichnet wurde, ift so wie es jest vorliegt wohl als die reifste Frucht zu betrachten, die jener Anregung ihre Entstehung verbankt. Der Verfasser hat dem an und für sich schon wichtigen Stoffe alle die Seiten abgewonnen, welche für die gesammte Reichsgeschichte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. mit von der entscheidendsten Bedeutung sind. Daneben ift der locale Hintergrund, das personliche Moment in teiner Weise vernachlasfigt. Am bochten aber darf man es wohl anschlagen, daß es Rludhohn gelungen ift, indem er sehr verschiedenen Ansprüchen gerecht ward, doch ein organisches Ganze zu schaffen. Seine Schilderungen sind lebhaft und oft mit fichtlicher Barme geschrieben, seine einfache auf jeden falschen Schmud verzichtleis stende Darstellungsweise verrath eine vorzügliche Gabe geschichtlicher Erzählung. — Seine Quellen hat der Verf. zum überwiegend größeren Theile in den Ardiven gesucht, wobei natürlich die münchener sich weits aus am ergiebigsten zeigten. Auch auf eine die Handschriften berücksiche tigende Aritik der baprischen Geschichtschreiber jener Zeit läßt er sich ein 1). Der sagenhaste Charakter mancher verbreiteten Erzählung wird auf solche Weise dargethan. (Man vgl. was S. 29 ff. und 361: Excurs 2 über Ludwigs Jugend und deffen früheste Beziehungen zu Markgraf Albrecht gesagt ist.) Begreislich wird man es sinden, daß bei so eingehender Forschung sich häufiger Anlaß fand, ältere und neuere Darstellungen im einzelnen zu berichtigen. Aber auch für die Beurtheilung der großen Beitereignisse hat der Berf. vielfach neue Gesichtspunkte ausgestellt. Die Politik Herzog Ludwigs selbst erscheint z. Th. in einem völlig neuen Lichte. Sein

<sup>1)</sup> Ausführlichere Mittheilungen hierstber haben wir nach S. 16 A. \* \* \* an einem anderen Orte zu erwarten.

Bater Heinrich wird entgegen der bisher glaubig hingenommenen Tradition als einer ber besten und frühesten Bertreter jenes neueren Fürstenthums geschildert, das sich wirklicher Regentenaufgaben bewußt wird, und indem es die Pflichten der Reichsgewalt erfüllt, den Sieg der Territorialität über dieselbe vollendet. Mit den Herzog Heinrich betreffenden einleitenden Schilderungen wird für die nachfolgende Erzählung erft der rechte Ausgangspunkt gewonnen. — Eine hervorragende Stelle nimmt in bem Buche natürlicherweise der große Kampf zwischen den Wittelsbachern und Hobenzollern ein. Die Boraussepungen beffelben — bas ich möchte sagen Hoch: trabende in Ludwigs Natur (vgl. S. 52 f.), die Mittel über die er verfügte, seine entscheidende und stets aufrecht gehaltene Berbindung mit Frieberich dem Siegreichen, der ausschlaggebende Streit über das Rurnberger Landgericht und die weitgreifenden Plane, welche Markgraf Albrecht an basselbe knüpfte, treten hier mit besonderer Klarheit hervor. Dem Kriege selbst will Kluchohn gegenüber benen, welche von einer wittelsbachischen Reformpartei sprechen (S. 78), seinen lediglich territorialen Charafter gewahrt wissen. Die Parteigruppirung während des Krieges hatte sich theilweise in frühere Beiten zurüchverfolgen lassen. Der prager Friede erscheint nach des Verf. Darstellung nicht so ungünstig für die Wittelsbacher als man gewöhnlich annimmt. Zu erinnern bleibt dagegen, daß der Rother Bertrag nicht, wie Ludwig wunschte, formlich bestätigt wurde. Bon einzelnen Berichtigungen, an welchen gerade auch diese Abschnitte reich sind, heben wir nur die fritische Auseinandersetzung über den Zeitpunkt ber taiserlichen Kriegserklärung von 1461 (13. Juli) und ben echten Text derfelben hervor. (S. 189—191.) — In der Beurtheilung Georgs von Podebrad stimmt Kludhohn entgegen Palacy und Dropsen mit G. Boigt überein. Die deutsche Politik des Hussikenkönigs, sobald sie über das natürliche Gewicht hinaus, welches ihm seine starke Stellung in Böhmen gegenüber dem zerklüfteten Reiche verschafft, sich geltend zu machen sucht, erscheint auch ihm als eine unsicher tastende, abenteuerliche, bei welcher der Chrgeiz und fremder Einfluß den klugen Herrscher in unlösbare Wis Was den Plan der Königswahl selbst betrifft, so bersprüche verwideln. halt er die Zustimmung des Pfalzgrafen um der beigefügten Clausel willen für illusorisch. Aehnliches hatte G. Boigt in dieser Zeitschrift V 458 wenigstens angedeutet, während Dropsen II 1, 252 anderer Mei: nung war. Bon bes Pjalzgrafen Einwilligung blieb nun aber anfangs

auch die bayerische abhängig, wie S. 165 A. \* (vgl. S. 177) überzeugend nachgewiesen wird. Der Boigtschen Hypothese über die beabsichtigte Bahl des Markgrafen Friedrich von Brandenburg, gegen welche sich der Berf. bereits 1864 in dieser Zeitschrift XI 238 wie uns scheint mit gutem Grunde erklarte, vermag er jest noch weniger beizustimmen. (Bal. S. 172 A. \*) — Martin Maprs Wirken in Bapern (S. 159) zeigt uns diesen vielberufenen Politiker von einer weit günstigeren Seite, als er seinem letten Beurtheiler sich darstellte. Seine Reichstesormprojecte und seine personliche Uneigennütigkeit haben aber darum an Rluchohn teinen Bertheidiger gefunden. Das reichere Material, welches ihm zu Gebote stand, läßt die Hohlheit um nicht zu sagen Frivolität dieser Entwurfe noch entscheidender ans Licht treten. In Bezug auf jenen vielbesprochenen Reformplan vom Winter 1463-64, dem Höfler und Palach es nachrühmten, daß er das unter den gegebenen Umständen allein erreichbare enthalte, wird hier (S. 242 f.) eben seine völlige Unaussührbarkeit bargethan. Daß die allgemeinen Verhandlungen über diesen Gegenstand im August 1464 bereits aufgegeben wurden, bat Rl. S. 246 A. \* \* \* nachgewiesen. Mochten diese Entwürfe immerhin von dem stets bringender sich geltend machenden Bedürsnisse mit veranlaßt und getragen sein, ihr nachstes Ziel war in den meisten Fällen nur das personliche Interesse ihrer Erfinder und in Wirklichkeit haben sie lediglich den Parteien als ein Mittel ihrer Agitation gedient. So gehen denn auch von denselben Personen rasch nach einander grundverschiedene Borschläge aus. Bahrscheinlich wieder Martin Mayr hat 1466 einen Einungsplan entworfen, von dem bisher nur Dropsen II 1, 327 eine beiläufige und in einem wiche tigen Punkte irrthumliche Kunde hatte. Aus einem Briefe Markgraf Albrechts vom 24. Februar vermag jest Rl. (S. 253 f.) die Grundzüge desselben mitzutheilen, die auf einen vom Kaiser völlig unabhängigen Fürstenbund hinauslaufen. Ueber die Reichstage der Jj. 1466, 1467, 1469, 1470 erhalten wir hier, so weit es der Zwed dieses Buches erlaubt, weit vollständigere Kunde als bisher ber gedruckten Literatur zu entnehmen war. Der Berf. hat u. a. von den zur Herausgabe ber Reichstagsacten gesammelten Materialien Gebrauch machen können. Der bereits von Stalin angezweifelte, von Dropsen und Stodheim noch festgehaltene Chlinger Reichstag vom Februar 1459 wird durch Excurs 5 definitiv beseitigt. — Die eigenthumliche Stellung Ludwigs in den kirchlichen Fragen

und gegenüber den Papften seiner Beit wird mehrfach beleuchtet. (S. 75 ff. 106, 199 A. \*, wo bestritten ift, daß Ludwig mit dem Banne belegt wurde, 260 - für jenen seltenen Bermittlungsvorschlag vom Rovember 1465, an welchem nach Rl. Rönig Georg mindestens denselben Antheil hatte wie Herzog Ludwig, fand sich leider kein weiteres archivalisches Material als das schon bekannte —, 266.) Es stellt sich dabei auch heraus, daß das Verhalten des Herzogs gegenüber den Aufforderungen zur Betriegung Georgs boch weit zurüchaltender war als man bisher annahm. Ludwig begegnete sich hier in gewissem Sinne mit Markgraf Albrecht, obwohl dieser bekanntlich damals eine für den Böhmenkönig entschieden gunftige Gestanung begte. — Es ift natürlich nicht möglich bier alle Bereicherungen anzuführen, welche unsere Renntniß von den wichtigeren Greignissen jener Beit durch dieses Buch im einzelnen erfahren bat. Werth wird auch nach dieser Seite hin durch den Umstand kaum verminbert, daß gleichzeitig Freih. von Hasselholdt-Stocheim einen großen Theil der von Kluchohn benutten Archivalien vollständig durch den Druck betannt machte. Eben ihr Verständniß wird durch das vorliegende Buch ganz wesentlich erleichtert, und es war in hohem Grade erwünscht, daß unser Berf. für ben größten Theil seines Werkes die Aushängebogen jener Publication einsehen und an den geeigneten Stellen darauf verweisen tonnte. Stocheims eigene Angaben hat er in verschiedenen Punkten (S. 98 A. \* \*, 114 A. \*, 117 A. \*, 140 A. \* \*, 157 A. \* \*, 169 A. \* \* und a. a. D.) berichtigt. — Daß nun auch bei Kluchohn fich nicht selten Gelegenheit zu einzelnen Berichtigungen finden wird, daß überhaupt bei der außerordentlichen Rasse bes Materials die Forschung unmöglich eine völlig erschöpfende ober abschließende sein konnte, wird niemanden Wunder nehmen, der nur im allgemeinen einmal Gelegenheit sand, sich mit dem Bestande des ungedrucken Quellenmaterials aus jener Zeit bekannt zu machen. Ratürlich wird sich auch über dieses oder jenes Urtheil, die eine ober die andere Anschauung streiten, anderes, was hier mehr angebeutet ist, erganzen laffen. Weiter als S. 187 geschieht, batte sich nach unserer Meinung speciell im J. 1461 bie Berbindung Ludwigs mit den österreichischen Herzogen Albrecht und Siegmund zurüchverfolgen laffen. Seine Einung mit dem letteren vom 30. April des gen. J. (Chmel, Mater. zur öft. Gesch. II 238—240) und vor allem seine vermittelnbe Thatigleit beim Friedensschlusse mit den Eidgenossen, wobei der Herzog

auf Albrechts Antrieb persönlich nach Konstanz kam (Amtl. Samml. b. alt. eibgen. Abschiede II Beil. 38), hätte Erwähnung verdient. Ebenso ware seine damit in Berbindung stehende Stellung zu den cusanischen Händeln etwas näher zu erörtern gewesen. S. 82 ist für den Gewaltstreich gegen Dintelsbühl die ohne Zweisel salsche Jahrzahl 1457 (st. 1456) wahrscheinzlich nur aus Buchner herübergenommen, da B. Zink (die Stelle sindet sich jest Augsburg. Chron. II 238) keine Jahrzahl nennt. Das S. 85 A. \* angezogene Schreiben Markgraf Albrechts war bereits in dem von Burkhardt herausgegebenen "fünsten märk. Buch" S. 174 gedruckt. Th. K.

Soden, Freih. Franz v., Kaiser Maximilian II in Rürnberg. Zur Gesch. des sechzehnten Jahrh. Nach archival. und anderen Quellen bearbeitet. 8. (169 S.) Erlangen 1866, Behold.

Auf dem Wege nach Speier und wieder auf der Rudtehr vom Reichstage verweilte K. Max. II im J. 1570 zu Nürnberg. Wie bei ähnlichen Gelegenheiten auch schon im 15. Jahrh. geschehen war, ließ ber Rath ber Stadt über die bei diesem Anlasse gepflogenen Verhandlungen, über ben Empfang bes Raifers und die zu solchem Zwede getroffenen Anstalten "durch Wolfen Hofmann jungeren rathschreibern" eine Aufzeichnung machen, eine officielle Relation von der Art und Beschaffenheit wie die im III Bde. der Nürnb. Chron. No. VIII aus den ersten Regierungsjahren Friedrich III veröffentlichte. So wie dort ist auch hier alles irgend mit jenen Borgangen in Zusammenhang stehende berbeigezogen. hat von dieser Aufzeichnung zwei Handschriften auf der Rürnberger Stadtbibliothet (Will. I 341 -- eine für die "Rriegsstube" angesertigte authentische Reinschrift — und Schwarz sol. 374) gesehen. Eine andere besindet sich nach der hier vorliegenden Schrift des Freiherrn von Soben in einem Bande Ardnungsacten bes Nürnberger Archivs. Ueber diesen gangen Sachverhalt wird man nun aber durch ben Verf. teineswegs unterrichtet. Er sagt nicht einmal, daß die von ihm erzählten Dinge überhaupt einem zusammenhängenden Berichte entnommen find (berfelbe beginnt ohne Zweisel mit S. 30) und daß, was er sonst aus einem Schenkbuche, der Stadtrechnung, den Rathsprototollen, der Startschen Chronit (vgl. Hist. Beitsche. V 543, 544) und aus Müllers Annalen (von denen, wie sich aus den Citaten schließen läßt, das Original im Rbg. Arch. benutt sein durfte) beibringt, dem ganzen nur eingeschoben ist. Einige unbestimmte Citate

tonnen taum dem naber mit dem Gegenstande Vertrauten als Wegweiser dienen. Und dem entspricht nun auch sonst die unwissenschaftliche Art der ganzen Schrift. Durch die Modernisirung des Textes hat der z. Th. ein= förmige und langathmige Bericht nicht eben viel an Lesbarkeit gewonnen, mohl aber sehr wesentlich an jener Ursprünglichkeit und Frische verloren, wie sie derartigen Studen in der originalen Fassung immer noch anhas-Von den Mängeln in der Weise der Mittheilung abgesehen kann man das gesammelte (das sich besonders durch die Zuthaten des Berf. mitunter sehr weit von dem auf dem Titel angegebenen Thema entfernt) immerhin willtommen heißen. Es bietet manche Ginzelangabe auch zur allgemeinen deutschen Geschichte und Nachrichten, welche für die Geschichte der Stadt und ihrer Einrichtungen von Werth sind, z. B. die Aufzählung S. 46 f., woraus sich entnehmen läßt, wie es damals um die kriegerische Ausruftung ber Bürger bestellt war. Die Einleitung und auch andere dem Terte eingeschobene Stude (babei vieles, mas schlechterbings nicht hieher gehört) find mit nicht eben viel Geschmad aus haberlin, R. A. Menzel, Roch u. a. in ziemlich wörtlichen Auszügen zusammengetragen. Topogras phische Erläuterungen sind teine gegeben, die technischen Ausdrucke für nurnbergische Berfassungseinrichtungen allem Anfchein nach einigemale mißverstanden (vgl. S. 53; auch die Bemerkung S. 38 ist überflüssig, es gewiß nicht zwei gleichnamige "Eltere Herren" gab: Löffelholz war eben von Prag zurückgelehrt). Bezeichnend für die Weife des Verf. ist es auch, daß er S. 78 für die Ankunft Maximilians in Speier die abweichenden Tagesangaben nach Häberlin und Roch registrirt und dabei statt dem 8. Juni, wie an lesterm Orte (Quell. zur Gesch. Max. II. II 56) zweimal gedruckt steht, den 18. nennt, während das wirklich von Roch angenommene Datum eben durch die hier mitgetheilten Nachrichten über die Zeit von des Kaisers Aufenthalt in Nürnberg und seine Abreise von dort sich als irrig herausstellt. — Uebrigens wurde es ungerecht sein, wenn man den unermudlichen Bestrebungen des anspruchslos auftretenden greisen Autors nicht auch die verdiente Anerkennung zollte.

Lake Owen Pike, The English and their Origin: a Prologue to Authentic English History. London 1866, M. A. Longmans.

Der Verfasser unternimmt es, aus philosophischen, psychologischen, bistorischen und linguistischen Gründen zu erweisen, daß die Engländer nicht teutonischen sondern vor allem kymrischen oder keltischen Ursprunges seien.

hinsichtlich seiner sprachlichen Beweise beruft sich das Buch auf Max Müller, welcher erklärt habe, daß noch nicht  $^{1}/_{3}$  der englischen Wörter von teutonischen Wurzeln herstamme. Wir weisen noch auf ein zweites Werk hin, welches sich unter anderem mit derselben Frage beschäftigt:

Stephens, Prof. G., The old Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, now first Collected and Deciphered. London 1866, J. R. Smith.

Stephens ist nämlich auch nicht ber Meinung, daß die Engländer teutonischer Abstammung seien aber auch nicht keltischer sondern standinas vischer. Diese Frage erörtert er nur nebenbei; sein Hauptzweck ist eine Sammlung der Runen, und in diesem ersten. Theile hat er die runischen Inschriften in Schweden, Norwegen und Dänemark behandelt, die Engslands nur ganz vorläusig berührt; sie sollen den Inhalt eines zweiten Bandes bilden. Dabei geht Stephens von einem im allgemeinen sehr richstigen Gesichtspunkt, aus, nämlich daß eine große Mannigsaltigkeit der Runenschrift anzunehmen sei, indem die entlegenen und abgeschiedenen Gesgenden, in denen sie vornehmlich angewendet worden, sast in gar keisnem Berkehr mit anderen standen, also in allem und damit auch in den Gebrauch dieser Schrift volle Eigenthümlichkeit sich wahrten.

Bridges, J. H., England and China. London 1866, Chapman and Hall.

Der Bersasser giebt eine sehr interessante Vergleichung der westlischen (europäischen) Civilisation und der der Chinesen; seine Ausssührungen gipseln in dem in vieler Hinsicht tressenden Gedanken, daß sich in China ein harmonisches Gleichgewicht der Kräfte in einer minder hoben Entwickelung darstelle — daher die Stabilität der dortigen Zustände — während in der europäischen Cultur die Kräfte mächtig entwickelt, deshalb aber auch der natürlichen Zucht entwachsen und in steter Reibung unter einander begriffen seien; daher die unaushörlich wechselnde Strömung unsserer Culturinteressen, die stete Einseitigkeit derselben, welche, wie der Bersasser meint, erst in einer von der Zukunft zu erwartenden harmonischen Zucht ihre Ausgleichung sinden wird.

Diplomatarium Anglicum Aevi Saxonici. A Collection of English Charters from the reign of king Aethelberht of Kent, A. D. DCV, to that of William the Conqueror, by Benjamin Thorpe. 8. London 1865, Macmillan & Co.

Auch in Deutschland verdanken Geschichte und Philologie der einst Historische Zeitschrift. XVII. Bend.

von J. M. Remble zwischen den Jahren 1839 und 1848 für die English Historical Society herausgegebenen Sammlung angelsächsischer Urtunden — Codex Diplomaticus Aevi Saxonici 6 Vols — sehr viel, ohne daß behauptet werden soll, daß sie den Stoff erschöpfe oder auch den neusten, streng wissenschaftlichen Anforderungen in Betreff der Edition von Urkunden Genüge leifte. Die Benupung des Werks, das überdieß theuer und selten ist, leidet an dem Uebelstande, daß es aus zwei Partien, jede mit ihrer eigenen Einleitung und ihren eigenen Berzeichnissen, besteht und durchweg ein Nachschlagen an zwei verschiedenen Stellen nöthig macht. Auch erwähnt der Herausgeber in der Vorrede zu Vol. V, daß er noch von manchen anderen inedirten Urkunden desselben Zeitraums Runde habe, obwohl er bereits die erstaunliche Anzahl von 1369 Dokumenten zusam= mengetragen hatte. Endlich hat man dem tüchtigen Gelehrten und Forscher noch bei seinen Lebzeiten in England häufig vorgeworfen, daß er nicht nur bei seiner Untersuchung über die Echtheit und Unechtheit so manches Studes bisweilen fehlgegriffen, sondern namentlich, wenn mehrere Handschriften in angelsächsischer Sprace vorlagen, statt eine einzige als Basis zu nehmen, mit Benutung mehrerer nach seinen besonderen philologischen Grundsätzen einen Text construirt habe, der doch unmöglich noch als der der Urschrift gelten könnte. Bei aller Hochachtung vor Remble als Historis ter und als dem besten Schüler Jacob Grimms unter den Englandern ließe sich daher wohl aus verschiedenen Gründen der Wunsch nach einer neuen erweiterten und revidirten Ausgabe seines Cober rechtsertigen; die Anzeige eines ähnlichen Werks von B. Thorpe, der sich seit Jahren um angelsächsische Literatur namhafte Berdienste erworben, war jedenfalls geeignet entsprechende Erwartungen zu erweden. Leiber indeß werden diesels ben fast bei dem ersten Einblick in die nur in einem Bande erscheinenbe Sammlung sehr empfindlich enttäuscht. Wir erhalten hier nichts als eine ziemlich willfürlich veranstaltete Auswahl aus Rembles Coder und keineswegs, was so sehr munschenswerth gewesen ware, etwa in Nachtragsform jene noch inedirten Dokumente. Bei bem besten Willen haben wir nichts neues entdeden konnen; ware dieß bennoch vorhanden, so hat der Herausgeber auch zu seinem eigenen Schaben unterlassen ben Leser barauf aufmerksam zu machen. Auch scheint es uns sehr zweiselhaft, daß Thorpe neuerdings Rembles Text noch einmal mit den Manuscripten verglichen habe; möglich, daß er aus früherer Beit seine eigenen Abschriften und

Collationen besitzt. Mit deren Hilse hat er nun allerdings dieß und jenes hinweggeräumt, was Rembles Methode in der That etwas anstößig machte. Das ist aber auch der einzige Grund und das einzige Verdienst, die sich diesem Unternehmen nachsagen lassen. Thorpe, der sogar seine lakonische Borrede, die jede andere Antwort schuldig bleibt, über Werth und Inhalt des angelsächsischen Urkundenschasses im wesentlichen aus den vorzüglichen Introductionen Rembles entlehnt, deutet nur undestimmt an, daß dasselbe auch mit der von ihm getrossenen Auswahl der Fall sei. Diesem Mißzgriff hat der verdiente, aber vielsach verbitterte Mann es zuzuschreiben, wenn er mit einer solchen Ausgabe nicht bei dem Master of the Rolls' angetommen ist, sondern sich privat einen Verleger hat suchen müssen. Der wissenschaftlichen Forschung aber wird er auf diese Weise am wenigsten Remble ersehen.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages.

1) Descriptive Catalogue of Materials relating to the History of Great Britain and Ireland to the end of the reign of Henry VII by Thomas Duffus Hardy, Deputy Keeper of the Public Records. Vol. II from A. D. 1066 to A. D. 1200. 8. (CIV u. 601 ©.) London 1865.

Ueber den Plan und den ersten Band dieses im einzelnen viel ausführlicheren, aber auch weit weniger übersichtlichen Werks, als das bei Potthast, Bibliotheca Historica Medii Aevi der Fall ist, haben wir schon Ztschrift X 512 berichtet. Seitdem ist nun ein weiterer Band erschienen, der so ziemlich in derselben Weise das ungeheuere Quellenmates rial zur britischen Geschichte von noch nicht einmal anderthalb Jahrhunberten verzeichnet. Wie sehr auch nach Bollständigkeit gestrebt worden, so raumt der durch sein öffentliches Amt überaus in Anspruch genommene Berf. doch ein, daß er sie lange nicht erreicht habe und gern jüngeren Handen die Arbeit überlasse, p. IX. Man wird indeß im Interesse der englischen und fremdlandischen Geschichtsforschung nur wünschen durfen, daß Hardy selber, wozu jest kein anderer so besähigt wie er, das Unternehmen zu Ende führen moge. Die Einleitung wirft einen Blid auf ben Charatter der historiographie mabrend der speciell normannischen Beriode im Gegensatz zu der abgelaufenen angelsächsischen. Dabei wird aber boch über die lettere etwas zu hart geurtheilt, wenn behauptet wird, daß nur

Beda und höchstens Aelfred sich über ihre insulare Abgeschlossenheit erhoben hatten, und wenn es p. XV heißt: "Es scheint mir wenig Grund zu der Annahme, daß viel angelsächsische Literatur von Bedeutung unter den Trümmern der Eroberung begraben worden sei, oder daß das unwiderbringlich verlorene wesentlich sich unterschieden habe von dem noch vorhandenen, oder daß es einen solchen Grad von Vorzüglichkeit beseffen, daß wir unfer Urtheil hatten andern muffen." Hardy zeigt wenig Sympas thie und eingehendes Verständniß für das ganze Angelsachsenthum, dessen geistige Erzeugnisse mit einer ober zwei Ausnahmen nach ihm nicht die Aufmerksamkeit des historikers und des Philosophen verdienen, sondern nur Material für den Philologen bieten p. XVII. Um so treffender dagegen erscheint uns seine Charafteristit bes normannischen Wesens und ber literarischen Umwandlung, die daffelbe so mächtig hat vollbringen helfen. Hier ist er ganz anders zu Hause als in der germanischen Vergangenheit und leistet auch deßhalb schon in diesem Bande bedeutend mehr als in dem vorhergehenden. Außerdem ist um einem Einwurf der Kritit zu begegnen mehr biographische Mittheilung eingeflochten und überhaupt auf die gesammte Literatur der Periode mehr Rücksicht genommen worden, wie das ja auch bei Wattenbach in seiner Quellenkunde zur Geschichte bes deutschen Mittelalters so lehrreich geschieht. Der Verf. unterläßt nicht ben Inhalt der 731 Nummern, denen ein zweisacher Index beigegeben ist, übersichtlich zu schildern, indem er von den allgemeinen historien, den Localgeschichten, Biographien, Briefen, Gesetz und Urkundenbüchern des Abschnitts handelt. Das Spstem der wenig sicheren dronologischen Einreihung ohne Unterschied des Inhaltes, Werthes, der Selbständigkeit oder Ableitung bes einzelnen Studes ist beibehalten worden. Auch werden, so weit nur irgend möglich, die Handschriften, Ansang und Ende des Werkes, Buch und Capiteleintheilung genau verzeichnet. Unterschiede in der Gute der Arbeit geben sich leicht zu erkennen. Wie turz und fehlerhaft ist die turze Notiz über Gregor VII, dessen England betreffende Schreiben. Biele Abschnitte dagegen sind so trefflich gearbeitet wie etwa die besten Berichte in Perp' Archiv. Es sei uns gestattet auf die folgenden Nummern als besonders bervorragend aufmerksam zu machen. S. 58 ff. wird erschöpfend an dem Geschichtswerke des sog. Ingulph, Abts von Cropland, und namentlich an den zahlreichen Urkunden nachgewiesen, daß es aus weit späteren Quellen zusammengetragen ist und großentheils auf Fälschung beruht,

wobei freilich übersehen worden ist, was schon Lappenberg, Gesch. v. England I, p. LXII bargelegt hatte. Bon S. 309—389 ist die großartige Menge der Quellenschriften zur Geschichte des Thomas Becket und des Rirchenstreits mit Heinrich II zusammengetragen. Es ist wahrhaft staunenswerth, wie viel darüber noch handschriftlich vorhanden ist, wie viel bis unmittelbar an die Zeit selber hinaufreicht, wie oft schon Versuche gemacht sind, das wichtigste in Sammlungen herauszugeben. Es wäre eine würs dige Aufgabe der englischen Commission den bis jetzt niemals, am wenige ften aber von Dr. Giles erschöpften Plan endgiltig auszuführen, wozu gerade Hardy's Vorarbeiten die allerbeste Grundlage bieten würden. Nicht minder ausgezeichnet find die Artikel über Johannes von Salisbury, Beter von Blois, Giraldus Cambrensis, den Pseudo-Vinisauf, der jest nach der trefflichen Ausgabe von Stubbs in der Sammlung der Chronicles and Memorials als Richard, der Kanonicus von S. Trinitatis in London, seststehn dürfte. Ueber die einst so häufig aus Twysden, Decem Scriptores benutte Chronik des Johannes Brompton, Abis von Jorvaulz, den man längere Zeit unter Eduard I ansetzte, erfahren wir S. 540 aus einem Erlaß Heinrichs VI, daß er deffen Zeitgenoffe gewesen. Man kann bei einem so wichtigen Wegweiser, wie Hardy ihn endlich liefert, nicht genug bedauern, daß dem Berf. aus der deutschen Literatur nur zugänglich gewesen ist, was in lateinischen Stitionen ober Uebersetzungen vorliegt, und daß ihm zugleich mit der Sprache eine Renntniß unserer neuesten Forschungen abgeht, die sich von verschiedenen Seiten auch auf das englische Mittelalter richten.

2) Le Livere de Reis de Brittanie e Le Livere de Reis de Engleterre. Edited by John Glover, M. A. 8. (XX u. 400 S.) London 1865.

Rur aus zwei Handschriften, der einen im Batican, der anderen in der Bibliothek von Trinity College Cambridge, ist ein Werk in franzöhischer Sprache über die alte Geschichte Englands bekannt, das aus den gangbaren lateinischen Autoren schöpfend zur Zeit Eduards I abgesaßt wurde. Bale in seinen Centuriae p. 328 unterscheidet Genealogia regum Britanniae und Genealogia Angliae regum, beide Gallice, die bis zum Jahre 1274 herabreichen, was durch die Hand des Cambridger Msc. bestätigt wird. Er legt sie einem Peter von Icham bei, dem in der Regel eine lateinische Chronik zugeschrieben wird. Der Herausgeber

weist nach, daß letteres irrig ist, während der sonst so unkritische Bale in Bezug auf die französische Handschrift einmal Recht hatte. Rur in dem Cambridger Exemplar findet sich das erstere Stud als eine Art Einleitung und offenbart sich auf den ersten Blid als eine der vielen landläufigen Abkürzungen des in Latein und französisch unendlich verbreiteten Brut. Herr Glover läßt ihm ben Titel, ber in seiner Handschrift für das ganze gilt, während er den zweiten für das Hauptstud selber supplirt bat. Dieses hebt an mit einer Beschreibung der politischen und kirchlichen Eintheilung Englands und reicht in ber That bis auf die Krönung Chuards I im Jahre 1274 herab. Im ganzen macht die Belesenheit des Compilators, dessen Autoren von Beba bis auf die Chroniten des dreis zehnten Jahrhunderts leicht nachzuweisen sind, einen guten Eindruck; besonders gern folgt er dem Radulfus de Diceto; nicht ohne Geschick löst er seine Aufgabe für das höfische, politisch interessirte Publicum seines Beitalters, in dem herrschenden Joiom ein brauchbares Compendium der nationalen Geschichte zu liefern. Nur einzelne wenige Zuthaten mögen Eigenthum des Berfassers sein. Der Cambridger Handschrift ift von etwas anderer Hand ein französisch geschriebener Abrif bes Lebens Eduards I angehängt, vom Herausgeber Wroxham Continuation genannt. Einzelnes aber erinnert direct an die Chronik des Bartholomaus Cotton, und selbst hier findet sich ein freilich gräulich verstümmeltes Bruchtuck aus bem swischen dem englischen Könige und Adolf von Nassau zu Dortrecht im Jahre 1294 geschlossenen Vertrage, p. 314 ke par cele resun tint le roy de Alemanie sun parlement, die Martis proximo post festum Sancti Dominici confessoris. Ad cujus parleamentum isti interfuerunt apud Thruchdrat: Rex Alemaniae, archiepiscopus Syfert, Coloniae, comes Selondiae et Holondiae etc. cf. hift. 3tschrift IV 461, des Ref. Engl. Gesch. IV 87 und vor allen Böhmer, Reg. Imp. 365. Auch das, übrigens nur in einer schlechten Abschrift benutte vaticanische Manuscript hat eine Fortsetzung erhalten, die von 1280 bis 1326 reicht, vom Herausgeber als aus dem Kloster Sempringham stammend nachgewiesen und also benannt wird, und durchaus im Einklang mit unseren Hergänge übrigen Berichten die stürmischen während der Regierung Obwohl diese Fortsetzung mitten im Sate abbrechend Eduards II schildert. gleichzeitig zu sein scheint, so kommt ihr boch nicht die Bedeutung einer quellenmäßigen Aufzeichnung ober gar der Relation eines an den Greignissen

Betheiligten zu. Die Ausgabe ist, auch was die einschlagenden Untersuchuns gen und die sprachliche Erläuterung betrifft mit Sorgfalt angesertigt, abers mals die Frucht des Cambridger Fleißes, während sich Oxford von Anfang an viel weniger eifrig an dem nationalen Unternehmen betheiligt hat.

R. P.

r.

Aus der englischen Memoirenliteratur möchten wir solgende neue Erscheinungen verzeichnen; trot der Bedeutung des Mannes erscheint Neinlich und deshalb von geringem Werthe:

The Diary of the Right. Hon. William Windham, 1784 to 1810, Edited by Mrs. Henry Baring. 8. (XL. 540 p.) London 1866, Longmans.

Wichtiger sind bie

Memoirs and Correspondences of Field-Marshal Viscount Combernere, G. C. B. etc. From his family papers. By the Right Hon. Mary Viscountess Combernere, and Capt. Knollys. 2 vol. London 1866, Hurst and Blackett.

Daneben ermabnen wir:

Berkeley, Hon. Grantley F., My Life and Recollections. Vol. 3 & 4. 8. (XXI. 719 p.) London, Hurst and Blackett.

Nicht im Buchhandel erschienen aber interessant wegen der Beziehuns gen der Berfasserin zu Byron sind die

Memorials of Miss Catharine Maria Fanshawe. London 1866.

Wie das letztere nur literargeschichtlich von Werth ist das Lebens: bild des Dichters Charles Lamb, versaßt von seinem Freunde Barry Cornwall, das Buch führt den Titel:

Charles Lamb, A Memoir. London 1866.

Rogers, J. E. Th., and Tooke, A History of Agriculture and Prices in England, from the Year after the Oxford Parliament (1259) to the Commencement of the Continental War (1793). Compiled entirely from Original and Contemporaneous Records. Vol. I. H. A. D. 1259—1400. London, Macmillan and Comp.

Eine willtommene Ergänzung zu dem trefslichen Werte von Thomas Toote, welches bekanntlich 1793 beginnt, und diesem völlig ebenbürtig. Man wird nicht durchgehend mit den in dem Buche ausgesprochenen Anssichten einverstanden sein können; allein es ist jedenfalls wegen seiner Data höchst beachtenswerth.

Die Staatseinrichtungen Englands von Homersham Cor. Aus bem

englischen übersetzt und bearbeitet von G. A. Rühne, Appellationsgerichtsrath. Berlin 1867.

Wir hatten als wir vor zwei Jahren in dieser Zeitschrift auf die wissenschaftliche Bedeutung der Institutions of the english government von H. Cor hinwiesen, taum zu hoffen gewagt, daß dieses englische Werk sobald einen deutschen Uebersetzer finden werde. Daß es dennoch geschen, ist ein erfreulicher Beweiß nicht nur des steigenden Interesses an den öffentlichen Angelegenheiten sondern auch der wachsenden politischen Reise, und man darf, nachdem Werke wie Gneist, May, Fischel, Cor erschienen find, hoffen, in politischen Discuffionen einer grundlicheren Renntniß und einem Kareren Verständniß der englischen Verfassungs- und Verwaltungsinstitutionen, sowie der Bedingungen derselben zu begegnen. Cor's Werk ift das Resultat gründlicher Studien; es belehrt eingehend über die geschichtliche Entstehung wie über die gegenwärtige Wirksamkeit der politischen, admis nistrativen und richterlichen Institutionen. Es bietet bei jedem Abschnitte das einschlägige Gesetzmaterial, die wichtigste Literatur und die bemer= tenswerthesten Controversen. Die vorliegende Uebersetung ist treu und geschmadvoll, einzelne vorgenommene Kurzungen und Ausscheidungen find gerechtserligt. Vielleicht hatten, wie in der Uebersepung von May's Verfahren im Parlamente bei der Behandlung der Privatbills geschehen, einige Abschnitte über die richterlichen Institutionen gefürzt werden können. Dem Verständniß der meisten deutschen Leser werden die fremdartigen und verschlungenen Berhältnisse ber richterlichen Gewalt in England auch durch die ausführliche Darlegung von Cox noch nicht völlig anschaulich, während der Gelehrte von Fach zu andern Hilfsmitteln greifen muß. Wir wunsch= ten dagegen, daß der Uebersetzer die Zahl seiner eigenen, höchst pracisen Anmerkungen verdoppelt hätte, so namentlich bei der Darlegung des Berfahrens im Parlamente, wo Cor die Kenntniß May's voraussest. zu billigen ist die häusige Unterdrückung literarischer Notizen in der deut= schen Uebersetzung, namentlich sollten die Hinweisungen auf die state trials mit Angabe von Band und Seite nicht fehlen, Parry nicht ohne Angabe der Seite citirt werden. Zahlreiche Drucksehler sind verbessert, doch manche stehen geblieben. So z. B. p. 191 Stokbale, p. 192 Abbot, wiederholt Gotsell statt Gotsell, Sachevarell statt Sacheverell, p. 265 Carlborman statt Ealdorman und auf derselben Seite allerdings nach dem Original die wunderliche Wortbildung Shyremote statt Shirgemote. Nn.

Juste, Théodore, Le régent d'après les papiers et d'autres documents inédits. 8. (X. 218 p.) Bruxelles 1867, C. Muquardt.

Ein neuer Theil des von Juste unternommenen Sammelwerkes: »Les fondateurs de la monarchie belge«. Diesmal bildet der Baron Surlet de Chokier den Borwurf der Darstellung, welche wieder mit dem gewohnten Reiz der Arbeiten von Th. Juste umgeben und von um so größerer Bebeutung ift, als sie einen Mann betrifft, von dem weder wahrend seines Lebens noch nach seinem Tode eine Biographie erschienen ift, welcher trot ber mannigfachsten und inständigsten Gesuche, zu biographis schen Artikeln über ihn in Enkyklopädien u. s. w. das erforderliche Mas terial zu liefern, nicht wankend gemacht werden konnte in dem Entschlusse, die Rube seiner Zurückgezogenheit sich nicht verkummern zu lassen, indem er zum zweiten Male an die Oeffentlichkeit trete. Run haben indeß Juste die Papiere Surlets vorgelegen, ein reicher Schat ungebruckten Materials, aus dem sich nicht allein das Leben des Mannes eruiren ließ, in dessen Händen eine Zeit lang die oberste Leitung der belgischen Angelegenheiten lag, das vielmehr auch geeignet ift, die wichtigen Greignisse der Zeit zu Narerer Anschauung zu bringen, die in ihnen wirksamen Persönlichkeiten scharfer zu beleuchten. Am Schlusse theilt Juste auch eine Anzahl interessanter Pièces justificatives mit. **B.** 

Gill, Thomas H., The Papal Drama: An Historical Essay. London 1866, Longmans.

Der Berfasser schreibt von dem Standpunkte eines ganz einseitigen Protestantismus aus, dem er mit großer Wärme zugethan zu sein scheint: ihm ist das Papsthum gar nichts weiter als eine vollendete Corruption des Christenthums; und er bekennt offen, daß er es überall in seiner Schrift nur unter diesem Gesichtspunkte betrachte.

r.

Matthus, Istor von, Italiens staatliche Umgestaltung mit besonderer Rücksicht auf Sübitalien. Eine politische, sociale, kirchliche und militairische Studie. Bon einem ehmaligen Artillerie-Offizier. 8. (91 S.) Pest, Wien, Leipzig 1866, A. Hartleben.

Diese kleine Schrift, welche von einem Ungarn, der in der italienischen Artillerie gedient hatte, zuerst in ungarischer Sprache und dann in einer erweiterten deutschen Umarbeitung herausgegeben worden ist, würde den Bedürfnissen mancher Zeitungsleser entsprechen, wenn sie in einem lesbareren Deutsch geschrieben wäre. Denn bei der Verworrenheit der Urtheile, die wir noch immer in deutschen Blattern über die Angelegenheiten Unteritaliens finden, durfte dieselbe gar manchem eine richtige Borftellung von den Zuständen des ehemaligen Königreichs Neapel beibringen. Aber, wie schon bemerkt, die Schrift ift zu schlecht stylisirt, wimmelt von Berstößen gegen die deutsche Grammatik und ist in einzelnen Saten gradezu unverständlich. Ich will zum Beleg hierfür nur zwei Perioden ausheben. 6. 18 beißt es: "Daber kam es, daß die Initiative zu freisinnigen Bewegungen niemals von Neapel ausging, daß Neapel nie (?) eine Revolution hervorbrachte, sondern daß man die Revolution durch dasselbe maden ließ, eigentlich für dasselbe machte, und daß man ben Rationalgeist bier zuerst suchen und schöpferisch in's Leben rufen mußte, bevor man ihm die nöthige Richtung hatte geben können." Und S. 41: "Die Leibeigenschaft und das Tyrannisiren des Bolts hatte schon in diesen Zeiten ("bes römischen Reiches") nicht wenige bewogen, sich in die Berge zu flüchten und sich zu rächen an der Gesellschaft, welche sie in Fesseln gelegt. Darum hatten ihre Angriffe sehr oft die Farbung eher eines Bürgerkrieges, als der Rampf auf Leben und Tod von in Berzweiflung gerathenen Wegelagern." Man wird nach diesen Proben zugesteben muffen, daß der Styl des Verfassers sich doch noch zu seinem Nachtheil von der Schreibweise anderer kaiserlich könglicher Historiker ungarischer Hertunft auszeichnet. Sieht man aber von ihm und einzelnen historischen Verftößen ab, so werden alle die, welche Unteritaliens Zustande nicht durch Autopsie kennen, dem Verfasser manche Belehrung zu verdanken gern betennen.

Doch verspricht der Titel der Broschüre etwas mehr als der Inhalt derselben in Wirklickeit bietet. Denn im wesentlichen beschäftigt sich der Herr Bersasser nur mit drei Gegenständen. Er sucht den Umsturz des neaspolitanischen Reiches und das Geheimnis des Sieges Garibaldis zu erstlären; sest die Ursachen des Brigantaggio auseinander und macht uns Mittheilungen über die Formirung, den Charakter und den Werth der italienischen Armee.

Der Herr Versasser ist ein national gesinnter Ungar und beurtheilt die Entwidelung des italienischen Königreichs vom specifisch ungarischen Standpunkte aus. Nach ihm wird Venedig in Pest erobert werden, und Garibaldi wird getadelt, daß er nicht, statt im Jahre 1862 die Katastrophe aus dem Aspromonte zu vermeiden, den Orient zu insurgiren unternommen

habe. Napoleon III, meint der Berfasser, werde eine Revolutionirung des Ostens nicht nur nicht verhindert, sondern Garibaldi hierbei sogar unterstützt haben. Es wird geradezu von einem Austrage Garibaldis gesprochen. (S. 39.) Ossendar hat hierbei der heißblutige Patriot den Politiker und Hikoriker irre gesührt. Wer will aber das in unseren Tagen semanden zum Borwurse machen? Muß man doch setzt schon zufrieden sein, wenn nicht vorgesaste Parteimeinungen und nationale Citelkeit den Blick für reale. Verhältnisse gänzlich trüben!

Das ift aber bei Herrn von Mattyus nicht geschen. Er übertreibt die Verdienste Garibaldis nicht, ohne sie zu verkleinern. Seine Erfolge schreibt er zum großen Theile der Apathie des neapolitanischen Heeres und der gesammten Bevölkerung zu. Nach den von mir gleichsalls an Ont und Stelle gemachten Beobachtungen hat zur Auflösung des Heeres wesentlich aber noch bas gegenseitige Mißtrauen und die Eifersucht der höheren Officiere beigetragen. Der Egoismus, welcher die königliche Familie beherrschte und sie bei all ihrem Thun nur an ihre Erhaltung und nicht an das Wohl des Staates denken ließ, hatte allmählich das ganze Staatsgebäude bis in seine Fundamente so durchfressen, daß dasselbe dem verhaltnismäßig nicht sehr starken Angriff von außen leicht unterlag. Doch wird man Unrecht thun, wenn man für die Fäulniß des neapolitanischen Staatstörpers nur die Regenten der Familie Bourbon verantwortlich mas chen wollte. So wenig als die gegenwärtigen Zustände Spaniens allein auf Rechnung der von dieser Familie hier geübten Regierungsweise zu setzen sind, vielmehr deren Ursprung aus den Zeiten der habsburgischen Könige abzuleiten ist, so datirt auch der Berfall Reapels vor allem aus jenen Jahrhunderten, in denen hier spanische Bicekonige bas Mark bes Landes aussogen und alle Stände besselben gleichmäßig corrumpirten. Wer das Buch A. de Reumont's, die Carasa von Maddaloni (Berlin 1851) gelesen hat, wird hierüber in teinem Zweisel befangen sein tonnen.

Daß das Brigantaggio nur in einem äußerst losen Zusammenhange mit legitimistischen Parteibestrebungen gestanden hat, erweist Herr von M. durch Citate aus dem Tagebuche des carlistischen Parteisührers Borjes (Borges?), welchen der General Clary zu einem Reactionsversuche verschries den hatte. Ein Graf Raltreuth und ein Baron von Bradel, bourbonistische Emissaire, welche erklärter Maßen im Dienste von Franz II standen, sprachen sich dem Schreiber dieser Zeilen gegenüber in ganz derselben

١

Beise über das Verhalten der Unteritaliener aus, wie es Borjès in seinem Tagebuche gethan hat. Schon seit Jahr und Tag agiren übrigens die Räuber des Festlandes gänzlich unabhängig von den Eingebungen aus dem Palazzo Farnese. Der Ausstand in Sicilien, der im September 1866 Palermo sogar in die Hände der Insurgenten brachte, war mehr eine Folge kleritaler Ausbepereien als bourbonistischer Intriguen.

Das Urtheil des Berfassers über den Werth der italienischen Armee — von der Flotte ist nicht die Rede — hat der Feldzug dieses Jahres des stätigt. Die Armee hat sich, wenn auch geschlagen, doch als tüchtig erwiessen. Das Lob, welches Mattyus den Schöpfern derselben zollt, die aus so disparaten und widerspenstigen Elementen eine Einheit zu bilden verstanden, ist ein wohlverdientes.

O. Hartwig.

Bancroft, George, History of the United states from the Discovery of the American Continent. Vol. IX (The American Revolution. Vol. III.) 8. (506 p.) Boston 1866, Little Brown & Cp.

Der vorliegende neueste Band der Geschichte des berühmten Amerikanischen Hiktorikers umsaßt räumlich zwar nur die kurze Zeit von der Unabhängigkeitserklärung (4. Juli 1776) bis zum Abschluß des französischen
Bündnisses (6. Februar 1778); allein dieser anscheinende Mangel an
Dekonomie ist durch den ereignisreichen und folgeschweren Inhalt dieser
kurzen Periode mehr als gerechtsertigt. Sie enthält den Ramps um die
Existenz, deren Grund mit der berühmten Erklärung vom 4. Juli 1776
gelegt und deren Erhaltung durch das französische Bündniß gesichert ist. In
die Zwischenzeit sallen die Schlachten in New-York, New-Jersey und Bennsylvanien, der beinahe gewisse Untergang und das allmähliche Wiederaufrassen
der nationalen Krast. Nach Abschluß der Allianz mit Frankreich sinken die
krieg zwischen Frankreich und England tobt heftiger auf dem Meere und
in Oftindien, und Bancroft hat deshalb vollständig Recht, wenn er, wie
er in der Borrede bemerkt, die Revolution im nächsten Bande beschließen will.

Es ift nicht zu viel gesagt, daß die Erzählung Bancroft's den hier behandelten Abschnitt in ein ganz neues, von der bisherigen Auffassung durchaus verschiedenes Licht stellt. Entweder wurde, namentlich in Deutschland, die Gründung der amerikanischen Republik und der erste Rampf um ihre Existenz nach englischen Quellen geschildert, also auch mit englisscher Brille angesehen, oder sie war — vorzugsweise in Amerika — im

blind verherrlichenden Stil der "vierten Juli Redner," mit den Augen der rosenfardig malenden "Sohne der Sires" betrachtet. So hatten undes stimmte blendende Phrasen, glipernde Gemeinpläte den eigentlichen Sachverhalt mit jedem Jahre mehr verdunkelt, und wenn auch einzelne tüchtige Monographien ein wirkliches Stück Geschichte brachten, so sehlte es doch bisher noch an einem Werke, welches, die ganze Revolutionsgeschichte und sassen, diese mit dem nüchternen Blick eines wirklichen historikers schildert.

Bancrost hat nicht nur das Berdienst eines sorgsältigen sleißigen Duellensammlers, sondern er schreibt auch die erste quellenmäßige Geschickte seines Landes. Wie das schon die vorhergehenden Bande glanzend bewiessen haben, beherrscht er sein Thema vollständig und besitzt die Mittel, sich selbst die kostdarsten Materialien zugänglich zu machen; im vorliegenden Bande aber vereinigt er mehr als früher mit diesen Borzügen die Kunst der Ausscheidung, Gruppirung und Erzählung. Namentlich hat er sich jetzt bedeutend über die oft gezierte und manierirte Darstellung seiner früheren Schreidweise erhoben, und wenn ihm ein Borwurf zu machen ist, so dürste es höchstens der sein, daß er einzelne Partien der hier gesschilderten Periode zu turz behandelt hat, daß er mit der Erschließung so reicher Quellen oft zu sparsam versahren ist.

Die militärischen Operationen sind an sich unbedeutend und nehmen deshalb auch das Interesse der Gegenwart wenig mehr in Anspruch; allein es mag hier bemerkt werden, daß es Bancroft vorzugsweise vermit telft deutscher Quellen gelungen ift, den oft absichtlich entstellten Sachverhalt wieder herzustellen. Es lag nämlich gerade über die ersten Jahre des amerikanischen Revolutionskrieges eine bedeutende Zahl von Tagebudern und Briefe deutscher Officiere vor, welche zu den von Braunschweig, Heffen u. a. nach Amerika verkauften Truppen gehörten. In der Borrede Gellings zu seinen "beutschen Truppen" sindet sich ihr vollständiges Berzeichniß. Bancroft taufte sie alle und gelangte baburch in den Besitz eines werthvollen Materials. Roch bedeutender aber waren die Braunschweigschen Papiere in den Acten des Berliner Generalstabes, auf welche Bancroft durch eine kurze Rotiz in Franseches "Gneisenan" (veröffentlicht von der historischen Abtheilung bes preußischen Generalstabes) aufmerksam gemacht wurde. General Moltke gestattete die Anfertigung vollständiger Abschriften dieser höchst werthvollen Papiere, unter denen besonders die Rapports und pertraulichen Briefe des Hauptmanns und Generalabjutanten v. Munchhausen

auf verschiedene Ereignisse ein ganz neues Licht warfen. Die Schriften bes spätern Generals Ewald, der als unternehmender hessischer Jägerofssieier den ganzen Krieg mitmachte, und zeitgenössische erzählende und kristische Artikel, in deutschen Blättern und Büchern zerstreut, vom Obersten Zimmermann in Berlin gesammelt, vervollständigten die reiche Ausbeute von Quellen, unter welchen für Amerika auch Schlözers Brieswechsel und Staatsanzeigen zum ersten Mal benutt sind.

Was die Mittheilungen der deutschen Offiziere so werthvoll macht, ist ihre wirklich naive Unbefangenheit. Sie ließen sich für Rost und Logis in Amerika herumschleppen oder tobtschießen und berichteten über die Ereignisse mit der Gleichgiltigkeit eines Subalternbeamten, der sich mit der Berantwortlichkeit seiner hohen vorgesetzten Behörden tröstet. Um von allen Beispielen eines anzuführen, so sei hier ber wichtigen Affaire von Arenton, 25. Dezember 1776 gedacht, welche burch Oberft Donop (berselbe, der später tapfer tämpfend bei Red Bank fiel) (p. 229) in einigen wesentlichen Punkten ergänzt wird. So erhalten wir hier die vollgiltigsten Beweise für den beabsichtigten Verrath des General Reed, den sein Enkel noch heute für Amerika mit Erfolg zu einem der revolutionären Helden und Pairs von Washington zu machen gewußt hat. Aber auch die wich= tigen Gesechte von Long Island (p. 97—107), Fort Washington (p. 190—193), New-Pork und New-Jersey erhalten hier erst eine sachliche und correcte Darstellung; überall haben die deutschen Quellen zur Beriche tigung alter Borurtheile und Uebertreibungen beigetragen, und namentlich ift das einseitige englische Plaidoper von Stedman, das u. a. Schlosser in der Geschichte des 18. Jahrhunderts als Quelle gedient hat, in seiner Ungenauigkeit und sogar theilweisen Verlogenheit aufgebeckt. Bancroft hat den Antheil der deutschen Truppen am amerikanischen Kriege ohne jedes nationale Borurtheil geschildert; seine Darftellung berichtigt manchen landläufigen Jrrthum und führt auch die Leistungen der amerikanischen Armee auf ihr richtiges Maß zurud. Während mehr als einem Schein-Helben, wie Charles Lee, Putnam, Gates, Sullivan u. a. die erborgten Lappen vom Leibe fallen, tritt Washingtons Bedeutung als Patriot und Feldherr um so entschiedener hervor. Nur Greene gegenüber hat Bancroft zwei Mal ungerecht, wenigstens zu hart geurtheilt.

Es kann natürlich nicht die Aufgabe dieser kurzen Anzeige sein, den Faden dieser Erzählung zu verfolgen und die Ursachen des Scheiterns

ber englischen Wiedereroberungsversuche und des Gelingens der Revolution in den leitenden Persönlichkeiten und Maßregeln nachzuweisen. Rur so viel sei hier demerkt, daß die Darstellung der diplomatischen Berhandlungen, welche zum endlichen Abschluß des französischen Bündnisses führten, aus den pariser und madrider Archiven geschöpft ist und daß des Berfassers Entwickelung der englischen auswärtigen Politik sich gleichfalls auf die Acten der Londoner Ministerien stütt. Der Leser macht hier die Bestanntschaft von vielen neuen, disher unbekannten Quellen, welche wesentlich zur Berichtigung des disherigen Urtheils über die Cabinetspolitik ser ver Zeit beitragen und sogar ihre Streislichter in die Gegenwart wersen.

Dem deutschen Leser sind als besonders lehrreich die Rapitel 2, 15 und 26 zu empfehlen, welche das langsame Werden des amerikanischen Staatenbundes entwideln. Wie sie für die ver. Staaten die Bedingungen und Reime ber erft vor einigen Jahren erfolgten Secessionsbewegung nachweisen, so erzählen sie den Böltern Europas, welche jest nach einheitlicher Gestaltung ringen, wie langsam sich ber Particularismus der Einzelstaaten zu den selbst geringsten Opfern entschloß, wie er eine starke Regierung in der höchsten Arise nicht dulbete, und wie jeder Bersuch der wirksamen Einigung durch den Schrei der Centralisation, des Eingriffes in die Rechte der Einzelstaaten, der gewaltsamen Bernichtung langjähriger provinzieller Eigenthümlichkeiten zu nichte gemacht wurde. Es ift als ob der amerikanische Geschichtschreiber zu einem beutschen Hörertreise spräche, wenn er von den Mängeln der neuen politischen Schöpfung redend S. 437 fagt: "Die Conförderation (von 1777) wurde unter dem Ginftuffe von politischen Ibeen gebildet, welche sich durch einen hundertjährigen Rampf der individuellen und örtlichen Freiheiten gegen eine unverantwortliche centrale Autorität entwidelt hatten. Jest wo die Gewalt aufs Boll übergieng. waren neue Einrichtungen nothig, start genug, ben Staat zu beschähen, während sie die Freiheiten des einzelnen nicht verletten. Aber Amerika stellte, irre geleitet burch bas, was der Bergangenheit angehörte, als organisirendes Princip das Princip des Widerstandes gegen die Gewalt auf, welcher sich in allen dreizehn Colonien auf Grund einer Reihenfolge von gemeinschaftlichen Eifersüchteleien und Streitigkeiten zum vollen Eigenfinn verknöchert hatte. Während der sechszehn Monate, welche der Einführung des Didinsonschen Conförberationsplanes folgten, griff der Geift der Enb zweiung sichtlich mehr im Congres um sich. Genährt war diefer Geift burch ein unbeschränktes Durchgehenlassen, durch seindliche Interessen, durch bie Furcht des Südens vor der gleichartigern und dichtern Bevölkerung des Nordens, durch einander unähnliche Anstöße, unter denen die versschiedenen Theile des Landes colonisitet waren, und endlich durch die Furcht vor Eingrissen in die Eigenthümlichteiten jeder Colonie. Jede Aenderung in Dickinsons Entwurf, der übrigens nur einen Bund von Staaten vorsschlug, verdüsterte mehr und mehr die Aussicht auf Berwirklichung jener energischen Autorität, welche die erste Bürgschaft der Freiheit ist." Diese Partie ist überhaupt die beste des Bancrostschen Buches; sie liesert zusgleich den Schlüssel zum Berständniß der spätern politischen Geschichte der ver. Staaten. Sie brauchten eilf Jahre, um eine bessere und verhältniße mäßig strassere Bersassungsform zu sinden. Wie lange wird Deutschland brauchen, um von dem Beispiel anderer Bölker zu lernen und beim Einsheitsstaat anzukommen?

Greene, Nathanael, An Examination of some statements concerning Major General Greene, in the Ninth Volume of Bancroft's History of the United States. By George Washington Greene, Author of Historial View of the American Revolution etc. etc. gr. 8. (86 p.) Boston 1866, Tiknor & Fields.

Der Titel obiger Schrift beutet zwar die Ursache ihres Entstehens an, giebt aber keinen nur annähernden Begriff von ihrem reichen und werthe vollen Inhalt. Prof. Geo. W. Greene, einer der tüchtigsten Kenner der ameristanischen Geschichte und vor allem der Revolutionszeit, widerlegt hier an der Hand authentischer Dokumente die Darstellung Bancrosts, soweit sie den General Greene (Großvater des Autors) betrifft.

In der vorangehenden Besprechung wurde darauf hingebeutet, daß B. die Verdienste des Generals Greene an verschiedenen Stellen untersschätzt und deshalb die betreffenden Ereignisse einseitig dargestellt habe. Das vorliegende Werken weist die Grundlosigkeit der Bancrostschen Aufsfassung und Darstellung nach. Es ist aber auch von allgemeinem Interesse, weil es auf die bedeutendsten und vielsach bestrittenen Begebenheiten einer wichtigen Epoche ein theilweise ganz neues Licht wirst; zugleich aber unsterscheidet es sich durch seine Darstellung äußerst vortheilhaft von der geswöhnlichen Sorte derartiger Gelegenheitsschriften, welche ihren Helden auf Rosten der übrigen Zeitgenossen in den Himmel erheben. Greene enthalt

sich jedes Raisonnements und läßt den Leser selbst seine Schlußsolgerungen aus den reichlich mitgetheilten Urkunden ziehen.

Die allgemeinen Resultate seiner Untersuchung lassen sich dahin zussammenfassen, daß Nathanael Greene, welcher sich bekanntlich später im Süsben gegen Cornwallis auszeichnete, schon damals einer der tüchtigsten und umsichtigsten Generale Washingtons war, ein uneigennütiger Patriot, der statt leichtblütig und blind vertrauend zu sein, wie Bancrost ihn schlibert, sich der Schwierigkeit und Verantwortlichkeit seiner Ausgabe wohl bewußt war, ein denkender und zugleich bescheidener Officier, welcher bei den wichtigsten Unternehmungen mitwirkte und die Verdienste anderer stets bereitwillig anerkannte.

So trifft auch ber Tabel Bancrofts, ber Greenc für die Behaupstung und Vertheidigung Fort Washingtons verantwortlich macht, ihn einssach aus dem Grunde nicht, weil der Oberseldherr selbst an Ort und Stelle war (gegenüber in Fort Lee) also auch, wenn die Vertheidigung übershaupt ein Fehler war, dasur verantwortlich sein mußte. Ebensowenig kann Greene auf Grund der von seinem Enkel mitgetheilten Thatsachen wegen angeblichen Mangels an Vorsicht oder gar wegen schlechter Aussührung der ihm ertheilten Besehle für den Fall von Fort Lee verantwortlich gemacht werden. Daß seine Bedeutung sür die Schlachten am Brandgwine und bei Germantown von Bancroft theils mit Stillschweigen übergangen, theils nicht in ihrer Wichtigkeit für die amerikanische Kriegsgeschichte gewürdigt worden, beweisen die mitgetheilten Briefe Greenes, sowie die Neußerungen Mitbetheiligter und zeitgenössischer Schriftsteller, welche B. theils ignorirt, theils nur auszugsweise citirt.

Die Uebereinstimmung in allen bedeutenden Fragen, sowie das freundschaftliche Verhältniß, welches zwischen Washington und Greene bis an des letztern Tod bestand, beweist daß B. die Urtheilstrast und den Versstand des sonst von ihm so sehr geseierten Washington herabsett, wenn er G. als den unbedeutenden General schildert, als welchet er in seiner Varstellung erscheint.

Die zahlreichen Originalbriefe, deren Mehrzahl bisher noch nicht veröffentlicht war, liefern einen äußerst werthvollen Beitrag zum Charakter und Geist der Revolutionszeit. Es ist nur zu bedauern, daß die schon lange angekündigte Beröffentlichung des handschriftlichen Nachlasses des General Greene noch immer nicht erfolgt ist.

Fr. K.

Rilsson, S., Die Ureinwohner des Standinavischen Nordens. Ein Bersuch in der comparativen Ethnographie und ein Beitrag zur Entwickelungsseschichte des Menschengeschlechts. Aus dem Schwedischen übersett. 2. mit 2 Nachträgen vermehrte Ausgabe. 8. (XVI u. 159 S. VIII u. 120 S.) Hamburg 1866 und 1865, D. Meißner.

Den Lesern der Zeitschrift ist die Nilssonsche Schrift nicht unbekannt; die schwedische Ausgabe hat bereits Bd. X S. 237 f. eine Beurtheilung erfahren, welche ben wiffenschaftlichen Werth ber hier vorgetragenen Hypothese, daß die Phonicier in alten Zeiten zahlreiche Niederlassungen an der standinavischen Kuste gehabt und das Bronzealter mit seiner Cultur dort begründet hatten, sehr gering anschlägt. In zweiter Ausgabe sind die Ausführungen des Berf. ganz dieselben geblieben; allein er versucht in 2 Nachträgen noch eine weitere Begrundung seiner Unnahmen. Der erste dieser Nachträge unternimmt zunächst aus allgemeinen Gründen den Nachweis, daß die vielgenannte Bernfteinkuste ber Phonicier nicht in Preußen sondern in Standinavien zu suchen sei, daß man nicht umbin könne, dort form = liche Nieberlaffungen ber Phonicier zu Handelszwecken anzunehmen, in de= ren Ueberresten es nicht an Spuren ihrer Cultur sehlen könne. Darnach aber versucht Rilsson weitere Argumente für seine Ansicht beizubringen, daß eben die Geräthschaften der Bronzezeit unzweiselhaft von phonicischer Hand gefertigt seien. Der zweite Anhang enthält eine Erklarung bes alten Monumentes Stonehenge in Wiltsbire, welches der Verf. gleichfalls als phonicischen Ursprunges und als Erzeugniß berselben Bronzezeit ansieht. Daber dient es ihm als eine neue Betraftigung seiner Aufstellungen, um so mehr als Schweden in dem Haborgsgalgen auf der Asiger Haide in Halland, den der Verf. zulett turz bespricht, ein Denkmal abnlicher Art besitt. Wie die Hauptschrift sind auch die Nachträge durch zahlreiche Abbildungen und einige Tafeln illustrirt.

Methode und Ansichten des Verf. sind jedenfalls sehr selbständig, beneidenswerth die Sicherheit, mit der er von der Richtigkeit seiner Erzgebnisse überzeugt ist. Die Combination ist freilich nicht selten zu gewagt, das ganze Gebiet ein solches, auf dem die Phantasie dem Forscher arge Streiche spielen kann. Wir erschrecken hier einer neuen Annahme hinsichtlich der Pelasger zu begegnen. Nilsson halt sie für Phonicier, und rechnet andererseits auch die Jonier zu ihnen!

S. 93 3. 1 vor "um seine individuelle Beurtheilung" "es handelt sich" einzuschieben.

S. 104 3. 8 lies "welcher" fatt "welche".

<sup>3. 111 3. 13</sup> von unten lies "Sir W. Temple" statt "Sir Temple".

## VI.

## Das Parteiwesen in England und die Coalition zwischen Fox und North im Jahre 1783.

Bon

## Signed Abel.

The journal and correspondence of William Lord Auckland, with a preface and introduction by the right hon. and right rev. the bishop of Bath and Wells. In two volumes. London 1861.

Jedermann weiß, daß der unter dem Namen der "Coalition" so vielberufene Ministerwechsel, der im Frühjahr 1783 in England vorging, einen wichtigen Wendepunkt in der Regierung König Georgs III, in der englischen Verfassungsgeschichte des 18. Jahr= hunderts bildet. Der Bersuch, diesem Ereignisse eine besondere Dar= stellung zu widmen, kann nicht zum Zwecke haben, ihm seinen Platz in der allgemeinen Entwicklung anzuweisen, das Urtheil über seine Berechtigung und Bedeutung festzustellen; über diese Fragen besteht Man ist einig über die Ursachen wie über die tein Zweifel mehr. Wirkung der Begebenheit, einig in der Berurtheilung der Gesinnung, welche die Betheiligten zu dem verhängnißvollen Schritte trieb; Schrift= steller der verschiedensten Parteirichtungen, selbst den warmen Berehrer von Fox, Graf Russell, nicht ausgenommen, beklagen die Coalition als eine schwere Verirrung, und kaum einer in schärferen Ausdrücken als der Whig Macaulay. Aber so bestimmt das Gesammturtheil über die Tragweite und Berechtigung der Coalition feststeht, so we= nig ist bis jest der Hergang im einzelnen vollständig aufgeklärt;

gleich über den Urheber des Planes war nichts annähernd sicheres bekannt, die Stellung der Parteien zu dem Ereignisse unklar und der größere oder geringere Antheil, welchen die verschiedenen Partei= führer daran genommen, fast ganz in Dunkel gehüllt. ist die lebhafte Thätigkeit, womit seit einiger Zeit die Beröffentlichung von Quellen für die neuere Geschichte Englands betrieben wird, auch der Periode der Coalition zu gute gekommen; zu den schon früher bekannten Quellen sind neue hinzugetreten, welche über manche bis= her dunkle Punkte Licht verbreiten, aus dem Kreise von For zahl= reiche Aufzeichnungen und Briefe 1); dann Briefe ber Söhne von Georgs III Minister Georg Grenville, bes Grafen Temple und seiner Brüder Thomas Grenville und Wilhelm Wyndham Grenville, sowie des Königs selbst 2); Mittheilungen des langjährigen Freundes und nächsten Untergebenen des jüngeren Bitt, Georg Rose, über die Per= sönlichkeit des von der Coalition zunächst betroffenen Grafen Shel= burne 3); Briefe des Königs an den jüngeren Pitt und Pitts an seine Mutter und seine politischen Freunde 1); der Briefwechsel von Wilhelm Eben mit Lord Loughborough 5). Es sind alles Mitthei= lungen hervorragender, von dem Ereigniß theils mittelbar, theils unmittelbar berührter Zeitgenoffen, welche für die Renntniß der hie= her gehörigen Vorgänge eine bisher noch nicht erschöpfte Ausbeute gewähren; insbesondere der Briefwechsel Sdens gibt zum ersten Mal authentische Aufschlüsse darüber, von welcher Seite der Gedanke der Coalition zuerst angeregt ist, verbreitet Licht über das Intriguenspiel,

<sup>1)</sup> Memorials and correspondence of Ch. J. Fox, ed. by Lord John Russell. vol. 1. 2. London 1853.

<sup>2)</sup> Memoirs of the courts and cabinets of George III. From original family documents. By the duke of Buckingham and Chandos. 2. edition, vol. 1. London 1853.

<sup>3)</sup> The diaries and correspondence of the right hon. George Rose, edited by the Rev. Leveson Vernon Harcourt. vol. 1. London 1860.

<sup>4)</sup> Life of the right honourable William Pitt by Earl Stanhope. vol. 1. London 1861.

<sup>5)</sup> The journal and correspondence of William Lord Auckland, f. oben.

durch welches dieselbe von langer Hand vorbereitet, über die Bewegsgründe, von welchen die ersten Urheber geleitet waren, so daß es gerechtsertigt erscheint, an die Ausgabe dieses Briefwechsels eine zusammenhängende Darstellung des so folgenreichen Ereignisses zu knüpfen.

Die Begebenheit, mit der wir es zu thun haben, ist hervorsgerufen durch den Gegensatz zwischen der Arone und den politischen Parteien, durch die parlamentarische Regierungsweise, welche Georg bei seiner Thronbesteigung vorfand, aber von vorn herein entschlossen war wieder zu beseitigen; die Wirren, welche dieses Unternehmen des Königs, seine Kämpfe gegen das parlamentarische System und die politischen Parteien erzeugten, sind auch der Boden, auf welchem die Coalition erwachsen ist.

Georg III hatte Recht, zahlreiche Uebelstände waren verbunden mit dem Parteiregiment, wie es in den letten Jahrzehnten in Eng= land sich ausgebildet hatte; in der That war durch die Zähigkeit, womit die Whigs den seit Georg I ununterbrochen behaupteten Besit der Regierungsgewalt festzuhalten suchten, die herrschende Partei und mit ihr die öffentlichen Zustände ber tiefsten Entartung verfallen. Denn seitdem durch die Schlacht bei Culloden die lette Gefahr für den Bestand der neuen Dynastie geschwunden und den 60 Jahre lang von den Whigs verfochtenen politischen Grundsätzen die Gel= tung gesichert war, fiel die zwingende Nothwendigkeit fort, welche sie bisher im Amte erhalten; ihr Programm, um das sie sich geschaart, war in der Hauptsache erfüllt, für eine bestimmte Parteithätigkeit kein Raum und keine Veranlassung mehr vorhanden. Da ersetzte die lange Gewöhnung an den Genuß der höchsten Gewalt den Mangel ber höheren Gesichtspunkte, welche früher die Partei zusammenge= Um jeden Preis im Amte zu bleiben wurde das Stichwort der Whigs, statt um Grundsätze ward um Aemter und Würden gestritten. Der Riß, der schon unter Georg I die Whigs gespalten, hierauf von Walpole zur Noth geheilt worden war, klaffte aufs neue, immer schroffer schlossen die großen Familien, welche die Regierungsgewalt in Händen hatten, von ihren eigenen alten Partei= genossen sich ab und vertheilten unter sich und ihren Anhängern die einträglichsten Stellen, Ehren und Einfluß. Eine Whigaristo=

fratie regierte das Land durch käufliche Parlamente, in denen die Stimmung des Bolkes nur noch selten einen Widerhall, hingegen die regierende Partei ein Werkzeug fand, um auch die Krone in Ab=hängigkeit von sich zu bringen, und deren verfassungsmäßiges Recht, die Minister frei zu wählen, in die engsten Grenzen einzuschließen.

Von dem allem war die Folge, daß in wenigen Jahren England am Rande des Berderbens stand; im Drange der Zeit brach die Alleinherrschaft der Whigaristokratie zusammen. Indem das Volk seinen geseierten Helden, den älteren Pitt, dem widerstreben= den König und der widerstrebenden Whigoligarchie als leitenden Mi= nister aufzwang, versetzte es der letzteren den ersten Stoß; unter dem überwältigenden Eindrucke von Pitts großartigen Erfolgen schwieg im Parlamente alle Opposition, der Parkeigeist verstummte, Parla= ment und Volk riß der große Commoner mit sich fort; es schien als sei das Ministerium Pitt berusen, nicht bloß nach außen die Welt= stellung Englands zu begründen, sondern mit Hilfe der Gesinnung, welche sich den kriegerischen Triumphen gegenüber kundgab, dieselben durch eine Heilung der inneren Schäden, durch die Belebung der leitenden Kreise mit wahrem Gemeinsinn zu krönen.

Aber noch mitten während des Arieges bestieg an Stelle seines Großvaters Georg III den Thron (25. October 1760) und
fachte in seinem blinden Eigenwillen die eben erst beruhigten Partei=
Leidenschaften aufs neue zu hellen Flammen, zum wüstesten Treiben
an, stürzte das Land in einen Rampf um die Verfassung. Elf Jahre
später soll König Georg dem Lord Rorth einmal vertraut haben,
er fühle den Mangel einer liberalen Erziehung, er sei in falschen Grund=
säten groß gezogen und wünsche sein Sohn möchte ein Whig wer=
den 6). Seine Politik ist von diesem Geständnisse völlig unberührt
geblieben, aber wahr ist, daß die erste Verantwortung für seine zeit=
lebens sestgehaltenen Grundsäte seine Mutter trifft. Aus ihrer
Schule stieg er auf den Thron mit dem Entschluß, das Königthum
in seine alte Machtsülle wieder einzusezen. Er erinnerte sich, daß
nach altem, gesetzlich niemals abgeschafstem Rechte die Mitglieder des

<sup>6)</sup> John Calcraft an Chatham, 12. April 1771, Chatham correspondence IV 151.

Geheimrathes nach freiem Belieben vom König ernannt wurden, daß das Cabinet nur ein willfürlich aus dem Geheimrath gebildeter, dem Gesetze unbekannter Ausschuß war, und hielt es daher für recht, in der Zusammensetzung des letzteren keiner Beschränkung unterwor= fen zu sein; er vergaß, daß die Summe der seit der Revolution von 1688 bem Parlamente zugefallenen Rechte es jedem Ministerium unmöglich machte, im Widerspruch mit dem Parlamente gesetzlich zu regieren, daß eine jede Regierung in diesem ihre Stärke suchen mußte, daß aus diesem in der Natur der Verhältnisse liegenden Grunde bei der Krone die Gewohnheit sich gebildet hatte, aus der Mehrheit des Parlaments selber die Minister zu wählen. Er nahm Anstoß daran, daß die Prärogative der Arone durch ein dem Parlament verantwortliches Ministerium zur Ausübung gelangte, welches dabei nicht bloß dem Willen des Königs, sondern ebenso sehr dem des Parlaments Rechnung tragen mußte; er wollte selbst die Prarogative ausüben und zu dem Zwecke der Abhängigkeit seines Cabinets vom Parlament ein Ende machen, nicht aus ben Vertrauensmännern bes letteren, sondern aus den Männern seines eigenen Vertrauens sein Ministerium bilden, auf diesem Wege das persönliche Regiment des Rönigs in England wiederherftellen.

Georgs Plan stand im Widerspruch mit den Grundsäßen der Verfassung, er bedrohte ganz unmittelbar die Stellung der das Parlament und dadurch die Regierung beherrschenden Parteien; ihre Vernichtung war sein ausgesprochener Wille. Die Verhältnisse schienen ihm die Aussührung seines Vorhabens zu erleichtern. Als er zur Regierung kam, gab es keine Parteien; Parlament und Bolk standen einmüthig hinter Pitt; wünschte er den alten Parteiunfug dauernd beseitigt zu sehen, so konnte ihm niemand bessere Dienste leisten als dieser Staatsmann. Statt dessen hatte Georg nichts eiligeres zu thun, als Pitt zum Rückritt zu nöthigen; ihre Ansichten über die äußere wie über die innere Politik gingen gleich weit auseinander. Der König hat im Lauf der Jahre Pitt wiederholt beschworen, ihm die Factionen, "den größten Feind dieses armen Landes", bekämpfen zu helfen <sup>7</sup>), und

<sup>7)</sup> Der König an Chatham, 30. Mai 1767, 14. Oct. 1768 und sonst, Chatham correspondence III 263 ff. 343.

Pitt hat es nicht an sich fehlen lassen; aber von Georg galt nicht, was Pitt von der City von London rühmte, daß man dort die Constitution noch nicht als Faction bezeichne8); dem König war Constitution und Faction dasselbe, mit dieser wollte er jene über den Haufen werfen, im Gegensat zu Pitt, der in der Bekampfung des Factionswesens das Mittel sah, die Verfassung in ihrer Reinheit wiederherzustellen. Wenn Georg später, in seiner Bedrängniß durch die Coalition, den Unterschied zwischen den alten Parteien und den neuen Factionen richtig so ausdruckte, jene seien zwei große Bereini= gungen auf Grund verschiedener Principien gewesen, wogegen diese zugestandener Maaßen keinen anderen Zweck hätten als den, es kofte was es wolle, sich ins Amt zu drängen ): so war er doch weit da= von entfernt, jenen früheren Zustand zurückzuwünschen. Ihm er= schien jede Parteiverbindung ohne Unterschied verwerflich, mit keiner tonnte er sich befreunden, nur um eine drohende Vereinigung derselben zu verhindern, zog er vorübergebend bald die eine bald eine andere an sich heran. Bekannt ist das Mittel, wodurch er ihre Stellung zu untergraben suchte. Die Grundlage ihrer Macht war eine parla= mentarische, Georg stellte ihnen eine neue Parteischöpfung gegenüber, die nicht auf dem Boden parlamentarischer Interessen stand, sondern lediglich den persönlichen Interessen des Königs diente und von ihm die Losung empfing. Diese Männer, "des Königs Freunde", wie sie bald stehend heißen, treten zwischen ihn und die Minister, mit ihnen pflegt er Raths, ihnen vertraut er allen der Krone zur Ver= fügung stehenden Einfluß an, um damit Stimmen im Parlamente zu werben und so auch hier eine königliche Partei zu bilden, welche vom Könige selbst ihre Anweisungen erhält, wie die übrigen Parteien von ihren Führern, welche auf die Zersplitterung der letteren hin= zuarbeiten, wenn der König es verlangt, selbst die Minister zu be= fämpfen hat; eine Schaar, welche durch die unlautersten Mittel, durch Bestechungen jeder Art zusammengetrieben ist.

<sup>8)</sup> Chatham an Shelburne, 29. Sept. 1770, Chatham corr. III 471.

<sup>9)</sup> In einer Unterredung mit W. W. Grenville, nach dem Berichte von W. W. Grenville an Graf Temple, 17. März 1783, Courts and cabinets of George III. I 189.

In solcher Weise nahm Georg den bestehenden Parteiverhält= nissen gegenüber Stellung; wie verhielten sich umgekehrt seinem Auftreten gegenüber die Parteien selber? Sie rechtfertigten durch ihre Haltung bas ihnen vom König zugedachte Schicksal. Durch die ber Berfassung drohende Gefahr erhielt das alte Whigprogramm wieder praktische Bedeutung, erhielten die Whigs eine Aufforderung sich wieder um daffelbe zu einigen, die Spaltungen ber letten Zeit, die persönlichen Interessen zu vergessen; aber sie zeigten sich dazu völlig außer Stande. Wohl gestand am Ende auch ein Mann, wie Georg Grenville zu, daß Rettung nur kommen könne aus ernster Ueberzeugung und durch richtige Maßregeln, anstatt der jährlichen Kämpfe um Stellen und Pensionen 10); allein keiner hatte mehr dazu gethan als Grenville selbst, um die Sucht nach Aemtern und Pensionen zu nähren, die Wiedervereinigung der Factionen zu einer wahrhaft politischen Partei zu verhindern. Durch Grenvilles Verbleiben im Cabinet, als sein Bruder Temple und sein Schwager Pitt baraus schieden, ward die Spaltung der Grenvilles herbeigeführt, durch sein Verbleiben, als Bute an die Spite der Regierung trat, der Riß zwischen den Whigfactionen unheilbar. Binnen Jahresfrist hatte er es dahin gebracht, daß Pitt seine Berwaltung eine Toryverwaltung nennen durfte 11). Mit Grenville gingen die Bedfords; besto schärfer war der Gegensatzu den Rockinghams, der einzigen Faction die es noch mit der Verfassung ehrlich meinte. Man wirft Pitt vor, daß er in die angebotene Berbindung, mit ihnen einzutreten, sich gewei= gert, aber man übersieht die eben damals vollzogene Annäherung Grenvilles an Temple, in Folge deren Pitt die Verbindung mit den Rodinghams nur durch den Bruch mit Temple hätte erkaufen kon= nen 12). Ein Jahr später fand der Bruch dennoch statt, immer weiter schritt die Zersetzung der Factionen vor. Neben ihnen bewahrte Pitt seinen einsamen Standpunkt, über ben er sich zu wiederholten Malen deutlich ausspricht. Er will trot aller Zureden nicht heraustreten

<sup>10)</sup> Grenville an Graf Manssield, 5. August 1767, Grenville papers IV 149 sf.

<sup>11)</sup> Grenvilles Tagebuch, 28. August 1763, Grenville papers II 199.

<sup>12)</sup> Macaulays Earl of Chatham, Essays (Tauchnit ed.) V 223.

aus der freien Stellung eines einzelstehenden Mannes, will einzig und allein dadurch wirten, daß er überzeugt durch das Gewicht von Principien und nicht durch den Zwang irgend welcher persönlichen Berpslichtung; er will, so oft er in das Parlament eintritt, frei von dindenden Beradredungen es betreten und frei es verlassen, und im Bertrauen auf die Geradheit seiner Grundsätze und die Geradheit seiner Haltung an das ganze Land appelliren 13). Aber der hochdentende Staatsmann vergaß, daß sein Monarch nicht eben so hoch dachte, und ließ sich von ihm zur Betämpfung der Whigsamilien im einseitigen Interesse der Krone mißbrauchen; und als am Ende Pitt selbst seine Atheigung überwand und Rockingham als seinen aufrichtigen Verbündeten im Kamps um die Verfassung anerkannte, war es zu spät, der immer weiter um sich greisenden Zersehung der parlamentarischen Parteien noch Sinhalt zu thun.

Bei dieser Haltung der Parteien konnte es Georg nicht schwer fallen, ihres Widerstandes Meister zu werden. An dem Sturze einer im Amte befindlichen großen Whigfamilie arbeitete regelmäßig nicht bloß ber König, sondern um die Wette mit ihm die übrigen Factionen; ihre Umtriebe erleichterten es dem König, durch rasche Ministerwechsel die verschiedenen Staatsmänner der Reihe nach abzunugen, nie ein aus einer einzigen Parteiverbindung gebildetes einheitliches Ministerium zu Stande kommen zu laffen. War bas der Weg, dem schädlichen Treiben der Factionen zu steuern, daß Georg sich ihrer Leidenschaften als Mittel zur Erreichung seiner eigenen Zwecke bediente ? Man mag es ihm hingeben laffen, wenn er in seinem Unmuth sich einmal zu der Aeußerung fortreißen ließ, das politische Handwerk sei ein sehr geringes, es sei das Handwerk eines Schuftes und nicht eines Gentleman 14). Aber was soll man bazu sagen, wenn er die Berufung des älteren For mit dem Grundsat rechtfertigte, um schlechte Menschen zu regieren brauche man schlechte Menschen 15). Es sollte

<sup>13)</sup> Pitt an den Herzog von Newcastle, October 1764, Chatham correspondence II 296 ff.

<sup>14)</sup> Bhately an G. Grenville 5. Rov. 1767, Grenville p. IV 188.

<sup>15)</sup> We must call in bad men to govern bad men, entgegnete er Grenville auf seine Einwürfe gegen die Berusung des anrüchigen Henry Fox, Grenville diary 1762, Grenville papers I 452.

nur ein vorübergehendes Auskunftsmittel sein, doch weiß man ja, welche Dienste Fox leiften sollte und geleistet hat. Durch eine sp= stematische Corruption ohne gleichen selbst in der englischen Geschichte des 18. Jahrhunderts wurde das Parlament für die Präliminarien des Pariser Friedens von 1763 gewonnen, und durch dieses Friebenswerk für Georgs Spstem der inneren Politik der Boden bereitet. Mit Hilfe der Corruption wurde daran fortgebaut, mit ihrer Hilfe tonnten des Königs Freunde ihre ganze Wirtsamkeit entfalten, aus den Reihen der Whigfamilien zahlreichere Proselyten an sich ziehen, auf einen Wink des Königs ihre Stimmen gegen die bestehende Regierung in die Wagschaale werfen, und ihm so die Beseitigung eines mißliebigen Ministers erleichtern. Auf die Schaar der Königsfreunde im Parlamente gestütt, war es Georg möglich, neben und im Wi= berspruch mit dem Willen ber Minister fortwährend seinen eigenen zur Geltung zu bringen und dadurch die Verantwortlichkeit derselben dem Parlamente gegenüber unwirksam zu machen. Was half es, daß der unerschrockene Georg Grenville, um diesen Grundsat zu retten, selbst dem Glaubensbekenntnisse der Whigs entsagte, dem Rönige zu Liebe die Verfolgung Wilkes, die Rüge der gegen den pariser Frieden abgegebenen Stimmen im Parlamente guthieß, die Stempelbill einbrachte: er war bennoch nicht im Stande, in dem einen Puntte, da er unerschütterlich fest blieb, in dem Rampfe gegen den "Einfluß hinter dem Throne," Georgs Eigenwillen zu brechen. Gelang es ihm auch Bute vom Hofe zu entfernen, der geheime Einfluß dauerte fort und machte, wie Pitt 1770 offen erklärte, allen Ministerien der Reihe nach ein Ende, sobald sie ihn bekämpften oder es ablehnten sich ihm zu fügen 16). Rein Minister, dem es mit sei= ner Berantwortlichkeit Ernst war, tonnte mit gutem Gewissen im Amte bleiben; einer nach dem andern zog sich vor dem geheimen Einfluß, man könnte ebenso gut sagen vor der standhaften Weige= rung des Rönigs, die seinen Ministern durch Gesetz und Chre auferlegte Pflicht der Berantwortlichkeit zu achten, zurück, bis Georg endlich bas Glück hatte, in Lord North einen Minister zu finden,

<sup>16)</sup> Rede Chathams vom 2. März 1770, Parliamentary history XVI 841 ff.

welcher die Ministerverantwortlichkeit anders als seine Vorgänger verstand, und es mit ihr vereindar fand, unter seinem Namen den König regieren zu lassen.

In zehn furzen Jahren hatte Georg sein Ziel erreicht, das persönliche Regiment bes Königs hergestellt. Dabei blieb die Berfassung scheinbar gewahrt, der König hatte nichts gethan gegen den Widerspruch des Parlamentes; aber thatsächlich war die Verfassung verlett, und die Verletung desto schreiender, da sich das Parlament selbst dazu hergab die Rechte des Volkes mit Füßen zu treten, wie das bei der Middleser-Wahlangelegenheit der Fall war. Georgs Herrschaft über das Parlament schien ihm den Bestand seines Spstems zu verbürgen; die dufteren Prophezeiungen Pitts, welcher den Untergang der Verfassung, den Untergang Englands kommen sah 17), schienen seine Zuversicht zu bestätigen. Hatte denn der König, der bei seinem Regierungsantritt aus freien Stücken sein Wort verpfändet hatte, der Corruption zu wehren und die Tugend zu befördern, gang vergessen, daß sein eigenes System auf dem Grunde der beispiellojesten Corruption rubte? Schon 1770 bezeichnete Pitt lettere als die Ursache des Verfalls der Verfassung 18); im Lause von 12 Jahren zeigte sich, daß sie nicht bloß die Verfassung sondern auch Thron und Land gefährdete. Der Aufstand der nordamerikanischen Colonien, Rrieg mit Frankreich, Spanien, Holland, die unfreund= liche Haltung der nordischen Mächte, der drohende Abfall Irlands war die Frucht von Georgs persönlichen Regiment; und als es zulett angesichts der wachsenden Gefahren North zu viel wurde, die Berantwortung für die königliche Politik länger zu übernehmen, brach Georgs System kläglich zusammen, und er mußte sich den ver= haßten Whigs so bedingungslos wie niemals vorher in die Arme werfen. Unterdessen hatte die Stellung der Whigs, hatten die Parteiverhältnisse überhaupt eine wesentliche Umgestaltung erfahren. Die Grenvilles und Bedfords waren den zersetzenden Ginflussen, die vom Hof ausgingen, großentheils erlegen; Georg Grenvilles eigene Söhne ausgenommen, die in späteren Jahren um ihren Ramen neuen Glanz

<sup>17)</sup> Briefe Bitts 1770 und später, Chatham corr. IV 32. 56. 259 u. a.

<sup>18)</sup> Rebe Bitts vom 22. Januar 1770, Parliamentary history XVI 752.

verbreiteten, sammelten sich, nachdem er selbst 1770 gestorben, viele seiner alten Anhänger unter den Fahnen des Lord North, darunter vor allem Alexander Wedderburn, seit 1780 Lord Loughborough und später Carl Roßlyn; noch zahlreicher waren die Ueberläufer aus den Reihen der Bedfords, neben vielen andern die Carls Gower und Sandwich und der Zwischenträger Rigby. Treu blieb der Fahne nur die um den Grafen Rodingham geschaarte Whigverbindung, mit den Rorpphäen Edmund Burke, Sheridan, und seit seiner ungnädigen Entlassung aus der Regierung, 1774, dem jüngeren Fox sowie der Familie Cavendish, die unter die Rocinghams mitzählte. Ebenfalls seiner Bergangenheit treu stand neben ihnen Chatham mit den Seinigen, den Earl Shelburne, Lord Camben, Barré, Dunning und einigen andern; auf ihren und der Rocinghams Schultern ruhte die Bertheidigung der Verfassung. Sie schlossen sich enger zusammen; wiederholt spricht Chatham sein festes Vertrauen auf Rodinghams Eifer für die Freiheit, seine Achtung vor Rockinghams Lauterkeit und Zuverlässigkeit der Gesinnung aus 19); er selbst, in der Größe seines Zornes seiner körperlichen Leiden vergessend, wirft sich mit rudsichtslosem Ungestum in den Kampf gegen die Regierung. Dennoch erscheint die von ihm verfochten Sache geraume Zeit fast hoffnungslos. Aus den "Freunden des Königs," aus den fahnenflüchtigen Grenvilles und Bedfords, aus den durch die Oligarchie der großen Whigfamilien lange Zeit von der Theilnahme am öffentli= den Leben ausgeschlossenen Unzufriedenen, aus den durch Pensionen, Memter, Peerswürden und andere Gnadenbezeugungen dem Hofe gewonnenen Anhängern erstand an Stelle der alten, seit Jahren erloschenen und vergessenen Torppartei eine neue, die als eine geschlossene Masse den Whigs gegenübertrat und auch im Parlament sie aus dem Felde schlug.

Tropdem stellte die Whigs den Kampf nur vorübergehend ein, um ihn nachher desto unerschütterlicher fortzuführen. Chatham hatte es offen ausgesprochen: Der Kampf gegen die Amerikaner war ein Kampf gegen den Geist, der ehedem in England gegen das Schiffs=

<sup>19)</sup> In Briefen an Calcraft vom 30. März und 10. Nov. 1770 und später, Chatham correspondence III 439. 481.

geld sich erhoben, gegen den Geift welcher durch die Bill der Rechte die englische Verfassung gerettet hatte, ein Kampf gegen die Grund= sätze der Verfassung selbst 20). Was er icon 9 Jahre vor dem Ausbruche des Arieges vorhergesagt: Amerika, wenn es unterläge, würde die Verfassung mit sich zu Boden streden 21), war inzwischen das Glaubensbekenntniß aller Whigs geworden, und die Grundsätze, wodurch die Tories und der Hof 'die Behandlung der Amerikaner recht= fertigten, konnten sie nur barin bestärken. Rachbem baber ber erste niederschlagende Eindruck, welchen der für die Colonisten ungünftige Anfang des Arieges auf die Whigs hervorgebracht, von ihnen überwunden, nachdem die Convention von Saratoga und der Eintritt Frankreichs in ben Arieg die Stellung Englands verschlimmert, jugleich aber auch in ber ben Amerikanern bisher abgeneigten öffentlichen Meinung einen Umschwung zu Gunften bes Friedens herbei= geführt hatte, ermannten die Whigs sich aufs neue zum Sturze des herrschenden Systems. Den Lehren der neu belebten Torppartei stellten auch sie wieder ein bestimmtes Programm entgegen, das im Geifte der alten ursprünglichen Whiggrundsätze die Rettung der Berfassung sich zur Aufgabe machte, und die Rocinghams mit den nach Chathams Tode vom Grafen Shelburne geführten unabhängigen Whigs zu gemeinschaftlicher Wirksamkeit vereinigte. Zwar über die amerikanische Frage bachten fie verschieden; denn während Shelburne auf Chathams Standpunkt stehen blieb, welcher den Colonien alles, nur nicht die Unabhängigkeit zugestehen wollte, waren seit dem Un= glud von Saratoga die Rodinghams auch zur Anerkennung der letteren bereit. Aber einig waren sie in dem Streben nach Frieden, und den Feldzug gegen die Migbräuche im Inneren eröffneten und vollführten sie Hand in Hand. Bei den Lords forderte Shel= burne eine Prüfung und Beschränkung der öffentlichen Ausgaben, während der den Rodinghams zugehörige Herzog von Richmond den Antrag auf eine Verminderung der Civilliste stellte; bei den Ge= meinen trat Burke mit seinem Entwurf einer ökonomischen Reform

<sup>20)</sup> In der Rede am 20. Jan. 1775, Parliamentary hist. XVIII 153 ff.

<sup>21)</sup> Rebe am 14. Januar 1766, Parliamentary hist. XVI 107.

hervor, während Shelburnes Anhänger Dunning das Haus zu der Erklärung brachte, daß der wachsende Einfluß der Krone wieder vermindert, die Mißbräuche bei der Verwaltung der öffentlichen Gelder beseitigt werden müßten. Alle diese Schritte, ebenso die Anträge wegen Aushebung des Wahlrechts der Steuerbeamten und der Wählbarteit der Staatslieferanten, verfolgten den gemeinschaftlichen Zweck, der grenzenlosen Corruption zu wehren mit deren Hilfe Georg regierte, ihm die Wittel, durch die er seither die Reihen seiner königlichen Partei gefüllt, zu beschränken; und sind die Whigs vorläusig auch nicht damit durchgedrungen, so haben doch die Enthüllungen, welche sich an die Anträge knüpften, dem Falle von Georgs Regiment aufs das mächtigste vorgearbeitet.

In dieser Tagen erlangten im öffentlichen Leben Englands die Meetings die Bedeutung, welche sie bis heute behauptet haben; sie verdanken sie den erfolgreichen Bemühungen Georgs das Par= lament sich dienstbar zu machen, dem Bedürfniß den von der Parla= mentsmehrheit vernachlässigten öffentlichen Interessen, ben von ihr überhörten Beschwerden des Volkes auf anderem Wege Ausdruck zu geben. Schon 1768 hatte das Verfahren des Parlaments in Sachen der Wahl in Middlesex dahin geführt, daß in einer Reihe von Grafschaften Versammlungen zusammentraten und Kundgebungen zur Wahrung der vom Unterhause selbst verletzten Wahlfreiheit des Bolkes erließen; völlig eingebürgert aber murden diese Meetings, seit die Häupter des Whigs sie zu Gunsten der im Parlament ver= lorenen öconomischen Reform Burkes in Bewegung setten und durch eine planmäßige Organisation die Dauer der Einrichtung sicherten 22). Groß war schon der augenblickliche Erfolg; die Whigs gewannen den so lange entbehrten Rüchalt in der öffentlichen Meinung; auch im Bolte kam die Bewegung gegen das herrschende Spstem in Fluß und machte die Stellung des dafür verantwortlichen Lord North immer peinlicher und unhaltbarer. Und auch an diesem mit Hilfe der Meetings erzielten Ergebnisse hatten Shelburne und Rocingham gleich großen Antheil.

Inzwischen war Georg weiter als je bavon entfernt, von seinen

<sup>22)</sup> May, the constitutional history of England II 119 ff.

Ansprüchen etwas nachzugeben, und höchstens zu Zeiten geneigt, die Führer der Whigs zur Verstärkung der gegenwärtigen Regierung in dieselbe hineinzuziehen. Es focht ihn nicht an, daß sie solche Aufforberungen einmüthig zurückwiesen und sich immer enger aneinander schlossen; es ängstigte ihn nicht, daß Lord North selbst immer unver= hohlener sein Unbehagen bei der königlichen Politik bliden ließ, daß die Lords Weymouth und Gower aus dem Ministerium traten, weil sie den König nicht länger auf seinem verderblichen Wege begleiten wollten; die immer heftigeren und zuversichtlicheren Angriffe der Whigs im Parlament, die Gährung im Volke, ber Ausbruch des Krieges auch noch mit Spanien und Holland, nichts machte ihn irre. im Juni 1781 belobte er die mannliche Tapferkeit der großen Da= jorität im Parlament 28), auf die er felsenfest baute; ein einziger Schlag, der noch in demselben Jahr die englischen Waffen in Amerika traf, warf sein ganzes Spstem rettunglos über den Haufen. Capitulation von Porktown, (19. Oktober 1781), machte auf die Stimmung in England einen solchen Eindruck, daß die Fortsetzung des Rrieges gegen Amerika unmöglich ward. Meetings, Deputationen, Abressen machten den König bekannt mit der Stimmung des Voltes; Georg selbst aber schrieb noch am 26. Dezember an North, daß nichts ihn dahin bringen würde, einem Frieden um den Preis der Losreißung von Amerika zuzustimmen 24). Allein wenn nicht der König, so wich dem Volke das Parlament. Schonungslos beckten die Whigs die Blößen der königlichen Politik auf und forderten die Einstellung des Arieges; von den bisherigen Anhängern der Regie= rung erhoben die geachtetsten, die wenigen unabhängigen, Powys, Sir James Lowther, ihre Stimme für den Frieden; selbst ein Mit= glied der Regierung, der vielgewandte Henry Dundas, machte in offener Parlamentssitzung aus seiner Unzufriedenheit kein Hehl. Desto unermüdlicher arbeiteten die Whigs; immer dunner wurden die Rei= hen der Mehrheit; bei der Abstimmung über den Antrag des Ge=

<sup>23)</sup> Der König an Lord Morth, 18. Jan. 1781, bei Lord Brougham, historical sketches of statesmen I 158 (ed. London and Glasgow 1855).

<sup>24)</sup> Der König an Rorth, 26. Dez. 1781, bei Lord Brougham, statesmen I 160.

nerals Conway, den König um Beendigung des Krieges zu ersuchen, blieb die Regierung zum ersten Mal mit 19 Stimmen in der Min= derheit (27. Februar 1782). Dann folgten Schlag auf Schlag die Angriffe ber durch ihren Sieg gehobenen Opposition gegen bas Cabinet, und blieb dabei auch das lettere wieder mit ein paar Stim= men im Vortheil, so war boch die ministerielle Mehrheit gesprengt und das Parlament keine Stütze mehr für die Regierung. aber tein willfähriges Parlament mehr den verantwortlichen Minister decte, war es mit Georgs Spstem vorüber. North stellte dem König die Unmöglichkeit vor dabei zu verharren, verlangte aufs bringenofte die Erlaubniß zum Rücktritt; worauf er sich von Georg die Erwi= derung gefallen lassen mußte, daß, was auch er oder sonst jemand sagen möge, bei ihm, dem König, damit nichts ausgerichtet wäre, daß North aber für immer seine Achtung einbüßen würde, falls er zurückträte, ehe er selbst seine Entscheidung getroffen 25). Den Tag barauf, angesichts eines neuen von Carl Survey angeklindigten An= griffs auf die Regierung, gab jedoch auch Georg die Versuche auf fie zu halten und ertheilte Rorth seine Ginwilligung zu seinem Rüd= tritt; Rorth eilte aus dem Cabinet des Königs sogleich in das Haus ber Gemeinen, und gab die Erklärung ab, daß die gegenwärtige Regierung nicht mehr bestehe (20. März 1782).

Durch den Rücktritt des Lord Rorth war die Niederlage des von Georg mit Aufbietung aller Mittel zur Geltung gebrachten po- litischen Spstems entschieden. Der Minister wich zurück vor dem Widerstande des Parlamentes, und indem er so seiner dem letzteren schuldigen Berantwortlichteit auch die Rücksicht auf des Königs Willen unterordnete, seierten die Grundsäte der parlamentarischen Regie-rungsweise einen vollständigen Sieg. Riemand wußte das besser als Georg selbst, der während der entscheidenden Tage sogar die Dro-hung fallen ließ, lieber als die Opposition ins Cabinet zu rufen,

<sup>25)</sup> Der König an North, 19. März 1782, bei Brougham, statesmen I 162.

werde er sich nach Hannover zurückziehen; vierzehn Tage lang lag seine königliche Yacht zur Fahrt bereit. Er hatte in der That keine andere Wahl: in England blieb ihm kein Ausweg mehr, um die Berufung der Whigs noch länger zu umgehen.

Das Scheitern der verfassungswidrigen Bestrebungen Georgs war neben dem Drange der äußeren Gesahren, in die ihn seine eigene Politik verwickelt, das Verdienst der Whigs, welche die Noth der Zeit zu gemeinschaftlichem Handeln verbunden hatte. Die alten Gezgensäße schienen verwischt, die endlich hergestellte Einigkeit und der nach heißem Kampse ersochtene Sieg schien der Partei die Herrschaft wieder zu sichern; ihre Zukunst, die ganze Gestaltung der inneren Berhältnisse hing ab von dem Fortbestande dieser Einigung.

Die erste gefährliche Probe, welche bas Bundniß der Rocing= hams mit den unabhängigen Whigs zu bestehen hatte, war die Bil= dung des neuen Ministeriums. Der König gab sich, noch ebe er North die Entlassung bewilligte, alle Mühe seine Gegner zu spalten. Der Geganke des Lordadvocaten, Henry Dundas, es mit einer Coalition der verschiedenen Parteien zu versuchen, fand auch bei Georg keinen Anklang 26), vielmehr beauftragte Georg seinen Getreuen, den Lordkanzler Thurlow, sich wegen der Neubildung des Cabinets in Verbindung mit Rodingham zu seten. Am 11. März, als die Lords nach der Sitzung auseinander gingen, nahm Thurlow den Marquis bei Seite, erklärte, daß er Auftrag vom König habe, und forderte ihn auf den Plan einer Berftändigung zu entwerfen und eine Ber= waltung auf breiter Grundlage zu bilden 27). Es hätte schwerlich der Warnung bedurft, welche Tags darauf der Herzog von Rich= mond dem Marquis zukommen ließ, sich nicht in der nach ihm aus= geworfenen Schlinge fangen zu lassen 28); in der Unterredung, die

<sup>26)</sup> Horace Walpole, journal of the reign of George III, ed. by Dr. Doran, II 515.

<sup>27)</sup> Aufzeichnung Rockinghams in den memoirs of the Marquis of Rockingham, by G. Th. Earl of Albemarle, II 451; widerlegt wird das durch die Angabe von H. Walpole, journal II 516, Thurlow habe Rockinghams Frage, ob er in höherem Auftrag handle, zuerst verneinen müssen.

<sup>28)</sup> Brief Richmonds vom 12. Rockingham memoirs II 446.

Rodingham den nächsten Tag, Mittwoch 13. März, mit dem Lordtanzler hatte, durchtreuzte er die Absicht des Königs durch die bestimmte Erklärung, über die Zusammensesung ber Regierung tein Wort sagen zu können, ebe Seine Majestät das von ihm aufgestellte politische Programm, das heißt die von den Whigs seit Jahren erhobenen Forderungen genehmigt 29). Georg selbst aber schrieb eben in diesen Tagen seinem Parteigänger Jentinson, daß er einem vollftändigen Wechsel niemals zustimmen tonne, ohne seine Grundsätze und seine Chre zu opfern, was er nie thun werde 30): und einen solchen vollständigen Wechsel forderte Rodingham in seinen Bedingungen. Bu einer eingehenden Erörterung berselben ließ es daber der König gar nicht kommen, worauf der Marquis mit der Erklärung, daß er es nicht für rathsam halte zuerst ein Ministerium zu bilden, nachher erft über die von demselben zu befolgenden Grundsäte fich zu verftändigen, den Unterhandlungen ein Ende machte, 15. März 81); und als drei Tage später der Lordkanzler aufs neue mit ihm anzutnüpfen suchte, scheiterte er, wie es scheint, an bemselben Punkte 82).

Aber Norths Rückritt am 20. März nöthigte den König, sich abermals an die Opposition zu wenden. Donnerstag den 21. ward Shelburne zu Georg berufen und hatte mit ihm eine dreistündige Unterredung, über deren Inhalt er jedoch gegen Rocingham und seine Freunde schwieg. Man hat ihm sein Schweigen als Zeichen seines Uebelwollens gegen Rocingham ausgelegt; von ihm selbst und vom Könige erfährt man später, daß Georg ihm damals das Amt des ersten Ministers angeboten hatte, Shelburne aber es ausschlug und den König an Rocingham wies 32). Rachdem Georg den anderen Worgen es auch noch mit einer ganz unzeitgemäßen

<sup>29)</sup> Aufzeichnung Rodinghams, memoirs II 452.

<sup>30)</sup> Norths Freund Abam sah den Brief, Russell, memorials and correspondence of Ch. J. Fox, I 294.

<sup>31)</sup> Rodingham an den Lordfanzler, Freitag 16. (muß heißen 15.) März, Rachts 10 Uhr, memoirs II 458.

<sup>82)</sup> Rodingham an den Lordfanzler, 18. März, memoirs II 460.

<sup>83)</sup> Rede Shelburnes bei den Lords am 10. Juli 1782, Parliamentary history XXIII 192; memorials of Fox I 486.

Unterhandlung mit dem Carl Gower, aber wie natürlich umsonst, versucht 34), und dann zwei weitere Tage rathlos hatte verstreichen laffen, berief er am Sonntag dem 24. März Morgens zum zweiten Male Shelburne, erklärte seine Zustimmung zu dem einige Tage vorher von Rodingham dem Lordfanzler vorgelegten Whigprogramm und ertheilte Shelburne Bollmacht, Rodingham die Würde bes erften Lords des Schates anzutragen, die Unterhandlungen über Personen und Maßregeln des neuen Cabinets zu leiten 35). Wenig fehlte, so hätte in Folge ber krankenden Weigerung Georgs, mit ihm personlich zu unterhandeln, Rodingham das Anerbieten ausgeschlagen; nur das dringende Zureden des Herzogs von Richmond, der sich für die Chrenhaftigkeit Shelburnes verbürgte 36), Burkes und Fog bewog ihn es anzunehmen. Darauf gelangte die Angelegenheit vor die Whigpartei. Eine Versammlung derselben ward berufen und ihr die von Rodingham aufgestellte Ministerliste unterbreitet; nachdem fie gebilligt, machte Rodingham an Shelburne Mittheilung von fei= nem Entschluß ins Amt zu treten, und legte dem Schreiben die Liste bei, 6 Uhr Abends; in seinem Antwortschreiben, halb 9 Uhr Abends, machte Shelburne die Liste zu der seinigen 87). Montag Morgen bon 11 bis 2 Uhr war Shelburne beim König und erlangte seine Zustimmung zu ben Vorschlägen Rodinghams, nachdem Georg vergeblich versucht, wenigstens die Zulaffung der Lords Wehmouth und Sower in die neue Regierung zu erreichen 88). Dagegen gab Shel= burne nach, daß die Würde des Lordkanzlers, für die Rodingham

<sup>84)</sup> Horace Walpole an Mason, 28. März, in the letters of H. Walpole by Cunningham VIII 185; Auszeichnung des Generals Fispatric, memorials of Fox I 290.

<sup>35)</sup> Fitpatric in memorials of Fox I 290; unrichtig ist die Darstellung Adams, memorials of Fox I 297, als wären die Unterhandlungen Shelburnes mit Georg zwischen Donnerstag und Sonntag fortgegangen.

<sup>86)</sup> Nicholls, recollections I 44; Fitpatric a. a. D.

<sup>87)</sup> Fippatric a. a. D.; die Briefe in Rockingham, memoirs II 463 ff.

<sup>38)</sup> Fitpatric a. a. D.; H. Walpole an Mason 21. März, mit Rachschrift vom 25. März, bei Cunningham letters VIII 184. Rach bes unzuverlässtigen Wraxall, historical memoirs of my own time II 162 Angabe hätte Georg das Berbleiben Thurlows und Stormonts gesordert.

niemand genannt, weil er von Shelburne dessen Freund Dunning für diesen Posten außersehen meinte, dem Lord Thurlow verblieb. Dunning ward entschädigt durch seine Erhebung zum Lord Ashburton, eine Pension von 4000 Pfund, und die Ernennung zum Kanzler des Herzogthums Lancaster mit Sitz und Stimme im Cabinet, alles ohne Borwissen Rodinghams 39). Endlich am 27. März ließ der König Rodingham bei sich vor, und die neue Regierung übernahm die Geschäfte.

Rach wochenlangem Ringen gegen das Unvermeidliche hatte Georg der ihm so verhaßten parlamentarischen Opposition die Zügel der Regierung andertrauen mussen. Die ganze Tragweite dieser Thatsache erkannte niemand besser als er selbst, wie der bewegte Ton des Abschiedsschreibens zeigt, das er am 27. März an Lord North richtete: endlich sei ber berhängnisvolle Tag gekommen, da er durch das Unglud der Zeiten und den plötzlichen Gesinnungswechsel des Hauses der Gemeinen genöthigt worden sei, seine Minister zu wechseln; vor North gieße er seinen Kummer aus, ihn habe er immer betrachtet und werde er immer betrachten als einen Freund und treuen Diener 40). Und war die Erhebung der Whigs an das Staatsruder schon für sich allein eine schwere Riederlage des Königs, so wurde sie für ihn vollends eine tiefe Demüthigung durch das Berfahren, das er selbst bei dem Ministerwechsel beobachtete. Indem er seinen persönlichen Gefühlen nachgebend den unmittelbaren Berkehr mit Rodingham auch dann noch von sich wies, nachdem er ihn bereits an die Spitze des neu zu bildenden Cabinets gestellt, begab er sich selber seines verfassungsmäßigen Einflusses auf die Zusammensetzung der Regierung, und verschuldete es, daß die Ministerliste der Whigpartei von ihrem Führer zur Billigung vorgelegt wurde, noch ehe der König ihren Inhalt kannte. Es war eine schwere Einbuße der königlichen Prärogative, die Georg doch so viel zu schaffen machte.

Inzwischen war im Lande die Befriedigung über ben Umschwung

<sup>39)</sup> Fitpatric a. a. D. Die Darstellung der Unterhandlungen bei Macknight, history of Edmund Burko II 500 ff., ist parteiisch gegen Shelburne.

<sup>40)</sup> Brougham, statesmen I 163.

groß. Eine Stimme der Zeit, die für viele redete, versichert, ein so vollständiger und radikaler Wechsel in der Staatsleitung habe einem sehr großen Theile der Nation große Genugthuung gewährt, und in denen, welche den Interessen ihres Landes aufrichtig zugethan waren, die höchsten Hoffnungen wachgerusen; denn nie vorher seien so viele Ränner von so ausgezeichneten Fähigkeiten und so hohem Gemeinsinn in einer Berwaltung vereinigt gewesen. Der Festigkeit, womit die Führer der Opposition zusammengehalten, schrieb man dieses Ergebniß zu; ungeachtet der äußerst gefährlichen Lage des Staates in dem Augenblick, da die neue Regierung eintrat, war man doch überzeugt, ein solches Winisterium, wenn es einig bliebe, könne für die Nation nicht anders als heilbringend sein 41).

War das Zustandekommen des Ministeriums Rockingham wirtlich noch ebenso unbedingt eine Folge der Einigung der früheren
Opposition, wie es der Fall des Ministeriums North gewesen war?
Selbst der überall mäkelnde Horace Walpole sieht es in der ersten
Uederraschung so an: Gott sei Dank, schreibt er, Lord Shelburne
hat edel und weise widerstanden, und sie triumphiren zusammen 42).
Anders dachte Fox, selbst einer der neuen Minister und deßhalb
besser als Walpole unterrichtet über die Berhältnisse, als er, gleich
am 25. März, gegen Shelburne es ganz unumwunden aussprach:
die neue Berwaltung werde aus zwei Seiten bestehen, die eine werde
dem König, die andere dem Volke gehören 43). Aus Fox redete der
Parteigeist, der ihm den unbefangenen Blick trübte, der ihn auch ein
Viertelzahr später zu falschen Berechnungen verleitete; aber der Same
der Zwietracht war schon damals in die neue Schöpfung gelegt, als
Fox seine Neußerung that.

Der Stein des Anstoßes war das vom König für Shelburne bewiesene Vertrauen bei der Bildung des Cabinets. Die Entschie= benheit, womit er die von Georg ihm angebotene Würde des ersten Lords des Schapes ausschlug und Rockingham für diesen Posten

<sup>41)</sup> The new annual register for the year 1782 S. 108.

<sup>42)</sup> Nachschrift zu dem Brief an Mason vom 25. März, Cunningham letters VIII 184.

<sup>48)</sup> Rach bem Bericht Fitpatrick in Fox memorials I 292.

namhaft machte, schien den Freunden des letteren seine Zuverlässig= keit verbürgen zu können; aber fie rechneten ihm diese Haltung nicht hoch an: er hielt nur sein dem Herzog von Grafton und Lord Camben schon vor drei Jahren gegebenes Wort, im Fall eines Ministerwechsels Rodingham die erste Stelle nicht streitig machen szu wollen 44); er verzichtete nur auf etwas, was doch nicht in seiner Macht lag, hatte er ja boch Rocingham selber eingestanden: My Lord, Ihr könnt ohne mich stehen, aber ich nicht ohne Euch 46). In den Reihen der Rodinghams verdroß es, daß Shelburne auch nach seiner Ablehnung mit der Bildung des Cabinets beauftragt blieb; man legte ihm zur Laft, was Georg zur Laft fiel, man vergaß, daß Georg von jeher und zuweilen in den stärkken Ausbrücken seine Abneigung gegen ihn ausgesprochen hatte 46), und wollte nicht sehen, wie Georg ihn eben gerade zu dem Zwed vor Rodingham bevorzugte, um bei diesem Mißtrauen gegen ihn zu erregen und 3wietracht unter ben Whigs zu säen. Es nimmt Wunder, wie sehr unter Rodinghams Leuten ber Aunstgriff des Königs von Erfolg begleitet war. Es half nichts, daß einer der hochfinnigsten unter ihnen, der Herzog von Richmond, der Ende 1781 eine gewisse Annäherung zwischen Shelburne und dem Hofe befürchtet hatte 47), nunmehr mit seinem Wort für Shelburnes Zuverlässigkeit einstand, das Mißtrauen gegen ihn ward nicht dadurch überwunden. Shelburnes persönliche Eigenschaften haben dazu ohne Zweifel nicht wenig beigetragen, vor allem aber scheint der Widerwille, von dem Shelburne und Burke gegen einander erfüllt waren, ben Argwohn genährt zu haben. Ein Zeitgenoffe der Ereignisse, selbst Mitglied des Hauses der Gemeinen und in nahen Beziehungen zu mehreren der hervorragenden Führer, der am Abend seines Lebens seine Er-

<sup>44)</sup> Memoiren des Herzogs von Grafton bei Mahon history VI 274.

<sup>45)</sup> H. Walpole journal II 523; selbst wenn die Anekdote gemacht ist, entspricht sie durchaus der Sachlage.

<sup>46)</sup> Grenville papers II 226. 236; Chatham correspondence III 260; Georg an North ohne Datum, wahrscheinlich vom 15. März 1778, bei Brougham statesmen I 108.

<sup>47)</sup> Nichmond an Noclingham, in Rockingham memoirs II 488.

innerungen niedergeschrieben hat, und dem man trot mehrfacher Uebertreibungen doch in der Hauptsache einen scharfen Blick und Wahrheitsliebe nicht absprechen darf, sagt es gerade heraus, daß Burke die aufrichtige und dauernde Einigung der Whigs verhindert habe 48). Einig in der Bekämpfung des Ministeriums North und über die Maßregeln zur Steuer ber Mißherrschaft, brachten sie es nicht dahin, als der Fall des alten Systems vorauszusehen war, auch über das Verfahren bei der dann nothwendigen Neubildung der Regie= rung sich zu einigen. Das Bedürfniß war vorhanden und wurde ausgesprochen, aber Burte wies den Gedanken verächtlich zurüd: Graf Shelburnes Partei sei ohne Bedeutung, sie bestehe aus nicht mehr als sechs bis acht Mitgliebern; worauf Dunning mit Jug entgegnen konnte: Non numeremur sed ponderemur 40). Die Absicht ist beutlich, Burke wollte Shelburne mit ben Seinigen jum voraus von jedem Antheil an der Gestaltung der neuen Ordnung ausschließen, und hintertrieb burch bas Gewicht seiner Stimme eine Berständigung darüber. Ihn scheint verlett zu haben, daß im Februar 1781 bei der Abstimmung über seine Establishment=Bill die Anhänger Shelburnes im Hause der Gemeinen nicht zugegen waren 50), ihn verstimmte außerdem Shelburnes amerikanische Politik.

Der Segensatz zwischen Whigaristokraten und unabhängigen Whigs war so auch in das neue Ministerium übergegangen und vom König selbst sogleich gestissentlich geschärft. Bon Rodinghams Anhängern waren, außer ihm selbst, vier weitere ins Cabinet aufzgenommen: der Herzog von Richmond, der Admiral Reppel, der Schatkanzler Lord John Cavendisch, und Fox, welcher als Staatssekretär für das äußere eintrat. Die Richtung Shelburnes war verztreten durch Lord Camden, den Herzog von Grafton, Lord Aschurton und, obgleich er auf eine ganz unabhängige Stellung Anspruch ershob, den General Conway. Unter ihnen allen stand vereinzelt als

<sup>48)</sup> John Nichols in den recollections and reflections I 89 ff. 209. 295 ff.

<sup>49)</sup> Nicholls I 89 ff.

<sup>50)</sup> II. Walpole, journal II 446. Daß sie auf Shelburnes Wink sehlten, vermuthet richtig Macknight, Burke II 506.

Ueberbleibsel der alten Ordnung der Lordtanzler Thurlow, den freislich Rodinghams Freunde auch Shelburne als Parteigenossen zurechneten: an sie dachte Fox, wenn er behauptete, daß ein Theil
der Minister dem König gehöre; schon war die innere Entfremdung
so weit gediehen, daß Fox keinen, der sich nicht zu den Rodinghams
hielt, als Whig, als Freund der Verfassung mehr gelten lassen
wollte.

So drohte der kaum erst gebannte Geist der engherzigsten Parteiverblendung sich der Reste der Whigaristokratie aufs neue zu bemächtigen. Männer wie der Herzog von Richmond haben die Gesahr erkannt und sich von dem Factionsgeist nicht mit fortreißen lassen; aber Fox, Burke und andere wurden seine Beute, und ginsgen an der Spize ihrer Partei immer weiter des Weges, der binnen Jahresfrist zur Coalition mit Rorth, in Zeit von zwei Jahren zur vollständigen Zersprengung der alten Whigoligarchie führte.

Es ist bezeichnend, daß gleich die erste Amtshandlung des neu ernannten ersten Lords des Schaßes eine Parteimaßregel war, die dem König von Rodingham abgezwungene Erhebung des Sir Fletcher Rorton zum Peer mit dem Titel Lord Grantley, mit der ausgessprochenen und einzigen Absicht, dadurch den Rodinghams für die von Shelburne ohne Borwissen des ersten Ministers durchgesette Erhebung Dunnings in den Peersstand Genugthuung zu verschaffen. Es folgten weitere Berleihungen von Orden, Aemtern und Würden, Pensionen, dei denen, wie man sinden wollte, die Anhänger Shelburnes über Gebühr bevorzugt wurden; doch ließ auch Rodingham die seinigen nicht leer ausgehen; eisersüchtig überwachte der eine die Berleihungen des anderen; die Stimmung war schon verdittert, noch ehe die Lösung der großen Fragen, zu welcher die Minister durch ihre Bergangenheit und ihren Eintritt in die Regierung sich verpslichtet hatten, in Angriss genommen war.

Aber war es denn nicht möglich, daß die Größe des Augenblicks, das Bewußtsein des in heißen Kämpfen ersochtenen Sieges über eine versassungswidrige Verwaltung, die Aussicht, ja die Verpflichtung, dem Lande den Frieden und die versassungsmäßige Ordnung wiederzugeben, die kleinlichen persönlichen und Partei-Leidenschweigen brachte? Die Punkte, auf Grund deren

Rodingham ins Amt getreten, waren die Herstellung des Friedens und die Anerkennung der Unabhängigkeit Amerikas, eine durchgrei= fende Reform in allen Zweigen der Verwaltung, die Verminderung des Einflusses der Krone auf das Parlament 51). Und zu diesen Aufgaben, auf deren Berwirklichung die Whigs seit Jahren hingearbeitet, gesellte sich in den Tagen der Ministerveränderung eine weitere dringende hinzu: die Abwendung des drohenden Aufstandes und Abfalls in Irland, wo am 15. Februar 1782 eine Berfamm= lung von Abgeordneten der freiwilligen Miliz in Dungannon die völlige politische Gleichstellung der Insel mit England gefordert hatte, und das irische Parlament in Dublin im April diese Forderung zu der seinigen machte. Es waren alles Lebensfragen für die Zukunft des Reiches, für seine äußere Machtstellung wie für seine innere Entwicklung, über welche die meisten Whigs im letten Grunde dasselbe dachten; dennoch ist es zu einem aufrichtigen Zusammenwirken ber beiden Gruppen ber Whigs auch in diesen entscheidungsvollen Tagen nicht gekommen. Zwar einigte man sich im Drang der Verhältnisse den Iren nachzugeben und das bisher dem engli= schen Parlamente zustehende Recht ber Gesetzgebung für Irland aufzuheben, wodurch vorläufig der Sturm beschworen wurde; allein Shelburne, dem als Staatssekretär für das innere auch die Leitung der irischen Angelegenheiten oblag, nahm Anstoß an dem lebhaften Briefwechsel, den For mit den Führern der irischen Bewegung, Lord Charlemont und Henry Grattan, sowie mit dem Lord-Lieutenant, dem Herzog von Portland, und beffen Setretär Fispatric, zwei ent= schiedenen Rodinghams, unterhielt, und erblickte darin einen Eingriff in seinen Geschäftskreis 52); und nicht mit Unrecht, wenn man den Herzog von Portland nach seinem eigenen Geständnisse in seinen amtlichen Berichten Dinge verschweigen sieht, die er Fox mittheilt 53).

<sup>51)</sup> So Conway und Richmond in den Reden am 9. und 10. Juli 1782, Parliamentary history XXIII 166. 188; damit übereinstimmend die Forderungen, die Rockingham bei seinen Unterhandlungen mit Thurlow gesstellt, Rockingham memoirs II 452.

<sup>52)</sup> For an Fispatrid 28. April in Fox memorials I 316.

<sup>53)</sup> Der Herzog von Portland an Fox 28. April in Fox memorials I 414.

Auch die Magregeln, für die man früher gemeinschaftlich getämpft, litten Noth unter bem gegenseitigen Mißtrauen ber Mini= ster. Burtes ofonomische Reform ward aufs neue vor das Parlament gebracht, aber in einer veränderten, die alten Mißbräuche mehr als der erste Entwurf schonenden Gestalt; For beklagt sich über Shelburne, Conway und Grafton, welche alles mögliche baran zu tadeln gehabt 54), und der Lordfanzler sprach und stimmte dagegen, ohne freilich die Annahme der Bill zu verhindern. Und ebenso mangel= haft als die Maßregeln zur Reform der Verwaltung waren die Schritte, durch welche ber Beeinflussung bes Parlaments durch die Arone gesteuert werden sollte, die Schritte behufs einer Parlaments-Die beiden Bills wegen Aufhebung des Wahlrechtes der Steuerbeamten und der Bählbarkeit der Staatslieferanten, welche die vereinigten Whigs seit Jahren auf ihre Fahnen geschrieben, wurden, abermals unter dem Widerspruche des Lordkanzlers, zum Geset erhoben; dagegen für eine durchgreifende Parlamentsreform geschah nichts.

Die Regierung befand sich dieser Frage gegenüber in einer anderen Lage als bei den übrigen Reformmaßregeln. Parlamentsreform war kein Bestandtheil des Programms, mit dem Rocingham an die Spite der Geschäfte getreten, aber in das Whigprogramm war sie schon damals aufgenommen. Man hatte Jahre lang als vornehmste Stütze des herrschenden Systems die Corruption, die Beeinflussung des Parlaments bekämpft, und seit Chatham 1766 zuerst den Gedanken ausgesprochen, durch die Erfahrungen unter dem Ministerium North immer deutlicher sich überzeugt, daß eine umfassende Reform das einzige wirksame Mittel sei ihr zu wehren; nachdem das große Meeting in Port, Dezember 1779, neben ber ökonomischen auch die Parlamentsreform gefordert, nachdem der Herzog von Richmond einen darauf zielenden Antrag im Haus der Peers gestellt, nachdem zahlreiche andere Meetings dem Beispiele von Portshire gefolgt, sie alle berufen unter dem Einflusse der Whigs und zu dem Zweck, der Opposition gegen North im Parlament Nachbrud zu geben: seitbem war die Parlamentsreform eine brennende

<sup>54)</sup> For an Fispatric 12. 15. April, a. a. D. I 814 ff.

Frage geworden, und die Whigs schon zu tief in ihre Sache ver= flochten, um sie wieder von sich abweisen zu können. Dennoch behandelte das Ministerium Rodingham sie als eine offene Frage. Hier gingen sogar die Ansichten der Rodinghams selbst auseinander. Während For und Nichmond der Reform mit Eifer zugeihan waren, letterer sogar sein Berbleiben im Cabinet von der Einleitung vorbereitender Schritte zu derselben abhängig machte 55), war Burke · ihr entschiedener Gegner, Lord Cavendish von Mißtrauen gegen sie erfüllt, und Rodingham selbst einer Zurüchaltung befliffen, die nur aus seiner früher gar nicht verhehlten Abneigung gegen die Daßregel zu erklären ift 56). Diesem Mangel an Uebereinstimmung unter ben Rodinghams, im Ministerium ist es zuzuschreiben, daß Pitt, als er am 7. Mai mit seinem Antrag auf Parlamentsreform bei ben Gemeinen hervortrat, mit zwanzig Stimmen in der Minderheit blieb, und ber günstigste Zeitpunkt, mit der Reform vorzugehen, versäumt ward 57). Es waren diesmal nicht persönliche Stimmungen, sondern grundfätliche Meinungsverschiebenheiten, welche die Regierung spalteten, aber nur um so schlagender tritt die tiefe Zerklüftung im Cabinet mit ihren nachtheiligen Folgen entgegen.

Alle diese Wißhelligkeiten, mochten sie aus sachlichen Gründen oder aus bloßer Parteisucht hervorgegangen sein, untergruben den Bestand der Regierung von ihrem Amtsantritt an mit jedem Tage mehr. Fox hört nicht auf, die Unzuverlässigkeit Shelburnes, seine Falschheit, seine Hinneigung zu Thurlow, seine Unterwürfigkeit gezeen den König anzuklagen, wirft ihm geradezu vor, das alte System wieder ins Leben gerufen zu haben 58); Fispatrick ist überzeugt von seiner Absicht, in Verdindung mit dem König die Whigs zu bezkämpfen 50). Shelburnes Haltung berechtigt zu solchen Anklagen,

<sup>55)</sup> Richmond an Rodingham 11. Mai, Rockingham memoirs II 481.

<sup>56)</sup> Rodingham an Pemberton Milnes 28. Februar 1780, Rocking-ham memoirs II 895.

<sup>57)</sup> Das erkennt richtig auch der Herzog von Richmond in seinem Schreiben an Rockingham, Rockingham memoirs II 482 ff.

<sup>58)</sup> In den Briefen an Fitpatrick, Fox memorials I 314 ff.

<sup>59)</sup> Fispatrice Tagebuch in Fox memorials I 487.

wie die Fitpatrick, nicht; es finden sich selbst Stimmen, welche ihn von dem Borwurf der Unaufrichtigkeit gegen die Rodinghams ausdrücklich freisprechen 60). Ohne Zweifel ist dem wiedererwachten Selbstgefühl der letteren, ihrem Anspruch, die allein wahren Bertreter der Whiggrundsätze zu sein, die hauptsächliche Schuld an der Spaltung im Ministerium beizumessen; wogegen bann Shelburne, ber in wichtigen Fragen schon seit Jahren der Ansicht des Königs näher stand, auf seine Uebereinstimmung mit ihm mehr als billig Nachdruck legen mochte; sicher ift, daß Shelburne die den übrigen Ministern schuldige Offenheit vermissen ließ, und daß seine Personlickeit Vorwand, wenn nicht zuweilen begründeten Anlaß zum Mißtrauen gegen ihn gab. Bon einer Einheit in der Regierung konnte gar nicht die Rede sein; der Gegensatz wurde sogar im Parlamente offen zur Schau getragen; im Unterhaus war es bald der Lordadvocat Dundas, bald der Attornen und Solicitor = General, welche Regierungsmaßregeln betämpften, und bei den Peers, klagt Fox, begab sich mehr als einmal das schamlose Schauspiel, daß der Herzog von Richmond, wo er offenbar im Rechte mar, von allen anwesenden Ministern im Stiche gelaffen ward 61).

Schon der Zwiespalt in der inneren Politik reichte aus, um die Dauer des Ministeriums Rodingham abzukürzen; wo möglich noch schärfer trat aber auf dem Gebiet der auswärtigen Politik der Gegensat zwischen For und Shelburne hervor; ihre Uneinigkeit über die Führung der Friedensverhandlungen gab den unmittelbaren Anstoß zu dem Rücktritt von For und den verhängnißvollen Ereigenissen, die sich daran knüpften.

Herstellung des Friedens und Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit war der erste Punkt in dem Programm der neuen Regierung. Es standen ihr zwei Wege offen ihr Ziel zu verfolgen. Bald nach dem Frieden von Teschen hatten Rußland und Oesterzreich in Paris und London ihre Vermittlung angeboten und obgleich dieselbe in Folge der Abneigung Frankreichs und Spaniens und der Weigerung Englands, die Amerikaner in die Vermittlung mit

<sup>60)</sup> Nicholls recollections and reflections I 45. 47.

<sup>61)</sup> For an Fitpatric 11. Mai in Fox memorials I 823.

einzuschließen, gar nicht in Gang kam, brachten Außland und Oesterreich sie doch wiederholt in Anregung, und hielten den Borschlag
eines Congresses in Wien, wo die Unterhandlungen geführt werden
sollten, noch immer aufrecht, erneuerten in London nach dem Ministerwechsel ausdrücklich ihren Antrag. Inzwischen hatte noch Lord
Rorth, unter dem Drucke der allgemeinen Friedensstimmung, in der
letzten Zeit vor seinem Rücktritt durch geheime Agenten in Paris
selbst mit Umgehung der vermittelnden Nächte Unterhandlungen anzuknüpfen gesucht, aber ohne Erfolg 62). Dem neuen Rinisterium
waren in keiner Weise die Hände gebunden. Es nahm gleich am
ersten Tage nach seinem Amtsantritt die Vermittlung Rußlands in
dem Ariege mit Holland an 63); sonst machte es von den Vermittlungsanerbietungen keinen Gebrauch, sondern zog es vor, sich an die
seindlichen Mächte unmittelbar wegen Erdssnung der Friedensverhandlungen zu wenden.

Der Entschluß, die Unabhängigkeit der dreizehn Colonien anzuerkennen, hatte das Haupthinderniß, das disher der Einleitung von Unterhandlungen entgegengestanden, hinweggeräumt. Die Rodingshams hatten schon seit 1777 der Anerkennung das Wort geredet; die Chathamsche Schaar blieb auch nach dem Tode ihres großen Meisters seiner Auffassung tren, daß den Amerikanern alle gewünschten Freiheiten, mit alleiniger Ausnahme der staatlichen Selbständigkeit zugestanden werden sollten, und ihr Führer Shelburne hatte nicht bloß 1778 im Oberhause seierlich erklärt, er werde nie ins Amt treten mit einem Manne, der es für recht oder zulässig halte, die Unabhängigkeit Amerikas einzuräumen 64), sondern noch am 7. Februar 1782 es ausdrücklich wiederholt, daß er zu einem solchen Schritte niemals, unter keinerlei Umständen, seine Zustimmung geben werde 65). Indem dann aber Shelburne mit mehreren

<sup>62)</sup> Das genauere über die Bermittlungsversuche giebt Flassan, histoire générale de la diplomatie française VII 300 ff.

<sup>68)</sup> Der Cabinetsbeschluß in Fox memorials I 881; Brief von Fox an Simolin 29. März im annual register, public papers S. 150.

<sup>64)</sup> In einer Rebe am 7. Dezember, Parliamentary hist. XX 40.

<sup>65)</sup> Parliamentary history XXII 987.

seiner Anhänger in das Ministerium Rodingham eintrat, welches die Anerkennung der Unabhängigkeit an die Spipe seines Programms gestellt, eignete er sich selbst diesen Standpunkt an, und übernahm die Berpflichtung ihn als Winister zu vertreten. Ist er dieser Berpflichtung aber auch wirklich nachgekommen? For bestritt es, und machte diesen Grund als Rechtsertigung geltend für den folgenschweren Kampf, den er nach Rodinghams Tod gegen Shelburne eröffnete.

Unzweiselhaft ist Fox entschuldigt, wenn er nach der früheren Haltung, nach der sechs Wochen vor dem Ministerwechsel abgegebenen kategorischen Erklärung Shelburnes in seinen Sifer für die neue Politik kein Bertrauen seste, aber ob sein Berdacht begründet war oder nicht, konnte erst Shelburnes Thätigkeit als Minister erweisen. Shelburne selbst hielt fortwährend sest an seiner Ueberzeugung, daß der Berlust Amerikas der schwerste Schlag sei, der England treffen könne, nachdem er sedoch unvermeidlich geworden, gebe er der Nothwendigkeit nach 66). So rechtsertigt er später seine Meinungsänderung, und die Nachrichten über seine Haltung bei den Unterhandlungen sind hinreichend vollständig, um den Ernst und die Auferichtigkeit derselben ins rechte Licht zu stellen.

Am 22. März gab Franklin bem durch Paris reisenden Lord Cholmondelen ein kurzes Schreiben an den von früher her mit ihm bekannten Shelburne mit, worin er seine Hoffnung auf einen allgemeinen Frieden aussprach. Einige Tage später trat das Ministerium Rodingham ins Amt, und Shelburne, der als Staatssekretär sür das innere die Colonien, also auch die amerikanischen Angelegenheiten unter seiner Leitung hatte, ging sogleich auf den Gedanken Franklins ein, indem er dessen Schreiben durch die Sendung eines gewissen Oswald nach Paris erwiderte. Die Borschläge, mit denen Oswald zu Ansang April in Paris eintras, waren befriedigend <sup>67</sup>); das Ergebniß seiner Besprechungen mit Franklin und dem französischen Minister des Auswärtigen, Grafen von Vergennes, war, daß beide sich dem Beginn von Unterhandlungen geneigt aussprachen,

<sup>66)</sup> Parliamentary history XXIII 193.

<sup>67)</sup> So bezeichnet sie Bergennes selbst bei Flassan VII 329.

aber mit dem Beisaße, daß Amerika nicht ohne Frankreich, Frankreich nicht ohne das verbündete Spanien unterhandeln könne, sondern ein allgemeiner Friede hergestellt werden solle. Sobald Oswald diesen Bescheid nach London zurückgebracht, wurde er durch Cabinetsdeschild der Beschild der London zurückgebracht, wurde er durch Cabinetsdeschild der Beschild der Berhandlungen über einen allgemeinen Frieden die Eröffnung der Berhandlungen über einen allgemeinen Frieden sich zu verständigen, auf Grundlage der Anerkennung der Unabhängigkeit Amerikas und des Pariser Friedens von 1763; um Bergennes dieselbe Mittheilung zu machen, wurde ferner beschlossen, sollte Fox einen andern Bevollmächtigten nach Paris schilden 68). Die Unterhandlungen mit den fremden Mächten, ausgenommen Amerika, siesen in den Geschäftskreis von Fox; Shelburne hätte, da durch ihn die Unterhandlungen mit Amerika eingeleitet, gern auch die mit Frankreich auf sich genommen, worauf aber Fox nicht einging 60).

Am 4. Mai kam Oswald nach Paris zurück, am 8. Mai erschien bort als Bevollmächtigter von For Thomas Grenville, ein Sohn bes früheren Ministers Georg Grenville. Da jedoch in Grenvilles Bollmachten neben Frankreich die beiden anderen kriegführenden Mächte, Spanien und Holland, nicht ausdrücklich erwähnt waren, und Frankreich sich noch immer weigerte, ohne sie in die Unterhandlungen einzutreten, erlitt der Beginn derselben einen Aufschub, mährend deffen Oswald abermals nach England reifte. Nach seiner Rücktunft, 30. Mai, überbrachte er Franklin, der gegen Shelburne den Wunsch geäußert hatte, auch die späteren Unterhandlungen mit einem Manne wie Oswald führen zu können, von Shelburne die Mittheilung, daß dieser seinem Wunsche willfahren und Oswald ehestens mit dem dazu erforderlichen Charatter betleiden werde 70). Shelburne überschritt burch eine solche Magregel seine Befugniffe nicht, hatte, ebe er fie ins Wert geset, vielleicht auch mit For und Rodingham noch Rudsprace barüber genommen; aber For und

<sup>68)</sup> Der Cabinetsbeschluß in Fox memorials I 345.

<sup>69)</sup> For an Fispatrid 28. April in Fox memorials I 346.

<sup>70)</sup> Franklin an Shelburne, Passy 13. Mai, bei Sparks, the works of Benjamin Franklin IX 279; Franklins Tagebuch, bei Sparks IX 314 sf.

Grenville faßten fie gleich in einer Weise auf, daß auch auf diesem Gebiete der Gegensatz zwischen den beiden Staatssekretaren durchbrechen mußte. In einem Schreiben an For vom 4. Mai beschwert sich Grenville über die Zurüchaltung, die Franklin seinem früheren Benehmen zuwider gegen ihn beobachte, und die nur herrühren könne von jenem Schritte Shelburnes, von dem er selbst durch Oswald erfahren, und schließt daraus auf geheime Unterhandlungen zwischen Shelburne und Franklin 71). Spuren von solchen behauptet er schon früher entdeckt zu haben; benn als Oswald das erste Mal von Paris nach London gereift sei, habe ihm Franklin ein Papier mitgegeben, das neben anderen Rotizen, die sich Franklin zum Behuf einer Un= terredung mit Oswald aufgezeichnet, auch den Gedanken einer freiwilligen Abtretung Canadas an Amerika durch die Engländer enthalten habe 72). Oswald habe das Papier Shelburne zu lesen gegeben und nach seiner Rücktunft Franklin wieder eingehandigt. Grenville vermuthet, Oswald habe zu bemerken geglaubt, daß er durch Franklin davon wisse, was aber nicht der Fall gewesen, und deß= halb ihm ben Borfall mitgetheilt. Er weiß pon Shelburnes Entgegnung nichts, aber auch ohne das fieht er barin eine Separatverhandlung mit den Amerikanern hinter seinem Rücken und bittet daher For um seine Abberufung. Und For ist über die Richtigkeit dieser Anklagen gegen Shelburne keinen Augenblick zweifelhaft, ift überzeugt, daß derselbe Grenville das Bertrauen Franklins zu entziehen sucht, daß er wichtige Gegenstände, wie die Berhandlung über Canada, der Kenntniß der übrigen Minister vorenthält, daß er der Wirksamkeit Grenvilles unbefugter Weise hinderniffe in den Weg legt. Fast scheint er über Grenvilles Mittheilungen eine gewisse Genugthuung zu empfinden: er will sie sich nicht entgeben laffen, um damit Shelburne unmittelbar zu Leibe zu gehen 78).

<sup>71)</sup> Thomas Grenville an Fox, Baris 4. Juni, memoirs of the courts and cabinets of George III by the duke of Buckingham and Chandos I 88 ff.

<sup>72)</sup> Franklins Tagebuch in den notes of conversation bei Sparks IX 249 ff.

<sup>78)</sup> For an Grenville 10. Juni, courts and cabinets I 39 ff.

In der That fanden diese Anklagen gegen Shelburne vielfach Glauben. Die von ihm an Oswald ertheilten Aufträge sollen un= vereinbar mit den Vollmachten Grenvilles gewesen sein, ihre In= structionen sich widersprochen, ja Shelburne den Amerikanern Canada angeboten haben, um badurch Grenville ihr Vertrauen zu entziehen 74). Der einfache Bergang der Ereignisse beweift, daß diese Beschuldigun= gen aus der Luft gegriffen find. Die Sendung Grenvilles ift durch die Oswalds nicht durchkreuzt, benn diese ging jener voran; die Sen= dung Oswalds war keine geheime, denn Oswald stand in Verkehr mit Grenville und For; sie war nicht eine bloße Intrigue gegen For, denn auch nach deffen Rücktritt behielt Shelburne zwei Bevollmächtigte in Paris bei, um die Unterhandlungen mit Amerika und den übrigen Mächten gesondert zu führen 75). Der Vorwurf wegen der beabsichtigten Abtretung Canadas fällt in nichts zusam= men. Die Anregung dazu ging, nachdem früher Lord Rorth Frankreich durch das Anerbieten, ihm Canada zu überlassen, für einen Separatfrieden hatte gewinnen wollen 76), diesmal von Franklin aus; und wenn ihm darauf Oswald berichtete, es scheine auf Shel= burne Eindruck gemacht zu haben, und ähnlich sich auch bei Gren= ville darüber geäußert haben wird, so hat er Shelburne falsch ver= standen. Denn man kennt die Bemerkungen, welche der Minister zum Zweck einer Besprechung mit Oswald über die Rotizen Franklins sich aufgezeichnet hat: die Abtretung Canadas erfährt darin die bündigste Zurudweisung 77).

Alle diese Alagen über Shelburnes Uebergriffe und Unredlich= keit bei den Friedensunterhandlungen sind demnach ohne Halt, und mußten daher nur um so mehr die Spannung steigern, die ohnehin

<sup>74)</sup> ford Solland in Fox memorials I 369.

<sup>75)</sup> Anssührlich ist die Grundlosigkeit der aus Oswalds Sendung gegen Shelburne hergeleiteten Beschuldigungen dargethan von Eir Cornwall Lewis in der Anzeige von Anssells memorials of Fox und Buclinghams courts and cabinets in der Edinburgh Review vol. 99 S. 23 ff.

<sup>76)</sup> Franklin an John Abams 12. April bei Sparks IX 210.

<sup>77)</sup> Remarks on the private paper, ans den nachgelassenen Papieren Shelburnes mitgetheilt in der Edinburgh Review vol. 99 S. 36.

auch auf diesem Felde zwischen Shelburne und den Rocinghams bestand. For und Shelburne waren uneins über die Form, worin die Anerkennung der amerikanischen Unabhängigkeit ausgesprochen werden sollte. Rachdem die erste Instruction Oswalds und Gren= villes dahin gelautet hatte, daß die Unabhängigkeit der dreizehn Colonien die Grundlage der Unterhandlungen bilden sollte 78), ward in einer Cabinetssitzung am 23. Mai weiter beschloffen, die Unabhängigkeit in erster Reihe anzuerkennen, und sie nicht zur Bedingung eines allgemeinen Friedensvertrages zu machen 79). Dieser Beschluß wurde als ein Sieg seiner eigenen Anschauung angesehen von Fox, der großes Gewicht darauf legte, daß England die Anerkennung aus freien Stücken ausspreche, und ben Schein meide, durch dieselbe ben Frieden erkauft zu haben 80). Wie er die Entscheidung des Cabinets verstand, zeigt die Weisung, die er Grenville zugehen ließ, die Unabhängigkeit vorweg und getrennt von dem Friedensvertrage anzuertennen, und als Grundlage ber Unterhandlungen nur ben Frieden von 1763, nicht mehr die Anerkennung aufzustellen 81). Diese Auslegung des Beschlusses vom 23. Mai stieß aber im Cabinet auf Widerspruch. Als For die ausdrückliche Billigung seiner Auffassung beantragte, und die Anerkennung der Unabhängigkeit auch für den Fall forderte, daß der Friedensvertrag nicht zu Stande täme, drang er damit nicht durch; in einer Cabinetssitzung vom 30. Juni ward entschieden, daß ein Vertrag die Anerkennung zu begleiten habe, übrigens aber dieselbe in erster Reihe zugestanden werden solle, um als Grundlage der Verhandlungen zu dienen 82). Man wollte sie aus-

<sup>78)</sup> Cabinetsbeschlüsse vom 28. April und 18. Mai, Fox memorials I 845. 351.

<sup>79)</sup> Fox memorials I 357. Es wird befoloffen to propose the independency of America in the first instance, instead of making it a condition of a general treaty.

<sup>80)</sup> Parliamentary history XXIII 233.

<sup>81)</sup> Franklins Tagebuch vom 5. und namentlich vom 15. Juni, bei Sparks IX 305. 832, wo Grenville als seine Instruction angiebt: to declare the independence of America previous to the treaty, as a voluntary act. Bgl. auch Flassan VII 340, wo aber das Datum 21. October salsch ist.

<sup>82)</sup> Bericht Graftons in seinen Memoiren bei Mahon VII 381.

brücklich nicht selbst zu einem Verhandlungsgegenstande machen, sich keinerlei Entschädigung dafür bieten lassen; aber sie sollte nur ersolgen unter der Boraussetzung, daß auch der Friedensvertrag mit Amerika zu Stande komme, würde dieser scheitern, sollte auch die Anerkennung nicht zum Bollzug gelangen; daher sie von dem Friedensvertrage nicht getrennt, sondern als besonderer Artikel in densselben ausgenommen werden mußte 88). Indem das Cabinet dem Beschlusse vom 23. Mai diese Deutung gab, stellte es sich auf den Standpunkt Shelburnes, verschärfte aber dadurch den Gegensatz zwischen ihm und Fox in solchem Grade, daß binnen weniger Tage der vollständige Bruch eintrat.

Durch die im Sinne Shelburnes erfolgte Entscheidung des Cabinets sah Fox sich aufs neue hintergangen, seine Politik durchkreuzt; Shelburnes Intriguen mit dem König sollten ihm auch hier im Wege stehen. Aber die Thatsachen bestätigen diesen Argwohn nicht. Die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Staatssekretären über die Anerkennungsfrage betraf einen verhältnismäßig unerheblichen Punkt; die amerikanischen Bevollmächtigten erhoben nach kurzem Bedenken keine Schwierigkeiten mehr gegen die Aufnahme der Anerkennung in den Friedensvertrag. Eine weit gefährlichere Störung als durch diese Forderung Shelburnes drohte den Unterhandlungen durch die fortgesesten Berdächtigungen, welche Shelburnes

<sup>83)</sup> Am schärsten gesaßt in der Instruction des Staatssekretärs Thomas Townshend an Oswald vom 1. September bei Sparks IX 403, die völlig auf dem Boden des Cadinetsbeschlusses vom 30. Juni steht, aber auch dem Beschluß vom 23. Mai nicht widerspricht; denn der Bestimmung des setzteren: instead of making it a condition of a general treaty, ist genügt, wenn die Unabhängigseit als Grundlage der Berhandlungen von vorn herein zugestanden und dadurch von der Discussion der Friedensbedingungen ausgeschlossen ist. Dasselbe meint Shelburne, wenn er in seinem Schreiben au Suy Carleton und Digby, bei Massey history III 106 R., durch das Fox ihn im Widerspruch mit sich selbst nachweisen will (Parliamentary history XXIII 284. 312) sagt, die Anertennung solle nicht mehr a conditional article of a general treaty sein. Der Gegensat ist, daß sie die Bass sein soll.

<sup>84)</sup> Oswald au Townshend 18. 15. Angust, 10. Sept., bei Sparks IX 387. 405.

Aufrichtigkeit von For und den Seinigen erfuhr, durch die aus dieser Quelle stammenden Gerüchte, daß Shelburne noch immer die Anerkennung der Unabhängigkeit zu umgehen 85), daß er die Souveränetät des Königs über Amerika festzuhalten, ihm nur ein unabhängiges Parlament zuzugestehen beabsichtige 86); grundloses Gerede,
über das Oswald in einem Brief an Shelburne sein Befremden
ausdrückt, da es das erste Mal sei, daß er von einem beabsichtigten
Borbehalt bei der Bewilligung der Unabhängigkeit höre 87). Selbst
von dem Könige versichert der Herzog von Richmond, in diesem
Punkte gewiß ein unverdächtiger Zeuge, daß er seine Zusagen gewissenhaft gehalten und nicht ein einziges Mal den Bunsch verrathen
habe von ihnen abzuweichen 88); Georg kann sich also auch nicht auf
Intriguen mit Shelburne eingelassen, um die Anerkennung
zu hintertreiben.

Aber wie auch die Thatsachen liegen mochten, For hatte seinen Entschluß gefaßt. Nachdem die Entscheidung des Cabinets für die Auffaffung Shelburnes ausgefallen, erklärte er zurücktreten zu wollen und verschob den Schritt nur, um nicht badurch die letten Stunden des todtfranken Rodingham zu verbittern 80). Rodingham, ein Staatsmann von mäßiger Begabung, aber von ehrenhaftem Charakter, als Angehöriger des Hauses Wentworth hervorragend durch hohe Geburt und Reichthum, und um dieser Borzüge willen seit Jahrzehnten das anerkannte Haupt der Whigaristokratie, hatte wenigstens den äußeren Frieden im Cabinet zu erhalten vermocht; sein Tod, der Montag den 1. Juli eintrat, war das Zeichen zur Auflösung. Nicht bloß die Regierung, auch die Whigaristokraten hatten ihr Haupt verloren; da das Bündniß zwischen den letteren und den unabhängigen Whigs eben am Ende war, in demselben Augenblick saben sich die Rodinghams führerlos der Gefahr der Spaltung in ihrer eigenen Mitte ausgesett. Konnten sie sich zur Unterwerfung unter

<sup>85)</sup> Abams an Franklin 16. April bei Sparks IX 266.

<sup>86)</sup> Franklin an Banghan 11. Juli bei Sparts IX 862.

<sup>87)</sup> Dewald an Shelburne 12. Juli bei Sparts IX 367.

<sup>88)</sup> Rebe Ridmonds am 10. Just Parliamentary hist. XXIII 189 ff.

<sup>89)</sup> Graftons Memoiren bei Mahon VII 381; Rebe von Fox am 9. Juli, Parliamentary history XXIII 168.

einen neuen Parteiführer vereinigen und so der Spaltung worbeugen? Oder konnten sie sich entschließen, auf ein eigenes Parteihaupt
zu Gunsten der Berschmelzung mit den übrigen Whigs zu verzichten? Es war auch ein drittes möglich, die Aufstellung eines neuen Führers konnte an der gegenseitigen Eifersucht der Parteiangehörigen
selber scheitern; aber was auch geschah, für die Zukunft der Whigaristokratie war es entscheidend.

In wenigen Tagen war diese Entscheidung ba. Früher als die Rodinghams über ihr neues Haupt, war der König mit sich über den neuen Minister einig. Bährend ber Herzog von Richmond und Lord John Cavendish auf den Posten Rodinghams sich Hoffnung machten, und Fox, der durch seine Fähigkeiten selbst zum Führer berufen war, den schwachen Herzog von Portland vorschob, bot Georg schon am 2. Juli Rockinghams Stelle Shelburne an. For und die Seinigen, obwohl der Schritt ihnen nicht unerwartet tam, beschlossen sich ihm zu widersetzen; aber wen wollten sie Shelburne entgegenstellen ? Richmond, dem seine Bergangenheit und seine Bedeutung Ansprüche gab, erhielt von For den Wink darauf zu verzichten; Burke gab For den Rath, entweder durch einen der andern Minister sich selbst vorschlagen zu lassen, oder den Herzog von Portland vorjuschlagen . Auf den letteren vereinigten fich For und seine Gefinnungsgenossen im Cabinet 91); er ware eine Puppe in der Hand von For und Burke gewesen; es bezeichnet die Rückehr der alten engherzigen Parteiruchichten, daß man dem Könige zumuthete, den Herzog einem Mann wie Shelburne vorzuziehen. For sah die Weigerung des Rönigs kommen: dann wollte er zurücktreten. Es hat nicht an warnenden Stimmen gefehlt, die ihn von seinem Entschlusse abzubringen suchten. Selbst Burte, trot seines personlichen Baffes gegen Shelburne, scheint zum vorläufigen Bleiben gerathen zu haben 92);

<sup>90)</sup> Undatirtes Schreiben an Fox, unterzeichnet E. B., in Fox memorials I 457, wogegen das vorangehende Schreiben, wie schon Lord John Aussell bemerkt (memorials a. a. D.) Burke nicht angehören kann.

<sup>91)</sup> Lord Temple on Th. Grenville 4. Juli, courts and cabinets I 50.

<sup>92)</sup> Schreiben in Fox memorials a. a. D. Lord Holland in Fox memorials I 478. Daß Fox ansschließlich burch Burtes Drängen zum Andtritt bestimmt worden sei, wie Nicholls I 49. 296 behauptet, wird durch nichts bestätigt.

der Herzog von Richmond, For Oheim, wie man liest mit Shelburne noch mehr als For personlich verfeindet, erklärte sich bestimmt gegen den Rücktritt; ber Graf Temple, welchen For vom Lande herbeigerufen hatte um seinen Rath zu hören, mahnte bringend ab 98); viele andere waren derselben Ansicht; For selbst sah die Spaltung der Partei voraus <sup>94</sup>), schwerlich ging er so weit wie sein Freund Fitzpatric, der meinte, wenn Shelburne, sein Schwager, ans Ruber tame, sei es mit den Whiggrundsaten, mit der Partei, dem Hause der Gemeinen, mit allem guten vorüber, und mehr als je alles in des Satans Hand 95). Dennoch verharrte For auf seinem Borsat. Am Morgen des 4. Juli war die Ernennung Shelburnes entschieden; Nichmond erschien noch einmal bei Fog, um den Riß zu berhüten, sagte ihm, daß Shelburne geneigt scheine in Sachen Ameritas nachzugeben, ging bann weiter zu Cavendish, um ihm Shelburnes Stelle als Staatssetretar anzubieten, in der Hoffnung dadurch auch For zu halten 96). Aber er richtete nichts aus; Cavendish weigerte fich, worauf For noch am 4. Juli bem König die Siegel zurudgab und Cavendish als Schattanzler seinem Beispiele folgte. Richt so die beiden anderen Rodinghams im Cabinet. Richmond sprach seine Ueberzeugung aus, daß Shelburne ben von Rodingham aufgestellten leitenden Grundsätzen treu geblieben sei, und glaubte sich daher nicht weigern zu dürfen unter ihm zu dienen; aber beim ersten Abfall von denselben, erklärte er Shelburne zum voraus, würde er seine Stelle niederlegen 97). Auch Lord Reppel entschloß sich wenigstens bis auf weiteres nicht zurückzutreten. Die Erwartung von Fox, daß alle Rodinghams in der Regierung sein Beispiel nachahmen würden, ging nicht in Erfüllung. Nur noch ein paar, die aber dem Cabinet nicht angehörten, gaben ihre Aemter auf, barunter Burke, bisher Zahlmeister in der Armee, und Sheridan, außerdem der Lordlieutenant von Ir-

<sup>93)</sup> Lord Temple an Grenville a. a. D.

<sup>94)</sup> For an Fispatric 4. Juli in Fox memorials I 461.

<sup>95)</sup> Fispatric an Lord Offery 3. Juli Fox memorials I 459.

<sup>96)</sup> For an Fispatric 4. Juli, Fox memorials I 460 ff.

<sup>97)</sup> Lord Temple an Thomas Grenville 4. Juli a. a. D.; Fitpatrice Tagebuch in Fox memorials I 437.

land, Herzog von Portland. 'Weiteren Rücktritten thaten die Borftellungen Richmonds Einhalt 28). Auf einer Parteiversammlung im Hause des Lord Fixwilliam, 6. Juli, wurde das Schickfal der Whigaristokratie entschieden 20). Der Versuch eine Einigung herbeizusühren, scheiterte nach sechsstündiger Debatte; ungeachtet des Widerspruches von Richmond, Temple und zwei dis drei anderen Lords wurde Fox Versahren gutgeheißen und so der Bruch der Partei mit der Regierung und den Shelburneschen Whigs, aber zugleich der Bruch im Schoße der alten Whigaristokratie selber durch einen Parteispruch bestegelt.

Die Ersetzung der ausgetretenen Minister machte Shelburne keine Schwierigkeit; seinen eigenen früheren Posten übernahm Thomas Townshend, das Auswärtige Lord Grantham, an Cavendischs Stelle als Schatzanzler trat der 23jährige Pitt, während Lord Temple als Lordseutenant nach Irland gieng.

Ungeachtet des geringen Personenwechsels hatte sich bennoch die Stellung der Regierung wesentlich geändert. Durch das Austreten von Fox und der um ihn und Burke geschaarten Whigfraktion war das Signal zum Parteikamps wieder gegeben; hatte das Ministerium Rodingham der Riederlage des vom König beliebten Spstems sein Dasein zu verdanken, und deshalb in der Beschränkung des übergreisenden Sinssusses der Krone seine wichtigste Aufgabe im Inneren erblickt, so war dagegen das Winisterium Shelburne im Gegensat zu dem neu erwachten Parteigeiste der Whigaristokratie ins Leben getreten und durch diesen Gegensat seine politische Stellung von Ansang an bestimmt. Chathams Sohn und Chathams eifrigster und begabtester Jünger, Shelburne, waren die Hauptherssonen im Cadinet; schon an ihre Ramen knüpste sich die Erinnerung an die Kämpse, die im ersten Jahrzehnt Georgs III die beiden Lager der Whigs entzweit, und die nun aufs neue auszubrechen drohten.

Von den beiden Ergebnissen des jahrelangen Kampfes der

<sup>98)</sup> Fitpatrick Tagebuch a. a. D.; Fitpatrick an Lord Offory 5. Juli a. a. D.

<sup>99)</sup> Nicholls I 50; H. Walpole an Horace Mann 7. Juli, an William Mason 8. Juli, bei Eunningham, letters of Walpole VIII 248. 250.

vereinigten Whigs gegen das Ministerium North war eines wieder verloren, die Einheit abermals zerrissen, und eben dadurch bann auch das andere, der kaum erst wieder wirksam gewordene Schutz der Verfassung, ernstlich bedroht. Aber nicht durch die Krone, sonbern burch die alten großen Whigfamilien war biesmal bas Gleichgewicht gefährdet. In einem Augenblick, in welchem die höchsten Interessen des Staates auf dem Spiele standen, in welchem die mit vier feindlichen Mächten schwebenden Unterhandlungen über den Frieden jede Schwächung der Regierung im Inneren verboten, und Minister wie Richmond, Camben, Pitt für die Sicherheit der verfaffungsmäßigen Ordnung gegen jeden Uebergriff der Krone burgten, war für jene Whigaristokraten, die spärlichen Ueberreste der alten "großen Körperschaft der Whigs," für die sie sich noch immer ausgaben, die Befriedigung ihres einseitigen Parteiinteresse ber oberfte Gesichtspunkt, der ihr politisches Auftreten bestimmte. Ihre Forderung, Georg sollte Portland zum ersten Lord des Schapes ernennen, erinnerte an die Zeiten ihrer früheren Allmacht, war eine Migachtung der königlichen Prarogative und zeigte den Parteigeift wieder in der alten beschränkten Weise wirksam. Aber die alten Machtmittel fehlten, und mit geringen Aussichten ging die Whigaristokratie dem von ihr selbst wieder herausbeschworenen Rampf um ihre Stellung im öffentlichen Leben entgegen.

Die Verantwortung für diesen unseligen Umschwung trifft in erster Linie Fox, dessen Ausscheiden aus der Regierung ein verstängnisvoller Fehltritt war. Die Rechtfertigung, die er vor dem Parlament versuchte, mislang. Er wiederholte hier, was er schon dem König als Grund seines Schrittes angegeben hatte, den Abfall Shelburnes und der Mehrheit des Cabinets von den bei dessen Bildung aufgestellten Grundsähen, die Ernennung Shelburnes zum Rachfolger Rockinghams; aber es siel den Rednern der Regierung, dem General Conway bei den Gemeinen und dem Herzog von Richsmond bei den Peers, nicht schwer, die Beobachtung des ursprünglischen Programms auch durch Shelburne nachzuweisen. Fox konnte den Borwurf Pitts, daß er nach dem Besitze der Gewalt getrachtet, daß er durch die Abneigung gegen die Männer, nicht gegen die Maßregeln, daß er durch persönliche Rücksichten geleitet worden sei,

nicht widerlegen 100); die Erbitterung, womit er auf Shelburne An= klage über Anklage häufte, bestätigte nur Pitts Ansicht. Was konnte es gegen Shelburne beweisen, daß For seine Erwartung aussprach, um sich in der durch fremde Anstrengungen gewonnenen Gewalt zu behaupten, werde Shelburne und sein Anhang sich durch alle Mit= tel der Corruption zu verstärken suchen, und man werde es in kurzer Zeit erleben, ihn mit den Männern verbunden zu sehen, welche dieses Haus neuerdings von ihren Sigen herabgestürzt 101)? Was konnte es beweisen, daß Burte in seinem leidenschaftlichen Bornesausbruch sich bis zu ben Worten hinreißen ließ: wenn Shelburne in seiner Moral kein Catilina ober Borgia sei, könne das nur seinem Ber= stande zugeschrieben werden 102)? In dem Taumel der blinden Barteileidenschaft hatte For zum voraus das Verdammungsurtheil gefällt über das äußerste, was er Shelburne zuzutrauen wagte, eine Verbindung mit North, "dem großen Staatsverbrecher", in die sieben Monate später nicht Shelburne sondern For selbst eintrat. Shelburne würdigte das Verfahren der neuen Opposition wie sie es verdiente; er ging, als den Tag nach den Berhandlungen bei ben Gemeinen die Ministerveränderung auch bei den Lords zur Sprace tam, auf die gegen ihn borgebrachten Anschuldigungen im einzelnen gar nicht ein, sondern traf den Kern der Lage, indem er gegen den Parteigeist seinen Angriff richtete, und sich bagegen berwahrte, durch seinen Beitritt zum Rodinghamschen Programm in Abhängigkeit bon dessen Partei gekommen zu sein. Er erinnerte, daß er ein Jünger Chathams sei, der das Factionswesen immer bekämpft; er erklärte daß der König von England kein König der Mahratten, kein bloges Geschöpf der Aristokratie werden dürfe, und sprach seinen Vorsatz aus für die Prärogative der Krone einzutre= ten und das Recht des Königs, seine Minister einzuseten, zu mahren 108). Es war genau der Punkt, in welchem nachher die Coali=

<sup>100)</sup> Parliamentary history XXIII 184.

<sup>101)</sup> Parliamentary history XXIII 163.

<sup>102)</sup> Parliamentary history XXIII 188.

<sup>103)</sup> Parliamentary history XXIII 191 ff.

267

tion dem Könige Gewalt anthat; Shelburne sah deutlicher als Fox die Krifis kommen, der man entgegeneilte.

Die Nieberlage von Fox war eine vollständige; die Berhandlungen im Parlament befestigten den Eindruck, den sein Rückritt sogleich hervorgebracht. Seine Freunde hatten ihm vorausgesagt, daß das Boll nicht auf seiner Seite stehen würde, wenn er aus person-lichen Gründen zurückräte, die der Natur der Sache nach als ein Streit um Aemter sich darstellen würden, und er hatte ihre Besorgnisstheilen müssen nicht deine Marte er darauf, durch sein Bleisben würde er das Boll täuschen und seine Partei verrathen. Er sühlte es, daß seine Stellung im Lande, sein Einsluß, seine Popularität, seine Consequenz, ja sein Charakter auf dem Spiele stehe; aber, sügte er bei, er habe recht gethan, und deshalb müsse am Ende sein Schritt sich doch als weise bewähren 1016). Aber seine Hossenung erfüllte sich nicht, das öffentliche Bertrauen war erschüttert und kehrte nicht zurück.

Der Stoß, welchen das Ansehen der Whigaristokratie in der öffentlichen Meinung erlitten, war jedoch keineswegs gleichbedeutend mit einer Stärkung der Shelburneschen Whigs und der Regierung.

Shelburne war ein Staatsmann von ungewöhnlichem Schlage, erhaben über manche Vorurtheile seiner Zeit, durchdrungen von den Grundsägen des Freihandels, durch den er England und Amerika wieder zu versöhnen, für den Verlust der Colonien Ersaß schaffen zu können hoffte <sup>106</sup>); er war, wie Bentham sagte, unter allen Ministern, von denen er je gehört, der einzige, der das Volk nicht fürchtete <sup>107</sup>). Mit hervorragenden Eigenschaften des Charakters, Muth, Entschedenheit, Uneigennützigkeit verband er Scharsblick, Gewandt-

<sup>104)</sup> Lord Temple an Th. Grenville 4. Juli, courts and cabinets I51.

<sup>105)</sup> Fox an Th. Grenville 5. Insi, courts and cabinets I 55.

<sup>106)</sup> Brief von Benjamin Baughan an Franklin, 25. Februar 1783, bei Sparks IX 489, wo unter bem Freunde Baughans unzweifelhaft Shelburne zu verstehen ist, vgl. auch Edinburgh review S. 38. Dazu stimmt die Angabe von Lord Holland, memoirs of the Whig party I 41.

<sup>107)</sup> Solland, memoirs of the Whig party I 41.

heit, weites Wiffen und Schlagfertigkeit ber Rede 108); Lord Temple nennt ihn einen der eifrigsten und unermüdlichsten Minister, die England je gesehen 109). Dennoch hat er nur turz die große Rolle gespielt, zu welcher er durch seine geistige Bedeutung bestimmt schien. Ihm stand im Wege, daß seine Personlichkeit tein Vertrauen erwedte. Un= maßend, herrisch und herausfordernd in seinem Wesen bachte er gering von den Menschen und behandelte sie launisch und rücksichtslos, buld gewaltthätig, bald mit Schmeicheleien 110); ohne Bertrauen zu anderen, zeigte er sich zurückaltend und verschlossen, war erfüllt von Dißtrauen, das er sich nicht die Mühe gab zu verbergen und fast alle fühlen ließ, mit denen er in Berkehr kam 111). Schon frühe wurde ihm Mangel an Aufrichtigkeit vorgeworfen, der Berfasser ber Juniusbriefe legte ihm 1767 ben Spottnamen Malagrida bei, den Ramen eines berüchtigten portugiesischen Jesuiten, den fich seine Gegner begierig zu Rute machten. Die Zweifel an seiner Lauterkeit sind so allgemein, daß fie nicht ganz ohne Grund gemesen sein konnen; fein personliches Auftreten führte beinahe von felbst zu dem Berdacht; aber zum großen Theil nur grobe Berläumdungen find die maklosen Anklagen seiner Gegner, die bei jeder Gelegenheit seine Treulofigkeit und Wortbrüchigkeit schelten und in der Bergerrung feines Bildes das größte geleistet haben 112); gerade bei den Parifer Friedensverhandlungen, die am gehässigsten gegen ihn ausgebeutet wurden, ift die Grundlosigkeit ber Beschuldigungen erwiesen. Allein schon was wirklich wahres an den Alagen über ihn war, gemigte um ihn nie populär werden zu lassen, und es spricht nicht zu Gunften Shelburnes, daß Pitt, den er in das öffentliche Leben hineingezogen, ihn völlig überging, als er nach dem Sturze des Coalitionsministe=

<sup>108)</sup> ford Solland, memoirs of the Whig party I 42.

<sup>109)</sup> Courts and cabinets I 302.

<sup>110)</sup> Memoirs of the Whig party I 40 ff.; George Rose, diaries and correspondence I 25. 27.

<sup>111)</sup> Rose, diaries I 25. 28.

<sup>112)</sup> So vor allem die bösartige Charakterschilberung durch Horace Walpole, journal II 566 ff.

riums eine neue Regierung bildete. Bollends für eine so offene, hingebende Ratur wie For war Shelburne nicht der Mann.

Das Ministerium Shelburne war von Anfang an keine lebensträftige Schöpfung, weil es auf bas Parlament nicht bauen tonnte. Hier standen ihm zwei Parteien gegenüber, nicht nur die Anhänger des gestürzten Spstems unter der Führung von North, sondern auch die Rodinghams unter For und Burke, mit denen nach ihrem Rücktritt die Masse der Faction ging; Richmond, Temple galten als die Abtrünnigen, beren Rücklehr zu ben sog. wahren Whiggrundsagen man erwartete 118). Eine Berbindung zwischen beiben Parteien bestand nicht, und schien bei bem schroffen Gegensate ihres politischen Glaubensbekenntnisses unmöglich; aber bas: Borhandensein dreier Parteien war eine ganz neue Erscheinung, und bie weitere Entwicklung eines so ungewöhnlichen Zustandes unberechenbar. Rein Wunder, wenn die Männer ber alten Ordnung Anftalt trafen ihn für ihre Sache auszunugen. Es gehörte nicht viel Scharfblick bazu, um bem neuen Ministerium gleich in den ersten Tagen feines Bestehens die Unmöglichkeit vorauszusagen, auch nur einen parlamentarischen Sommerfeldzug zu überstehen ohne Unterstützung von Anhängern des alten Spftems 114); aber war diese thunlich ? Bon den Rodinghams allein konnte man das königliche Cabinet nicht wieder erftürmen lassen wollen 115), und zog daher die Unterkützung Shelburnes in Erwägung; allein ber Mangel an Gemeinsiun unter der Mehrzahl der Tories und die weder geliebte noch geachtete Personlichkeit des Ministers, dem man batte gu Bilfe tommen sollen, ließ einen solchen Schritt nicht rathsam erscheinen 146). Ein anderer Gedanke, die gesammte Opposition unter einem bisher noch burch keine ministerielle Thätigkeit gebundenen oder compromittirten Führer zu vereinigen, ward wegen des Mangels einer ge-

<sup>113)</sup> So änkert sich Portland in einem Schreiben an Burke vom 20. Juli, correspondence of the right hon. E. Burke III 2.

<sup>114)</sup> Brief William Ebens an Lord Loughborough vom 10. Juli bei Auckland, journal and correspondence I 5.

<sup>115)</sup> Eben an Lord Loughtoveugh c. a. D. G. 6.

<sup>116)</sup> Lord Loughborough an Eden vom 12. Inli, a. a. D. 3. 7.

eigneten Persönlichkeit aufgegeben 117), dafür aber ein anderer Weg ausfindig gemacht, auf welchem ber Sturz Shelburnes und die Rückehr der Tories in die Geschäfte ebenso sicher zu erreichen schien. Schon am 14. Juli weiß Lord Loughborough Rath 118). Ein Theil der alten Berwaltung mit dem Reste der Rodinghams könnte eine dauerhafte Regierung bilben. Die erste Aufgabe wäre, Lord Rorth und For zu versöhnen, was nicht unmöglich ift, da Rorth gegen niemand unversöhnlich, For seinen alten Haß über seiner neuen Feindschaft ganz vergessen wird. Die Berbindung läge sogar in For Interesse, denn sie würde ihm einen größeren Antheil an der Gewalt sichern als jede andere Berbindung. Auch Rorths Interesse forbert den Schritt, und ebenso das ihrer beiderseitigen Anhänger, für deren Belohnung For und North dann reiche Mittel hätten. Ein solcher Wechsel wurde ben Borzug haben, weniger wie eine Erfürmung des Cabinets auszusehen, und eine dauerhafte Verwaltung verbürgen.

Zehn Tage, nachdem Shelburne an die Spipe der Regierung getreten, ist demnach der Plan der Coalition bereits mit klaren Worten aufgestellt. Er entstand auf Seiten der Tories, im Briefwechsel zwischen zwei Parteifanatikern, bem Beißsporn William Eben, bis zu Norths Sturz Setretär des Lord Lieutenant von Jrland, Grafen Carlisle, und übel berufen burch die Dreiftigkeit, womit er dem Ministerium Rodingham in Sachen Irlands Schwierigkeiten zu bereiten gesucht 119), und dem Better Edens, Alexander Wedderburn, jest Lord Loughborough, einem gewiegten Parteimann und Intriguanten, nach verschiedenen Schwankungen auf Rorths Seite angelangt, unablässig barauf bedacht burch Parteimanover seine persönlichen Interessen zu fördern. Loughborough ist Urheber des Planes, und verlor seine Ausführung nicht mehr aus dem Auge; im Berein mit Eben begann er seine Umtriebe, beren Hauptzweck zunächst war, North bafür zu gewinnen, und die auch während der parlamentarischen Sommerferien nicht ruhten.

<sup>117)</sup> Lord Loughborough an Eben 12. Juli, a. a. D.

<sup>118)</sup> Lord Loughborough an Eben 14. Juli, a. a. D. S. 9 f.

<sup>119)</sup> Die Berhandlungen in der Parliamentary history XXII 1241 ff.

So brohten offene und geheime Gefahren dem Bestande des Ministeriums Shelburne, die seine Stellung bei den Friedensverhandlungen erschwerten, und doch, falls diese keinen günstigen Berlauf hatten, ihm seinen Fall in sichere Aussicht stellten. Es kam alles darauf an, ob Shelburne im Stande war, dem am 11. Juli aus einander gegangenen Parlament beim Beginn der neuen Sizungsperiode mit einem befriedigenden Ergebniß der Unterhandlungen entgegenzutreten, und darauf gestützt dem immer leidenschaftlicher sich geberdenden Parteigeist die Spize zu bieten.

In der Förderung der Friedensverhandlungen that Shelburne, was in seinen Aräften stand; die Fortschritte, welche dieselben unter bem Ministerium Rodingham gemacht, waren außerst geringfügig, und eröffneten noch nicht entfernt sichere Aussicht auf einen glückliden Ausgang. Der Sturz von North, die Uebernahme ber auswärtigen Angelegenheiten durch For hatte allerdings die europäische Stellung Englands gebessert. Ratharina II., welche gegen North vom heftigsten Widerwillen erfüllt gewesen, außerte großes Bertrauen zu der neuen Regierung 120), und Friedrich der Große, seit Jahren der entschiedenste Gegner Englands, legte seit dem Ministerwechsel die freundschaftlichsten Gesinnungen für dasselbe an den Tag. Aber wirklichen Vortheil hat England nicht davon gehabt. Zwar Preußen war es ernstlich um eine Verbindung mit England zu thun, tros bes Migtrauens, welches ber englische Gefandte in St. Betersburg, Sir James Harris, in Friedrichs Absichten sette 121); die Bemühungen Friedrichs, ein Bündniß zwischen Rugland, England, Preu-Ben und Danemark zu Stande zu bringen, waren aufrichtig gemeint, und die englische Regierung, wie früher Fox, so nun Shelburne und Grantham, theilte seinen Bunich. Dagegen waren bon

<sup>120)</sup> Depeschen von Sir James Harris an Fox 30. April; an Lord Mountstuart in Turin 25. Oktober, in diaries and correspondence of James Harris, first Earl of Malmesbury I 501, II 8; Briefe von Harris an Eliot in Berlin 30. April, an Grantham 27. Angust, diaries I 508. 588.

<sup>121)</sup> Harris an Grantham 12. Rovember, diaries II 9; 26. Rovember, II 14, wonach die englische Regierung das Mißtrauen gegen Friedrich nicht theilt.

Rugland, ungeachtet alles Drängens, nur gute Worte zu erlangen; nachdem sein Vermittlungsversuch zwischen England und Holland gescheitert, war es zu keinem Schritte zu Gunften des Friedens mehr zu bewegen; das Einverständniß, welches die Czarin über ihre türkischen Plane mit Desterreich erzielt, bas ritterliche Wort Josephs II: ste möge ihn als ihren General und seine Armee als ihre eigene betrachten 122), erhöhte ihre Zuversicht so, daß sie die Ausführung ihrer Absichten auf die Krone nicht länger zu vertagen beschloß, und nur mit Genugthuung bavon erfüllt sein konnte, England und Frankreich durch ben Arieg an einer Einmischung in die Borgange im Often verhindert zu sehen. Und wie es der Czarin mit ihrer Bermittlerrolle nicht ernst war 198), so versprach auch die österreichische Bermittlung keinen Erfolg; der Wiener hof erblicke in der Sendung Grenvilles nach Paris den Versuch, die öfterreichischrussische Bermittlung zu umgehen 124), und legte gegen England ein solches Uebelwollen an den Tag, daß letteres in der That nichts besseres thun konnte, als auf die guten Dienste der beiden Raiferhöfe zu verzichten.

Die Haltung des Raisers und der Czarin konnte, wenn überhaupt, nur hemmend einwirken auf den Verlauf der inzwischen in Paris mit den seindlichen Mächten selbst im Sange besindlichen Unterhandlungen; allein der Sifer und die Festigkeit, womit Shelburne dieselben betrieb, überwand auch diese Schwierigkeit. Die Trennung der Unterhandlungen mit Amerika von denen mit den anderen Mächten wurde beibehalten; Grenville, der ungestüm seine Abberufung forderte, durch Fisherbert, später Lord S. Helms ersest; von Nishelligkeiten zwischen den beiden Bevollmächtigten und ihren Ministern

<sup>122)</sup> Harris an Grantham 27. August, Malmesbury diaries I 538.

<sup>123)</sup> Parris an Lord Mountstuart 25. October, Malmesbury diaries II 4 und sonst. Shelburne wünscht schon 27. Juli die gemeinschaftliche Bermittlung mit Oesterreich aufgegeben zu sehen, Schreiben an Harris, Malmesbury diaries I 528.

<sup>124)</sup> Gört, historische und politische Denkourdigkeiten I 822; Rußland war weniger mißtrausich, Fop an Harvis 21. Mai, Harris an Fox 5. Juli, Malmesbury diaries I 508. 518.

Amerikanern boten weniger Schwierigkeiten als mit Frankreich und Spanien, da es jenen, nicht aber diesen ernstlich um Frieden zu thun war; und da die amerikanischen Bevollmächtigken sich in der Freiheit ihrer Stellung durch Frankreich beeinträchtigt glaubten <sup>125</sup>), und dieses offenbar darauf ausging den Abschluß zwischen England und Amerika von der Nachgiebigkeit Englands gegen die französischen und spanischen Forderungen abhängig zu machen <sup>126</sup>), so sesten sich die Amerikaner über ihren Allianzvertrag mit Frankreich, der einen Separatfrieden verbot, hinweg, und am 30. November wurden in Paris die Friedenspräliminarien zwischen England und Amerika unterzeichnet.

Dem jum 5. Dezember berufenen Parlament konnte so menigstens vom ersten erfolgreichen Schritte zum Frieden Mittheilung
gemacht werden; hingegen mit Frankreich und Spanien war es
nicht möglich, wie Shelburne gehofft, vor diesem Tage abzuschließen,
weil die von Spanien hartnäckig geforderte Herausgabe Gibraltars
und die dafür in Aussicht genommenen Entschädigungen bei England auf den lebhaftesten Widerstand stießen. Die mit Amerika in
aller Stille vorbereitete, zur größten Ueberraschung Frankreichs vollzogene Uebereintunft schien überdem aufs neue zu dem Versuch zu
ermuntern, Amerika und Frankreich zu spalten, und erweckte im
Schose der englischen Regierung selbst den Sedanken, die Unterhandlungen mit Frankreich, Spanien und Holland abzubrechen, und
den Krieg gegen sie, wo möglich verbündet mit Amerika, fortzusezen.

Dem Parlament war durch den augenblicklichen Stand der Unterhandlungen ein schonungsvolles Auftreten in der Besprechung derselben auferlegt; die Regierung konnte, bei dem engen Zusammenhang zwischen dem Präliminarvertrag mit Amerika und den noch schwebenden Unterhandlungen mit den übrigen Nächten, auch jeuen dem Parlament füglich noch nicht vorlegen, und beschränkte

<sup>125)</sup> Oswald an Townshend 7. Rovember, bei Sparks IX 424; Aenserungen von Adams bei Mahon VII 206.

<sup>126)</sup> Bgl. beforders Adolphus, the history of England from the accession to the decease of king George III, III 422 ff. 437 ff.

sich darauf, es in der Thronrede von dem Abschluß in Kenntniß zu sehen. Der König erklärte, er habe sich erboten, durch einen in den Friedensvertrag einzusügenden Artikel die Colonien für freie und unabhängige Staaten zu erklären; die Präliminarien seien erledigt und sollten in Kraft treten, sobald der Friede mit Frankreich zu Stande gekommen sei <sup>127</sup>). War diese Mittheilung genügend, um den Segnern der Regierung Stoff zu einem neuen Angriff auf dieselbe zu geben? Hatte die Einigung der Opposition schon solche Fortschritte gemacht, um einem Angriff Erfolg zu verheißen?

Loughboroughs Plan einer Coalition war auf keinen ganz unfruchtbaren Boden gefallen. Loughborough und Eden, zwei ber entschlossensten Parteigänger von North, auch perfönlich mit ihm in nahen Beziehungen stehend, selbst den herrschenden Rreisen Englands angehörig, hatten es leicht, dem Gedanken ba und bort Eingang zu verschaffen; aber nur die Zerfahrenheit der Parteien und die langjährige Uebung der beiden Bettern im politischen Intriguenspiel macht es erklärlich, daß ihr Plan so rasch selbst bei den hervorragendsten Persönlichteiten Anklang fand. Für Parteimänner vom Schlage Rigbys war natürlich nichts willkommener als eine neue Gelegenheit zu factiosen Umtrieben und Wühlereien, und so übernahm er benn auch sogleich bas unsaubere Geschäft, ber Möglichkeit einer Berbindung Norths mit For nachzuspüren; was aber viel mehr in Staunen sett: For sprach seinen Wunsch aus, bag Rorth sich mit ihm vereinigen möge, meinte, ihre abweichenden Ansichten ließen sich versöhnen, und habe auch er selbst in einer oder zwei Fragen sich zu sehr gebunden, um seine Sprache zu ändern (was aber die gegenwärtigen Minister auch gethan) so hätten dagegen seine Freunde in diesen Fragen freie Hand. Diesen ersten Erfolg konnte Eden am 24. Juli an Loughborough berichten 198). Weit besonnener als For nahm North das Ansinnen auf. Zuerst klagt Eben über seine Unentschlossenheit, muß ihm aber doch Recht geben, daß man

<sup>127)</sup> Parliamentary history XXIII 205 ff.

<sup>128)</sup> Brief Ebens in Auckland journal and correspondence I 12. Schon am 20. Juli hat er Loughborough geschrieben, daß beide Parteien sich nähern, die eine, von Fox, directe Eröffnungen gemacht.

die Sache nicht überstürzen dürfe 129); und auch Loughborough findet es nicht rathsam, das neue von ihm entworfene Spstem unmittelbar ins Leben zu rufen, sonbern wünscht zunächst nur die auf der anberen Seite fich zeigende günftige Stimmung zu pflegen und seine eigenen Freunde zusammenzuhalten 130). Zwar macht ihn der Gebanke bedenklich, einige der Minister, z. B. Richmond, konnten jurücktreten und ihre alten Berbindungen wieder anknüpfen 181); auch die erwartete Einsetzung des Herzogs von Portland als Parteihaupt der Whigaristokratie an Stelle Rockinghams verrieth die Absicht die Partei wieder mehr zu sammeln und in sich abzuschließen 182); durch beides wäre die Coalition beträchtlich erschwert worden. Jedoch die Besorgniß wegen Richmonds erfüllte sich nicht, und die Annäherung der Parteien, wenn auch freilich nur in der Person ihrer Führer, machte langsame aber fichtbare Fortschritte. Bald mar es so weit, daß For von dem Antheil redete, den er an der neuen Regierung Rorth überlassen wollte, eine gute Stelle, aber keine einflugreiche 138). Rach dieser Aeußerung waren die Anhänger von North noch weniger auf Beschleunigung bedacht; im Bertrauen auf die Unversohnlichkeit ber Foriten und Shelburniten glaubten sie sich Zeit gönnen au dürfen, aus ihren eigenen Leuten und ben unficheren Bestandtheilen der beiden Whigparteien eine dritte Partei zu bilden. So geschah vorläufig kein entscheibender Schritt; For erwartete wenig und meinte, es tame alles auf Rorth an 184); North selbst beschloß, augenblicklich keine entschiedene Stellung einzunehmen und sich in teiner Beise zu verpflichten, sondern eine Berbindung mit Freunden anzuknüpfen und erst, wenn man sich ihrer Stärke bersichert, ben gegebenen Umftänden gemäß und je nach dem Grad von Vertrauen, dem man begegne, zu handeln, unter thunlichster Wahrung der Consequenz und der Verfassung 185).

<sup>129)</sup> Brief Ebens vom 24. Juli a. a. D. E. 12, und vom 25. S. 14.

<sup>180)</sup> Loughborough an Eden 2. August Auckland correspondence I 17.

<sup>181)</sup> Loughborough an Eben 4. Angust a. a. D. S. 19.

<sup>132)</sup> Loughborough an Eden 2. August S. 18.

<sup>188)</sup> Eben an Loughborough 22. Anguft a. a. D. 6. 28.

<sup>184)</sup> Eben an Loughborough 8. September 6. 82.

<sup>185)</sup> Eben an Loughborough 23. September S. 86.

So war beim Zusammentritt des Parlaments die Coalition noch in ber Schwebe, und die Regierung brauchte einen vereinigten Angriff ihrer Gegner unmittelbar nicht zu befürchten. Tories und Whigaristotraten betheiligten sich an den Debatten selbständig und getrennt; Rorth hatte dem König noch im Rovember versichert, daß seine Freunde im allgemeinen geneigt seien die Regierung zu unter-Auch die Whigs wie Burke und Fox enthielten fic über die Praliminarien ein bestimmtes Urtheil abzugeben, bevor fie in ihrem Wortlaute vorgelegt; dafür machten sie ihrem Unmuthe in anderer Weise Luft und ergingen sich über die Thronrede in so maßlosen Ausbrücken, daß für das Ministerium die höchste Borsicht Allein Shelburne befolgte ein entgegengefettes Bergeboten war. fahren. An demselben Tage, da Fox im Unterhause freilich nicht ganz richtig zugestand, daß die Anerkennung ber Bereinigten Staaten in der von Anfang an von ihm geforderten Form geschehen sei, bedingungslos, unwiderruflich 187), behauptete im Oberhaus Shelburne bas Gegentheil: tame ber Friede mit Frankreich nicht zu Stande, so sei daburch bas Anerbieten der Anerkennung aufgehoben 188). Die Behauptung war falsch. Die Praliminarien bestimmten, daß der Bertrag erst in Kraft treten sollte, wenn auch der Friede mit Frankreich geschlossen, aber nicht, daß die Präliminarien mit Amerika wieder zurückgenommen werden sollten, falls die Unterhandlungen mit Frankreich scheiterten; sie waren unwiderruflich, und mit ihnen die Anerkennung der Unabhängigkeit, welche ihren ersten Artikel bildete. Pitt sprach dies auch im Unterhause mit klaren Worten aus; als aber bei den Peers Graf Fixwilliam über den Widerspruch zwischen den beiden Ministern Aufklärung erbat, wurde dieselbe von Shelburne in so herausfordernder und nichtssagender Form verweigert, daß For bei den Gemeinen den Antrag auf Borlegung der die Anerkennungsfrage betreffenden Artikel der Präliminarien stellte 189). Er brang bamit nicht burch, allein die Erbitterung ber

<sup>186)</sup> North an Georg 4. November bei Brougham statesmen I 164.

<sup>137)</sup> Parliamentary history XXIII 285.

<sup>188)</sup> Parliamentary history XXIII 217.

<sup>139)</sup> Parliamentary history XXIII 311.

Foriten gegen Shelburne kannte keine Grenzen mehr; ein Zwiespalt im Cabinet war durch Shelburne selbst ans Licht getreten; nach dem Wiederzusammentritt des Parlaments, das sich 20. Dezember über Weihnachten vertagte, war eine Entscheidung fast unvermeidlich.

Der Amisgenosse Shelburnes, der Staatssetretär Lord Grantham, sagt von ihm, er habe zu viel auf seine Magregeln gebaut, die beim Barlamente nicht ins Gewicht fallen 140); so hat er auch jett, da die höchsten Interessen des Landes und zugleich der Bestand des Ministeriums auf bem Spiele stanben, durch einen Erfolg in ber Hauptsache, burch bas Gelingen des Friedenswerkes das Land und bas Cabinet zu sichern geglaubt und ben bei ber Entscheidung betheiligten personlichen Interessen, ben Parteiverhältnissen im Parlament nicht die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt. Bei den Unterhandlungen mit Frankreich und Spanien stellten sich freilich Schwierigkeiten ein, die leicht des Ministers ganze Thätigkeit verschlingen konnten. Cabinet brang er mit seinem Borschlage, Sibraltar zu opfern, nicht burch 141); was er den Spaniern als Preis dafür anbot, Westslorida und nachher auch noch Oftflorida, befriedigte sie nicht, worauf England diesen Borschlag, Behauptung Gibraltars gegen Abtretung Floridas, als sein Ultimatum erklärte. Weihnachten herrschte völlige Ungewißheit über den Ausgang; Graf Bergennes warnte die Ameritaner, sich auf das Zustandekommen des Friedens zu verlassen 142). Roch mehrere Wochen schwankte die Entscheidung, bis zuletzt der Entschluß Spaniens, statt Gibraltars Florida anzunehmen, die Hindernisse beseitigte. Am 20. Januar 1783 konnten in Versailles die Praliminarien awischen England einerseits, Frankreich und Spanien andererseits unterzeichnet werben.

Der Abschluß der Präliminarien war unstreitig ein großer Erfolg von Shelburnes Politik, der aber keineswegs ausreichte, um

<sup>140)</sup> Grantham an Harris 20. Febr. 1783 Malmesbury corr. II 31.

<sup>141)</sup> Graftons Memoiren bei Mahon VII 886 ff. Daß aber auch Chatham und andere Staatsmänner auf den Besth von Gibraltar wenig Gewicht gelegt, bemerkt Mahon VII 218.

<sup>142)</sup> Bergennes an de la Luzerne 24., an Franklin 25. Dezember, bei Sparks IX 457. 462.

seine Stellung im Inneren zu befestigen. Shelburne hatte die nothwendigsten Schritte zu diesem Zwecke versäumt. Er benutzte zwar jede Gelegenheit Anhänger zu werden; Norths Anhänger waren ihm ebenso willkommen wie die von Fog <sup>148</sup>); aber es waren nur einzelne Ueberläuser aus den seindlichen Reihen, die er so gewann; was ihm allein im Parlament einen sessen halt zu verleihen im Stande war, eine Berständigung mit einer der beiden seindlichen Parteien im ganzen unterließ er ernstlich zu versuchen. Denn hat auch auf sein Ersuchen, wie erzählt wird, der König selbst den Lord Rorth und einige andere zur Unterstützung der Regierung ausgesordert <sup>144</sup>), und North das Ansinnen nicht zurückgewiesen <sup>145</sup>), so war doch von einem bindenden Anschluß der Rorthschen Partei an das Ninisterium nicht entsernt die Rede; eine Einigung nach dieser Seite hin war durch die Zusammensezung des Cabinets ein sür allemal abgesschnitten.

Rachdem Shelburne den ersten großen Fehler begangen, ins Amt zu treten, ohne sich der Unterstützung des Parlaments vorher versichert zu haben, war es ein zweites Unglück, daß er auch nachher über die erforderlichen Schritte mit den übrigen Ministern sich nicht vereinigen konnte. Die Uebereinstimmung, die anfangs im Ministerium Shelburne geherrscht 146), dauerte nicht lange. Richt bloß in den auswärtigen Fragen traten Neinungsverschiedenheiten hervor, über das Maß der zu machenden Zugeständnisse, über die Möglichseit, falls zu große Forderungen gestellt würden, den Arieg sortzuseßen; fast noch schlimmer war, daß Shelburne auch durch sein persönliches Austreten Zwietracht im Ninisterium säte. Sein eigenmächtiges Gebahren entfremdete ihm schnell auch seine Amtsgenossen; einer seiner eigenen Parteigänger versichert, er habe die übrigen

<sup>148)</sup> Bgl. z. B. Eben an Longhborough 25. 31. Juli in Auckland correspondence I 14 ff.

<sup>144)</sup> Rose, diaries I 27; vgl. Longhborough an Eben 24. August Auckland correspondence I 81.

<sup>145)</sup> Bgl. oben S. 276 Anm. 136.

<sup>146)</sup> Sie wird bezeugt von Grantham in einem Schreiben aus Harri vom 28. Juli Malmesbury correspondence I 525.

Minister zu bloßen Zissern machen wollen <sup>147</sup>), ein anderer, sobald er an die Spiße der Geschäfte getreten, habe er einen Theil der Minister, die entschiedensten Whigs, aus der Regierung zu verdrängen gesucht <sup>148</sup>). Rach der Unterzeichnung der Präliminarien trat Reppel von der Admiralität zurück und wurde durch Lord Howe ersest; Richmond erschien nicht mehr in den Cabinetssitzungen, und Unzufriedenheit mit Shelburne, mit den Präliminarien war wenigstens mit die Ursache davon <sup>149</sup>). Uneins, haltloser als je trat die Regierung dem Parlamente entgegen, das am 22. Januar 1783 wieder zusammenkam und am 27. Januar die Präliminarien mit Amerika, Frankerich und Spanien vorgelegt erhielt.

Der Eindruck, welchen die Präliminarien auf das Parlament machten, überzeugte endlich auch Shelburne von der Rothwendigkeit, fich vor der auf den 17. Februar angesetzten Berathung derselben noch weitere Stupen im Parlamente zu fichern. Rach ber Berechnung Sbens verfügte damals das Ministerium über 140, For über 90, Rorth über 120 Stimmen; der Rest war unbekannt ober unsicher 150); aber einer Bereinigung von North und Fox auch nur in einer einzelnen Frage, dieses war deutlich, mußte die Regierung un-Weil man im Schoße des Cabinets nicht einig barüber terliegen. geworden war, ob eine Berständigung mit Fog oder mit Rorth zu erstreben, weil Shelburne eine solche mit Fox, Pitt eine solche mit North unbedingt von der Hand wieß 151), war bis zum letten Augenblick jeder ernftliche Schritt unterblieben; und als man sich zu einem solden entschloß, war man noch immer uneins barüber, mit welchem Bündniß man es zu versuchen habe, und versuchte es der Reihe

<sup>147) 23. 28.</sup> Grenville an Lord Temple 7. Dez., courts and cabinets I 84.

<sup>148)</sup> Lord Camben nach H. Walpole, journal II 590, der hier wohl richtig erzählt.

<sup>149)</sup> H. Balpole journal II 578; B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar, courts and cabinets I 148.

<sup>150)</sup> Gibbon an Lord Sheffield 14. Ottober 1782 in miscellaneous works of Edward Gibbon, ed. by Lord Sheffield I 561.

<sup>151)</sup> Zentinson an Abam 4. Januar 1783 in Fox memorials II 30; Tomline, memoirs of the life of Pitt I 88.

nach mit beiden. Lord Rorth war allem Anschein nach leichter zu gewinnen, da er sich den Coalitionsumtrieben gegenüber freie Hand bewahrt und in seinen Angriffen auf die Regierung weit mehr als For gemäßigt hatte. Es verlautete zuverlässig, daß er geneigt sei das Ministerium Shelburne zu unterstüten, ohne für sich selbst eine Betheiligung an den Geschäften zu fordern, zufrieden, wenn Shelburne seine Freunde unterbrächte 162). In der Regierung fließ ber Gedanke nicht auf unbedingten Widerstand. Der Staatssekretär Townshend sah keinen Grund, alle Anhänger von Rorth vom Amte auszuschließen, nur wünschte er sie nicht in der Regierung 158); auch Bitt soll bereit gewesen sein, mit Norths Partei, unter der Bedingung der Ausschließung von Rorth selbst, zu unterhandeln 154); an Shelburnes Bereitwilligkeit ift ohnehin kein Zweifel. Es fehlte nicht viel, so wäre der Plan ausgeführt worden. Zwar die Geruchte über Unterhandlungen Shelburnes mit North, die in London umliefen, waren unbegründet 158); es ift bestimmt bezeugt, daß Shelburne an North kein Anerbieten gemacht 156); dagegen die Besprechungen über den Anschluß von Norths Freunden an das Ministerium, unter seiner Zustimmung, waren im Sang mit der besten Aussicht auf Erfolg. Als Loughborough in diesen Tagen zu North kam, fand er ihn fiberaus zuruchaltend und erhielt nur eine einzige Thatsache von ihm mitgetheilt: daß vorigen Sonnabend (1. oder 8. Februar) der Lordadvocat Dundas Shelburne ein Diner gegeben, dem auch Right und Norths Sohn Georg North beigewohnt 157). Trop Norths Schweigsamkeit glaubte Loughborough seinen Plan zu durchschauen; er wird sich nicht mit Fox verbinden, schreibt er an Eden, sondern

<sup>152)</sup> Lord Temples Aufzeichnungen über die Coalition, courts and cabinets I 301.

<sup>153)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar, courts and cabinets I 143.

<sup>154)</sup> Dundas Aeußerung an Abam in Fox memorials II 21.

<sup>155)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. D.

<sup>156)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. O.; 19. Februar S. 158; vgl. auch Horace Balpole journal II 580 ff.

<sup>157)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum, Auckland correspondence I 41.

denkt schließlich Shelburne zu unterstüßen; nachher wird für ein paar seiner Freunde gesorgt werden, womit er zufrieden sein wird, vielleicht ohne selbst eine Stelle anzutreten, aber sicher eine zu erhalten, sobald er wünscht <sup>158</sup>). Loughborough wußte, wie die Dinge standen; war auch seine Vermuthung im letzten Punkte falsch, so traf er doch in der Hauptsache das richtige; die Sache der Coalition schien derloren, die Unterhandlungen zwischen For und North, glaubte man im Ministerium zu wissen, seien abgebrochen <sup>159</sup>). Aber ein rascher Umschlag zerstörte die darauf gebaute Hossnung.

Loughborough und Eden hatten mit zäher Ausdauer für die Coalition gearbeitet und waren durch die Unfähigkeit von North, den Entschluß zu fassen, aufs peinlichste enttäuscht. Sie waren nicht befriedigt durch die Präliminarien und behaupteten, falls Rorth einen solchen verderblichen Frieden billige, erkenne er ihn als die nothwendige Folge seiner eigenen Magregeln an; fie erklärten, die Beröffentlichung der Präliminarien lasse ihm gar keine Wahl als gegen sie, gegen die Regierung zu stimmen, wenn er nicht allen seinen Einfluß verlieren wolle 160); sie drohten, viele seiner Freunde würden sich für unabhängig erklären und mit Shelburne verbinden 161). Da alle Vorstellungen bei North nicht zu wirken schienen, sette Loughborough seine Ansichten über die Lage der Dinge in einem Schreiben an Eben noch einmal auseinander 162); er fürchtete, North habe durch sein Verhalten seinen Einfluß eingebüßt, und wollte daher auch für sich selbst aller Politik entsagen 168); er bezeichnete das Schreiben als sein politisches Testament. Indem er, für die Anschauung der Zeit bezeichnend, den Bergleich mit einem Kartenspiele herbeizieht, geht er davon aus, daß, wie die Partie stehe, die Reihe zu spielen an North sei; versaume er es, so gebe er die Partie auf. Er könne für sich allein, mit Shelburne oder mit For die

<sup>158)</sup> Loughborough an Eben a. a. D.

<sup>159)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 6. Februar a. a. D.

<sup>160)</sup> Loughborough an Even ohne Datum, Auskland corresp. I 40.

<sup>161)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum Anakland corresp. I 41.

<sup>162)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum, Auckland corresp. I 42 ff.

<sup>- 163)</sup> Loughborough an Eben ohne Datum a. a. D. S. 42.

Partie machen. Das erste wäre das schlimmste, es wäre das Ende von Rorths Einfluß; durch eine Berbindung mit Shelburne würde er diesem das gehässige des Friedens abnehmen und sich in seine Unbeliebtheit theilen; es bleibe nur die Berbindung mit Fox übrig, aber vorausgesetzt, daß Fox den Schatz North überlasse; im anderen Falle wäre die Berbindung mit Shelburne vorzuziehen. Er giebt dann an, wie die Partien zu spielen seien; für die mit Fox sei kein Augenblick zu verlieren.

In ganz anderer Beise ift nachher die Coalition zu Stande gekommen, als Loughborough gewünscht und erwartet; trozdem ist er ihr geistiger Urheber, nicht bloß weil er zuerst den Plan ausgesprocen, sondern auch weil er, als berselbe zu scheitern brobte, das ganze Gewicht seiner Personlichkeit dafür einsette. Diesmal fand er Gehör. Man kennt die nächsten Schritte nicht, aber ohne Zweifel war der Hergang der, daß es den verdoppelten Anstrengungen Loughboroughs und Edens gelang, die Berhandlungen zwischen North und For wieder anzuknüpfen; worauf dann, angesichts des Schwankens von North, Pitt von Shelburne die Bollmacht erhielt mit Fox zu unterhandeln. Der Augenblick war entscheidend. An For trat die Gelegenheit, die Aufforderung heran, auf dem verkehrten Wege, den er nach seinem Rücktritt im Juli 1782 beschritten, wieder umzukehren; aber noch einmal trugen in ihm persönliche Leidenschaften und Parteirücksichten den Sieg davon über das Interesse für das Staatswohl; schon im voraus in Siegesfreude schwelgend über die sicher erwartete Niederlage des verhaßten "Jesuiten" trieb er mit seinen Parteiresten immer näher dem Abgrund entgegen.

Am 11. Februar erschien Pitt bei Fox, um ihm den Wiedereintritt ins Ministerium vorzuschlagen und nach seinen Bedingungen zu fragen. Aber die bloße Mittheilung Pitts, daß Shelburne erster Lord des Schaßes bleiben sollte, reichte aus, um Fox zur Ablehnung zu bestimmen, da er unter Shelburne niemals dienen werde <sup>164</sup>);

<sup>164)</sup> B. B. Grenville an Temple 11. Februar; dazu die Erzählung von Dundas an Adam in Fox memorials II 83, und der Bericht von Tomline, lise of Pitt I 89; wenn aber letterer den Borgang schon in den Herbst 1782 sett, so ist das neben der zuverlässigen Angabe Grenvilles jedenfalls

Das Parteiwesen in England und bie Coalition zwischen For u. Rorth. 288

worauf Pitt sich entfernte, um Fox nie wieder anderswo als an öffentlichen Orten zu begegnen 165).

Dieses Berfahren von For mußte dem Zustandekommen der Coalition weiteren Borschub leiften, war aber dem turzfichtigen Könige ganz willsommen 166). Während man im Ministerium sich noch mit der Hoffnung trug, die Northsche Partei gewinnen zu können, ohne ihr einen Plat im Cabinet zu gewähren 167), beeilte sich Fox, North von seiner Besprechung mit Pitt in Renntnig zu setzen 168), und konnte Rorth auch darauf hin noch nicht zu einem festen Entschlusse tommen, so sorgte einer von den Shelburne ergebenen Ministern selbst dafür, daß North der Entschluß erleichtert wurde. Der in Umtrieben der geringsten Art bewanderte Lordadvocat Dundas besuchte Mittwoch 12. Februar Norths Freund Abam, wollte wiffen, daß an Eröffnungen von Seiten der Regierung an Rorth nicht zu denken sei, weil Shelburne und er selbst mit diesem Vorschlag nicht durchdringen könnten, erklärte es für Shelburnes unverkennbare Absicht unter solchen Umständen zurückzutreten, und sah als nothwendige Folge davon eine Vereinigung von Pitt mit For und Portland und ein von diesen gebildetes Ministerium kommen. Es gebe nur einen einzigen Weg dieser Gefahr vorzubeugen, die unbedingte Unterstützung der Abresse, der Regierung durch Rorth, welche Shelburne in den Stand setzen würde sich zu halten und die Aufnahme von Rorth und einigen seiner Freunde ins Cabinet durchzusetzen 160).

ein Irrthum. Daß zuerst Keppel die Unterhandlung mit Fox geführt, sagt nicht ganz zuverlässig H. Walpole journal II 581.

<sup>165)</sup> Tomline life of Pitt I 89.

<sup>168)</sup> Wie aus einem Schreiben Georgs an Shelburne hervorgeht, Fox memorials II 41.

<sup>167) 23. 23.</sup> Grenville an Temple 11. Februar, courts and cabinets I 144.

<sup>168)</sup> Erzählung Abams in Fox memorials II 35.

<sup>169)</sup> Aussührlich nach Abams Bericht erzählt in Fox memorials II 81 ff. Daß Pitt nach seinem turzen erfolglosen Besuch bei Fox am 11. Februar nicht schon am 12. wieder an eine Berbindung mit Portland und Fox dachte, wie Dundas glauben machen will, liegt auf der Hand, und wird noch ansbrücklich bestätigt durch die Aeußerungen, mit welchen Pitt die Mittheilung von seinem zu Fox gemachten Fehlgang an W. W. Grenville bestätigt. Bgl. oben Note 164.

Die gange Ergählung, für bie Shelburne teine Berantwortlichfeit trifft, war nichts als eine freche Erfindung bes Lorbabvocaten, ber bamals ben Weg auf Bitts Seite hinüber noch nicht gefunden hatte, und burch die Borfpiegelung ber gar nicht borhandenen Gefahr einer Bereinigung Bitts mit Fox auf Roften Shelburnes Rorth auf Die Seite ber Regierung ju gieben bachte, bafür aber genau bas Begentheil bewirtte. Rachbem Abam bie Erdffnungen von Dunbas an Rorth mitgetheilt, und biefer erft noch mit Rarl Townsbend Rudfprace barüber genommen, fand Rorth es in der That nothwendig, bie gefürchtete Bereinigung Bitts mit For zu vereiteln, aber nicht burd bie Unterfillpung Shelburnes, fonbern burd eine Berbindung mit Fog, burch bas Eingehen auf die Coalition 170). Lange hatte fich Rorth gegen ben enticheibenben Schritt auf biefes Biel bin gesträubt, endlich gab er dem Andrängen einiger Freunde, namentlich aber feines eigenen Sohnes Georg Rorth und bes Lord John Lownshend, bes gemeinschaftlichen Freundes von For und Georg Rorth, die fich überbem ber Unterftugung von Rorths Frau und feiner Tocher berfichert hatten 171), nach und willigte ein, bag fein Sohn Georg noch benfelben Abend, 13. Februar, ju For ging, um für ben folgenben Tag, swei Uhr Mittags, eine Bufammentunft beffelben mit Lord Rorth zu berabreben.

Bur sestigesetzen Stunde, an einem Freitag, trasen sich For und Rorth im Hause von Georg Rorth, scheinen aber bei dem Bersuch, sich zu verständigen, auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein. Berichtet Rorths Freund Abam recht, so saßten sie schon jest die Bildung einer neuen Regierung aus der Nitte der vereinigten Opposition ins Auge und wurden darüber einig, die ökonomische Resorm ruhen zu lassen, die Parlamentsresorm als offene Frage zu behandeln; hingegen über die Personenfragen, den Antheil der verbündeten Parteien an der Vertheilung der Aemter wurden seste Verabredungen noch nicht getrossen, mit der einzigen Ausnahme, daß wohl schon jest der Herzog von Portland zum fünstigen ersten Lord des Schapes

<sup>170)</sup> Bericht Abems in Fox memorials II 86.

<sup>171)</sup> Brief Lord Lownspends an Lord Solland vom 15. Juni 1880, Fox memorials II 21.

bezeichnet ward <sup>178</sup>). Die Hauptsache war für den Augenblick, über ein gemeinschaftliches Auftreten der Northschen und Forschen Partei bei den bevorstehenden Abresverhandlungen eine Berständigung zu treffen, welche das Schickal des Ministeriums entscheiden sollten; sie kam nach mehrtägigen Berhandlungen am Borabend der Debatte, Sonntag den 16. Februar in tiefer Nacht zu Stande <sup>178</sup>).

Inzwischen war Norths Zusammentunft mit For bekannt geworden und erfüllte mit Sorge die Anhänger der Regierung. Dit Shelburnes Einwilligung, nicht aber, so viel zu sehen, auf seine Beranlassung sorderte Rigby den Lord Rorth zu einer Besprechung mit Shelburne auf, erhielt aber die Antwort, es sei zu spat 1776). Shelburne selbst aber, als arbeitete er mit seinen Gegnern um die Wette an der Bertrümmerung seines Ministeriums, brachte es eben in diesen Tagen durch die eigenmächtige Einsührung des jungen Herzogs von Autland in das Cabinet dahin, daß auch noch der Herzogs von Grafton an seinen Atäckritt dachte 1775), hörte auch jest nicht auf durch ein verlesendes Benehmen gegen andere die Zahl seiner persönlichen Feinde zu vermehren.

Montag den 17. Februar kam die als Antwort auf die Borlegung der Präliminarien an die Arone zu erlassende Adresse in
beiden Häusern des Parlaments zur Berathung. Im Hause der Gemeinen ward die volkzogene Coalition zwischen For und Rorth gar nicht mehr verborgen. Es war für die neuen Berbündeten leicht, sich in dem Borwurf gegen Shelburne zu vereinigen, daß er den Gegnern zu große Zugeständnisse gemacht; dennoch klang der Tadel wie Hohn aus dem Munde dan beiden, von Rorth und Fox; aus dem Runde von Rorth, dessen heillose Berwaltung den Staat so

<sup>179)</sup> Bericht Abams a. a. D. G. 87, ber aber wohl nicht richtig alle Berabredungen schon auf die erfte Besprechung verlegt. Die Aufstellung Portlands erwähnt wohl mit Recht Bragall II 286.

<sup>178)</sup> Lord Bullelen an Lord Temple 18. Febr., courts and cabinets I 155; Wrayall II 285.

<sup>174)</sup> Bericht Abams in Fox memorials II 38.

<sup>176)</sup> Figpatric an Lord Offorn 19. Febr., berichtigt durch 28. 28. Grenville an Lord Temple 18. Febr., a. a. O. G. 158; Fox memorials II 18.

weit heruntergebracht, daß ein gunftigerer Friebe, als ber eben geschloffene, gar nicht erwartet werden konnte; aber auch aus bem Munde von Fog, ber Jahre lang Frieden um jeden Preis gefordert und baburch bas Selbstgefühl und bie Ansprüche ber Feinde gefteigert hatte. Die Borwürfe waren nichtig, und keiner nichtiger als ber wegen Bernachläffigung ber ameritanifchen Lohaliften, beren Sicherstellung fich Shelburne, wenn auch nur mit halbem Erfolg, unfägliche Mube batte toften laffen; aber fachliche Grunde verloren ibr Gewicht neben bem Borfage bie Regierung gu fologen, und ber bon Seiten bes Cabinets aufgestellte Abregentwurf ward nach einer fünfzehnftundigen Berhandlung im Saufe ber Gemeinen berworfen bon 224 Stimmen gegen 208. Und bamit nicht genug ließ bie Coalition, da Chelburne nicht fogleich bem erften Streiche wich, durch Lord John Cabenbift einen weiteren Antrag auf eine Reihe bon fünf Refolutionen ftellen, welche einen unmittelbaren Label ber Braliminarien enthielten, 21. Februar. Der Rampf mar leibenfcaftlich und troftlos. Bier Tage früher hatte man bem Ministerium bie Anerkennung verweigert, die in der von ihm gewünschten Abreffe liegen follte, weil man noch nicht Zeit gehabt habe bas Friedenswert zu prüfen; jest war man bereit ein Tabelsvotum abzugeben, ohne bag man inzwijchen Beit gehabt eine Prufung vorzunehmen 176). Bier Tage früher hatte For geaußert, selbst dieser Friebe sei einer Fortfetung bes Rrieges vorzugieben; jest, burfte ibm Bitt entgegenhalten, wollte er bie Minifter antlagen, weil fie borgezogen, mas er selbst vorgezogen haben würde; er müßte benn beweisen tonnen, daß es, wenn beffere Bebingungen hatten erlangt werben tonnen, weniger ihr Intereffe als ihre Pflicht gewesen ware fle zu erlangen 177). Die Ungufriedenheit mit ben Praliminarien mar bloge Spiegelfechterei; man gab fich gar nicht bie Dube, bie mabren Beweggrunbe ber Coalition zu verhehlen, sonbern bezeichnete gang offen als bie Abficht, bie Berfaffung ju fougen gegen bie Angriffe eines Inbibibuums, welches bie Berwegenheit gehabt mehr nach feinem eigenen

<sup>176)</sup> Bon ben Ministern und anderen wiederholt hervorgehoben, Parliamentary history XXII 506. 520. 524. 548.

<sup>177)</sup> Parliamentary history XXIII 548.

Gutbünken, als nach den Grundfäten der Verfassung und den Bedürfnissen des Landes zu handeln" 178); man will Shelburne flürzen und selbst die Dacht in die Hand nehmen. In einer glänzenden Bede wies Pitt nach, daß der Angriff nicht den Präliminarien sonbern lediglich bem Grafen Shelburne gelte, und züchtigte die Handlungsweise ber "selbstgeschaffenen und selbsternannten Rachfolger der gegenwärtigen Verwaltung" 179); mehrere der angesehensten unabhängigen Parlamentsmitglieder mißbilligten aufs ftartste die Grundfätze der Coalition und entzogen einer auf dieser Grundlage gebildeten Regierung zum voraus ihre Unterflützung; was hatte das Land zu erwarten, das um seine Existenz rang, mußte man mit Thomas Bitt fragen, wenn Männer von der höchsten Begabung, anstatt ihre Aufmertsamkeit ausschließlich darauf zu richten die Landesinteressen zu fördern, in einen offenen Kampf um die Gewalt verwickelt waren, und in einem Augenblick, da die wohlerwogensten und ernstesten Maßregeln in Frage standen, nichts im Auge hatten als die Errichtung einer neuen Verwaltung auf den Trümmern derjenigen, welcher das Land am tiefften verpflichtet war für die Herstellung der Segnungen des Friedens ? 180) Allein die Coalition war fertig und ließ sich durch solche Borstellungen nicht sprengen, die Refolutionen Cavendish wurden mit 208 Stimmen gegen 190 angenommen.

Das Verfahren der Coalition war, wie selbst Horace Walpole ungeachtet seines Widerwillens gegen Shelburne zugesteht, eine grobe Unschicklichkeit <sup>181</sup>), die jedoch ihren Zweck erfüllte. Auf der Seite der Coalition selbst empfand man den zweiselhaften Werth dieses Sieges, aber man hatte doch wenigstens Shelburne den Untergang dereitet <sup>182</sup>); kaum konnte man den Augenblick seines Aucktrittes erwarten. Schon den 22. Februar denkt Fox an weitere Schritte im Hause der Gemeinen für den Fall, daß Shelburne verzweiselt

<sup>178)</sup> Parliamentary history XXIII 580.

<sup>179)</sup> Parliamentary history XXIII 558.

<sup>180)</sup> Parliamentary history XXIII 562.

<sup>181)</sup> S. Balpole journal II 587.

<sup>182)</sup> Fitpatrid an Lord Offory 22. Febr., Fox memorials II 18.

genug wäre, nicht unmittelbar zurückzutreten; es war, wie es scheint, auf eine Adresse mit dem Ersuchen um seine Entlassung abgesehen <sup>188</sup>). Shelburne ließ es nicht so weit kommen. Sonntag den 23. erklärte er in einer Cabinetssitzung seinen Entschluß zurückzutreten und wiederholte diese Erklärung in einer größeren Bersammlung seiner Anhänger, die er auf den Abend berufen <sup>184</sup>). Montag legte er seine Stelle nieder; die übrigen Minister blieben um der Fortsührung der Geschäfte willen vorläusig noch auf ihrem Posten.

Der nächste Zweck der Coalition war erreicht, Shelburne geflürzt; besaß sie nun auch die Macht ihm einen regierungsfähigen Nachfolger zu geben ? Man sollte benten sie wäre ihrer Stärke sicher und über die Benutung ihres Sieges zum voraus einig gewesen, denn schon am 22. Februar, zwei Tage, ehe Shelburnes Rücktritt erfolgt, forbert ber von den Siegern zum Haupt der neuen Regierung ausertorne Herzog von Portland, als stände zwischen Shelburnes Niederlage und seiner eignen Erhebung kein königlicher Wille, den Grafen Temple, Lordlieutenant von Irland, auf, seine Würde auch unter der kommenden Regierung beizubehalten 185). Aber die Bereini= gung der Opposition hatte sich vorläufig nur auf die Bekämpfung ber Praliminarien erstreckt, über bie weiteren Schritte war ein Einverständniß nicht erzielt 186). Der schlechte Eindruck, welchen bie Berbindung der langjährigen Gegner North und For hervorbrachte, scheint jenen eingeschüchtert zu haben; For Freunde Aagen, Norths Charafterschwäche und Unentschiedenheit sei nie so stark hervorgetreten als seit dieser unnatürlichen Verbindung, und finden es schwer ihn festzuhalten 187). Die Whigs traten mit Ansprüchen an Rorth auf, die ihn gang nur zu ihrem Werkzeug gemacht hatten. Sie hofften er würde zufrieden sein, seine Freunde versorgt zu sehen,

<sup>188)</sup> For an Eben Sonnabend Nacht (22. Februar), Auckland correspondence I 46; dazu die Aeußerung Fitzpatrick in seinem Briese an Lord Offord 22. Februar in Fox memorials II 19.

<sup>184)</sup> H. Baspole journal II 588.

<sup>185)</sup> Portland an Temple 22. Februar, courts and cabinets I 162 ff.

<sup>186)</sup> Tomliné I 106; H. Balpele journal II 582.

<sup>187)</sup> Fippatrid an Lord Offory 22. Februar a. a. D.

und das Regieren den Whigs überlassen 188); der Herzog von Portsland in seinem Schreiben an Lord Temple erklärte diesem ganz bestimmt, alle wichtigen verantwortlichen Stellen würden nur an Whigs von der Richtung Rodinghams verliehen, und wenn auch North oder einige seiner Freunde an der neuen Verwaltung Theil nehmen sollten, werde es doch die unerläßliche Vorbedingung sein, daß die Regierungsgewalt ausschließlich in den Händen solcher liege, welche den Vorzug hätten die Freunde des verstorbenen Lord Rodingham zu heißen 189). Aber Fox und die Seinigen hatten sich verrechnet; North erhob auch auf einige Stellen im Cabinet Anspruch und hatte sich, so viel zu sehen, als Shelburne zurücktrat, mit Fox noch nicht verständigt.

Wie natürlich machte sich ber König biesen unsicheren Stand der Coalition zu Rugen, um sich der Rothwendigkeit, aus ihrer Mitte die neue Regierung zu bilden, zu entziehen. That er nicht dem durch die letten Abstimmungen ausgesprochenen Willen des Parlaments Genüge, wenn er sich auf die Ersetzung des personlichen Anfeindungen unterlegenen Shelburne beschränkte, sonft aber das ohne ausgeprägte Parteirichtung auf breiter Grundlage zusammengesette Ministerium beibehielt? Georg war mit Shelburnes schnellem Rücktritt nicht zufrieden gewesen und beklagte sich nachher lebhaft über Shelburne, der ihn in einer noch haltbaren Stellung verlaffen habe 190). Sein Schritt war aber sehr natürlich, und nur die grenzenlose Parteiverbitterung dieser Tage konnte etwas geheimnisvolles daran finden, um dann dieses Geheimniß aufzuklären durch die schmutigsten Rachreden über den Migbrauch, den er mit seiner hoben Stellung zu seinem personlichen Bortheil getrieben haben sollte 191), für den es aber an jedem Beweise fehlt. Weit eher ift glaublich, wenn erzählt wird, Georg habe seinen Minister sein Mißfallen über

<sup>188)</sup> Lord Busteley an Lord Temple 18. Febr., courts and cabinets I 156.

<sup>189)</sup> Portland an Temple 22. Februar a. a. D.

<sup>190)</sup> ford Budinghams (Temple) private notes ther die Coalition, courts and cabinets I 803.

<sup>191)</sup> Brazall II 817 ff. Ueber Brazalls Unzuverlässigkeit vgl. ein Schreiben Macaulays vom 2. Dez. 1858 bei Stanhope, Bitt I 161 ff.

den Frieden empfinden laffen, dadurch gefrantt habe Shelburne trop des königlichen Widerspruchs seine Stelle niedergelegt 192); womit es stimmt, daß Shelburne sich später immer beklagte, vom König 1782 und 1783 hintergangen und verlassen worden zu sein, daß er noch als Minister den Hof immer im Berdacht hatte insgebeim seinen Sturz zu begünstigen 198). Ein Beweis mehr, wie wenig wahres an der Behauptung der Rodinghams war, er habe sich dem Ronig als Wertzeug zur Beseitigung ber Berfassung hingegeben. Riemals hat ihn der König geliebt, und wenn er ihn ungern scheiden ließ, so geschah es, weil er seiner Hilfe gegen die Coalition bedurfte. Shelburne theilte die Ansicht, daß man die Vervollständigung des Cabinets zunächst ohne Mitwirkung der Coalition versuchen möge. In der That konnte von einer Riederlage des herrschenden Regierungsspstems nicht die Rede sein; es war ein ganz natürlicher Gedanke, daß man zunächst dasselbe aufrecht zu halten und durch die Berufung eines durch das allgemeine Bertrauen getragenen ersten Ministers an Stelle des unbeliebten Shelburne zu stützen suchte. Der erste, welcher mit diesem Gedanten hervortrat und dessen Blick sogleich den richtigen Mann traf, war der kluge Lordadvocat, der in einem Schreiben an Shelburne diesen aufforderte, dem König die Ernennung Pitts zu seinem Nachfolger zu rathen 194); sonst sollte nur noch durch den Eintritt von Graf Gower eine Veränderung in der Regierung stattfinden. Wider Dundas eigenes Erwarten fand der Vorschlag bei Shelburne und dem Lordkanzler warmen Beifall; auch Gower ließ sich sogleich bereit finden, und der König machte noch am 24. Februar Pitt bas Anerbieten an die Spige der Beschäfte zu treten. In der That gab dieser dem bringenden Zuspruch Shelburnes, Dundas, des Königs selber soweit nach, daß am 27. Februar um elf Uhr Morgens alles im reinen schien, und Dundas ein Diner veranstaltete, um den neuen ersten Lord des Schapes zu begrüßen 195). Drei Stunden später theilte ihm Pitt seinen Ent-

<sup>192)</sup> Nicholls recollections I 50 ff.

<sup>193)</sup> ford Solland in Fox memorials I 479, II 65.

<sup>194)</sup> Der Lordabvocat an seinen Bruber 24. Febr., Stanhope Bitt I 104.

<sup>195)</sup> Der Lordabvocat an seinen Bruder 25. 27. Februar, Bitt an

idlug mit bas berlodenbe Anerbieten gurudgumeifen. Seine Grunde waren durchichlagend. Die erfte Bedingung für ihn mar ber fichere Befit ber Debrheit im Parlament, und Dunbas batte ihm borgeftellt, daß ihm eine solche nicht entgehen könne, da nicht nur die durch Gower bertretenen Ueberbleibsel mit der Regierung geben, fondern auch in den Parteien von Rorth und Fox ein großer Abfall eintreten, und bie Abtrunnigen, bald fogar Rorth felbft, bas Minifterium unterflügen murben 106). Aber Bitt ließ fich nur einen Augenblid burd biefe Ausfichten tobern. Scon die Ringheit berbiete, fcreibt er Dundas, auf das Zurüdtreten Rorths und feiner Freunde von ber Opposition ju rechnen; Die hauptfache aber fei der Buntt der Chre, die es ihm unmöglich mache eine Berwaltung zu bilden auf Grund ber hoffnung, daß fie von Lord Rorth, aus was immer für Gründen, Unterftützung oder auch nur teine Oppofition finden werde 187). Bitt mochte fich in feinerlei auch nur mittelbare Abhangigfeit bon North begeben, und ftellte fich, indem er feine Ueberzeugung und Chre jur Richtschur feines Berfahrens machte, in einen bewußten Gegenfat ju bem grundfatlofen Treiben ber Parteien, denen im Rampfe um Ginfluß und Aemter alle boberen Rudfichten abhanden getommen waren. Aus biefem Grunde waren auch alle Bemühungen von Dundas, nachdem fein erfter Blan gescheitert, Bitt gu einer Berftanbigung mit ber Coalition gu bemegen, erfolglos 198); er wollte nicht biog mit Rorth fonbern auch mit Fog nichts mehr zu ichaffen haben, und es ift eine falice Befouldigung, um For Fehltritt für fich auszubeuten babe er bie Berbindung mit ihm von ber Dand gewiesen 199); benn fo gewiß bie Coalition feinem Emportommen überaus forberlich mar, fo gewiß

feine Mutter 25. Februar, bei Stanhope, Pitt I 105. 108. Die Bermuthungen bei Walpole, journal II 591 Dt. 3, George Unfreundlichkett und Chelburnes Abmahnungen hatten Bitt abgefdredt, find falfc, die Darftellung Diefer Borgange bei Massey III 158 ff. vollig verwirrt und unrichtig.

<sup>196)</sup> Der Lorbabbocat an feinen Bruber 27. Febr. a. a. D.

<sup>197)</sup> Bitt an den Lordabvocaten 27. gebruar, Stanhope, Pitt I 107.

<sup>198)</sup> Erzählung Abams in Fox memorials II 41.

<sup>199)</sup> Go ftellt in tenbentibfer Befangenheit ju Gunften bon gor bas Berhaltnig bar Lord John Ruffell, life of Fon I 859.

trifft nicht Pitt sondern For selbst die Schuld, wenn jener die Gemeinschaft mit diesem vermied. Dem scharfsichtigen Dundas entging es schon damals nicht, daß Pitt die Zukunft gehörte; noch vor kurzem ihm ferne siehend erklärte er jest, daß er zeitlebens mit ihm gehen werde 200).

Durch die Weigerung Pitts, in Shelburnes Stelle einzutreten, war niemand in eine peiplichere Lage gerathen als der König. Kur Pitt wäre im Stande gewesen das disherige System fortzusühren; Unterhandlungen mit Lord Gower waren von vorn herein ohne Aussicht und scheiterten sogleich an Gowers Sefühl von seiner eigenen Schmäche <sup>201</sup>); dem König blied nichts übrig als sich an die Coalition zu wenden. Aber er konnte sich zu dem unvermeidlichen Schritte nicht entschließen, sondern unternahm den Bersuch, wenn irgend möglich, die Coalition zu sprengen. Seit seiner Berbindung mit For war ihm auch Rorth äußerst zuwider, aber immer noch weit nicht so verhaßt wie For; er wählte das kleinere Uebel und wandte sich mit Anerdietungen an Rorth um denselben dadurch von For abzuziehen. Ein Wonat ging über diesen Bemühungen des Königs hin, mit einer Zähigkeit ohne gleichen erschöpfte er die letzen Nittel des Widerstandes, ehe er der Bereinigung seiner Gegner sich ergab.

Am ersten März hatte Georg seine erste Besprechung mit Rorth 2018), und bot ihm die Witrde eines ersten Lords des Schapes nebst der Bildung eines neuen Cabinets an. Georg verfuhr ebenso wie ein Jahr früher, als er nach Rorths Sturz trop der augenscheinlichen Rothwendigkeit, Rockingham zu berufen, mit Shelburne

A 19 10 100

<sup>200)</sup> Moam in Fox memorials iI 41.

<sup>201)</sup> Rach D. Walpole, journal II 590 fand bas Anerbieten an Gower vor, nach einem Briefe Walpoles an Porace Mann vom 2. März nach den Unterhandlungen mit Pitt flatt. Letteres ift das richtige; übrigens erwähnt der König selbst der Unterhandlungen mit Gower nicht, W. B. Grenville au Temple 17. März, courts and cadinots I 190.

<sup>202)</sup> General Tuningham an Temple 1. 4. 5. Marz, 28. 28. Grenville an Temple 6. 17. Marz, courts and cabinots I 172 ff. 190. Der Bericht über biefe Borgange bei Tomline I 145 ff. und H. Walpole, journal II 596 ff. ift unvollständig.

und dann nur durch seine Bermittlung mit Rodingham unterhandelte; aber seinen Zweck, eine Spannung zwischen Rorth und For hervorzurufen, erreichte er diesmal nicht. War man auch über die Bertheilung ber Würden und Aemter noch immer nicht gang einig, dem Könige gegenüber hielt North Stand auf bem Boben der Coalition! und wies das ihm von Georg gemachte Anerbieten juruck, ichlug bemfelben ben Herzog von Portland als ersten Minister vor. In einer zweiten Unterredung, am 3. Marz, erklärte sich Georg bereit, jedem Borfclag zur Besetzung biefes Postens, nur eben mit Ausschließung von Portland und For zuzuftemmen; als aber Tags darauf North ihm die Erklärung überbrachte, daß For auf det Ernennung Portlands bestünde, und daß nur auf Grund der Coalition eine dauerhafte Regierung gebildet werden konnte, war seine Geduld zu Ende und er brach die Unterhandtungen ab; er foll sogar wieder mit seiner Abreise nach Hannover gedroht haben 2018)! Er berieth mit seinen Getreuen, mit Jenkinson, dem Lordkanglet, bem Lordabvocaten, auch Lord Gower, worauf am 8. Marz ein neuer Bersuch, Rorth zu gewiffnen, erfolgte, der aber wieder fruchtlos blieb 204). Wie wollte man aber weiter kommen, wenn beide Theile auf ihrem Sinne beharrten ? Rachdem das Land vierzehft Tage in der verhängnisvollsten Zeit einer geordneten Reglerung ent behrte, begab sich der König nach Windsor, und die Opposition feierte "Coalitionsdiners" 204); keiner von beiden Theilen wollte dem anderen einen Schritt entgegenkommen, um der Regierungslofigkeit ein Ende zu machen. Es war ein Augenblick der schwersten Prüfung für England; "die Lage des Landes," schreibt einer der ausgezeichnetsten englischen Staatsmänner der nächsten Jahrzehnte, "läßt sich gar nicht beschreiben; die Regierung ist aufgelöst, gerade ba man einer Regierung am bringenoften bedarf; unsere inneren Berhältnisse, unser Geldwesen, unser Handel, unsere Armee, alles liegt darnieder, während die Kandidaten um die Regierungssitze ihre Anspruche auf-

\*

<sup>208) \$.</sup> Bahote, journal II 596.

<sup>204)</sup> Kikpatrid an Lord Offory's. Mary in Fox meinorials'II 58.

<sup>205)</sup> H. Balpole, journal II 600; Fispatrid en Offorh a. a. D.

stellen; inzwischen haben wir tein Gelb und unsere Truppen und Seeleute stehen in Meuterei" 206).

Unter dem Drude der Unerträglichkeit dieser Zuftande beschied der König am 12. März Lord Rorth aufs neue zu sich und sprach ihm seine Bereitwilligkeit aus eine neue Regierung mit Portland an der Spite gebildet zu seben, beauftragte North mit Portland eine Liste auf breiter Grundlage aufzuseten, die ihm-Rorth überbringen follte 207). Aber sogleich erregte die Weigerung Georgs, mit Portland persönlich zu unterhandeln 208), Anstoß, und kaum hatte man sich dazu verstanden über diesen Punkt hinwegzugehen und die Aufstellung der Ministerliste in Angriff genommen, so stellten sich neue Schwierigkeiten heraus. Lord Stormont mochte mit nichts geringerem vorlieb nehmen als mit der Stelle eines Staatssefretars, die For ihm nicht bewilligen wollte, und als am 15. März Rorth dem König über die Verhandlungen Bericht erstattete und mittheilte, daß For und Portland den Lordfanzler Thurlow entfernen wollten, bestand Georg bestimmt auf Thurlows Verbleiben und auf der Ernennung Stormonts zum Staatssetretar; wovon die Folge war, daß nach einer weiteren Besprechung Georgs mit Rorth am 16. März auch dieser Anlauf zur Herstellung einer geordneten Regierung als gescheitert aufgegeben wurde. Rorth billigte die Forderungen von Portland und Fog 200).

Inzwischen hatte der trostlose Zustand des Landes auch die ernste Ausmerksamkeit des Parlamentes auf sich gezogen. Es hatte hisher keinen Schritt gethan, weil der Friede im Lande einen günstigen, hingegen die Coalition einen sehr ungünstigen Eindruck hers vorgebracht hatte, und die Befürchtung nahe lag, daß unter dem Einslusse dieser Stimmung ein für den König peinlicher Antrag der

<sup>206)</sup> B. B. Grenville an Temple 28. Februar, courts and cabinets I 170; vgl. annual register for 1783 S. 46; Balpole, journal II 601.

<sup>207)</sup> Fitpatric an Lorb Ossory 12. 13. 14. März a. a. D.; W. W. Grenville an Temple 12. 13. 14. März, courts and cabinets I 182 sf.

<sup>208)</sup> Frrig redet Tomline I 146 von einer Andienz Portlands bei Georg. 209) Fitpatrick an Lord Offort 15. März a. a. D. S. 60; W. W.

Grenville an Lord Temple 17. 18. März, courts and cabinets I 190 ff. 202.

Whigaristotraten einen großen Theil der Tories von der Coalition ab auf die Seite des Königs führen würde \*10). Als jedoch nach dreiwöchentlicher Dauer des Uebergangszustandes noch immer kein Ende desselben in Aussicht stand, ward auch diese Rücksicht bei Seite gelegt. Es war wohl das Ergebniß einer am 17. März gehaltenen Versammlung der Whigs, daß am folgenden Tag ein gewisser Coke im Parlament ankündigte, falls dis nächsten Freitag keine Regierung gebildet sei, werde er an diesem Tage eine Adresse an Se. Najestät über diesen Punkt beantragen.

Die Wahnung wirkte. Die noch im Amte befindlichen Minister ließen dem König durch den Lordkanzler den Rath ertheilen, die Bildung der Berwaltung mit Portland vorzunehmen, worauf Georg in der That den Herzog zu sich rief und beauftragte ihm seine Borschläge zu machen. Selbst der Lordtanzler opferte, um eine Berpandigung zu erleichtern, seinen Posten. Aber die Coalition konnte unter sich nicht einig werden. Lord Stormont hatte eingewilligt Präfident des Geheimraths zu werden, aber mit einem Sig im Cabinet, den jedoch For ihm vorenthalten wollte. Gegen diese Forderung von For erhob North Einwendungen, es kam zwischen ihm und den Whigs zu Erörterungen, welche damit endigten, daß North an den weiteren Berhandlungen nicht mehr Theil zu nehmen erklärte. Portland eilte mit dieser Nachricht zum König und erbot sich allein die Cabinetsbildung fortzuführen, erhielt aber zur Antwort, daß ein Cabinet ohne North zu schwach wäre, 20. März 211). Dem König war eine neue Hoffnung aufgegangen; den Rif in der Coalition zu benuten, wandte er sich abermals an Pitt.

Pitt zeigte sich bereit sich an die Spize der Geschäfte zu stellen, falls der Zwiespalt in der Coalition fortbaure, und trat demnach von seinem Vorsatz noch am 21. wieder zurück, da man erfuhr, daß Portland und Fox in der Sache Stormonts North nachgegeben und die Einigkeit hergestellt sei. Allein Georg wollte auch jetzt seine Hoff-

<sup>210)</sup> S. Balpole, journal II 601.

<sup>211)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 20. März a. a. D. S. 202; ber Lordadvocat an seinen Bruder 21. März bei Itanhopa, Pitt I 111. Walpole, journal II 604 sett diese Vorgänge einen Tag zu spät an.

nung auf Pitt noch nicht aufgeben, und empfing Portland, als dieser ihm am 21. die fertige Liste des neuen Cabinets überreichen wollte, sehr kühlemit der Bemerkung, er werde sich die Sache überlegen 212). Am 23. früh bettef er Bitt, und nachdem er mit ihm Rückprace genommen, Rorth, durch ben er Portland um unverweilte Mittheilang der von der Coalition aufgestellten Liste der Ernennungen ersuchte, um feine Entscheidung treffen zu können 213). Georg wollte die Coalition durch einen Kunftgriff überraschen. Als Portland ihm die Cabinetsliste schickte, verlangte er auch die Liste ber Ermennungen zu ben niedrigen Aemtern zu sehen, welche Portland wuhl aus dem geten Grund nicht mittheilen wollte, weil die Cvalition über die Bertheilung diefer Aemter noch nicht einig war. Und gerade das hatte Georg erwartet: auf die so abermals hervorgetretene Uneinigkeit der Berbundeten gestütt ließ er noch am 23. Rachts Portkand wissen, er möge sich nicht weiter bemühen; die Berhandlungen mit der Coalition waren aufs neue abgebrochen 214):

Der König verließ sich so bestimmt auf Bitt, daß er ihm am 24. schried, nach der persönlichen Behandlung, die er von Portland und North ersahren, sei es ihm unmöglich jemals einen derselben in seinen Dienst auszunehmen; es traf ihn daher desto härter, als Bitt Tags darauf sich außer Stande erklärte eine Regierung zu bilden. Wieder war er ganz nur auf die Coalition angewiesen, abet er konnte sich nicht entschließen mit ihr anzuknüpsen. Auf die von Coke beantragte Adresse des Unterhauses, worin er um die Einsetzung einer mit dem Vertrauen des Volkes ausgestatteten Regierung ersucht ward, erwiderte er, daß es sein ernstlicher Wunsch sei, soweit es in

16

<sup>212)</sup> B. B. Greuville an Lord Temple 21. 22. Mary a. a. D. G. 208 ff.

<sup>213)</sup> Der König an Pitt 23. März 8 Uhr 50 Min. und 11 U. 55 Min. Morgens bei Stanhope, Pitt I appendix S. I.

<sup>214)</sup> W. W. Grenville an Lord Temple 24. März S. 206. Die Unterhandlungen zwischen Georg und Portland am 23. wurden nicht mündlich, sondern schriftlich geführt, wie die Angaben des Königs in seinem Brief an Pitt 11 Uhr 55 Min. a. a. O. und in Grenvilles Brief an Temple 28. März a. a. O. S. 218 beweisen. Die Anetdote Walpotes (journal II 605) über Bortlands Besuch beim König ist als ersunden.

feiner Macht ftunde, die Bunfche der Gemeinen zu erfüllen; eine Antwort, die sogleich die Ankundigung eines neuen, noch stärkeren, auf das Einschreiten des Hauses gerichteten Antrags durch ben Grafen Surrey hervorrief, falls am 31. Marz noch keine Regierung gebilbet sei. Allein der König that keinen Schritt zu einer neuen Unterhandlung mit der Coalition, sondern wandte sich am 27., wie schon früher einmal und wie natürlich beide Male vergeblich, an Thomas Pitt, gab am 28. W. W. Grenville Winke über die Berufung seines Bruders, des Grafen Temple 215). Es mußte zum äußersten kommen, ehe Georg sich beugte. Roch eine Woche, und es war tein Pfennig mehr im Schat um die laufenden Ausgaben der Regierung zu bestreiten, die Zügellosigkeit des Bolkes war aufs höchste gestiegen und es gab teine Staatsgewalt sie zu bandigen 216); am Ende mußte auch Georg sich sagen, daß eine Fortbauer biefes Ruftandes den öffentlichen Credit untergraben würde. Georg hatte der Coalition widerstanden, bis nicht ein einziger ihn mehr unterstüßen wollte, bis das Haus der Gemeinen alle Schritte gegen ihn erschöpft, und ihm nur noch ber eine übrig blieb, die Ernennung der Coalitionsführer zu Ministern mit Namen zu verlangen 217); nach solchem vergeblichen Ringen gab er der unerbittlichen Nothwendigkeit, der Gewalt nach. Er soll am 29. noch einmal umsonst den Bersuch gemacht haben North zu gewinnen; am 31. kundigte . Pitt seinen befinitiven Rücktritt an, worauf Surrey seinen Antrag vorläufig zurückzog; am 1. April ließ Georg durch Rorth dem Herzog von Portland sagen, daß er in die Forderungen der Coalition willige, und ihn auf den folgenden Tag jum Handtug vor sich bescheiden. Am Mittwoch 2. April trat das Coalitionsministerium ins Amt, mit Portland als erstem Lord des Schapes, Lord John Cavendish als Schattanzler, For und North als Staatssetretären, Lord Stormont als Prasident des Geheimrathes, Graf Carlisle als Siegelbewahrer, Lord Reppel als erstem Lord der Admiralität.

Das Ziel ber Coalition war erreicht, die Regierung in ihren

<sup>215)</sup> B. B. Grenville an Lord Temple 28. März a. a. S. S. 212 ff.

<sup>216)</sup> B. B. Grenville an Temple S. 215.

<sup>217)</sup> Der König an Lord Temple 1. April a. a. D. S. 219.

Händen, aber um welchen Preis! For nächster Amtsgenoffe als Staatssekretär war berselbe Staatsmann, den For vor noch kurzer Zeit ben "großen Staatsverbrecher" gescholten, beffen Politit nicht nur, deffen Charatter und Ehre er aufs heftigste angegriffen, bon dem er laut verkündigt hatte, daß es gefährlich sei mit ihm unter vier Augen zusammen zu sein, infam, gemeinsam mit ihm zu handeln; derselbe, deffen Bundesgenoffenschaft er bor neun Monaten Shelburne prophezeit, als das äußerste Maß der Schande, durch das er Shelburnes Namen zu brandmarken dachte. Bergeblich sucht man nach Thatsachen, die im Stande wären das Urtheil über die unerhörte Berbindung zwischen For und dem Minister, den er noch vor turzem hatte in Anklagestand versetzen wollen, zu milbern. zeitgenössisches Parlamentsmitglied meint, die Prostription von North durch Pitt und von For durch Shelburne habe mit Nothwendigkeit North und Fox einander in die Arme getrieben 218); aber von Fox ging die Weigerung aus mit Shelburne zu dienen, durch seinen Rücktritt nach Rodinghams Tob hat For die Lage der Dinge verschuldet, die zur Coalition führte. Zwar ift die Anregung dazu bon ein paar vornehmen Stellenjägern aus Norths Partei ausgegangen, aber fie benutten nur die von For geschaffenen Berhältniffe, und lange ehe Rorth sich bereit finden ließ, hatte For mit dem Gebanten sich befreundet. Der Ausgang entsprach freilich ben Bunschen der Urheber nicht, die Hoffnung auf Rückkehr der Tories zur höchsten Gewalt mit Hilfe ber Rodinghams erfüllte sich nicht, ber Löwenantheil fiel den letteren zu; dem Bater des Gedankens, Loughborough, entging zu seinem großen Aerger die gehoffte Belohnung, ber Sit auf bem Wollsad. Dennoch konnten auch die Whigs sich nur eines kummerlichen Sieges rühmen. Schon in den ersten Tagen nach Abschluß ber Coalition spricht ein Whig von denen, die sie am eifrigsten gefördert, es aus, daß nichts sie bei der Bevölkerung werde rechtfertigen können, es sei denn sie würde eine wirklich gute Regierung zur Folge haben 219); aber berselbe Whig nennt sie eine unnatürliche Verbindung, und diese Anschauung durchdrang in

<sup>218)</sup> Wraxall memoirs II 283.

<sup>219)</sup> Fitpatric an Lord Offory 22. Febr., Fox memorials II 19.

turzem alle Schichten ber Bevölkerung. For machte geltend, daß mit dem Ende des amerikanischen Arieges der hauptsächlichste Gegenstand seiner Feindschaft gegen North fortgefallen sei; in Wahrsheit aber hatten sie sich seit Jahren auf allen politischen Gebieten, in den inneren wie in den äußeren Fragen im schroffsten Gegensatzu einander befunden, und die beispiellos gehässigen Angrisse, die For gegen seinen Gegner gerichtet, schienen jede Möglichkeit einer Berbindung unter ihnen auszuschließen 220). Die Bereitwilligkeit, womit auf beiden Seiten alle Verschiedenheit der politischen Grundsätze, alle persönlichen Anseindungen und Beleidigungen bergessen wurden, war eine Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit und des öffentlichen Gewissens; es war eine Verbindung so entgegengesetzer Ansichten und Grundsätze und so entschiedener politischer Gegner, daß sie in allen Classen das größte Staunen und den tiessten Abscheu hervorries 221).

War so die Coalition schon an sich ein verwerklicher Schritt, den man sich schon von North nur durch die Annahme erklären zu können meinte, er habe sich dadurch gegen die von den Whigs ihm angedrohte Untersuchung seines Verfahrens in der amerikanischen Ariegführung schützen wollen 222), so wird fie noch verwerflicher durch die Beweggründe, welche die Stifter des Bundes leiteten. Allerdings konnte, seitdem das Parlament in drei Parteien zerfiel, nur durch die Berbindung von zwei derselben eine dauerhafte Regierung hergestellt werden; aber Fox Schuld war es, daß die Whigs wieder in zwei Parteien auseinandergefallen waren, seine Schuld, daß die von Pitt betriebene Wiedervereinigung ber Whigs unterblieb. Das Bündniß mit North, der Sturz Shelburnes diente ausschließlich ber Befriedigung von persönlichen und Parteirucfichten; die Coalition sollte für For die Waffe sein, um der Whigaristokratie wieder zur Herrschaft zu verhelfen. Der Angriffspunkt war jedoch schlecht gewählt. Die Präliminarien verdienten die gegen sie erhobenen Vorwürfe nicht. Es war ein Spiel mit der Wahrheit, wenn dieselben Stimmen, die

<sup>220)</sup> Bgl. besonders die Rede von Powys Parliamentary hist. XXIII 457.

<sup>221)</sup> Rebe von Macbonald Parliamentary history XXIII 678.

<sup>222)</sup> Nicholls recollections I 51.

früher Frieden um jeden Preis gewollt weil England erschöpft sei, jett Englands Feinde für erschöpft ausgaben, um die Regierung wegen der Größe ihrer Zugeständnisse zu tadeln. Bielmehr traf es sich, daß gerade die Punkte, welche die englische Opposition sich jum Angriff ausersehen hatte, in Frankreich selbst am wenigsten befriedigten 223), und die Amerikaner rühmten, daß Frankreich sich mit so geringen Bortheilen begnügt 224). Porace Balpole gesteht, daß die Bedingungen gunftiger seien, als er seit mehreren Jahren noch für möglich gehalten 225); For selbst hat nachher als Minister seine Behauptung, Shelburne habe mehr als nothig nachgegeben, Lügen strafen muffen. Die Grunde ber Coalition gegen ben Frieden waren so schwach, daß ihre wahren Absichten vom ersten Tage an durchschaut wurden. Um zur Gewalt zu kommen und ihre ämtergierigen Anhänger zu verforgen, ward ein Sturm auf das Cabinet, auf die königlichen Prärogative unternommen; nicht bloß wurde durch einen muthwilligen Angriff ohne jeden Grund in der Sache die Regierung zu Falle gebracht, sondern dem Könige mit Namen mehrere seiner neuen Minister vorgeschrieben, als erster Lord des Schapes ber Berzog von Portland, ein Strohmann in den Händen seiner Partei, dann Fox, sein verhaßter Gegner, der Freund und, wie der fittenstrenge König argwöhnte, der Berführer seines leichtsinnigen Sohnes, bes Prinzen von Wales, ber auch schon wieder in den Schlingen der Coalition gefangen und dem darüber die Aeußerung in den Mund gelegt ward: sein Bater habe seine Einwilligung noch nicht gegeben, aber, bei Gott, er solle bazu gebracht werden sie zu Das Verfahren der Coalition war der schnödeste ertheilen 226). Mißbrauch der in den Händen des Parlamentes liegenden Macht, die Arone bei der Ausübung des ihr zustehenden Rechtes der Mi-

<sup>223)</sup> Lord Grantham an Harris 20. Febr., Malmesbury diaries II 31.

<sup>224)</sup> Livingston an Washington 24. März bei Sparks correspondence of the American revolution IV 10.

<sup>225)</sup> H. Walpole an H. Mann 24. Febr., bei Cunningham letters VIII 841.

<sup>226)</sup> Wosern der anekdetensächtige H. Walpole journal II 599 wahr erzählt.

nifterernennung von Willfürlichkeiten abzuhalten; das Parlament, in der That ein paar des Parlamentes sichere Factionsführer hatten der Krone das Recht, die Minister zu ernennen, thatsächlich entriffen und felber ausgeübt; die Stellung der Krone war erschüttert, die Berfassung wieder, wie vor einigen Jahrzehnten, in Gefahr durch die das Parlament beherrschenden Aristokraten. Wie zwei feindliche Mächte hatten sich ber König und die Coalition gegenübergestanden, zwischen denen keine Ausgleichung, nur Unterwerfung der einen unter die andere möglich ift; nachdem der Staat beinahe sechs Wochen lang unter der Unentschiedenheit der Lage entsetlich gelitten, unterwarf sich der König, in der Ueberzeugung, daß nichts anderes, übrig bleibe um den Ruin der Staatswirthschaft ju verhindern, aber auch in dem Bertrauen, wie er schreibt, daß nur wenige Monate verfließen werden, bis die Grenvilles, die Pitts und andere Männer von Fähigkeiten und Charakter ihn aus seiner Stellung wieder befreien mürden 227).

Und ein Grenville und ein Pitt haben ihn noch vor Ablauf des Jahres daraus befreit. Der König sah in diesem Falle weiter als die Coalition. Das Ministerium Portland war gar nicht in der Lage, durch seine Maßregeln sich zu befestigen und Boden zu gewinnen, es hatte sich durch die Mittel, mit denen es ins Amt kam, schon zum voraus allen Boden entzogen. Im Bolke herrschte über die Coalition eine tiefe Entrüftung, es wurden zahlreiche Dankadreffen für den Frieden erlassen von denselben Städten und Grafschaften, deren Bertreter im Parlament mit der Coalition gegen die Prälimis narien gestimmt; eine Fluth von Schmähschriften ergoß sich über die Coalition wie früher über Shelburne; in der Versammlurg seiner Wähler in Westminster ward Fox mit solchem Geschrei und Gezisch empfangen, daß seine Stimme nicht bernommen werden konnte. Es blieben der Regierung als einzige Stüte die Stimmen, über welche ihre Führer im Parlament verfügten, und welche min= destens bei den Gemeinen eine beträchtliche Mehrheit bildeten; aber auch eine sichere ? Es wird mit Recht als ein großer Mißgriff der Coalitionshäupter, namentlich Norths gerügt, daß sie die Masse ihrer

•

<sup>227)</sup> Der König an Temple 1. April, courts and cabinets I 219.

Anhänger wie eine willenlose Heerbe behandelten, und gar nicht an die Möglichkeit dachten, durch ihren Sesinnungswechsel deren Unterstützung zu verlieren. Auch in den Reihen dieser Parteiangehörigen erregte das Auftreten ihrer Führer böses Blut, und obgleich die Mehrzahl sich ihrer Abhängigkeit nicht zu entziehen vermochte, viele die Aussicht auf Sewinn sesthielt, so gab es doch andere, welche im Parlament offen ihre Stimmen gegen die Coalition erhoben, ihre bisherigen Parteisührer des Bruchs mit ihren Grundsätzen anklagten und ihnen ihre fernere Unterstützung entziehen zu müssen ertlärten 228). Die Reihen von Fox, noch mehr von Rorths Leuten singen schon an sich zu lichten, es war nicht undenkbar, daß unter dem Einsluß der öffentlichen Stimmung selbst einmal die Rehrheit für das Cabinet gefährdet wurde.

Auch der scheinbar so feste Rüchalt der Coalition im Parlamente bot also keine höhere Gewähr der Dauer; die immer fortschreitende Zersetzung der Parteien war eine unmittelbare Folge der Coalition, sie ergriff die bisher noch leidlich geschlossenen Tories, sie fraß unter ben großen Whigfamilien immer weiter um sich. Herzog von Richmond wies das Ansinnen Portlands, in das neue Cabinet überzutreten, mit Entschiedenheit von sich und saß im Oberhaus fortan auf den Banken der Opposition; Graf Temple weigerte fich nicht nur unter ber Coalition Lordlieutenant in Frland zu bleiben, sondern sagte es in seinem Ablehnungsschreiben an Portland diesem ins Gesicht, daß ihn die von der Coalition zur Erreidung ihres Zwedes benutten Mittel fehr bekümmert, und daß die neue Regierung nicht einmal so lange dauern werde als die von ihr gestürzte Shelburnes 229). Aber einen wie peinlichen Ginbrud dieses Auseinanderfallen der Parteien, vor allem der alten stolzen, um Englands Größe so hoch verdienten Whigaristokratie hervor= bringen mag, so bedeutungsvoll war es für den weiteren Verlauf ber Entwicklung; benn mit den aus den Fesseln eines engherzigen Parteigeistes freigewordenen Kräften war nachher Pitt im Stande, dem seit Jahrzehnten furchtbar unterwühlten öffentlichen Leben Rube

<sup>228)</sup> Parliamentary history XXIII 511. 662. 678. 679.

<sup>229)</sup> Temple an Portland 2. März, courts and cabinets I 165.

und verfaffungsmäßige Ordnung wiederzugeben. Die Haltung Bitts in den Tagen der Coalition war entscheidend für die gange weitere Bestaltung. Satte Bitt fich jum Gintritt in bas Coalitionsminifterium verleiten laffen, fo murbe er feine Butunft an die Bhigariftofratie gefnühft und ihr Schidfal getheilt, ihr Berberben gwar aufgehalten aber nicht verhindert baben; hätte er dem Wunsche des Ronigs gemäß felbft ein Minifterium gebilbet, fo hatte er fich bei ben unfichern Parteiverhaltniffen ber Gefahr ausgefest, burch eine frühe Rieberlage fein bisber noch burch tein beschämendes Miglingen, teinen faliden Schritt geschwächtes Unseben ju untergraben. Roch waren die Berhaltniffe nicht reif jur Entscheidung, aber man war auch nicht mehr weit entfernt von bem Zeitpuntt; bis babin bewahrte Bitt feine frifche Rraft auf. Dan mußte erft bas Minifterium Portland bie Probe bestehen und den Berjuch machen laffen bie burd ben unnatürlichen Bund ins Schwanten gerathenen Parteiberhaltniffe mieber ju befeftigen, ben im Lande hervorgebrachten bofen Gindrud ju vermifden; gelang diefer Berfuch ber Coalition nicht, erwies fich bas bisherige langft fcon morfche Barteigefüge bem unabwendbaren Ginfturg berfallen, bann mar Pitts Beit gefommen. Sein Standpuntt mar ber feines großen Baters Chatham, bes unberiobnlichen Gegners ber Wbigoligarchie, ber aufs neue feine Berechtigung erhielt, seitbem die Coalition in erschreckenber Beife gezeigt, daß felbft in ber gefährlichften Lage bes Staates in ben Barteien bas Bohl bes gangen vergeffen murbe neben ben perfonlichen und Parteiintereffen. An dem Tage, ba Bitt fein Amt niederlegte, 31. Marg, bezeichnete er im Parlament ausbrudlich diefen Stanbpunkt als die Richtschnur seines früheren und seines zufünftigen Berhaltens; er gebore teiner Partei an, er werbe fich freie Band wahren und mit der Seite handeln, mit welcher er es für recht halte; er werbe weber für noch gegen eine Partei thatig auftreten, sondern ausichließlich durch die Dagregeln fich bestimmen laffen, die man verfolge 280). Es war nicht die Sprace eines gewöhnlichen Parlamentsmitgliedes, fonbern eines Staatsmannes, bem ber Gintritt ins bochfte Amt in nicht ju weiter Gerne wintte.

<sup>280)</sup> Parliamentary history XXIII 706. -

Unter folden Umftanben, folden Ausstaten übernahm bas Dinifterium Bortland Die Gefcafte, 2. April 1783. Es brauchte feine großen Jehler ju begeben um feine Stellung ju untergraben, fcon die Mittel burch die es ins Leben getreten, verburgten ibm ein frubes Enbe; Die Borgange und Verhaltniffe, unter benen es ju Stande gefommen, enthalten jugleich bie Urfachen feines Falles. Es ift überfluffig auf feine Leiftungen im einzelnen eingugeben, mehr als was es geleistet, fällt ins Bewicht, was es unterlaffen bat. Die beiben wichtigften Angelegenheiten, welche feit 3abren als unerläglich jum Schut ber Berfaffung anertannt maren und welche in bem Programm eines jeben aufrichtigen Whigminifteriums an der Spipe fteben mußten, maren bon biefer angeblichen Whigregierung North ju Liebe aus ihrem Programm fortgelaffen: bie ofonomifche Reform, für welche bie Bhigariftotratie vorzugsweise verbflichtet mar, wurde aufgegeben, bie Barlamentereform, fitr welche außer Pitt und Richmond früher auch For mit Warme eingetreten, für eine offene Frage erllärt. Wogegen bann Rorth, ber gwolf Jahre lang unter feinem Namen ben Ronig hatte regieren laffen, als Bugeftanbnig an bie Whiggrunbfage es als feine Ueberzeugung ausfprach, ber Ronig follte gwar mit jeder Urt von Achtung und Aufmertfamteit behandelt merben, aber ber Schein ber Bewalt fei alles, was ein Ronig biefes Landes befigen tonne 231). Und was wurde unter bem Ministerium Portland aus bem Frieden ? Shelburne war, wie feine Begner vorgaben, geftiltzt, weil er ben feindlichen Mächten größere Bewilligungen gemacht, als folche felbit bei ber unleugbaren Somache Englands nothig gewesen; ba For als Staatssetretar bie Leitung ber Unterhandlungen aufs neue in Die Sanb nahm, ließ er bie fruber von ihm fo beftig gefcholtene Bertheilung berfelben an zwei Bevollmächtigte fortbefiehen, und obgleich nach For eigenem Beftandnig bie machfenbe Beforgnig vor ben ruffifc-ofterreichifden Planen gegen bie Turfei ben frangofifden bof in ben Unterhandlungen mit England viel willfähriger stimmte und For feine Aufgabe erleichterte asa), war bennoch, als er am 3. Geptem-

<sup>281)</sup> Abent in Fox memorials II 88.

<sup>282)</sup> For an Servit 27. Juli, Malmosbury diaries II 50.

ber die definitiven Friedensverträge unterzeichnet wurden, das Ergebniß kein anderes als eine Wiederholung der unter Shelburne abgeschlossenen Präliminarien mit einigen wenigen unwesentlichen Abänderungen und Zusätzen und ein paar Separatartikeln in dem Frieden mit Frankreich. Die Hauptsache an dem Friedenswerke hat Shelburne, nicht Fox gethan.

Unterdeffen erwartete ber König mit Ungebuld bie Gelegenheit, fich feiner Minifter wieber ju entledigen. Schon im Juni meinte er in ber Forberung ber Regierung, bem feiner Minberjährigteit entwachsenen Pringen bon Bales jur Errichtung eines eigenen Saushalts burch bas Parlament eine jahrliche Ginnahme bon 100000 Pfund bewilligen gu laffen, wodurch er alle Gewalt über ben wiberfpenftigen, For gang ergebenen Cobn ju berlieren fürchtete, eine geeignete Beranlaffung gefunden ju haben, einen Minifterwechsel vorzunehmen, und ließ fich nur burch die ernftlichen Borftellungen vertrauter Rathgeber, besonders des Grafen Temple, bewegen, einen solden Schritt vorläufig wenigstens bis zum Berbst zu vertagen 228). Allein bie Regierung, obicon mit ber ihr brobenben Befahr nicht unbefannt, verfaumte auch in ihren weiteren Dagregeln bie erforberliche Behutfamteit. Die berühmte indifche Bill, welche For bem eigens ju diefem Zwede icon früher wieber berufenen Unterhaus am 18. Robember vorlegte, enthielt fo burchgreifenbe, auch für bie Dachtftellung ber Rrone fo wichtige Bestimmungen, bag bas bom Argwohn bes Ronigs verfolgte Cabinet von born berein bei Georg feinen guten Willen filt feinen Plan vorausfegen burfte. allerdings bie bochfte Zeit, bag Dagregeln getroffen wurden gur Befferung ber Bufiande in Oftindien, wo bie beillofe Berwaltung ber Compagnie nicht blog bie Bevolferung aufs hartefte brudte, fonbern auch die Compagnie felbft an ben Rand bes Berberbens brochte, beides zu Gunften der Beamten ber Compagnie, die fcapebelaben nach England gurudgutebren pflegten. Die bisberigen Berfuce, Abhilfe zu schaffen, hatten sich als unzureichend erwiesen, es wat baber am Plate ju entichiebeneren Dagregeln ju greifen. Allein bas Ministerium betrieb bie Angelegenheit nicht in ber rechten Weife,

<sup>288)</sup> Ecupies private notes in courts and eabinets I 804.

Lord North, in beffen Geschäftstreis fie gehörte, berbielt fich gang unthatig ju ihr und überließ fie For; und diefer, vorwiegend mit den auswärtigen Berhältnissen beschäftigt, legte bie Ausarbeitung bes Entwurfs einer neuen Ordnung für Oftindien in Burtes Sand. Burfe war wie wenige vertraut mit ben Buftanben bes Canbes, und nur bie blinde Barteileidenschaft ber Beit tonnte ibm nachfagen, daß er lediglich im Intereffe seiner Bartei, ja in ber Abficht fic und feine Familie ju bereichern fein Auge auf Inbien geworfen habe 204); er hatte ein Berg für die Leiden bes Bolfes und Berftandnig für die Urfachen bes llebels. Dennoch mar es ein Miggriff, einem fo fanatifden Barteimann die Ausarbeitung bes Blans ju übertragen; feine Parteiftellung übte Ginfluß auf feinen Entwurf, an bem Jog nur geringen Antheil gehabt und ben er ohne wesentliche Aenderungen genehmigt zu haben scheint 236). Indem bie Bill mit Fug und Recht bie politische Gewalt ber Compagnie entzog, erregte fie Unftog, meil fie biefe Bewalt nicht unmittelbar ber Rrone, fondern einer auf fieben Mitglieder festgefesten Behörde übertrug, beren Ernennung bem Barlament und erft nach Berflug von brei ober fünf Jahren ber Rrone gufteben follte; und ferner, weil fie außer ber politifden Gemalt auch bie berbrieften Danbelsborrechte ber Campagnie antaftete: Bestimmungen, welche bon born berein nicht nur die oftindifden Brivilegirten, fondern auch ben Ronig gu Begnern ber Bill machten.

Auf Seiten ber Regierung täuschte man sich nicht über die Gefahren bes verwegenen Schrittes, Manner wie Eden und Loughborough waren entschieden dagegen 236); North sagte es Fox voraus, Einfluß ber Krone und Einfluß ber Partei gegen Krone und Bolt

<sup>284)</sup> Diefen Bormurf erhebt Nicholls recollections I 54 ff.

<sup>235)</sup> Aussell in Fox memorials II 97 ff. bestreitet ben hervorragenden Antheil Burfes an der India bill; er ist aber, wie auch Stanhope, Pitt I 137, und Madnight, Burfe III 43 annehmen und die von Burfes Hand über einen Brief von Arthur Bigot geschriebene Bemerkung zeigt: From Mr. Pigot, who finished the India bill from my drafts, (Burke correspondence III 22), unzweiselhaft.

<sup>286)</sup> For an Eben 7. November, Loughborough an Eben Donnerflag (18. November), Auskland vorrespondence I 61 ff.

werben zwei der Haupteinwendungen gegen seinen Plan bilden 287), und For selbst bekennt unumwunden, es sei eine kräftige und gewagte Maßregel, aber setze er sie durch, so brauche er sonst nichts mehr zu sürchten 288); er glaubte durch einen Sieg in dieser Sache die Herrschaft dur immer befestigen zu können 280). Auch auf Seiten der Opposition sah man, daß eine Arisis im Anzuge war, daß die indische Bill so oder so für oder wider die Coalition entscheiden mußte; angesichts der verhängnisvollen Abstimmung fordert Pitt seinen Freund, den Herzog von Autland, auf, falls er innerhalb eines Umkreises von 50 oder 100 Meilen ein Parlamentsmitglied wisse, das die Berfassung und das Land liebe, es so schnell als möglich ins Haus der Gemeinen zu schieden. Schon jetzt, noch vor der zweiten Lesung im Unterhaus, ist Pitt voll Juversicht; er glaubt, das Ministerium werde scheitern 240).

Es war ein großer Fehler der Regierung, daß sie, wie Pitt so= gleich erkannt, alles auf diesen einen Wurf sette, und zwar in einem Augenblicke, da sie in der öffentlichen Stimmung keine Stütze hatte. Der durch die Coalition hervorgerufene Unwille des Boltes gegen das Cabinet dauerte noch in ungeschwächtem Maße fort; es war daher ein Zeichen der äußersten Berwegenheit mit einer Maßregel aufzutreten, welche der Erbitterung gegen den die Coalition derrschenden Parteigeist nothwendig neue Rahrung geben mußte. Un= streitig war von der Durchführung der indischen Bill eine ungeheure Machterweiterung der Partei des Coalitionsministeriums vorauszu= sehen, die Ramen der sieben Commissare waren ausschließlich aus ihren Reihen gewählt, auf mindestens brei Jahre hatten die Manner der Coalition allen Regierungseinfluß in dem weiten oftindischen Reiche zur Verfügung gehabt. Im Unterhause war freilich, so lebhaft namentlich Pitt diese Gefahr geltend machte, nichts gegen die Regierung auszurichten; mit überwiegender Mehrheit ging die Bill

<sup>237)</sup> Schreiben von Rorth 18. Rovember, Fox memorials II 218.

<sup>238)</sup> For an Lord Northington 7. November, Fox memorials II 171.

<sup>239)</sup> Tomline, Pitt I 196.

<sup>240)</sup> Pitt an Antland 22. Rovember, bei Stanhope, Pitt I 140. Dikorische Zeitschrift. XVII. Band.

durch, und die Coalition triumphirte bereits jest endlich in der Regierung befestigt zu sein 241).

Dagegen bereitete sich im Haufe ber Lords gegen die Maßregel der entscheidende Schlag vor. Am 1. Dezember überreichte Lord Thurlow dem König ein von Lord Temple unterzeichnetes Schriftstid, worin die beiden Lords ihm ihre Bedenken gegen die Bill vortragen: sie entziehe dem König mehr als die Hälfte der toniglichen Gewalt; aber sie zurückzuweisen, nachdem beibe Säuser sie genehmigt, sei gefährlich; es musse ein Ministerwechsel vorgenommen werden, sobald die Bill auf größeren Widerstand stoße, und das tonne im Hause der Lords bewirkt werden, wenn der Ronig Die ibm verpflichteten Lords von seinen Bunschen unzweideutig in Kenntniß setzen lassen wollte 242). Der König war es zufrieden, ertheilte Temple die schriftliche Vollmacht zu erklären, daß jeder, der für die indische Bill stimme, nicht nur nicht sein Freund sei, sondern von ihm als fein Feind betrachtet würde, und Temple that seine Schuldigkeit. Am 17. Dezember wurde die Bill mit 95 gegen 76 Stimmen im Oberhaus verworfen.

Schwerlich haben allein die Adressen gegen die Bill, welche aus dem Bolke im Oberhaus einliefen, diese Abstimmung herbeigesstührts schwerlich waren die 96 Peers alle der Ueberzeugung von Thurlow, daß der König, falls er die Bill genehmigte, das. Diadem von seinem eigenen Haupte nehmen und auf Fox Haupt seizen würde, und hat auch Pitt schon Wochen vorher die Annahme der Bill durch die Lords für unmöglich erklärt 248), so ist doch sicher der Schritt des Königs von Einsluß und wohl von entscheidendem Einsluß auf den Ausgang gewesen. Das unmittelbare Eingreisen Georgs hat der Coalition die Riederlage bereitet. In größter Ungeduld wartete Georg während des ganzen 18. Dezember auf die Entlassungsgessuche der Minister; da sie ausblieden, ließ ev noch um Nitternacht For und North als Staatssetretären die Siegel absordern, mit dem Beistigen, daß sie ihm dieselben durch ihre Unterstaatssetretäre schicken

<sup>241)</sup> Eben an Morton 9. Dezember, Auckland corresp. I 68.

<sup>242)</sup> Courts and cabinets I 288 ff.

<sup>248)</sup> In bem Briefe an Rutland vom 22. Rovember a. a. D.

möchten, da er sich nicht persönlich von ihnen zu verabschieden wünschte.

Hatte der König von Anfang an in dem Berfahren der Coalition eine ihm zugefügte personliche Beleidigung erblickt, so hatte er nun felbft durch sein personliches Eingreifen den Sturz der Coalition entschieden. Das eine wie das andere befand sich mit der Berfaffung nicht im Einklang. Es kann sein, wie man verficherte, daß der König die ganze Tragweite der Bill erst durch die Bera= thungen im Parlament und die dort daran geknüpften Besorgnisse erkannte- und in Folge dessen seine Ansicht wechselte 244); dennoch trifft ihn der Borwurf, indem er seine Minister von dieser Mei= nungsänderung nicht unterrichtete und ohne ihr Borwissen im Oberbaus ihnen entgegenarbeiten ließ, sie hintergangen, es trifft ihn außerdem der Vorwurf, durch die Drohung mit seiner königlichen Ungnade die Abstimmung der Lords in verfassungswidriger Weise beeinflußt zu haben. Es lag ein Uebergriff der Prärogative vor, welcher der Coalition eine Waffe gegen den König in die Hand drudte; man ichien am Vorabend eines neuen unabsehbaren Rampfes zwischen der Rrone und den parlamentarischen Grundsätzen zu fteben.

Ob der Sturz der Coalition die inneren Wirren beendigen oder neue Unordnung hervorrusen sollte, hing zunächst ab von der Wahl der neuen Winister durch den König. Georg ernannte sogleich den Lord Temple zum Staatssekretär, fertigte durch ihn den alten Ministern die Entlassungsschreiben zu und forderte Pitt auf, als erster Lord des Schaßes die Bildung der neuen Regierung zu übernehmen. Pitt hatte sich an den Umtrieben Temples und Thurslows nicht betheiligt, wenn er auch ohne Zweisel von ihnen gewußt hat; angesichts der bedrohten Lage des Staates konnteu sie, auch wenn er sie mißbilligte, kein Hinderniß für ihn sein, dem Ruse des Königs zu solgen. Pitt sagte ohne Besinnen zu und schickte sich an mit seinem Better Temple die Reubildung des Cabinets vorzunehmen. Allein noch ehe er die überaus schwierige Aufgabe gelöst, traf ihn der harte Schlag, daß Temple zurücktrat, 21. Dezember. Die Gründe dieses auffallenden Schrittes sind noch immer nicht ganz

<sup>244)</sup> New annual register for 1784 S. 37.

aufgehellt. Die Bermuthung, er habe sich mit Pitt über die Frage der Parlamentsauflösung entzweit, die Temple sogleich habe vollziehen, Pitt hinausschieben wollen, ift nicht beglaubigt 345). Sein Bruder gab im Unterhaus als Grund an die Angriffe, die er wegen seines jüngsten Auftretens erfahre: um nicht ben Berbacht zu erweden, daß er sich durch seine Stellung als Minister gegen solche Beschwerben zu beden suche, trete er in feine Stellung als Privatmann zurud 246). Aber ber einzige Grund scheint bas nicht gewesen zu sein; die Bitterkeit, womit sich Temple wenige Tage später barüber beschwert, daß ihm vom König alle gewünschten Auszeichnungen für seine Verwaltung in Irland abgeschlagen worden seien, zeigt, daß auch sein verlettes Selbstgefühl bei seinem Entschluß mitwirkte 247). Der ganze Vorgang wirft kein glinstiges Licht auf den Lord, der mit so großer sittlicher Entrüftung die Coalition verdammt und dem König seine Dienste gegen sie angeboten hatte, in dem Augenblid aber, da der König und Pitt die größte Mühe hatten ihr Stand zu halten, dieselben im Stich ließ. Pitt empfand Temples Ructritt als einen schweren Berluft für das in der Bildung begriffene Cabinet; For zweifelte gar nicht, daß die Coalition sogleich wieder ans Auber kommen würde 248). Doch brachte Pitt schon am 23. Dezember das neue Cabinet zu Stande, indem Thurlow wieder den Posten des Lordfanzlers, Graf Gower den des Geheimrathspräsidenten übernahm, während Pitt selbst mit seiner Würde als erster Lord bes Schapes auch das Amt des Schapkanzlers vereinigte. Auch der Herzog von Richmond trat kurz darauf in das Cabinet ein.

So kam mit den größten Anstrengungen das Ministerium Pitt zu Stande, das in kurzem um Englands Namen neuen, seit Jahren

<sup>245)</sup> Macaulay, der diese Ansicht in William Pitt S. 65 ausspricht, giebt sie in einem Schreiben an Stanhope vom 2. Dez. 1858, Stanhope, Pitt I 161 ff., wenn auch nur bedingt wieder auf. Das genauere darüber bei Stanhope I 160 ff.

<sup>246)</sup> Parliamentary history XXIV 238.

<sup>247)</sup> Temple an Bitt 29. Dezember, courts and cabinets I 291 ff.; vgl. die Aussührung bei Stanhope, Pitt I 163 ff.

<sup>248)</sup> For an Lord Northington 22. Dezember in Fox memorials II 224.

ungewohnten Glanz verbreitete. Der König hatte, als Pitt ihm seine Borschläge mittheilte, sie angenommen, "weil einem, der am Rande eines Abgrunds stehe, jeder Hoffnungsstrahl willsommen sein müsse" <sup>249</sup>); Fox hatte es für Raserei erklärt, ein der Coalition seindliches Ministerium bilden zu wollen <sup>250</sup>); Pitt selbst machte sich kein Hehl aus den ungeheuren Schwierigkeiten seines Unternehmens, unter den ungünstigsten Aussichten begann er seine Verwaltung.

Die vier ersten Monate von Pitts Regierung gehören zu den entscheidungsvollsten der englischen Geschichte. Die Coalition war aus dem Amte verdrängt, aber sie zweifelte keinen Augenblick binnen turgem wieder in die Geschäfte eintreten zu konnen, und auf den ersten Blick schien die Lage der Dinge ihre Erwartung zu- rechtfer= tigen. Roch verfügte sie im Unterhaus über eine bedeutende Mehrheit, ihren gewaltigen Rednern For, Burke, Sheridan hatte die Regierung ein einziges Cabinetsmitglied als ebenbürtig entgegenzustellen, Pitt selbst, ber nur an Dundas eine fraftige Stüte hatte; es schien unmöglich, daß die Regierung gegen ein so feindseliges Unterhaus sich sollte behalpten können. Dennoch war die Aufgabe, der Bitt sich unterzog, keine hoffnungslose. Sein Biograph berichtet, er sei im Gefühl seiner Pflichten gegen das Land, gegen die Berfassung dem Rufe des Königs gefolgt, obgleich er über den Ausgang sehr zweifelhaft gewesen sei; er habe sein Bertrauen darauf gesetzt, daß die Loyalität und die Vaterlandsliebe des englischen Volkes einen Minister unterstüßen werde, welcher die Bertheidigung feines Souveräns und der Verfassung führe gegen die Angriffe von Männern, deren einziges Streben sei die Fortdauer der Macht zu sichern, welche sie durch Gewalt erreicht 251). Pitts Ansicht von der öffentlichen Stimmung war die richtige. Die allgemeine Erbitterung über die Coalition hatte sich noch immer nicht gelegt, sondern tief im Bolke festgesetzt und war durch For indische Bill noch so sehr gesteigert, daß Pitt mit größerer Sicherheit als nach dem Sturze Shelburnes auf ihre Unterstützung im Rampfe gegen die Coalitionspartei rechnen

<sup>249)</sup> Der König an Bitt 23. Dezember bei Stanhope, Pitt I app. S. III.

<sup>250)</sup> Fox memorials II 221.

<sup>251)</sup> Tomline, life of Pitt I 281. 233.

Politik der Coalition verdammte, in Adressen den König seiner Er= gebenheit versicherte, daß die City von London selbst, die alte Wäch= terin der englischen Freiheit, sich für die Arone erklärte in dem Rampf gegen die Uebergriffe des Parlaments. In unbegreiflicher Berblendung vollendete For das Verderben der Seinigen. Nachdem seine Mehrheit bereits auf 9 Stimmen gesunken, wagte er tropbem noch den Antrag, in einer stärkeren Form als in der von Adressen, in einer Borftellung die Krone um Ginsetzung einer neuen Regierung zu ersuchen, fiegte aber nur noch mit einer einzigen Stimme, 8. März. Die Parlamentsmehrheit wich der öffentlichen Meinung und verwandelte sich in eine Mehrheit für die Regierung. Rasch wurden die nothwendigen Geschäfte im Sinne der Regierung erledigt, worauf am 24. März die Auflösung der Parlaments erfolgte. Das Ergebniß der Neuwahlen bestätigte das Verfahren des Ministeriums und die Berurtheilung der Coalition durch das Bolk; die Regierung erhielt eine überwältigende Mehrheit; die Riederlage von For Partei war vernichtend.

Es war ein wohlverdientes Lob, das Georg gleich am Tage nach der verhängnisvollen Abstimmung vom 8. März Bitt spendete: er werde immer mit Vergnügen sich erinnern, daß durch die Alugheit und Redlichkeit eines einzigen Mannes im Hause der Gemeinen dieser große Umschwung herbeigeführt worden sei, und daß derselbe immer mit Genugthuung sich sagen durfe, er habe, indem er den Konig unterftütte, die Verfassung gerettet, die vollommenste aller menschlichen Bildungen 258). Und es thut dem Ruhme des vierundzwanzigjährigen Staatsmannes keinen Eintrag, wenn man auch dem Herzog von Richmond seinen Antheil an dem Erfolge gönnt, von dem Georg damals gesagt haben soll, es gebe keinen Mann in sei= nem Reiche, der ihn so sehr verlett, und keinen, dem er so sehr zu Dank verpflichtet sei, als der Herzog von Richmond. Hört man recht, so ift durch Richmond Pitt ermuntert worden, in dem Ent= scheidungskampfe gegen die Coalition nicht zu verzagen, sondern auf seinem Posten auszuharren 264): ein Rath, wie er dem Charatter

<sup>258)</sup> Der König an Pitt 9. März bei Stanhope I app. S. X.

<sup>254)</sup> Fox memorials I 455; Tomline, Pitt I 285.

des Mannes entspricht, des einzigen hervorragenden Führers der alten Whigaristokratie, welcher seine Ueberzeugung und das Wohl des Sanzen höher als das Parteiinteresse stellte und deshalb beim Ausbruch des Entscheidungskampses von seiner früheren Partei sich trennte, eines Mannes, der ungeachtet seiner Feindschaft gegen die Coalition die mit Temples Hilfe vorgenommene Beeinflussung der Peers durch den König unumwunden misbilligte und tros seiner ausschweisenden Ansichten über Parlamentsresorm für die Lage des Landes einen offeneren Blid als seine alten Parteigenossen hatte.

- Aber nicht bloß das Lob des Königs hatte der jugendliche Minister in heißem Kampfe verdient, sondern das Volt stellte durch die glänzenden Huldigungen, die es bei den Wahlen für das neue Parlament ihm darbrachte, ihm das Zeugniß aus, daß er auch Anspruch hatte auf die Dankbarkeit des Landes. Ihm gebührt das Berdienst, daß der Sturz der Coalition mehr als einen Triumph des Königs über seine Feinde, daß er einen Sieg ber Berfassung bedeutete. Der von Georg auf die entscheidende Abstimmung der Lords geübte Einfluß war ein Wink über die nach dem Fall der Coalition der Verfassung drohenden Gefahren, aber auch sie hat Pitt abgewandt. Der Auctritt Temples genügte keineswegs, um das Cabinet aus dem gehässigen Zusammenhang mit dem Hergang zu befreien, da auch Thurlow daran betheiligt war; nur durch seine ganze Haltung im Parlamente, durch die Wahl der Waffen, womit er den Kampf gegen die Mehrheit führte, konnte Pitt den Argwohn völlig zerstreuen. Und auch hier traf er das richtige. Indem er es verschmähte die Stimmen der Königsfreunde zu werben, mit hilfe des Einflusses der Krone, durch Corruption seinen Anhang zu mehren, indem er flatt dessen nur mit bem ganzen vollen Gewicht sei= ner Persönlichkeit eintrat und gestützt auf seine parlamentarische Gewandtheit sich ganz auf seine eigene Ueberlegenheit und das Bertrauen des Bolkes verließ, unterdrückte er die Zweifel an seiner Un= abhängigkeit vom König und erschien als der von Rücksichten nach jeder Seite freie Vertheidiger der Verfassung.

So brachte Pitt die Entwicklung zum Abschluß, die kein gan= zes Menschenalter früher sein großer Vater eingeleitet. Die Whig= oligarchie war zersprengt, die Herrschaft des Factionswesens gebro=

den mit Hilfe derselben Macht, welche Chatham zum ersten Male in das thätige politische Leben hineingezogen und in den Kampf geführt hatte gegen die Alleinherrschaft der großen Whigfamilien, mit Hilfe des Bolkes, der Masse des Mittelstandes. Das haupt= sächlichste Hinderniß, an dem der Bater gescheitert, war für den Sohn nicht mehr vorhanden. Chatham war nicht durchgedrungen, weil zu seiner Zeit die Gefährdung der Berfaffung durch die Uebergriffe der Krone im Vordergrunde des politischen Lebens fand, und die Whigaristokratie, ohne ihrem engherzigen Parteitreiben zu ent= sagen, doch zugleich als Hüterin der Berfaffung aufgetreten war; er hatte zwei Gegner, den König und die Whigfamilien zu bekämpfen. Als sein Sohn das Staatsruder in die Hand nahm, war der eine Gegner besiegt, von Ausschreitungen der Prärogative vorläufig nichts zu befürchten; es galt nur noch die Bewältigung der Whigoligardie, welche uneingedent ihres ruhmreichen Antheils an ber mit Chathams Jüngern gemeinschaftlich vollzogenen Herstellung der Verfassung das Band mit ihnen muthwillig wieder zerriß und in ihr altes Parteitreiben zurückfiel, durch die Berbindung mit North ihre Mißachtung der Verfassung aufs erschreckendste bloß legte.

Durch die Coalition hat die Whigaristokratie selbst ihr drohen= des Schickal besiegelt. Rachdem sie ihren Wiedereintritt ins Amt durch die Beeinträchtigung des königlichen Rechtes auf freie Ernennung der Minister erzwungen, begann sie ben Rampf um die Ruderoberung der an Pitt verlorenen höchsten Gewalt mit dem Unter= fangen, das königliche Recht der Parlamentsauflösung zu beschränten: beides unzweifelhafte Eingriffe in die königliche Prarogative, in die Berfassung, und um so anstößiger, da sie offenkundig nicht für vermeintlich höhere politische Interessen, sondern einzig und allein jur Befriedigung personlichen Chrgeizes, personlicher Gewinnsucht unternommen waren. Und so sind es benn auch nicht allein die von der Coalition vertretenen politischen Grundsätze als solche, son= dern es ist hauptsächlich die maßlose dabei zu Tage tretende sittliche Corruption, welche ihren Fall herbeiführte, welche das Volk zu sei= ner entscheidenden Theilnahme am Rampf gegen sie herbeizog. Coalition war ein Aussluß dieser seit länger als einem halben Jahrhundert das öffentliche wie das Privatleben beherrschenden Fäulniß, aber noch felten war diese bei der Behandlung der wichtigsten politischen Angelegenheiten in solcher Ractheit hervorgetreten, noch felten hatte sie sich aus dem Bereiche vertraulicher Unterhandlungen mit solcher Dreiftigkeit herausgewagt vor die Augen des ganzen Volkes, noch nie so unmittelbar die bestehende Ordnung, die wich= tigsten Grundsätze der Verfassung bedroht, wie dieses durch die Coalition geschah. Der Sieg Pitts bezeichnet nicht bloß die endgiltige Berdrängung der Whigaristokratie aus der höchsten Gewalt, der ihre völlige Auflösung in raschen Schlägen folgte, sondern zugleich den ersten entscheidenden Schritt zu der Säuberung des öffentlichen Lebens von der planmäßigen Corruption, die seit dieser Zeit anfing gefunderen Zuftanden Plat zu machen. Zu beidem hatte die Bhigaristokratie durch die Coalition mit North den letten Anstoh gegeben, und es ift kein bloges Spiel des Zufalls, daß dieser Doppelfieg über das Factionswesen und über die Herrschaft ber Corruption von dem Sohne Chathams über den Sohn Lord Hollands, von dem jüngeren Pitt über ben jüngeren For davongetragen warb.

Der von glübender Begeisterung für seinen Belben burchbrungene Biograph von Fox bezeichnet es als eine Folge der Coalition und der Erhebung Pitts, daß die Partei wieder an die Gewalt getommen sei, welche während des amerikanischen Arieges jeden Irrthum unterstütt und jeden Disbrauch aufrecht erhalten habe 255). Rein Vorwurf gegen Pitt ift kurzsichtiger als dieser. Während des Biographen eigener Held in einen engen Bund mit dem Bertreter dieser amerikanischen Kriegspolitik getreten, hat Bitt weber diesen selbst noch seine Partei zu gewinnen gesucht. Die Mehrheit, mit der Pitt im Parlament seine Siege erfocht, die Tories, welche die große Masse dieser Mehrheit bildeten, waren nicht mehr die Partei des Lord North. Nicht bloß bei den Whigs, sondern auch unter den Tories hatte die Coalition zersetzend gewirkt und viele bewogen sich der Führung von Rorth zu entziehen; aus diesen Bestandtheilen der Tories, augenscheinlich nicht den schlechtesten, die dann durch die neuen Wahlen noch eine zahlreiche Verstärkung erhielten, ging für Pitt die parlamentarische Mehrheit hervor, welche den Kern einer

<sup>255)</sup> Lord John Aussell in Fox memorials II 247.

neuen gereinigten Torppartei bildete, in ihre Reihen allmählich auch einzelne Whigs, darunter manche der angesehensten Namen aufnahm und eine fast fünfzigjährige ununterbrochene Herrschaft der Torppartei in England begründete.

Aus diesem gewaltigen Umschwung in den öffentlichen Ver= hältnissen ift die englische Verfassung unversehrt hervorgegangen; sie bedurfte nicht mehr des Schutes der Whigaristokratie die im Lauf eines Jahrzehnts sich vollends in ihre Atome auflöste, um erft nach= her durch eine verjüngte Whigpartei ersett zu werden; sie führte, so lange Georg III regierte, auch unter den Tories ein gesichertes Dasein. Nach einer Reihe wild aufgeregter Jahre und leidenschaftlicher Kämpfe genoß das Land unter Pitts Verwaltung zum ersten Mal, seit Georg III auf dem Throne faß, wieder der inneren Ruhe und des inneren Friedens. Das Bolt verdankte diese glückliche Zeit sich selbst, dem Erwachen des öffentlichen Gewiffens, der Erhebung gegen die Herrschaft der Parteisucht und der Corruption; es ver= dantte fie vor allem seinem unvergleichlichen jugendlichen Staatsmann, der mit hellem Blid und unerschütterlichem Muthe die untergrabene Autorität der Krone wieder zu befestigen unternahm, und indem er so ben Träger der Krone mit der parlamentarischen Regierungs= weise zu versöhnen wußte, der Verfassung nach schweren Anfechtun= gen aufs neue ihre ungeschmälerte Geltung sicherte, ben Staat aber ju einer solchen Sohe der Blüthe und Macht emporhob, daß selbst die gewaltigen Stürme, welche einige Jahre nachher von Frankreich aus ganz Europa erschütterten, ihn nicht aus den Fugen zu heben vermochten.



## VII.

## Beiträge zur Bürdigung der ungarischen Geschichts

Bon

## Alexander Flegier.

I.

Es ift meine Absicht, in den nachfolgenden Blättern die Entwidelung der ungarischen Geschichtschreibung von ihrer eigenen heimischen Grundlage aus in gedrängten Umriffen darzustellen. dieselbe durch die in lateinischer und deutscher Sprache geschriebenen Werke vollständig vertreten, so dürfte diese Arbeit vielleicht als überflüssig erscheinen; denn jene Werke haben den Weg in alle europäische Länder gefunden, können von Bielen gelesen werden, und sind von den Gelehrten benutt und verarbeitet worden. Aber gang abgesehen davon, daß in denselben mancherlei geschichtlicher Stoff enthalten ift, der ohne einige Renntniß der ungarischen Sprache nicht völlig verstanden werden kann: so sind außer ihnen eine ganze Reibe von Chroniken, Denkwürdigkeiten und andern geschichtlichen Aufzeich= nungen ausschließlich in der Nationalsprache geschrieben, die bei der geringen Kenntniß des Auslandes von ungarischer Sprache und Literatur kaum bem Namen nach bekannt geworden sind. Run hat sich aber gerade in diesen, wie das in der Ratur der Sache liegt, der ungarische Volksgeift am deutlichsten und schärfften ausgeprägt. Es wird daher meine Aufgabe sein, sie mit jenen in fremden Sprachen verfaßten Werken in Berkindung zu bringen, die Wechselwirkung zwischen beiben nachzuweisen, und so den gemeinsamen Fortgang zu

verfolgen. Leider ist auf vielen unserer deutschen Bibliotheken die historische Literatur über Ungarn höchst sparjam vertreten: die in ungarischer Sprache geschriebenen Bücher sehlen beinahe gänzlich, und die Kürze der Zeit gestattete mir nicht das Fehlende aus weiter Ferne herbeizuschaffen. Ich war daher in der Auswahl meiner Hilfs=mittel ziemlich beschränkt, und so darf ich billigermaßen voraussetzen, daß man von mir zunächst Anregung und nicht wissenschaftliche Erschöpfung des Gegenstandes, klare Darstellung des allgemeinen Zusammenhanges, aber keine gelehrte und kritische Aussührungen erwarte.

Die geschichtliche Literatur eines jeden Bolkes setzt eine ftufen= mäßig fortschreitende Reihenfolge von geistigen Borgangen in dem= selben voraus, ohne deren selbstthätiges Durchlaufen sie nicht gedent= bar ift. Der Fähigkeit zur geschichtlichen Erkenntniß und Beurthei= lung menschlicher Thatsachen geht während einer langen Zeit überall die Bolksfage vorher, und diese selbst greift in jenen vorgeschicht= lichen Zeitraum zurück, in welchem bas ungetheilte, gleichzeitige Zu= sammenwirken aller geistigen Anlagen weber Absonderung der Ge= genstände, noch abgezogene Behandlung der Begriffe zuläßt. Denn dann steht der Mensch mit der Gesammtheit seiner Kräfte wie seines gesellschaftlichen Lebens ber Gesammtheit ber Raturkräfte gegenüber, bald übermächtig von ihnen beherrscht, bald sie geistig in sich aufnehmend und gestaltend. In dieser Periode des ersten Ausgleichs zwischen beiden ist das Individuum ohne besondere Geltung; selbst seine hervorragende Thätigkeit, wenn sie überhaupt möglich ist, wird sofort zum Gemeingute der Gesellschaft, und der unbedingte, unver= äußerliche Trieb dieser letteren bestimmt die Thätigkeit ber einzelnen. Erfahrungen, Ansichten, Urtheile, sprachliche Ausbrücke, geistige Erregungen wie fittliche Borzüge und Fehler gehören ber Gesammtheit an; die Gruppen der Gesellschaft: Geschlechter und Stämme bilden eben so viele Individuen, in welchen die einzelnen Perfonlichkeiten nur den Ton und die Farbung des größeren Ganzen bestimmen helfen. Der Rampf mit den Fügungen eines bunkelen und unerforschlichen Schickfales, die unberwischbaren Gindrude ber Bergangen=

beit, wie der neugierig vorahnende Blick in eine räthselhafte Zukunft beherrschen den Menschen vollständig: das Gottesbewußtsein durche dringt alle ausgetauschte Lebensäußerungen, Erfahrungen und Mitteilungen, und bestimmt ihren Inhalt. Die geschichtlichen Ueber- lieserungen, welche ohnehin nur von mündlicher Art sein können, haben demnach in dieser Zeit einen durchaus religiösen Charafter, oder liegen wenigstens unter religiösen Aussassungen verborgen. Erst langsam und allmählich vollzieht sich die Scheidung dieser tief in einander verschlungenen Elemente. Göttliches Verhängniß und mensche liche Freiheit, höhere Eingebung und Wirklichkeit, innere Triebsedern und äußere Aussührung, die Begränzungen von Zeit und Oertliche seit treten nach und nach in deutlich erkenbarer Absonderung hers vor, und sobald endlich die menschlichen Thatsachen klare Umrisse gewonnen haben, tritt die geschichtliche Sage in ihre Rechte ein.

Diese ganze Umwandlung erfolgt indessen, je nach ber Ber= schiedenheit der Bölker und ihrer Schicksale, in sehr verschiedener Weise. Wenn bei ben einen die Ibee bes Göttlichen von einem ein= fachen Grundgefühle ausgehend zu mannigfaltigen Personificationen fortschreitet und diese in bestimmten Formen ausprägt, so gelangt sie bei anderen nicht über eine unbestimmte und unfaßbare Allgemein= heit hinaus, aus welcher nur vereinzelte und leicht sich verflüchtigende Gestalten ohne inneren Zujammenhang emporschießen. liegen aber zwischen diesen beiden äußersten Grenzen eine ganze Reihe von Mittelgliedern von mannigfaltiger Färbung und Ent-Wo in einem Volke das Religiöse zu reichhaltiger Entfaltung gelangt war, da mußte es nothwendiger Weise zur Bildung eines abgesonderten Priesterstandes führen, ber sich zugleich zum Wächter aller höheren und geistigen Interessen erhob. Diese Richtung ward vorzüglich unter den indogermanischen und semitischen Völkern sichtbar, doch nicht ohne auch hier sehr bezeichnende Ber= schiedenheiten ins Leben zu rufen. Es überwucherte in dem alten Indien das Priesterthum mit seinen üppigen und kolossalen Götter= gestalten alles gesellschaftliche und staatliche Leben vollständig, während auf hellenischem Boden, wie ichon die Götter im feinsten Cbenmaße von Schönheit, Kraft und Anmuth unter einander wetteiferten, auch zwischen Priesterschaft und Staat ein geistiges Gleichgewicht

berftellte. Dürftiger zeigte fich diese Entwicklung bei den Römern, und unter den Germanen tämpften die oberen Götter fortwährend mit zahlreichen Raturgeistern um die Herrschaft, obschon beide aus einer reichen und großartigen Raturanschauung hervorgingen. Unter den Fraeliten aber erhob sich die religiöse Idee von Stufe zu Stufe zu einem die ganze Menschheit umfassenden Gedanken, und Moham= med endlich legte Priesterstab und Kriegsschwert in eine und dieselbe Hand. Diefe Mannigfaltigkeit religiöser Thatsachen, wie den Reich= thum geistiger Schöpfungen und Individualisirungen vermissen wir bei ben Bölfern bes öftlichen und nordöftlichen Asiens. In ihrem religiösen Leben finden sich die Personificationen des Göttlichen in einem verhältnismäßig äußerst geringen Grabe. Die Gottesber= ehrung bewegt sich vornämlich in dem Kreise finnlich wahrnehmbarer Erscheinungen, und ist auf die Anbetung der Naturkräfte beschränkt. Ein geschlossenes Priefterthum kounte beinahe nirgends dauernde Form und Gestaltung gewinnen, und wo sich dasselbe zu behaupten vermochte, ift es ohne tiefere Speculation, ohne alle Mystik des Gefühles und ber Phantasie zu farrer Eintonigkeit zusammenge= schrumpft. Dagegen ift überall ber menschliche Gesichtspuntt zum Siege gelangt, und das Göttliche ihm dienstbar geworden. Die Gefammtheit der Gesellschaft hat das Subjektive zurückgedrängt, und das Leben des Stammes bestimmt den Typus des einzelnen. Darum ift die ununterbrochene Thätigkeit der Individuen von geringer Bedeutung, die sorgfältige Pflege der Besonderheiten wenig gekannt. Gleichmäßig ergreifen große geiftige Erhebungen die Gesammtheit des Bolkes, und gleichmäßig sinkt diese in thatenlose Ruhe zurück. Die Geschichte ber öftlichen Bölker im Ganzen und Großen dürfte dieser Auffassung nur wenig und nur ausnahmsweise widersprechen.

Dieselben Kennzeichen des volksthümlichen Geistes begegnen uns insbesondere auch bei jenen Stämmen, die wir nach räumlicher Ausdehnung und sprachlicher Verwandtschaft als die altaiischen bezeichnen dürfen, und zu denen auch die Ungarn oder Magharen gehören. Bei ihrem ersten geschichtlichen Auftreten, welches nachzweisbar in die Witte des neunten Jahrhunderts fällt, erscheinen sie bereits in der selbstbewußten Gliederung eines abgesonderten Volkszstammes. Ihre Religion ist nüchtern und einfach. Sie besteht taum

١

in etwas anderem, als in der Anbetung der großen augenfälligen Grundfräfte der Natur, die zerstreut hie und da in geisterhaften Erscheinungen sich tund geben, und obschon dieser Glaube keineswegs jeder bildlichen und persönlichen Auffassung entbehrte, wie einige anzunehmen geneigt sind, so war diese boch nur in außerst schwacher Anlage vorhanden. Nirgends greift die Gottheit unmittelbar in bas Leben und die Geschicke der Sterblichen ein; das Wunderbare und Uebermenschliche tritt in spärlicher Weise hervor. Einen ausschließlichen Priesterstand gibt es nicht; Zauberer und Wahrsager, deren Wirksamkeit sich in engen Grenzen bewegt, vermitteln zwischen dem menschlichen Schicksale und ber Gottheit. An die Stelle dieser letteren ober zum mindesten auf das engste mit ihr verwoben ift die heilig gehaltene Borzeit getreten, die sich in den vorleuchtenden Thaten traftvoller Männer von ungewöhnlicher Begabung zurückspiegelt. Aber auch so noch werden diese nicht ben menschlichen Areisen ent= rudt: sie sind die Häupter des Stammes, und wie sie aus diesem entsprossen sind, so bleiben sie als unveräußerliches Eigenthum mit demselben verbunden. Die Erinnerungen einer großen Bergangenheit folgen dem wandernden Bolke über Berg und Thal, über mächtige Ströme; sie begleiten es durch die weite Steppe, kehren mit ihm in die früheren Wohnsite jurud, und begeistern es in den fturmvollen Tagen äußerer Noth und Gefahr. Schon die ältesten Sagen der Ungarn drehen sich um die Geschicke ihres Bolkes; der Zusammenhalt des Stammes, die Bewahrung eines freien und selbständigen Daseins bilben ben Inhalt ihrer frühesten Lieder.

An der Spitze der uns erhaltenen Ueberlieferungen steht vor allem der hunnische Sagentreis. Ob nun daraus die unmittelbare Hertunft der Ungarn von den Hunnen des Attila gefolgert werden könne, oder ob sie einem der von Attila unterworfenen Boltsestämme angehörten; ob sie, wenn beides nicht der Fall war, auf ihren Wanderungen die Sage von einer der hunnischen Volkerschaften überkommen und ausbewahrt, oder ob sie nach der Eroberung ihres neuen Baterlandes dieselbe bei den Szeklern, als den zurückgebliebenen wirklichen Nachkommen der alten Hunnen, vorgefunden und auf sich selber übergetragen haben — dies alles sind Fragen, welche die Forscher viel beschäftigt haben, ohne bis jetzt ihrer Lösung

näher gerückt zu sein. Auch dürften sie kaum je mit wissenschaft= licher Genauigkeit erledigt werben. Paul hunfalvy, der mit nüchternem Sinne und philologischem Geschide ben Beg ber Sprachvergleichung eingeschlagen hat, ben einzigen, ber in dunkeln Zeit= räumen, wo alle urkundliche Belege uns im Stiche laffen, eine fichere Grundlage bildet, hat die enge Verwandtschaft ber ungarischen Sprace mit den Mundarten mehrerer gegenwärtig zwischen Ural und Altai wohnenden Bölkerschaften dargethan 1). Diese Berwandtschaft ist in der That eine weit innigere, als diejenige mit der Sprache der Finnen im standinavischen Norden, die man bis jest als die der ungarischen zunächft stehende zu betrachten gewohnt war. Demgemäß bilben die Ungarn gemeinschaftlich mit den Wogulen, Oftjaken und Mordwinen die ugrische Bölkergruppe. Paul Hunfalvy hat nun aus ben Spracen dieser Bölkerschaften das ursprünglich nabe Beisammenwohnen derselben nachgewiesen, und ebenso die Berührung der Magharen mit anderen nicht dem ugrischen Bölkerberbande angehörenden Stämmen, und zulett ihre allmälige Entfernung aus den früheren Wohnsigen in höchst interessanten Ginzelheiten vor Augen gelegt. Der nämliche Sprachforscher hat sich indessen zugleich mit Entschiebenheit dahin ausgesprochen, daß die Berwandtschaft der Ungarn mit den alten Hunnen, beim Abgange aller festen Anhaltspuntte über die Sprache dieser letteren, mit Sicherheit nicht zu ermitteln sei. Bei allebem tann die hunnensage nicht zurudgewiesen werden. Ohne Zweifel ist dieselbe auch durch die häufige Berührung mit den Deutschen und durch die Einwirkung altgermanischer Heldensagen auf die ungarischen Sagentreise erganzt und fortgebildet, durch literarische Mittheilungen sogar vermehrt worden; gleichwohl bleibt ihr Vorhandensein in dem Munde des Volkes darum nicht weniger gewiß. Bon den Liedern der Ungarn, worin sie ihre

<sup>1)</sup> Ich benutze diese Beranlassung um auf die beiden Aufsätze des genannten Forschers: "Siebenbürgen" (Welders Staatslexison. Reue Auslage. XIII S. 849 st.) und "Ungarn und seine Rebenländer" (Ebendas. XIV S. 215 st.) ausmerkam zu machen. Sie gehören zu dem besten und gebiegensten, was in deutschen Zeitschriften über die geschichtlichen Zustände der ungarischen Länder geschrieben worden ist.

Götter priesen, spricht schon Ekkehard von St. Gallen 2); von dem Schwerte des Attila, das in den Händen der Ungarn sich befinde, weiß uns Lambert von Hersfeld zu berichten 3); die ältesten ungarischen Zeitbücher setzen überall die Attilasage voraus, und einzelne Bruchstücke derselben haben sich selbst bis auf neuere Zeiten herab in den mündlichen Ueberlieferungen des Bolkes erhalten 4).

Weit enger noch als die Hunnensage war der arpabische Sagentreis mit der Geschichte und dem ganzen Leben des ungarischen Volkes verknüpft. Er enthält die Erzählungen von dem ersten Eintritte der Ungarn in ihre heutigen Wohnsitze und von der allmäligen Besitznahme des Landes, wie solche zuerst in dem Munde des Volkes gebildet und durch die folgenden Jahrhunderte weiter getragen worden sind. Die Magyaren befanden sich, als sie im neunten Jahrhundert in die europäische Geschichte eingriffen, in völlig nomadischem Zustande. Sie waren zwar kriegerisch vortrefflich organisirt, was der Natur eines wandernden Hirtenvolles teineswegs widerspricht, im übrigen aber ohne Pflege des Aderbaus, ohne die Renntniß aller der feineren Künste, wie sie aus den Bedürfnissen eines seßhaften Lebens von selber hervorgehen. Von schriftlichen Aufzeichnungen konnte daher faum die Rede sein. Jene Ereignisse, welche sich wegen ihrer Folgewichtigkeit der Einbildungskraft des Bolkes tief einprägen mußten, murden in den Zusammenkunften deffelben wiederholt besprochen, je mehr die Zeit sich ausdehnte, durch welche man von ihnen geschieden war, mit steigender Begeisterung festgehalten,

<sup>2)</sup> Postquam vero mero incaluerant, horridissime diis suis omnes vociferabant, clericum vero et fatuum suum idipsum facere coegerant. (Ekkehardi IV. casus S. Galli, bei Perts, mon. Germ. hist. 88. II 106.

<sup>8)</sup> Notatum autem est, hunc ipsum gladium fuisse, quo samosissimus quondam rex Hunorum Attila in necem christianorum atque in excidium Galliarum hostiliter debachatus fuerat. Die Mutter des Königs Salomon hatte es dem Herzog von Baiern geschenkt. (Lamberti Hersfeldensis annales, bei Pertz, mon. Germ. hist. SS. V, 185.

<sup>4)</sup> Toldy Fer., a mag. nemzeti irodalom története, Pesten 1851, I p. 31. An einem andern Orte theilt Toldy einige Berse mit, welche Szirman noch in dem Munde des Bolles sand: Toldy, a mag. kolténzet története, Pest 1854. I p. 28.

von den Sängern in Lieder gebracht, und in dieser Form den kom= menden Geschlechtern überliefert. Zwar sind diese Bolksgesänge in ihrer ursprünglichen Gestalt verloren gegangen, und wir besitzen in ben späteren Chroniken nur noch den dürren und knapp zusammen= gebrängten Inhalt berselben; daß aber der historische Lebenstrieb des Bolkes in der bezeichneten Weise sich äußerte, das dürfen wir aus den verwandten Liederformen schließen, in denen es bis in spätere, urtundlich aufgehellte Jahrhunderte herab die Zeitereignisse und die leitenden Persönlichkeiten in denselben behandelt hat. Daß bei einem derartigen Aufbau geschichtlicher Thatsachen die Einbildungsfraft hie und da das Uebergewicht über die Wirklichkeit erhält, daß man die Ereignisse der nächstliegenden Zeit in den Kreis der Altvordern hinaufruckt, und diese in verjungtem Gewande um einige Schritte herabsteigen läßt, daß verschiedene Zeiträume mit einander verwechselt und zusammengeworfen werden, und daß man endlich auf einzelne große Persönlichkeiten zusammenhäuft, was örtlich und zeitlich weit auseinanderliegt, — das alles hat an sich nichts auffallendes, und läßt sich aus bem Zusammenwirken berjenigen Seelenkräfte erklären, die bei der Bildung einer Volkssage nothwendig in Bewegung gesetzt sind. Die Schwierigkeit liegt nur darin, daß sich mit der Sage von der Ersberung des ungarischen Landes eine weit ältere Sage von den Urzeiten des Volles zu einem unauflöslichen Ganzen verwoben hat, daß dieje fo zusammengeflossene Ueberlieferung, jegliches Götterschmudes entkleidet, in durchaus menschlicher Form auftritt, sich somit als wirkliche Geschichte giebt und dadurch die historische Aritik herausfordert. Diese hat denn auch nicht auf sich warten lassen: ste hat hier unhaltbares nachgewiesen, dort Widersprüche aufgedeckt. Soweit war sie in der That auch in ihrem Rechte. Es hieß aber doch alles richtige Maß überspringen, wenn man zugleich ben gesammten Sagenfreis als willfürliches Lügengewebe bezeichnete und aus den Grenzmarken der Geschichte völlig hinauszuweisen suchte. Der beglaubigten Urkunde und dem bewährten Berichterstatter muß unbedingt jede Angabe ber Sage weichen: aber nicht alles, was diese berichtet, ist barum unwahr, weil jene darüber schweigen. Unverkennbar giebt sich aus ber ganzen Sage — und wir besitzen sie bloß in ihrer spätesten Umgestaltung — eine gewisse Absichtlichkeit kund: das sichtliche Beftreben den Rechtszuständen der späteren Zeit durch die Thatsachen der ersten Eroberung und Besitznahme volle Gültigkeit zu verleihen: aber selbst mit dieser ausgesprochenen Tendenz bliebe sie immer noch eine geschichtliche Thatsache. Sie würde uns dann einen scharfen Blid in die ganze Richtung des Bolkes thun lassen: und wenn sich weiterhin ergäbe, daß dieses zu jeder Zeit bestrebt war, seste und rechtsgültige Normen für sein Bestehen zu gewinnen, so würde die Sage, wie sie aus der späteren Zeit ihre Erläuterung zoge, auch zur Aushellung dieser letzteren wesentlich beitragen.

Der Zusammenhang in den Sagen ber Borzeit wurde indessen schon durch die häufigen Wanderzüge, welche die Ungarn vom Ende des neunten bis in die Mitte des zehnten Jahrhunderts durch alle europäische Gegenden hin unternahmen, mehr noch durch bas Gindringen des Chriftenthums unter dem Fürsten Gejza und am meisten durch die tief eingreifende Staatsumwälzung unter Stefan dem Heiligen durchbrochen. Namentlich durch die letztere war fie in ihrem innersten Kerne bedroht. Da alle Einrichtungen Stefans des Beiligen darauf hinausliefen die alte Stammberfaffung aus den Fugen zu heben, beren ungebrochener Zusammenhang gerade für die Sage ein Gegenstand der Verherrlichung gewesen war, da er überhaupt dem ganzen gesellschaftlichen Leben neue Grundlagen unterschob, so wurden ihr geradezu die Wurzeln des Lebens abgeschnitten. Gleichwohl behauptete fie sich mit unnachgiebiger Zähigkeit, und vielleicht läßt sich gerade aus dem hartnäckigen Widerstande, welchen sie dem Zuströmen fremder Bildungselemente entgegensette, die eigenthümliche Gestaltung , derselben nachweisen: zuerst bas Zusammenfassen der getrennten Bestandtheile in einen einzigen abgerundeten Guß, die innere Abgeschloffenheit des Ganzen und ein berändertes Colorit, welches nur aus der Einwirkung einer späteren Zeit erklärlich wird. War damit nun auch die Sage ber Borzeit zu einem vorläufigen Abschlusse gebracht, so wirkte doch die geistige Thätigkeit, aus welcher sie entsprossen war, ununterbrochen fort. Die nationalen Ereignisse wurden nach wie vor in Gesängen, Boltsliedern und mündlicher Erzählung von dem Bolke behandelt; doch zeigte diese neuere Bolksfage, gegen die ältere gehalten, wesentlich verschiedene Merkmale. Bunachft konnte fie unmöglich noch bie

Gefammtheit bes Bolles ins Auge fassen, bas sich nun nicht mehr wie in ben Zeiten bes Wanderlebens, feitbem es durch Stefan ben Beiligen an fest geordnete Bobnfige gewöhnt mar, in burchgreifenben Bewegungen bor Augen ftellte. Gin engerer Rath umgab ben Berricher; Die gefetgeberifden Arbeiten, in ber tonigliden Ranglei vorbereitet und bort endgultig abgefaßt, entzogen fich ben Bliden wie bem Intereffe ber großen Daffe, und wenn icon bie großen Bolisberfammlungen fortbouerten, fo griffen fie boch nur mittelbar und nur burch bie ftiblberften Wirfungen in die Stimmung bes Bolfes ein. Diefes murbe lebiglich burch erfcutternbe, machtig auftretenbe Ereigniffe, ober burch ben übermaltigenden Ginbrud thatfraftiger Menichen gefeffelt; fie allein bilben die Gegenstände feiner Theilnahme. Eben begwegen fteben diefe Sagen in jufammenhanglofer Abgeriffenheit ba. Gie wachfen gwar aus bem gemeinfamen ungarifden Boben empor; aber ba biefer bem Bolte jur alltäglichen Gewohnheit geworben ift, fo begleitet es nur die einzelnen hervorragenden Erfceinungen mit feinen Seelenbewegungen, und die fo gebilbeten Sagen und Ergablungen baben unter fich felber feine motivirenbe Berbindung. Da enblich bie driftliche Anichauung mehr und mehr auf Sitte und Sinnesweise bes Boltes einwirtt, fo verleiht fie ben Sagen baufig einen religiofen hintergrund, mabrend fie felber burch ben Beift bes Bolles ein nationales Geprage empfängt. Auf folde Weife bat fic von bem Tobe Stefans bes Beiligen hinweg zwei Jahrhunberte hindurch bas geschichtliche Bewußisein bes Bolles im wesentlichen nur burch Sage und munbliche Ueberlieferung erhalten und fortgebildet, und es gab mabrend biefes gangen Zeitraumes, wenn wir etwa ben vielbesprochenen, aber noch immer nicht Max ermittelten und enbgilltig festgeftellten "ungenannten Rotar bes Ronigs Bela" und einige legenbenartige Darftellungen ausnehmen, feinen einheimischen ungarischen Chroniften. Darin liegt an fich gar nichts anftogiges; benn bie Beidichte zeigt anberwarts vollig analoge Entwidelungen. Die Thaten ber Germanen muffen Jahrhunderte lang aus ben Berichten ber Romer gufammengeftellt merben; wir waren in außerster Berlegenheit, wenn wir eine Gefdicte ber Merowinger ohne die hilfe ber gallo-romanifden Beitbucher niederschreiben follten. Berabe beim Untergange bes langobarbischen Reiches verzeichnete Paulus Diakonus die Schickfale seines Bolles, und eine eigentlich deutsche Geschichtschreibung beginnt doch erst mit ber Zeit Rarls des Großen.

Die fturmbollen Bewegungen ber öftlichen Bolter ju Anfang bes breigennten Jahrhunderis, Die Aufnahme ber fcmerbebrangten Rumanen auf ungarischem Boben und ber unmittelbar folgenbe Einbruch ber Mongolen gaben ben geiftigen Stromungen bes Bolles einen mächtigen Anstoß und weckten unter den eingebornen Ungarn felbft bas Bedürfniß und ben Antrieb gur Gefdichtichreibung. Damals unternahmen ungarifde Monde bes Bredigerorbens bie weite und gefahrvolle Wanderung nach den bermeintlich wieber eröffneten Urfigen ber Magyaren, und einer berfelben berfaßte einen Reifebericht 5). Damals ichrieb auch ber Domberr Roger von Regybarab sein Carmen miserabile super destructione regni Hungariae temporibus Bélae IV per Tartaros facta ), ber carafteriftifce Befdichtichreiber feines Boltes aber murbe Simon bon Reja. Rur aus ben Zeitereigniffen felber und ihren einbringlichen Wirtungen lagt fich die feltfame Anlage feines Buches ertlaren. voller Araft ftürmt er noch einmal in das alte Stythenland zurud, beschreibt weitläufig, Sage und Beschichte mischenb, die Thaten ber hunnen, Blitthe und Berfall bes attilanifden Reiches. Beinabe nur im Borübergeben und bochft fummarifch behandelt er hierauf bie árpádifce Periode, bie er obnehin nur als einen naturgemäßen Ausfluß ber hunnifchen betrachtet, gang im Begenfage gu bem ungenaunten Rotar bes Ronigs Bela, ber feine gange Anfchauung bon ber ungarifden Borgeit gerabe in biefen Beitraum gufammengebrangt hat. Ausführlicher wird er wieber bei Befprechung ber europäifchen Wanderzüge, vorzüglich berjenigen, welche bie Rieberlage ber Ungarn auf beutschem Boben berbeiführten; furg nur berührt er Stefan ben

<sup>5)</sup> De facto Ungariae magnae a fr. Ricardo ord. ff. predicat. invento tempore domini Gregorii IX., bri St. L. Endlicher rer. hung. monumenta arpadiana 1849 p. 248 n. m.

<sup>6)</sup> Schon von Turoczi in feine Chronit aufgenommen und feitbem in ben Sammelwerfen von Bongars und Schwandtner abgebruck. Bien findet es auch bei Endlicher r. h. mon. arp. p. 265 u. w.

Beiligen, geht aber alsbald einläßlicher in die Ereignisse ein, die un= mittelbar auf den Tod dieses Königs folgen, und führt dieselben in ziemlich gleichmäßigem Umfange bis auf Ladislaus I herab. Darauf abermals lakonische Kurze, die er nur unterbricht um die Begebenheiten unter König Ladislaus IV dem Rumanen, deffen Zeitgenoffe er war, in das einzelne zu verfolgen. Simon von Réza hat zum letten Male die lebendige Ueberlieferung des Bolkes mit starken Farben in das Andenken zurückgerufen und den unmittelbar fortwirkenden Zuständen angepaßt. Zu seiner Zeit war die Reigung zu unruhvoller Bewegung, ber Sinn für das wildromantische und abenteuerliche wieder erweckt worden; er behandelt daher alle ähnlich geartete Zeiträume und Begebenheiten mit sichtbarer Borliebe. Wie man auch in der deutschen Geschichtschreibung zu wiederholten Malen mit Ueberspringung aller Mittelglieder aus der Gegenwart unmittel= bar zu Arminius und ben Eichenwäldern Germaniens zurückgriff, so stellte Simon von Réza die Urzeit des Volkes und ihre Heldenfage seinen Zeitgenoffen als Spiegel und maßgebendes Ziel bor Augen. Uebrigens hatte er, wie Toldy behauptet, einzelne Codices aus älterer Zeit bor sich, die er seinen Darstellungen zu Grunde legte, und aus benen auch die fast gleichzeitige, aber noch ungedruckte sogenannte Bilderchronik ihren Stoff zusammengestellt hat. Daß inbek auch deutsche Sagen auf den ungarischen Geschichtschreiber eingewirkt haben, ift unverkennbar, sowie sich benn zwischen ben Gefühlen und Anschauungen des ungarischen Abels und der deutschen Ritterschaft eine gewisse Uebereinstimmung gebildet hatte. Darauf weist namentlich der Umstand hin, daß Simon von Rezas Buch noch während des Mittelalters in das Deutsche übersetzt und zugleich in einer lateinischen Reimchronik nachgebildet wurde?).

<sup>7)</sup> Simon von Rézas: Gesta Hungarorum veröffentlichte zum erstenmale im Jahre 1782 Alexander Horányi nach einer Wiener Handschrift; eine zweite Ausgabe besorgte Podhradczty, einen neuen Abdruck Endlicher. Man sindet diese Ausgaben bei Potthast genan verzeichnet. Die von dem Ritter Beinrich von Muglen im Jahre 1860 versaste dentsche Uebertragung (M. G. Con den Kitter deiner des dich, Sammlung kleiner noch ungedruckter Stücke, Ofen 1805 t. I) ist mir die jetzt nicht zu Gesicht gekommen. Die lateinische Reimchronik führt

Das Erlöschen des arpadischen Herrschergeschlechtes, welches mit König Andreas III in ruhmvoller Weise abschloß, führte nach kurzen Erschütterungen im Innern das Haus Anjon auf den Thron. Mit ihm trat Ungarn in einen Zeitraum bebeutender Machtent= faltung nach außen und farter Organisation im Inneren ein. Das Rönigthum erhielt eine klare und bestimmte Stellung, während zugleich die Rechte der einzelnen Stände beutlicher begrenzt, Abel und Ariegswesen enger an die königliche Gewalt gebunden, in der Berwaltung und im Finanzwesen die nüchternen Lehren der Erfahrung zur Geltung gebracht wurden. Auch auf die Geschichtschreibung wirkte diese Umwandlung förderlich zurück. Nicht bloß daß die Chroniken zahlreicher werden — die meisten derselben fassen auch die Gegen= wart scharf ins Auge, und manche beschäftigen sich ausschließlich nur mit ihr. Als den bedeutsamsten Vertreter dieser veränderten Richtung dürfen wir unftreitig ben Dechanten Johannes von füllö, Geheimschreiber Ludwigs des Großen, betrachten, der nach bem Tode seines königlichen Herrn in seinem "Chronicon de Ludovico rege" die Thaten besselben verzeichnet hat. Den zahlreichen urtundlichen Belegen gegenüber, die wir aus dieser Zeit besitzen in dem Coder von Fejer bilben die Urkunden aus der Regierung Ludwigs des Großen die umfangreichste Abtheilung in fünf starken Bänden — erscheint die Darstellung unseres Chronisten auf den ersten Blick allerdings sehr dürftig. Zu seiner Entschuldigung dient aber, daß er nur den äußeren Berlauf der Begebenheiten im Auge hatte, und diese in überschaubarer Kürze wiedergeben wollte. Dieses ist ihm vortrefflich gelungen, obschon sein Stil manches zu wünschen läßt. Die Thatsachen sind sicher und genau, die Zeitangaben burchweg zuverlässig. Der verhältnismäßige Umfang, den er den ein= zelnen Begebenheiten zuwies, überzeugt uns, daß er bes Zeitraums kundig war und das Ganze überblickte. Trop seiner spärlich aus= gestatteten Erzählung berührt er, wenn auch noch so leicht, die Ursachen der Begebenheiten; Umstände und Beziehungen, die er andeutet, werben durch anderweitige ausführliche und authentische Nachrichten

ben Titel: Fragmentum chronici Hungarorum rithmici tempore Ludovici I regis Hung. conscripti. (I. Ch. Engel, monumenta ungrica p. 1-54.)

bestätigt. So ist es ihm gelungen, von der umfassenden und folgewichtigen Thätigkeit des von ihm persönlich gekannten und hochverehrten Königs ein einfaches und anspruchloses Gemälde zu entwersen. Obschon keiner der nachfolgenden Chronisten ihm an klarer und ruhiger Auffassung der Zeitereignisse gleich kam, so war doch durch ihn der historische Sinn der Nation auf eine höhere Stufe gehoben, und konnte selbst durch die nachfolgende Ungunst der Zeiten nicht mehr rückgängig gemacht werden 8).

Im Inneren angefacht und von außen geschürt, brachen fturmvolle Creigniffe über Ungarn herein, mit nachhaltigerer Heftigkeit als je zuvor. Es folgten zunächst die blutigen Scenen, in denen das Geschlecht der Anjou schauerlich zu Ende ging. Daran schloß sich die lange und unstet schwankende Regierung König Sigismunds, eines Fürsten, der in Ungarn wie anderwärts die Aufgabe zu haben schien, großes anzuregen ohne es durchzuführen, die vorhandenen Begensätze heftiger und unversöhnlicher zu machen, statt fie dauernd zu beschwichtigen. Ueberdem trat die türkische Macht von Jahr zu Jahr bedrohlicher auf. Die Berwickelungen, welche fie in ben inneren Berhältniffen Ungarns veranlaßte, führten die beiden großen Hunnadi, den einen zur Herrschaft, den anderen auf den Thron. Bie diese beiden Männer einer gänzlichen Beränderung der öffentlichen Berhältnisse und ber badurch erzeugten Umstimmung bes Bolkes ihre Erhebung verdantten, so wirtten ihre großartigen Unternehmungen umgestaltend auch auf beide zurück. Neue Gesichtspuntte werden gewonnen, ungekannte Bedürfnisse in das Leben gerufen; eine allgemeine politische und religiose Gahrung durchzieht das Land. Der Geift des Mittelalters schwindet; dieses ist innerlich überwunden, während seine Formen noch bestehen. Fast am Schlusse dieser Periode verfaßte Johannes Turóczi seine verdienstvolle ungarische Chronik. Er war weder selbständiger Forscher noch hervorragender Ropf, aber ein Mann von schlichtem Berftande, der aus der berwirrenden Bielgestaltigkeit seiner Zeit ben Blid noch einmal auf die ungarische Bergangenheit zurückwandte. In ber regsamen Zeit des

<sup>8)</sup> Johannes von Kitülls ift von Turóczi vollständig in seine Chronit aufgenommen worden.

Rönigs Mathias wurden, wie fich aus der Zueignung des Chronisten an den Személynöt Dragi ergiebt, die Streitfragen über Herkunft und Borzeit der Ungarn lebhaft verhandelt. Zur Beleuchtung derselben will er den Stoff zusammentragen. Er schreibt daber ohne alle Tendenz und ift bloßer Sammler. Darin aber besteht gerade sein wesentliches Berdienft. Er beginnt seine Darstellung mit den ältesten Zeiten, und führt sie bis zur Eroberung von Szabács durch Mathias Hungadi herab. Indem er den Inhalt der verschiedenen Chroniken der Reihe nach neben einander stellt, giebt er sie meist wortgetreu wieder, und würzt hie und da den Bortrag mit seinen eigenthümlichen, höchst draftischen Bilbern. Für die spätere Zeit hat er wohl auch Urkunden und mündliche Berichte benutt. Einen ganz besonderen Werth erhält Turóczi badurch, daß er aus Zeitbüchern und anderweitigen Quellen Rachrichten, die fich sonst nirgends mehr finden, der Nachkommenschaft aufbewahrt hat. Er kann und muß baber auch für bie altere Geschichte Ungarns zu Rathe gezogen werben. Durch bie ftreitenben Ibeen seiner Zeit angeregt, und im Vorgefühle eines der Vergangenheit feindlichen Verlaufs der Dinge hielt er es für seine Aufgabe die mittelalterlichen Quellen in einem einzigen Buche zusammenzutragen. So steht er an der Scheidewand zwischen Mittelalter und Neuzeit, nach Inhalt und Einkleidung noch jenem angehörig, mit seinen Aussichten und Erwartungen schon halb der letzteren zugewendet \*).

<sup>9)</sup> Toldy führt eine in Benedig veranstaltete Ansgade als die älteste an mit der Bemerkung, daß dieselbe zwar keine Angade des Jahres enthalte, aber schen vor 1485 erschienen sein müsse. (Toldy, a mag. nomseti irodalom törtenete II 49—56). Die vor mir liegende Ausgade, welche der Stadtbibliothet von Rürnberg angehört, ist die Augsburger von 1488 und mit zahlreichen Holzschnitten versehen. Sie schließt mit Rogers Carmon misoradile und hat dort solgenden Titel: Serenissimorum hungarie regum ahronica dene reuisa ac sideli studio emendata sinit seliciter Impressa erhardi ratdolt viri solertissimi eximia industria et mira imprimendi arte: qua nuper venetiis nunc Auguste excellet nominatissimus. Impensis siquidem Theodaldi seger conciuis Budensis. Anno salutisere incarnationis millesimo quadringentesimo octogesimo octavo tertio Nonas Iunij. Uebrigens ist der ganze Auróczi auch in der Sammlung von Schwandtner abgedruckt (J. G.S.c.h. w. a.n.d.t.n.e., scriptores rerum hungarioarum etc. 1746 I 89—321).

Die vorausgegangenen Jahrhunderte thatenreicher und bokumentirter Geschichte konnten der Entwidelung der Sage nicht gunstig sein. Sie zog sich allmälig ganz von dem geschichtlichen Gebiete zurück, oder büßte wenigstens, wo sie sich noch auf demselben bersuchte, die frühere Eigenthümlichkeit ein. Der aus der alten beidnischen Zeit überlieferte Stoff schwand aus den Erinnerungen des Bolkes, und wich der politischen Einwirkung bes Westens, insbesonbere ben driftlichen Ibeen, die durch die Zeitereigniffe neue Rahrung erhielten. Dazu trugen die blutigen und hartnäckigen Kämpfe wider die türkische Macht wesentlich bei. In diesen vertheidigte Ungarn nicht bloß seine eigene Unabhängigkeit: ber große Johannes Hunyadi wollte überhaupt sein Baterland zum Borwerke der Christenheit machen, und gegen den Halbmond angriffsweise verfahren. Alle seine Anstrengungen und öffentlichen Handlungen waren ausschließlich diesem Gedanken zugewendet. Denkt man sich bazu noch bas innere Parteigewühl, in welchem außerst martige und leidenschaftliche Naturen einander gegenüberstanden, die ausländischen Ginfluffe, die von allen Seiten her auf daffelbe einwirkten, die neuen socialen Bedürfnisse, die sich überall geltend zu machen anfingen, so wird man es erklärlich finden, daß der Zusammenhang der alten Ueberlieferungen vollständig unterbrochen war. Erst in dem Zeitalter der Hunyadi ift Ungarn mit allen seinen Zielen und Bestrebungen ruchaltlos in den Gesichtstreis der europäischen Civilisation eingetreten. Auch jest fehlte es nicht an Antrieb und Beranlaffung zur Fortbildung der mündlichen Ueberlieferung; aber die Sage konnte nur noch die Wirklichkeit der Thatsachen begleiten, sie erweitern und ausmalen; im übrigen blieb fie benselben untergeordnet, und gelangte nicht mehr zur freien Umbildung des gesammten Stoffes. Roch unverkennbarer tritt an ihr ein anderes Merkmal hervor. Indem sie das außerordentliche und wunderbare preisgiebt, geht fie um so schärfer in die Triebfedern menschlicher Handlungen ein. Mit offenem Bifftr blict sie in die geheime Wertstätte der Ereignisse; sie lobpreift und erhebt, aber sie tritt auch mit scharfem Tadel auf, wo selbst authentische Berichte bemantelnd und verhüllend vorübereilen. Die Stimme des Boltes bildet ein Sittengericht, welches Könige wie hochvermögende Herren zur Rechenschaft zieht. Das fünfzehnte Jahrhundert ift auch

in Ungarn eine Periode des erstarkenden sittlichen Gefühles, das dem Frevel entgegentritt, des bentenden Berstandes, der sich über die letten Gründe menschlicher Dinge ins klare sett, ber erkannten Bahrheit, die dem nichtigen Scheine zu Leibe geht. Privatleben und häusliche Tugenden wie ihre Gegensätze werden lebhafter als früher in den Bereich herein gezogen, und die Individualität des einzelnen gewinnt höhere Geltung. Indessen trägt diese ganze Richtung burchaus nicht das satyrische Gepräge, welches in der gleichzeitigen französischen, niederländischen und deutschen Literatur hervortritt. Dazu war das Leben aller Bolksklassen in Ungarn noch viel zu naturwüchfig; es fehlte an den nothigen Gegensagen üppiger Behaglichkeit und halbeivilisirter Armuth, und vor allem an einem auf Reichthum und Weltbildung sich stützenden Bürgerstande, in deffen Ibeentreise eine solche streng negirende Tendenz hätte Wurzel fassen können. Jener sittliche Gegensatz erscheint vielmehr in der Raivetät der unmittelbaren Schilderung und Auffassung, ohne herbe und schneibende Tendenz. Zu den Gestalten, welche der Bolksmund in solcher Weise in das Leben rief, gehört besonders Riklaus Toldi. Obschon von abeliger Hertunft verbringt er seine Jugend in verborgener Dunkelheit, und mächft in der niederen Dienstbarkeit eines Bauernknechtes auf; aber bei scheinbar ganz zufälligen Beranlaffungen gibt er Beweise seines inwohnenden Selbstgefühles, seiner geistigen und körperlichen Kraft. Er erregt badurch den Reid der Großen, wie dies im Leben so manchmal dem aus der Dürftigkeit emporringenden Talente begegnet. Er wird verfolgt und in die Wüste getrieben, abermals hervorgezogen und erhoben, und neuerdings gestürzt und fortgestoßen; aber so mannigfaltig und fast unüberwindlich die Schwierigkeiten und Gefahren scheinen, die ihn zu verderben drohen, so unerschöpflich ist Toldis wundersame sie läßt ihn alle Heimtüden und verrätherische Anschläge seiner Haffer und Feinde zu Boden werfen, bis er endlich die Palme des Sieges davonträgt. Das Zusammenwirken winziger Ursachen und Triebfedern in den zahlreichen Berwickelungen, welche das unstete Leben Toldis begleiten, der Wechsel von treuherzigen Zügen harmloser Einfalt und wild aufstürmender Thatkraft in seinem ganzen Wesen bilben ben reichen Humor ber Sage, der hie

und da in derben Muthwillen umschlägt. Von einem Niklaus Toldi wiffen übrigens die Jahrbücher der Geschichte nichts; und wenn irgendwo eine verschollene Thatsache den ersten Stoff dazu lieferte, so hat ihn die Sage sicherlich vielfach verändert und umgestaltet 10). Niklaus Toldi ift der idealisirte Bertreter des Bauernstandes, der ben Abel an seine ursprüngliche Ebenbürtigkeit und an unverjährte Rechte erinnert, der diesem sagt, daß er mit ihm in edelherziger Gesinnung und Thatkraft wetteifere. Die Entstehung der Sage läßt sich bis auf die Zeit Ludwigs des Großen zurückverfolgen; unter Mathias Hungadi lebte sie von neuem auf, und wurde hierauf zu Ende des sechszehnten Jahrhunderts von Peter Flosvai.11) poetisch behandelt. Sein Buch wurde von allen Ständen gelesen, und bis in das neunzehnte Jahrhundert herab in mehrfachen Abbruden erneuert. Die Popularität der Sage erhielt sich, und so tonnte fie noch in unseren Tagen ber Dichter Johannes Arany jum Gegenstande einer seiner lieblichsten und anmuthigsten Dichtungen machen.

Die Regierung Mathias Hunyadis wurde wie für die ungarische Literatur überhaupt, so auch für die ungarische Seschichtschreibung ein ganz entscheidender Wendepunkt. Er glaubte sein Volktrot bedeutender Anlagen in barbarische Zustände versunken, aus denen es, wie er meinte, nur durch kräftige politische Organisation und neue wissenschaftliche Vildung herausgerissen werden könne. Lassen sich auch die Beziehungen, in welchen Nathias Hunyadi zur Sprache und Literatur der Ungarn stand, nicht völlig mit der Stelslung vergleichen, welche Friedrich der Große zur deutschen Bildung

<sup>10)</sup> Ob die Toldisage auf mythischen Ursprung zurückgeleitet werden könne, lasse ich sitt dahin gestellt sein. Uebrigens hat Arnold Ipolyi in seinem durch das reichhaltigste Material ausgezeichneten Buche eine gehaltvolle Analyse derselben gegeben (Ipolyi A., magyar mythologia. Pest 1854, p. 173—178).

<sup>11)</sup> Az hires neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl és bajnokságáról való historia. Jr. s nyomt. 1574. Kolosv. (Jankow.) (Bahrhaftige Historie von den merkvürdigen Thaten und dem Heldenmuthe des weitberühmten Rislaus Toldi.)

feiner Beit einnahm, fo ftimmten boch beibe große Ronige barin überein, bag fie bie beimifchen Buftanbe für ungenügend erachteten und burd auslandifde Bilbungsmittel angeregt und belebt miffen wollten. Die ichon durch die Anjou angebahnten Berbindungen und feine Bermählung mit einer neapolitanischen Prinzesfin liegen ben ungarifden Ronig feinen Blid auf Italien richten. in diesem Lande herrschend geworbene universelle Richtung, welche mit ber weltgeschichtlichen Entwidelung ber romifchen Curie gleichen Schritt gehalten und bie nationalen Clemente in enge Rreife gurudgebrangt hatte, befähigte bie Italianer wie tein anberes Boll bie Buftanbe frember Bolter unter allgemeinen und leitenben Gefichtspuntten ju betrachten. Darin unterftütte fie bie claffice Bilbung, die Elegang der Form: alles Eigenschaften, welche ber Ratur bes feinfinnigen Ronigs gang befonbere entfprachen. Er jog baber aus Italien bebeutenbe Manner und Gelehrte an feinen Dof, in ber Absicht, burch fie bie humaniftifden Stubien in Ungarn neu gu beleben und fo einen geiftigen Umichwung in feinem Bolle berborgurufen. Unter biefen Mannern befand fich auch Antonio Bonfini. Er war im Jahre 1441 ju Ascoli im Rirchenftaate geboren, und wirfte guerft als Behrer ber iconen Biffenicaften gu Recanati in ber Mart von Ancona, fpatet als Profeffor ber Berebfamfeit ju Rom. Bereits hatte er fich burch bie Uebertragung thetorifder und geschichtlicher Schriften aus bem griechischen in bas lateinifche bemertlich gemacht, und eine gebrangte Befdicte bon Ascoli verfaßt. Er war indeffen, wie Heltai fagt, unvermögend, jogar arm geblieben und fucte nun feinem Schicffale eine gunftigere Wendung zu geben, indem er fich Mathias Hungadi'n naberte, beffen Freigebigkeit gegen bie Manner ber Biffenschaft auch in Italien befannt geworben war. Er verfaßte ju bem Enbe eine fleine Schrift über bie Bertunft der Familie Bungabi, ließ biese fammt anderen Arbeiten bem Ronige und ber Ronigin Beatrig überreichen, und begab fich hierauf im Jahre 1486 perfonlich nach Defterreich, wo Mathias fic damals aufhielt. Die Abersanbten Schriften erfreuten fich bes toniglichen Bohlgefallens, und Bonfini hatte fpaterbin bas Blud in Wien gu einem Bortrage bor bem Konige und bem berfammelten hofe jugelaffen ju werben. Er erhielt bierauf eine gute

Anstellung als Sekretär und Vorleser der Königin und zugleich den Auftrag, eine Geschichte der alten hunnen zu verfassen. Bonfini stand damals schon in reiferen Jahren; er hatte zwei erwachsene Töchter, und die Gnade des Rönigs erstreckte sich auch auf diese, indem er einer jeden tausend Goldgulden zur Ausstattung verab= . reichen ließ. Der erste Gebanke, die hunnische Geschichte für sich allein zu behandlen, erweiterte sich bald zu dem allgemeinen Plane einer .. ungarischen Geschichte überhaupt, zu welchem Behufe der König alle Rirgen, Stifter und Rlöfter Ungarns anwies, dem italianischen Geschichtschreiber die nöthigen urtundlichen Mittheilungen zu machen. Roch ehe indessen das Werk vollendet war, starb Mathias Hungadi, und wenn wir von Heltai hören, daß Bonfini in einer noch von dem Könige veranstalteten öffentlichen Versammlung sein ganges Werk vorgelesen habe, so könnte diese Borlesung, wenn sie überhaupt je stattfand, der Natur der Sache nach sich doch nur auf einzelne Proben aus dem Werke bezogen haben. Gewiß aber ift, daß der gewandte und gefügige Italianer sich auch in der Gunft des Konigs Bladislam zu erhalten mußte und von diesem aufgefordert murde, die ganze ungarische Geschichte mit Einschluß seiner eigenen Regierungszeit zu vollenden. Bonfini gelangte indessen nur bis zum Jahre 1495 und starb 1502, nachdem er vorher noch in den Adelstand erhoben worden war. Die Handschrift des Werkes, mit einer Widmung an König Wladislaw versehen, wurde in der Büchersammlung des letteren niedergelegt. Da dasselbe nicht zum Drucke gelangen tonnte, so wurden die Bischöfe aufgefordert, für ihren Gebrauch Abschriften davon fertigen zu lassen. Dieses geschah indessen auf lässige und unvollständige Weise, so daß nur einzelne Bruchftude besselben sich in diese oder jene Büchersammlung verloren. Fast ein halbes Jahrhundert nach der Vollendung des Buches tam Martin Brenner von Bistriz, der in Wien lebte, angeregt durch die Schilderungen, die ihm sein Freund Paul Istvanfi von den heldenmuthigen Rämpfen der Ungarn wider die Türken machte, auf den Gedanken, die Erinnerungen an die großen Thaten der Borzeit in dem Bolte auf irgend eine Weise neu zu beleben. Das passendste Mittel hierfür schien ihm die Beröffentlichung des Werkes von Bonfini zu Mittlerweile aber war bessen eigenhändiges Manustript verschwunden, und Brenner sah sich auf eine von Paul Istvanfi genommene Abschrift beschräntt, die er indessen trot ihrer Unvollstanbigkeit — sie enthielt nur die dreißig ersten Bücher — und sammt
ihren zahlreichen Schreibsehlern im Jahre 1543 in Basel herausgab.
Später gelangte der kaiserliche Geschichtschreiber Johannes Isamboti von Tirnau in den Besitz des vollständigen Textes und gab
ihn gereinigt und verbessert im Jahre 1568 ebenfalls in Basel 12)
heraus. Seitdem wurde Bonsinis Werk ein weitverbreitetes und
vielgelesenes Buch, das oft, und selbst im achtzehnten Jahrhunderte,
neu aufgelegt wurde. Es ist daher wohl nicht aus dem Wege, auf
Geist, Richtung und Anlage desselben einen Blick zu werfen.

Bor allem muß bemerkt werden, daß schon im allgemeinen, am allerwenissten aber für einen Ausländer, auch noch so große Anlagen vorausgesetzt, die knapp zugemessene Zeit, innerhalb welcher das Werk vollendet wurde, zu durchdringender Bewältigung des reichhaltigen Stosses der ungarischen Seschichte ausreichen konnte. Bonfini schien dies selber zu fühlen, wenn er es sich auch nicht eingestehen mochte; aber er war ein Mann von Seist, Scharffinn und Kenntnissen von mancherlei Art; er suchte daher durch diese Sigenschaften zu ersehen, was ihm an kritischer Prüfung der Urkunden und vor allem an Verständniß der ungarischen Verhältnisse abging. Der geschichtlichen Darstellung geht eine Beschreibung des alten Stythiens voraus, in welcher von Strado und Ptolemäus hinweg dis auf Jornandes und noch weiter hinab die buntesten Völkernamen in luftigen Reihen an uns vorübertanzen. Vergebens späht

<sup>12)</sup> Diese lettere Ausgabe führt solgenden Litel: Antonii Bonfinii rerum ungaricarum decades quatuor cum dimidia. Quarum tres priores, ante annos XX, Martini Brenneri Bistriciensis industria editae, iamque diversorum aliquot codicum manuscriptorum collatione multis in locis emendatiores: quarta vero decas, cum quinta dimidia, nunquam antea excusae, Joan. Sambuci Tirnauiensis, Caes. Maiest. historici opera ac studio nunc demum in lucem proferuntur. Basileae, ex officina oporiniana 1568. Das "ante annos XX" muß als bequeme Abrundung genommen werden; denn die Widmung Brenners an den Balatin Franz Révat ift geschrieben: Viennae, Calendis Septembribus, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tertio.

man in diesem Didicht nach einem leitenden Faben; die aufgehäuften Daten losen fich fortwährend in unfaßbare atomistische Bestandtheile auf. In der Attilasage hatte er Reja vor Augen, obwohl er Zeit= angaben und Zusammenhang nach römischen Quellen ordnete. Rachdem er mit Hilfe bieser letteren den dunnen Faden des Zusammenhangs fortgeführt hat, geht er zu dem Auszuge der Langobarden nach Italien über, wobei er fortwährend die von Paulus Diaconus überlieferten Thatsachen im Auge behält. In den Avaren, deren Geschichte er hier anzuknüpfen Gelegenheit hat, fieht Bonfini die von ihren Wanderungen heimgekehrten Magyaren, obschon er nicht zu bemerken unterläßt, daß diese nach anderen Berichten Ungarn niemals verlassen hätten. Es war dies ein Jrrthum, der sich schon bei Widutind festgesetzt hatte, und von anderen Chronisten des Mittel= alters beibehalten wurde. Sobald er in das eigentliche Gebiet der ungarischen Geschichte eingetreten ift, folgt er, was Inhalt und Reihenfolge der Thatsachen anbetrifft, durchweg der Chronik des Johannes Turóczi; aber er erweitert sie in rhetorischer Weise, und malt sie aus. So viel immer thunlich führt er nach bem Borbilde der Alten die geschichtlichen Personen redend ein, und schildert in Ermangelung anderweitiger und urfundlicher Thatsachen ben ganzen Areis von inneren Motiven und Empfindungen, aus denen ihre Thaten sich entwickelten. Auf diesem Wege ward seine Darstellung ein eitles Schaugepränge mit hohlen Worten, in welchem das erhabene Pathos unmittelbar in das Lächerliche hinüberstreift. Ich begnüge mich dies durch einige Beispiele zu erläutern. So nennt Turóczi in der Geschichte des Arieges, welchen König Salomon mit seinen nächsten Berwandten, den Herzogen Gejza und Ladislaus zu führen hat, einen Anhänger besselben, den Bid oder Beit: Vid Deo detestabilem (Joh. de Thwrocz II. 52. b. Schwandiner I, 121); Bonfini aber bezeichnet ihn als: Vidum dissensionis seminarium, ac diis et hominibus abominabilem (Bonfini, ed. Sambuc. 1568. Bald nachher spricht Turóczi von dem nequam Vatha, Bonfini dagegen schilt ihn mit superlativischer Verstärkung: sceleratissimumque Vatham. Selbst falsche Lesarten von Ramen nimmt der Italianer gedankenlos aus Turóczi herüber, und es ergiebt sich, daß er weber die Codices, welche diesem bei seiner Arbeit vorlagen,

noch die verschiedenen gedruckten Ausgaben desselben unter einander verglichen hat, sondern im ganzen nur einer einzigen derfelben gefolgt ift. Selbst der einfache, gedrängte, höchst positive Johannes von Küfüllo entgeht der alles zersetzenden rhetorisch sentimentali= firenden Ueberschwemmung nicht. Derselbe beschreibt die Reise ber Königin-Wittwe Elisabeth nach Italien im Jahre 1343. Sie wird bei ihrer Landung in Apulien von ihrem Sohne Andreas und dessen Gemahlin empfangen; et dominam Elizabeth reginam cum magna sollennitate et gloria receperunt, et ita Neapolim, cunctis gaudentibus, in vigilia S. Jacobi apostoli perduxerunt. (Joann. de Kikullew, c. 4. bei Schwandtner, I, p. 174.) Daraus macht Bonfini folgende rührende Scene: Elisabetha in filii ac nurus amplexus effusa, prae longo ac ingenti desiderio pene defecit: mox eorum osculis levato desiderio subinde respiravit. (Bonfini ed. Sambuc. 1568, p. 354.) Später in Rom angelangt, besuchte Elisabeth die Kirche von St. Peter, und Joh. von Kütülls berichtet: Obtulit denique ad altare beati Petri apostoli, et ad reliquias solennia munera in calicibus et ornamentis insignibus, et florenis, juxta magnificentiam reginalem. Bonfini weiß dieses noch viel genauer: ad magnam Salvatoris aram ab eo ducta, ingens numini donativum obtulit, sacras vestes margaritis excultas, item vasa candelabraque aurea grammataque, ac caetera tale genus; quater insuper mille sestertiûm aiunt addidisse. Soldergestalt steht Bonfini durchweg auf fremden Füßen, betrachtet dazu noch ein fremdes Land mit fremden Augen. Erft in den Zeiten des Königs Mathias erhält sein Buch unzweifelhaften Werth. Bonfini war wie die meisten Italianer gewandt in den Berhältnissen des Lebens, ein feiner und scharfer Beobachter der wirklichen Dinge. Seine Stellung an dem königlichen Hofe gewährte ihm einen sicheren Blid in den inneren Gang der Ereignisse, und führte ihm viele Urkunden und Belege zu, die kaum einem anderen so leicht zugänglich werden konnten. Geht der Geschichtschreiber hierbei auch in manche Einzelheiten ein, die eher den Denkwürdigkeiten eines Privatlebens, als der Geschichte eines ganzen Volkes angehören, so bleiben sie doch immer ein schätzbarer Beitrag für die Renntniß der Zeit. Selbst seine Schmeicheleien hellen das neidische

Geflüster und ränkespinnende Getriebe auf, welches den großen König fortwährend umgab. Seine Geschichte der Regierungszeit Mathias Hunyadis darf daher als brauchbare, sogar als unentbehreliche Quelle betrachtet werden.

Gleichwohl wilrde dieses lettere Berdienst kaum hinreichen, uns die bedeutende Wirfung des Buches zu erklären, wenn nicht besondere äußere Umftände, und anderweitige Eigenschaften beffelben hinzugekommen wären. Die erste Beröffentlichung des Bonfinischen Werkes fiel gerade in eine Zeit, als die öffentliche Aufmerksamkeit aller Staaten und Bölter Europas fortwährend von ben ungarischen Angelegenheiten in Anspruch genommen wurde. Der Rachschimmer der Regierung Mathias Hunyadis, die tiefe Wandelung der Geschide nach seinem Tode, der Untergang des heimischen Königthums auf dem Schlachtfelde von Mohacs, Suleimans II. Zug gegen Wien, feine beständige Einmischung in die Thronstreitigkeiten zwischen Ferdinand I. und Johann Zápolya — alle diese Ereignisse und Thatsachen, mit der türkischen Uebermacht im hintergrunde, schienen den westlichen Gegenden noch eine Reihe schreckenvoller Zeiten zu verkündigen. Man fing an eifriger als bisher die Gegenwart mit der Bergangenheit zu vergleichen; man rief sich alle die verheerenden Bölkerzüge in das Gedächtniß zurück, welche schon vordem über Ungarn den Weg nach Europa gefunden hatten. Ueberdies standen diesmal an dem Bosporus nicht bloß furchtbare Horden, die durch das fremdartige Gepräge ihres Wesens zurückschrecken, sondern die Feinde des Griftlichen Glaubens, die man schon seit den Areuzzügen vergeblich bekämpft hatte. Man sah sich baher nach ber Natur des Landes um, das zunächst dem ununterbrochenen Anpralle der Türken ausgesett, und nach der Geschichte des Volkes, das ihnen erst nach langer und helbenmüthiger Bertheidigung erlegen war. In diese über ganz Europa verbreitete Spannung griff das Werk von Bonfini rechtzeitig ein, und wie seine Herausgabe durch ein patriotisches Gefühl angeregt worden war, so fand es auch in Ungarn selbst einen empfänglichen Boben, und wirkte auf die dortige Stimmung fraftigend jurud. An diesem Erfolge hatten selbst Form und Darstellung des Buches wesentlichen Antheil. Statt der verschiedenartigen und ungefügen Bestandtheile, aus denen Turóczis Buch zusammengesetzt war, hatte man jetzt eine fortlaufende, in einen einzigen Guß gebrachte Geschichte vor sich, und wenn dies auch zum Theil auf bloßem Schein beruhte, und nur die äußere Einkleidung betraf, so war doch gerade diese für jene Zeit, der es bei weitem weniger auf Kritik der Sachen, als auf unmittelbare und augenblickliche Wirkung ankam, schon an sich von großem Belange. Die oft alterthümliche, oft harte und dunkle Sprace Turoczis schreckte zurück, während das elegante, fließende und klassische Latein Bonfinis sich in Ohr und Sinn des Lesers einschmeichelte. Allerdings wurde bei seiner Art Geschichte zu behandeln alles markige und individuelle der mittelalterlichen Vorzeit geradezu verwischt; aber auch das paßte zu den Reigungen und der ganzen Denkweise der Zeitgenoffen, welche in allen Nichtungen darauf ausgingen, das alterthumliche und antike in moderne Formen umzugießen. Endlich wußte Bonfini, so weit dieses durch Sprache und Abrundung zu erreichen war, auch die universelle Bedeutung der ungarischen Geschichte hervorzuheben, und dadurch den Interessen und Bestrebungen ber europäischen Bolter nahe zu legen. Während bes sechszehnten und fiebzehnten Jahrhunderts bis zu dem Anfange des achtzehnten hatte sich die Geschichte des ungarischen Bolkes auch außerhalb Ungarns einer weit größeren Popularität zu erfreuen, als jest. Bonfinis Werk hat dazu in bedeutendem Grade mitgewirft; es blieb selbst bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts 13) ein weitverbreitetes und vielgelesenes Buch.

Außer Bonfini haben noch andere Italianer, deren Zug damals überhaupt nach den nordischen Ländern ging, das ungarissche Land zum Gegenstande ihrer historischen Arbeiten gewählt; aber keines ihrer Werke kam in Verbreitung und Wirksamkeit dem Gesichtbuche Bonfinis gleich, obschon einige derselben diesen an wissenschaftlicher Tiefe bei weitem überragen. So schrieb Rarzo Galeotti von Narni, königlicher Oberbibliothekar zu Buda, eine Schrift: de Mathiae Corvini egregie, sapienter et jocose dictis ac kactis: eine um so werthvollere Geschichtsquelle, da sie die erste Hälfte der

<sup>13)</sup> Die letzte Ausgabe ist die von C. A. Bél. Leipzig 1771. T. neunt sie zugleich die beste (Toldy, a mag. nemzeti irodalom története. 1851. II, 51).

Regierungszeit des großen Königs umfaßt, als sein jugendlich frischer Geift sich ben nationalen Bestrebungen seines Bolles hingab, und noch nicht in bynastische Zwecke, ausländische Kriegsfahrten und diplomatische händel verstrickt war. Raldi von Florenz beschrieb die von Mathias angelegte große Bibliothek, und gab späterhin dem Inhalte dieses Buches durch ein aus vier Büchern bestehendes Gedicht sogar ein poetisches Gewand. Ueberhaupt wetteiferten diese Italianer in der Verherrlichung des ausgezeichneten Fürsten, dessen Sinn für Runft und Wissenschaft, den er durch großmüthige Freigebigteit beurtundete, mit seinem ritterlichen Wesen gleichen Schritt hielt. Luigi Carbo von Ferrara schrieb einen: dialogus de laudibus regis Matthiae; die Handschrift liegt indessen noch ungebruckt in den Sammlungen der ungarischen Atademie. Alexander Cortese von Modena besang die Ariegsthaten Mathias Hunnadis vom Jahre 1485 hinweg in ziemlich orbentlichen lateinischen Hegametern. Das weitaus gediegenste Werk über ungarische Geschichte aber verfaßte um diese Zeit ein anderer Italianer, dessen Wirksamkeit eigentlich bem polnischen Staate angehörte, Filippo Buonaccorsi aus San Geminiano im Toskanischen (1437—1496), späterhin wegen seiner vielseitigen Gelehrsamkeit Callimachus experiens zubenannt. Er kam frühzeitig nach Rom, und wurde hier mit Pomponio Leto und anderen einer der Gründer der römischen Afademie, die sich der Gunft des Pabstes Pius II. zu erfreuen hatte. Nach dem Tode dieses letteren ließ sich Buonaccorsi in die gegen Paul II. gerichteten politischen Bewegungen hineinziehen, und sah sich deßhalb genöthigt Italien zu verlaffen. Rach, ausgedehnten Wanderungen durch die morgenländischen Gegenden fand er zulett eine Zufluchtsftätte in Polen, und trat in die Dienste König Kasimirs IV. Bon diesem anfänglich zum Erzieher seines Sohnes bestellt, wurde er späterhin auch im Staatsbienste und mehrfach zu wichtigen Unterhandlungen und Sendungen nach dem Auslande verwendet. Rach dem Tode Rasimirs erhob ihn dessen Sohn und Nachfolger Johann Albrecht jum Prafibenten des Staatsrathes, welche Würde er bis zu seinem in Arakau erfolgten Tode bekleidete. Als er einst in der Stellung eines polnischen Gesandten einen längeren Aufenthalt in Ungarn machte, faste er den Entschluß, die Geschichte der Regierung jenes

Königs Wladislaw zu fcreiben, ber nach bem Tobe Albrechts von Defterreich mit ber polnifden auch bie ungarifde Rrone vereinigte, und in ber blutigen Solacht bon Barna gegen bie Türlen bas Leben verlor. Es ift ein bochft bentwilrbiger Zeitraum in ber ungarifden Befchichte; benn während beffelben gelangte unter heftigen Barteitampfen Johannes hungabi jur Beitung ber öffentlichen Angelegenheiten. Man hat Buonaccorfi'n häufig mit Tacitus verglichen; aber biefe Bergleichung, fo oft und bielfach und in verfehlter Beife angewendet, trifft auch bier in winzigem Dage gu. Das einzige unt lagt fich fagen, bag Buonaccorfi fein Befdichtwert mit großer Cadfenntniß, mit politischem Scharfblick und mit genauer Cinfict in die außeren und inneren Berwidelungen bes Lanbes berfaßt bat. Seine Darftellung ift flar, ber Stil mufterhaft. Buonaccorft war ein flaatsmannifcher Charafter; als folder weiß er bie Billensfeftigfeit und Entidiebenbeit in menidliden Sanblungen vortrefflic gu murbigen; er hat Ginn fitt weitzielenbe Entwidelungen bes öffentlicen Lebens, ohne barüber bas Dag für beschräntte Berbaltniffe und untergeordnete Umftanbe ju berlieren. Sein Bert, auf guverlaffige Aftenftude gegrundet, hat fich baber in feinem Berthe behauptet, und ift eine für ben Zeitabichnitt, welchen es umfaßt, unentbehrliche Quelle geblieben. Es wurde jum erften Dale im Jabre 1519 in Augsburg beröffenilicht 14), nachher noch mehrere Male gebrudt, und bon allen bentenben und gebilbeten Lefern fletsfort beachtet. Gleichwohl tonnte es, icon wegen ber Rurge bes Zeitraums, gu teinem unmittelbaren Ginfluffe auf bie Entwidelung ber ungarifden Gefdichtidreibung gelangen. - Mußer Bonfini berfaßte noch Bietro Rangano von Balermo, Bifchof von Luceria und fpater neabolitanischer Besandter an dem ungarischen Hofe, eine allgemeine Gefdicte von Ungarn, die inbeffen erft lange nach feinem Tobe von Bfamboti berausgegeben wurde 16). Die Pracifion bes Ueber-

<sup>14)</sup> Historia de rege Vladislao IV. Hungariae seu clade Varnensia. 1444. Libri S. Cura Sigism. Scheuffleri. Aug. Vindel. ex off. Grira. et M. Vuirsung 1519. Aug. Schwandtner hat das Werf in seine Sammeling aufgenommen (J. G. Schwandtner Sor. r. h., I. 483 – 518).

<sup>15)</sup> Epitome rerum ungarioarum velut per indices descripta, autore Petro Ransano, apud Mathiam regem clim triennium legato.

blides, die sprachliche Darstellung und die verhältnismäßige Ausstührung der einzelnen Theile lassen nichts zu wünschen übrig. Auch sehlt es nicht an gesundem Urtheile und einzelnen Lichtbliden; aber im ganzen gebot Ranzano über ein sehr beschränktes Material, schöpfte aus dürftigen Quellen, und behandelte auch diese unkritisch. Demungeachtet wurde sein Buch neben Bonsini lange gebraucht und gelesen.

Es leuchtet ein, daß die ebenso durch Mathias Hungadis Thaten wie durch seine personlichen Aufmunterungen angeregte literarische Thätigkeit die bebeutendsten Veränderungen in dem geistigen Leben seines Volkes hervorrufen, und daß das Beispiel der Italianer zulett auch die eingeborenen Ungarn zur Nachahmung reizen mußte. Diese an sich unausbleibliche Entwickelung ging inbessen einen viel langsameren Weg, als ber große König sich vor= stellen mochte, und hatte eine Reihe von Zwischenstufen zu durch= laufen, bevor die Erfolge vollständig zu Tage traten. Der Boden war hierfür selbst in den höheren Schichten der ungarischen Gesellschaft noch nicht genugsam vorbereitet, und der Bersuch die klassische Bildung in dieselben überzutragen, kam viel zu plötzlich, als daß sie ichnell in Sitte und Denkweise überzugehen vermocht hatte. Indessen selbst wenn dies gewesen ware, so konnten die in lateinischer Sprache geschriebenen Werke doch nur das Eigenthum einer durch Geburt ober Bilbung ober burch beides zugleich bevorzugten Classe werden, und mußten nothwendig zu einer Spaltung führen, welche die ganze Ration in eingeweihte und uneingeweihte, in wissende und unwissende theilte. Ueberdies zeigte gerade der Umstand, daß die meisten jener unter den Augen Mathias Hunnadis geschaffenen Werke erft beinahe ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode zur Geltung tamen, wie langfam felbft unter den höheren und gebildeten Ständen die Fortschritte sich Bahn brachen. Die große Masse bes Bolkes endlich blieb davon völlig unberührt. Zwar hatte auch fie den Wechsel ber Zeiten in einschneibender Weise empfinden muffen: langgewohnte Ibeen und Anschauungen waren aus den Fugen gewichen, die

Nunc primum edita, una cum appendice quadam, opera Joannis Sambuci, Tirnaviensis. Viennae Austriae. Anno 1558.

früheren Sagenkreise erloschen. Nur die Art der Wittheilung blieb, und in ihr wirkte die nationale Sitte fort. Die dichterische Behandlung in früherer Form wurde ohne Unterlaß auf Gegenstände und Ereignisse ber unmittelbaren Gegenwart angewendet; wir wissen, daß eine Reihe von Bolksliedern das Leben und die Thaten der Hunnadi begleitete, und daß der große Ruf derfelben fogar in den Gesängen der benachbarten Volksstämme widerhallte. Seltsam und auffallend ist hierbei, daß während sich bei ben Serben, ja sogar bei den färnthnischen Slovenen einzelne Lieder über Mathias Hunyadi 16) in der heimischen Sprache dieser Böller erhalten haben, die ungarischen bis auf wenige Bruchstücke völlig verloren gegangen find. Man kann sich dies nur aus den inneren Rämpfen und Umwäl= zungen erklären. Wäre nach Mathias Hunnadi eine ruhige Zeit ein= getreten, welche die Ergebniffe seiner Regierung festzuhalten vermocht hätte, so würden sich wohl auch die Lieder über ihn in dem Munde des Volkes erhalten haben. So aber folgte schon unter Wladislam II. die gerade gegen die Institutionen des Königs gerichtete Reaktion, ber wilde alles aufwühlende Bauernkrieg, und die ganze Reihe außerer Ariege und innerer Jehden, wie ich sie früher angedeutet habe. Unter der Wucht dieser Ereignisse verschollen auch jene Lieder. Aus dem Stegreife gedichtet, von anderen aus dem Gedächtniffe aufgefaßt, und von neuem aus dem Stegreife gesungen waren fie von dem lebendigen Interesse der Gegenwart getragen, und verloren ihre Rraft, sobald diese von mächtigeren Eindrücken in Anspruch ge-

<sup>16)</sup> Bei den karnthnischen Slovenen sind die Erzählungen vom Kral Matjash auf das engste mit der Türkensage verbunden. Eine höchst anmuthige Dichtung ist das Lied von der Bermählung des Krals Matjash mit der Lenzhiza, der Tochter des Sultans. Sie wird während der Abwesenheit Mathias hunyadis auf ihrem Schlosse von den Türken übersallen und entführt. Mathias eilt verkleidet in das türkische Lager, mischt sich unter die Tanzenden, gibt sich der Lenzhiza zu erkennen, eilt auf seinem Rosse mit ihr davon, und führt sie in die Heimath zurück. Die Ansührung der shorna vojska oder schwarzen Schaar und die Alterthümlichseit der Sprache sehen Serichterstatter zusolge außer allen Zweisel, daß das Lied bald nach dem Tode Mathias Hunyadis gedichtet worden ist. (H. Hermann, Gesch. des Herz. Kärnthen 1848. p. 762 si.)

Erst während der Türkenzeit trat bei der fort= nommen wurde. währenden Unterbrechung der Verbindungen und der Unstetigkeit der öffentlichen Zustände das Bedürfniß ein sie auch durch Schrift und Drud festzuhalten. Die frühesten Aufzeichnungen ftammen aus ber ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts, und dauern bis gegen das Ende desselben. Bezeichnend für die damalige geistige Gährung ift indessen bei diesen Erzeugnissen die Thatsache, daß sie eben so oft ausländische als einheimische Sagenstoffe behandeln, und daß jene, den berschiedenartigsten Kreisen entnommen, in bunter Dischung durcheinanderlaufen. Damals sang Paul Iftvanfi von Balter und Griseldis nach ber lateinischen Bearbeitung bes Betrarca, sieben Jahre bevor Hans Sachs den gleichen Stoff dramatisch behandelte 17). Andreas Batizi verfaßte in gleicher dichterischer Form bie: "Soone Geschichte von dem theuren und gottesfürchtigen Helben Sibeon (Az drága és istenfélő vitéz Gedeonról szép historia)", ferner die: "Geschichte von der frommen Frau Susanna (Az istenfélo Zsuzsánna aszszonijnak historiája)", und anderes mehr. Erst nach diesem dichtete Peter Blosvai seinen Riklaus Toldi, dessen ich oben Erwähnung gethan habe, und Albert Görgei die "Geschichte von einem Königssohne mit Namen Argirus und einer feenhaften Jungfrau (historia egy Argírus nevü királyfiról és egy tündér szüzleányról). Am häufigsten wurden indessen immer noch die Gegenstände der vaterländischen Geschichte behandelt, und aus der großen Zahl von Sängern, welche ihre Thätigkeit diesem Gebiete zuwendeten, ift vom geschichtlichen Standpunkte aus jedenfalls Sebastian Tinodi der bedeutendste, da er die Aufgabe eines geschichtlichen Volksdichters am richtigsten aufgefaßt und am treuesten bewahrt hat. Er ift zudem der lette Bertreter der alten Sangesweise, und es lassen sich an seinen Dichtungen mit ziemlicher Sicherheit die Formen nachweisen, in welchen die geschichtlichen Lieder früherer Jahrhunderte von dem Volke gesungen, und von demselben weiter getragen worden find.

<sup>17)</sup> Nach ber Bermuthung Toldys wurde nämlich das Gedicht von Istvánski im Jahre 1589 versaßt. (Toldy For., a magyar költészet kézikönyve. Pest, 1865, l p. 18.)

Gebaftian Tinobi geborte einer Familie au, bie fich gu ben Remefc gablte, und von einer in bem Comitate von Szelesfebervar gelegenen bolfreichen Bufgta ben Ramen führte, aber in ihren Bermögensverhaltniffen berabgetommen war. Er felbft nannte fich gewohnlich "Lantos Sebestyen deak" (Deal Sanger Sebaftian). Das Bort "deak" ift fower zu überfegen; es bezeichnet einen Lateiner, Stubenten, homo literatus und läßt fich am eheften bem frangbificen bachelier in feiner allgemeinften Bebeutung vergleichen. Das ungarifche "lantos" beißt auf beutsch junachst "ber Menich mit einer Caute"; wir erfeben bemnach icon aus biefer Benennung, bag in ber ungarischen Boltspoesie sprachliche Erfindung und mufitalifder Bortrag ursprünglich band in band gingen. Bon Tinobis Jugenb und Ergiehung ift nichts befannt; boch ergiebt fich aus eingelnen Andeutungen in seinen Werken und aus feinen fpateren Lebensberhaltniffen, bag er wenigstens eine gute Symnafialbilbung erhalten haben mußte. Bum erftenmale tritt er in ber Burg von Sgiget aus bem Dunkel feines früheren Lebens berbor, und gwar an bem hofe Balentin Torots. Nachdem biefer aber in bie Gefangenfoaft Suleimans II gerathen, und auch feine Bemahlin geftorben war, ergriff Tinobi ben Wanberftab, burchgog mit feiner Laute bas gange Land, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Weist ien Rreise ber herren trug er feine gefdictlichen Lieber bor, und fuchte und verbiente fich bamit fein Brob. Auf Diefen feinen Banberungen treffen wir ihn im Jahre 1543 ju Darubar unter bem Goute Emerich Berboczis, bes Obergespans von Tolna, ein andermal gu Ragpfgombat, und bann wieber in Siebenburgen, namentlich ju Bonpha ober Rutulls im haufe Bolfgang Bethlens. Endlich ließ er fich im Jahre 1549 ju Rajdau bauslich nieber, wo er, obwohl in beschränkten Berhältniffen und öfters frankeind, mit raftlofem Aleife feine foriftftellerifden Berfuce fortfette. 3m Jahre 1558 reifte er nochmals nach Siebenbürgen, um die bon ihm veranftaltete Sammlung feiner Werte jum Drude ju beförbern, und gab im Jahre 1554 gu Rolosbar (Rlaufenburg) eine Gefchichte Siebenburgens in Berfen heraus. Damit verschwinden alle Lebenszeichen von Tinsbi. . Rur bas ift gewiß, bag er Siebenbürgen wieber verließ, in bie Dienfte bes gerabe bamals jum Rabor erwählten Thomas Rabasbi trat.

und bei diesem sein Leben beendigte. Sein Tod fällt zwischen die Jahre 1556 und 1559 18).

Tinodi wählte sich für seine Dichtungen ausschließlich geschichtliche, und zwar meist vaterländische und gleichzeitige ober nahe bamit zusammenhangende Stoffe. So besang er unter anderem "den Kall von Ofen und die Gefangenschaft Balentin Töröks", seines einstigen Gönners, der in den sieben Thurmen zu Konstantinopel verschmachtete: er erzählte ferner "Emerich Berboczis Rampf mit dem Ariegsvolle des Raszon auf dem Felde von Rozar", "den Tod Stefan Losonczis in Temesvar", "den Heldenmuth Johannes Töröks von Enping", und andere Ereignisse aus den Türkenkriegen seiner Zeit. Selbst den Zug Karls V nach Sachsen während des schmalkaldischen Arieges behandelte er, weil auch Ungarn an demselben Antheil nahmen. Die Gedichte, in welchen diese berschiedenartigen Stoffe behandelt worden sind, bestehen gemäß der von Alters her in der ungarischen Sprache gebräuchlichen epischen Form aus Befähen von je vier meist zwölfsilbigen Berszeilen, welche alle in gleichklingenden Reimen ausgehen. Die Hebung bewegt sich innerhalb der brei letten Silben, während der Reim die beiden Endfilben beherrscht, und ohne Ausnahme auf der letten ruht. Zuweilen wird er durch Alliteration ersest. Die Sprache ist hart und ungelenk, der Rhythmus unendlich holpericht. Die unmittelbare Wiederkehr des nämlichen Gleich-Mangs in demselben Gesätze war auf das Ohr großer Bolksmaffen berechnet, da man auch die ungarischen Gesänge ohne Zweifel nach Art unserer alten Volksweisen vortrug, wobei jene Endfilben nicht sowohl melodisch ausklangen, als vielmehr durch einen grellen Accent emporgehoben und abgestoßen wurden. Die Eintonigkeit dieses Bersmaßes suchte Tinobi baburch zu milbern, daß er die lette Berszeile häufig um eine Silbe vermehrte, wodurch in den Schluß der Strophe eine hüpfende und lebendigere Bewegung gebracht wurde. Wer zu diesen Gesängen die Forderungen herzubringen wollte, die wir an jebe Dichtung und die Bolksdichtung insbesondere zu ftellen berechtigt sind: eigenthümliche Auffassung von Natur und Schickfal, Er-

<sup>18)</sup> Mes dies nach Toldys Zusammenstellungen (Toldy, a mag. költézret kézikönyve etc. I p. 65 - 66).

findung, lebendige Phantasie, und eine dem Wechsel der Situation sich anschmiegende Sprache: — ber würde sich in hohem Grabe ge-Wenn in der Romanze die Empfindung überwiegt täuscht seben. und zum vorherrschenden Ausbrucke gelangt, wenn umgekehrt in ber Ballabe die Schilderung einer einzelnen Handlung durch das ungewöhnliche in ihr auch das Gefühl des Hörers in eine gehobene Stimmung versetzen soll, wenn selbst größere epische Gedichte sich des wundervollen und der gesteigerten Zustände der Seele bedienen um eine größere Wirkung hervorzubringen, so geht der nüchterne Tinodi nur auf die Darstellung nackter und ungefärbter Thatsachen aus: Versmaß und Melodie find ihm bloß mechanische Mittel, dieselben eindringlicher zu machen und für seine Zuhörer oder Leser zu nachdruchamem Verständnisse zu bringen. Hier erst beginnt seine eigentliche Bedeutung und die Kraft seiner Lieder. Wie ein Wertmann die Bausteine studweise zusammenfügt und mit Mortel verbindet, den Eindruck seiner Arbeit aber anderen überlaffen muß, so schafft auch Tinobi wesentlich nur burch einfache Zusammenfügung der einzelnen Bestandtheile. So bildet sich in seiner Hand, fast ihm selber unbewußt, ein gegliedertes Ganze heraus, welches allmälig nach allen Seiten hin die Thätigkeit unseres Gemüthes in Anspruch nimmt; denn seine dichterische Anlage zeigt Tinobi fast ausschließlich in der Wahl seiner Stoffe, die schon ihrer ganzen Natur nach eine solche schmucklose Behandlung erleichtern, und der Phantafie einen weiten Spielraum übrig laffen. Stets faßt er in den Begebenheiten die ernstesten Wendepunkte ins Auge; ihn fesselt vor allem das tragische, und so erhält auch die ganze Erzählung jene feierliche Würde und Gravität, welche bem ungarischen Landmanne mehr noch als den vornehmen Ständen der Nation bis auf den heutigen Tag eigen geblieben ift. Bon seinem Standpunkte aus geht er außerdem in vielfache Züge und Nebenumstände der Begebenheiten ein, die weder eine Urkunde noch ein sonstiges Aktenstück beachten könnte, und selbst die gleichzeitigen Geschichtschreiber oft bei Seite gelassen Alle Dichtungen Tinobis sind Zeugnisse eines warmen baterländischen Gefühles, eines anspruchlosen und offenen Charatters, der sich unter allen Anfechtungen eines mühevollen Lebens gleich blieb, und so ist er auch von dieser Seite zu einem Bertreter ber

ungarischen Rationalität geworden. Tinobi war eine tief poetische Ratur: nur daß wir seinen dickterischen Werth, wie Toldy richtig bemerkt, nicht nach der äußeren Ausstattung seiner Gesänge, sondern nach ihrem inneren Ausbau und ihrem sachlichen Inhalte zu beurtheilen haben. Seine poetische Thätigkeit trisst dis zu einem gewissen Grade mit derzenigen des Geschichtschreibers zusammen, insofern auch dieser aus den Elementen untrüglicher Wirklichkeit den Zusammenhang der Geschichte nachzuweisen hat. In Tinodi spiegelt sich die Richtung einer ganzen Zeit mit allen ihren Borzügen und Mängeln, und er mußte hier um so mehr hervorgehoben werden, da seine Eigenthümlichkeiten auch bei den übrigen zahlreichen Reimchroniken, obschon bei weitem minder ausdrucksvoll, hervortreten. Er ist der letzte Stegreisdichter der alten Schule, der zugleich in die Schriststellerei der modernen Zeit übergeht und als geschichtliche Quelle betrachtet werden darf 19).

She indessen diese Art von historischer Poesie völlig verklungen war, hatte die ungarische Geschichtschreibung, und zwar ebenfalls in der heimischen Sprache, die Bahn einer neuen Wirkamkeit zu betreten angefangen. Zu den bereits angesührten allgemeinen Umständen und Ursachen, welche fortwährend zu dieser Richtung hindrängten, kamen im Lause des sechszehnten Jahrhunderts auch die mächtigen Hebel der kirchlichen Reform. Seit den Husstiegen war durch die Uebertragung der heiligen Schrift in das ungarische der Boden hiersür vordereitet, und schon in den ersten Jahren nach dem Austreten Martin Luthers singen einzelne ungarische Prediger an im Geiste der edangelischen Lehre wirksam zu sein. Sinen sicheren Boden aber gewannen diese Bestrebungen erst, als die neuen Ideen in Siedenbürgen seste Wurzeln gesast hatten, und von dort aus Mathias Bird von Déva, von diesem seinem heimathorte gewöhnlich Dévai genannt, die neuen Ansichten mit energischer Thätigkeit im

<sup>19)</sup> Eine vollständige Sammlung der Werte Tinodis scheint es nicht zu geben. Ein Theil seiner gereimten Chroniken wurde in einer von ihm selber im Jahre 1554 zu Kolosvár veranstalteten Ausgabe veröffentlicht, andere Stücke sinden sich in einer Sammlung, welche Heltai im Jahre 1574 drucken ließ. (Toldy, a mag. költ. kéxikönyve, I 66.)

Inneren Ungarns verbreitete. Dieselben Folgen wie anderwärts batte bie Rirchenverbefferung auch bier. Weil fie aus einer unverftanbliden und allgu oft migbrauchten Doffif beraus ben Weg au bem Ertenntnigvermögen des Berftandes fuchte, Die Bedürfniffe des Gemuthes jum Bewuftfein ju bringen, und burch bies alles eine fefte und innerliche Ueberzeugung bervorzubringen bemüht mar, fo mußte fie fich bor allen Dingen der Muttersprace bedienen, um in ber Maffe des Bolles Berftandnig und Antlang ju finden. Gine geiftige Richtung wie biefe tonnte nicht einseitig bloß bei religiofen Gegenftanben fleben bleiben ; fie mußte bie Geelenfrafte bes Menfchen nothwendig auf alle Angelegenbeiten bes Lebens richten, Familie unb gewerbliche Thatigteit berühren, alle gefellschaftliche Berhaltniffe umgeftalten, und bor allem Unterricht und Schule in rafchere Thatigteit bringen. Die Reformation hat baber überall das nationale Bewußtsein gewedt und baffelbe, wenn auch juweilen mit allgu großer Befangenheit und in beschränftem ortlichem Ginne, bis in Die nieberften Rreife bes Boltes bineingetragen. Diefelben Ergebniffe beförberte fie auch in Ungarn, und vielleicht weit einbringlicher und wirksamer als irgend anderswo. Blieben bort auch die confessionellen Bewegungen fortwährend von ben leitenden und allgemeinen Ibeen bes Auslandes abbangig, fo zeigten fie bagegen in ihrer Anmenbung befto großere Mannigfaltigfeit. Bon der außerften Grenze bes Socinianismus bis ju ben ftreng hierarchifden Unfichten ber romifc-tatholischen Rirche waren und blieben in Ungarn alle Richtungen und Befenntniffe bertreten. Die politifche Spaltung und bie Ariege mit den Türfen vermehrten bas bunte Getriebe. In der allgemeinen Gabrung, welche Ungarn bamals ju überbauern hatte, waren es bor allem proteftantifche Schriftfteller, welche baran badten, ben geschichtlichen Stoff in ber vaterlanbifden Sprace ju behandeln. Ihnen ericien es als bie nachfte Aufgabe bie Erinnerungen ber Borgeit in bem Bolle ju erweden, bie Ereigniffe in ein vollsthumliches Gewand zu fleiben, und zugleich zu individualifiren, während bie tatholischen Schriftsteller fich noch langere Zeit ber lateinischen Sprache bedienten, und mehr die allgemeinen Reichsangelegenheiten im Auge behielten.

Die ersten geschichtlichen Auszeichnungen in ungarischer Sprace

beginnen ohngefähr um das Jahr 1540, und rührten von Zeitgenoffen ber, welche über Ereignisse ihrer Gegenwart, über Johannes Rapolya, ben Gegenkönig Ferdinands I, über die Einnahme Ofens durch Suleiman II und ähnliche Begebenheiten vereinzelte Notizen nieberschrieben. Den eigentlichen Wendepunkt für die allgemeine Beschichte von Ungarn bildete indessen ein kleines Werk, welches unter bem Titel: "Chronik von den merkwürdigen Dingen dieser Welt" im Jahre 1559 zu Krakau herauskam. Sein Verfasser war Stefan Szetely. Ueber bas äußere Leben und die innere Entwidelung dieses Mannes vermochte ich in den mir zu Gebote ftehenden hilfsmitteln nur weniges aufzufinden: sein Name weift auf siebenbürgische Abstammung hin, und daß er Protestant gewesen, bezeugen nicht minder die geiftlichen Lieder, die er schon früher ebenfalls in Arakau veröffentlicht hatte, als die entschiedenen Aeußerungen, mit denen er in seinem Buche, wo sich ihm die Gelegenheit bietet, die kirchlichen Angelegenheiten bespricht. Einige lassen ihn von Udvarhely, einem in dem Comitate von Somogy gelegenen heutzutage größtentheils reformirten Dorfe herstammen. Andere sagen, daß er zuerst der Kirche von Szikszó, später derjenigen von Göncz — beide Orte liegen in dem Comitate von Abaujvar — vorgestanden habe. Noch andere meinten, daß er mit demjenigen Szételn, ber unter ben heftigften Bortampfern der Reformation genannt wird, eine und dieselbe Person gewesen sei 20). Sein sehr felten gewordenes Buch ift mir nicht zu Gesicht gekommen, und Toldy hat in dem von ihm veranstalteten Abdrucke nur diejenigen Abschnitte veröffentlicht, welche die ungarische Geschichte behandeln. Ich bedaure diese Beschränkung lebhaft; denn gerade die aus der allgemeinen Geschichte in den Auszug aufgenommenen Stellen berdeutlichen den Standpunkt und die Denkweise des Verfassers viel beffer, als seine Erzählung der ungarischen Geschichte. An selbstständige Forschung ist bei Szekely nicht zu denken: er hatte sich selber erst den geschichtlichen Stoff aus den vorhandenen lateinischen Werken angeeignet, und suchte benselben in gedrängter und über-

<sup>20)</sup> Hierüber sehe man bei G. Jeremia Haner scriptores rer. hungaric. et transilvanic. 1777, p. 164—165. D. J. G. Th. Gräße, Lehrbuch der allgemeinen Literärgeschichte 1852, III 1, p. 1180.

fictlicer Darstellung auch anderen mitzutheilen. Für die älteren Beiten folgte er im wesentlichen ber Darftellung bes Reja; Die Befcichte ber späteren Ronige entnahm er aus Turoczi, und von bem Beitpuntte hinweg, womit biefer ichlog, fuhrte er bie neuere Befcichte, für welche ohnehin gablreichere Quellen und Belege vorlagen, bis jum Jahre 1558 berab. Bleichwohl find bie Jahre, bie biefem Biele am nachften lagen, verhaltnigmäßig am durftigften behandelt. Belegentlich erlautert er bie Bergangenheit aus den Buftanben und Thatfachen ber Begenwart, und nimmt an verschiebenen Orien, wie namentlich bei ber Geschichte ber Hunhabi, die noch immer lebenbige milnbliche Ueberlieferung ju Bulfe. Diefem Bange gemag gelten bie hunnen ale bie Borfahren ber Ungarn; nur bag bie Dinge, die icon bei Reja in rathfelhaftem Duntel liegen, burch ihn noch weniger jur Rlarbeit gebracht find. Rach bem Tobe Attilas tehren die Ungarn ober Hunnen unter ihrem Häuptlinge Cfaba nach bem fintifden Lanbe gurud. Diefer aber behielt, wie Szefeln treubergig hingufügt, "ben fetten Boden Pannoniens fortwährend im Gebachtniffe, und ermahnte feine Gobne, bag fie fünftighin wieder einmal einen Bug bortbin unternehmen follten". Bon ben Abaren fomeigt er ganglich: er ift bagegen eifrig bemuht barguthun, bag Rarl ber Große nicht bie Ungarn befampft haben tonne, ba von ihnen mur bie Szeller in Siebenburgen jurudgeblieben feien. Bei biefer Belegenheit flicht er bie gange Reihe ber byzantinischen Raifer bis auf den letten Conftantinus ein, und icheint hierin ber Anordnung in dem Werle Cuspinians: de caesaribus atque imperatoribus gefolgt ju fein. Auf Conftantinus wendet er ben Traum Rebutabnegars an, welchen Daniel auslegte, lehrt nach biefer Abichweifung noch einmal ju ben hunnen jurud, und erweift aus einer beigefügten Stammtafel Die Bertunft ber ungarifden Ronige von Attila und Roab. Go gelangt er zu ber Arpabfage, und bon biefer gu ben Banbergugen ber Ungarn burch bie europäischen Lanber. Regierungszeit eines jeglichen Ronigs wirb nach einem feftstebenden, fic regelmäßig wieberholenben Schematismus behandelt. bas allgemeine Bilb ber Zeit: hierauf bie Kriegszuge jedes einzelnen Fürften ber Reihe nach aufgezählt. Bei biefer Behandlung geht Szafely nur bochft fparlich in die belebenben Motive ber Gefdicte

ein: die einzelnen Begebenheiten find in nackter Aeußerlichkeit neben= einandergestellt. An manchen Orten ist selbst die Chronologie ver= rudt. Dagegen gelingt es ihm vortrefflich den bei Turóczi ausein= andergelegten Stoff in kurze und präcise Säte zusammenzuziehen, und man dürfte nur selten ein Ereigniß finden, bei welchem die äußerlichen Haltpunkte nicht beutlich wiedergegeben wären. Bon bem öffentlichen Leben und der Berfassung Ungarns ift nirgends die Rede; dagegen nehmen die religiösen Angelegenheiten überall sein Interesse in Anspruch, und bei diesen geht er gewöhnlich über das Maß der von ihm in der Darstellung beobachteten Dekonomie hinaus. Sehr bezeichnend und kernig ift namentlich sein Urtheil über die Rirchen= versammlung von Rofinitz. "Wiewohl auf diesem Concilium", so schreibt er, "viele Fürsten und Bischöfe waren, so stand doch von benselben nicht einer auf Seiten Christi, sondern alle befanden sich auf Seiten des Teufels. Unter diesen begruben sie Christum völlig mit aller ihrer Macht, und erhoben sich selbst an seine Stelle". Die Hinrichtung Johann Huffens erzählt er in folgender Weise: "Hier auf diesem Concilium entsetzten sie zuerft Johann Huffen seiner Bürde, das heißt: sie legten ihm ein Meßgewand an, welches die Bischöfe Stud für Stud wieder von ihm herunterrissen, und schabten ihm hierauf die Tonsur und die vier Finger ab; sodann überlieferten sie ihn in die Hände der Fürsten. Während man ihn zur Feuerstätte hinausführte, sprach er: Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, der Du um meinetwillen gestorben bist, erbarme Dich meiner! Auf sein Haupt setten sie eine aus Papier gefertigte Bischofsmütze, und malten zwei Teufel darauf; er aber rief mittler= weile auf seinem Wege sein "juste judex Jesus Christus". verbrannten aber Johann Huffen an derselbigen Stelle, woselbst der Cardinal Pancratius einen alten Gel begraben hatte". Zuweilen nimmt er auch kleine kritische Anläufe, wie dies geschieht, wo er die verschiedenen Nachrichten über Aladar und Dauzio zusammenstellt, und zugleich die Frage aufwirft, ob jener wirklich die ihm zugeschrie= bene Herrschaft in Pannonien habe behaupten können? Die ganze Eigenthüntlichkeit Szekelns stimmt, die metrische Form abgerechnet, mit dem vorhin geschilderten Charafter der Reimchroniken überein. Ohne den leisesten Anhauch von Ueberschwänglichkeit, in der Sprache

unbiegsam und nüchtern bis zur Trockenheit — läßt er gleich= wohl die Thatsachen in plastischer Form hervortreten. Die gedrängte Darstellung scheint indessen der allgemeinen Verbreitung des Buches hinderlich gewesen zu sein; wenigstens hört man von späteren Auszaben desselben nichts mehr 21). Jedenfalls wurde sein Einsluß durch ein anderes Geschichtswerf bald völlig zurückgedrängt.

Der Verfasser desselben mar Raspar Heltai. Ueber das äußere Leben dieses Mannes besitzen wir zwar etwas genauere Racrichten als über dasjenige Szekelys; doch find sie noch immer spärlich genug. Er stammte aus Helta, welcher Ort zu dem Gerichts= stuhle des alten Cibinium, des ungarischen Szeben, oder des heutigen Hermannstadt gehörte, und war von deutscher Abkunft. Ueber sein Geburtsjahr findet man nichts aufgezeichnet; wir erfahren bloß, daß er im Jahre 1543 zu Wittenberg seine theologischen Studien abschloß. Nach der Rückehr in die Heimath verschafften ihm seine Talente in kurzer Zeit einen solchen Ruf, daß er zum Prediger ber evangelischen Gemeinde von Rolosvar berufen wurde. In dieser Stadt, woselbst seit der Trennung Siebenbürgens von den übrigen Aronländern das ungarische Leben allmälig festeren Boben zu ge= winnen begann, eignete fich Heltai vermuthlich die gründliche Renntniß der ungarischen Sprache an, welche ihn befähigte, sich derselben bei seiner schriftstellerischen Thätigkeit vorzugsweise zu bedienen. In seiner Stellung zu Rolosvar befand er sich noch in dem Jahre 1551, wie sich aus einem deutschen Schriftchen ergiebt, das er unter dem Titel: "Troftbuchlein, mit driftlicher Unterrichtung, wie fich ein Mensch bereiten soll zu einem seligen Sterben" um jene Zeit burch den Druck veröffentlichen ließ. Durch seine vielseitige Bildung und mehr noch durch eine höchst erregbare Natur wurde er indessen in alle religiöse und literarische Bewegungen ber Zeit hineingezogen.

<sup>21)</sup> Die älteste Ausgabe Székelys sührt im Ungarischen solgenden Titel: Chronica ez világnak jeles dolgairól. Krakóba 1559. Die neue Ausgabe Toldys erschien unter dem Titel: Székely István magyar kronikája. (Kivonva világ-kronikájából) in einer von ihm veranstalteten Sammung der Geschichtschreiber des sechszehnten Jahrhunderts: Tizenhatodik szánadbeli magyar történetirók. 1854. I 1—66.

Schon seit der Synode von Erdöd im Jahre 1545 und den darauf folgenden Reichstagsbeschlüssen von 1548 hatte in Ungarn die all= mälige Trennung des helvetisch = reformirten Glaubensbekenntnisses von der augsburgisch=evangelischen Kirche ihren Anfang genommen. Trop der anfänglich höchst feindseligen Behandlung von Seiten der Regierung machte das erstere unter den Ungarn zusehends größere Fortschritte; der Reichstag von 1556 22) sah sich bereits genöthigt wenigstens mittelbar die Duldung desselben auszusprechen, und in Siebenbürgen gelangte bald darauf der Grundsat allgemeiner Religionsfreiheit zur thatsächlichen Geltung 28). Ohne Zweifel war es die durch alle diese Creignisse hervorgerufene Gährung der Gemüther, welche auch auf die religiösen Ueberzeugungen Heltuis mächtig ein= wirkte, und ihn im Jahre 1560 veranlaßte, sich der reformirten Glaubensgenoffenschaft anzuschließen. Haner scheint in einer etwas unklaren Stelle andeuten zu wollen, als ob dieser Uebertritt erft in Folge einer gewaltsamen und einstimmig beschlossenen Ausstoßung aus seiner früheren Gemeinde erfolgt sei; aber es läßt sich bei dem Charakter, wie ihn Heltai bei verschiedenen Anlässen bewährte, nicht anders vermuthen, als daß diese Entfernung von seinem Predigt= amte eben durch die Verschiedenheit religiöser Prinzipien herbeige= führt wurde, und daß er schon früherhin seine Hinneigung zur hel= vetischen Confession kundgegeben hatte. Der Austritt dürfte dem= nach wie meistens in solchen Fällen den beiderseitigen Wünschen entsprochen haben. Gewiß ift, daß Heltai fortwährend in Rolosvar blieb, und sehr wahrscheinlich, daß er nunmehr als Prediger der bort gegründeten reformirten Gemeinde thätig war. Aber auch damit waren die religiösen Rämpfe seines Lebens nicht abgeschlossen. Bald nach dieser Zeit fanden die Anfichten Lelio Socinis, der sich

<sup>22)</sup> Man findet die Ergebnisse dieses Reichstages gut erläutert und zusammengestellt bei Szalay László, Magyarország története, IV 305-306.

<sup>28)</sup> Es geschah dies im Jahre 1557 auf dem Landtage von Kolosvár unter Königin Isabella, nachdem die durch ihre Unduldsamkeit verhaßt gewordene Regierung Ferdinands I durch die allgemeine Erhebung des Landes beseitigt worden war. (3. Chr. v. Engel, Geschichte des ungrischen Reichs, IV 150-152).

personlich eine Zeit lang in Siebenburgen aufhielt, Eingang in diesem Lande. Es wurde deßhalb in Chulafejervar, dem heutigen Karlsburg, sogar eine Disputation veranskaltet, und Heltai gab die Berhandlungen derselben in lateinischer Sprache beraus. Dies geschah im Jahre 1568. Schon im Jahre 1570 erklärte er bei Gelegenheit der zweiten Auflage seiner Disputation, daß er den Ansichten der Unitarier vollständig beitrete. Ob er auch bei diesen noch ein tirchliches Amt bekleidet habe, ist zweifelhaft, weil wir bestimmt wissen, daß er damals — vielleicht schon früher — die Leitung einer eigenen Druderei in Rolosvar besorgte. Mit dem Jahre 1575 verschwindet jede Spur seiner Thatigkeit, und die letten Schickale seines Lebens liegen völlig im Dunkeln, da man nicht einmal Jahr und Tag seines Todes kennt. Wenn haner ihn eines leichtfertigen Wantelmuthes bezichtigt, da er zuerst von der tatholischen Rirche zur evangelischen Lehre, von dieser wieder zum helbetischen Glaubensbetenntnisse abgefallen, und endlich Unitarier geworden sei, so ist dieser Vorwurf, in solcher Weise begründet, durchaus ungerechtfertigt. In dem Gegensatze gegen die alte Kirche schwankte er, wie sich aus Haners eigener Darstellung ergiebt, nicht einen Augenblick; er schritt vielmehr in der ganzen Stufenfolge seiner Umwandelungen zu den äußersten Consequenzen fort. Diese Art des Wechsels hatte aber bei der heftigen Erschütterung der Ueberzeugungen, welche die Reformation hervorrief, überall nicht bloß einzelne, sondern auch größere Bersammlungen, Körperschaften und Synoden, sogar ganze Länder= gebiete ergriffen; er dauerte so lange fort, bis die Parteikampfe sich abgeflärt, und die neuen Religionsbekenntnisse feste Gestaltung gewonnen hatten. So färglich nun auch diese Rachrichten über Heltais Leben sind, so leuchtet doch so viel aus ihnen hervor, daß wir es hier mit einem merkwürdigen Manne zu thun haben, der nicht bloß durch seine religiöse Entwickelung, sondern auch durch die Bielseitig= teit seiner Bildung unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt 24).

<sup>24)</sup> Ich war bei dieser Darstellung völlig auf die dürftigen Umriffe beschränkt, welche sich in Haner scriptores r. h. et tr. p. 201—205 vorstneben. Toldy hatte seiner Zeit aussührlichere Rachrichten über Heltai für den

Heltais Thätigkeit erstreckte sich außer den kirchlichen Ange= legenheiten noch über eine ganze Reihe gemeinnütiger und literari= scher Gegenstände. So verfaßte er Denkverse über das, was wäh= rend der verschiebenen Monate in Beziehung auf Wirthschaft und Befundheit zu thun sei, in guten lateinischen Diftichen. Er veran= staltete ferner eine Sammlung von Fabeln unter dem Titel: "hundert Fabeln, welche Raspar Heltai aus Aesopus und anderswoher ge= sammelt, und zugleich mit dem Sinne derselben zusammengestellt hat" 25). In welchem Jahre dieses Buch veröffentlicht wurde, ift nicht mehr zu ermitteln, ba aus dem einzig noch übrigen und zudem unvollständigen Exemplare, in bessen Besitze sich die ungarische Atademie befindet — habent sua fata libelli — das Titelblatt heraus= geriffen ift. Wenn es aber, wie Toldy versichert, in Heltais eigener Drucerei zu Rolosvar gedruckt worden ift, so fällt es vermuthlich in die späteren Lebensjahre des Berfassers. Roch im Jahre 1570 beschäftigte sich derselbe mit einer Sammlung geistlicher Lieder, die er unter dem Titel: "Göttliche Lobgesänge, Gebete und Trostlieder" 26) erscheinen ließ. Außerdem führt Toldy noch mehrere ohne Namen herausgekommene Schriften an, als beren Berfaffer er Heltai betractet. Fortwährend aber, und zulett fast ausschließlich nahmen ihn seine historischen Arbeiten in Anspruch. Schon im Jahre 1565 veröffentlichte er sein Buch: historia inclyti Matthiae Hunyadis, regis Hungariae augustissimi. Ich habe daffelbe nicht in Händen gehabt; aber aus ber von Haner mitgetheilten Analyse ergiebt sich, daß sein Inhalt den entsprechenden Decaden Bonfinis entnommen war. Heltai, welchen die erste Ausgabe des Bonfinischen Werkes von 1543 nicht befriedigt hatte, beschäftigte sich eifrig damit die zerstreuten Handschriften zu sammeln und dadurch die Herstellung eines

Prosaischen Theil seines Handbuches der ungarischen Sprache und Literatur (a mag. nyolv és irodalom kézikönyve) zugesagt; dieser ist aber bisjett nicht erschienen.

<sup>25)</sup> Szász fahula, melyeket Aesopusból és egyebünnen egybe gyütett és öszveszörzett, a fabuláknak értelmével egyetembe Heltai Gáspár. (Toldy Fer., a mag. költészet kézikonyve, 1855, I 98).

<sup>26)</sup> Isteni dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek.

authentischen Textes möglich zu machen. Seine Wirksamkeit griff demnach, wenn ichon von einem ganz unabhängigen Standpuntte aus, vollständig in die historischen Bestrebungen Paul Iftvanfis, Brenners von Bistrig, und Johannes Zjambotis von Tirnau ein, deren ich bei anderer Gelegenheit gedacht habe. In der Darftellung der Regierung Mathias Hunyadis folgte er im wesentlichen den Angaben Bonfinis; die Eigenthümlichteit seiner geistigen Richtung bewährte er nur darin, daß er seiner Abneigung gegen das Papst= thum in häufigen Randbemerkungen Luft machte. Bei Fortsetzung seiner Arbeiten erkannte Heltai den Werth der geschichtlichen Gesange in ungarischer Sprache. Er veranstaltete daher eine Sammlung derselben, die er im Jahre 1574 unter bem folgenden Titel berauß= gab: "Cancionale, das heißt geschichtliches Liederbuch, worinnen mancherlei schöne Erzählungen gedruckt find von den ungarischen Rönigen und anderen schönen Begebenheiten. Ergetlich jum Lefen und Anhören"27). Es find darin Gesänge von den beiden Temes= vari, Tinobi, Baltai, Bantai, Gorcfoni, Fazetas und anderen aufgenommen. Ohne Zweifel hatte Heltai diese geschicht= lichen Liederdichter bei den vorbereitenden Arbeiten für sein vaterländisches Geschichtswerk kennen gelernt; benn bieses erschien schon in dem folgenden Jahre 1575 als "Chronik von den Thaten der Ungarn" 28). Am Schlusse bieses Buches versprach Heltai, sofern Sott es wolle, noch einen zweiten Theil seiner Chronit, ber die Ereignisse bis auf die nächste Gegenwart herabführen sollte. Da dieser nie erschienen ift, und überdies von der Beröffentlichung seiner Chronik hinweg jede Spur von Heltai verschwindet, so dürfen wir annehmen, daß ihn bald nachher der Tod überrascht habe. Dieses lette Werk ist indessen das größte und wichtigste seines Lebens, und zugleich dasjenige, weswegen allein an diesem Orte von ihm gesprochen werden muß.

Heltai war nicht Forscher im engeren Sinne, er konnte für

<sup>27)</sup> Cancionále, azaz historiás Énekeskönyv, melyben külembkélembféle szüp löttdolgok vadnak nyomtatva a magyar királyokról és egyéb szép löttdolgokról. Gyönyörüségessek olvasásra és hallgatásra.

<sup>28)</sup> Chronika az Magyaroknak dolgairól. (Haner etc. p. 202.)

feine Chronik keine neue urkundliche und archivalische Schätze benutzen. Dazu stimmten damals die Lage der Dinge und die Richtung des öffentlichen Geistes in Ungarn durchaus nicht; und selbst wenn Heltai etwas berartiges gewollt hätte, so gewährte ihm doch sein innerlich viel bewegtes Leben, seine nach allen Seiten hin in Anspruch genommene Thatigkeit hierfür nicht die nöthige Rube. Sein Buch war im wesentlichen nichts anderes, als eine Bearbeitung des in dem Werke Bonfinis zusammengetragenen Stoffes. Er selber erflärte dieses in anspruchloser und unumwundener Weise, indem er auf das Titelblatt die folgende Stelle setzte: "Raspar Heltai hat diese Chronik in ungarischer Sprache verfaßt und dieselbe aus dem großen Werke Anton Bonfinis und anderen Geschichtsbüchern mit nicht geringer Mühe (nem kiczin munkaval) in Ordnung gebracht". Er konnte und wollte bemnach lediglich ein Werk, welches die Geschichte seines Landes in der den meisten unzugänglichen la= teinischen Sprache behandelt hatte, durch Uebertragung in das un= garische allen Klassen und Areisen bes Volkes näher bringen. Noch deutlicher hat er sich darüber in der Einleitung zu seiner Chronik ausgesprochen, wo er von dem Berhältnisse Bonfinis zu König Mathias und des letteren freigebiger Unterstützung wissenschaftlicher Leistungen spricht. "Denn wenn König Mathias", so sagt er dort, "nicht so reichlich gespendet, ober in wächsernem Geschirre mit Kornel= reisern gekocht hatte, wie die jetigen Fürsten und Herren thun wahrlich! es ware auch nicht der Fegen von einer Chronik zu Stande gekommen, und kein Mensch wüßte, wie die Ungarn herein= gekommen, und von wannen sie in das Reich gekommen wären, und welches von Anfang an in dem Reiche die Fürsten und Ronige ge= wesen wären, und anderes mehr. Deswegen sollten alle gutgefinnte Manner ihm Dank wissen; auch durften diejenigen der Werthschätzung werth sein, welche sich darum bemüht haben und noch immer darauf hinarbeiten, auf daß die Ungarn in ihrer eigenen Sprache die ruhm= vollen Thaten ihrer Vorfahren anschauen können; aber nur wenige finden sich, welche zu irgendwelcher Dankesleiftung an die armen biederen Leute geneigt wären. Was machen ? So war die Welt von Anfang an. Run, so möge benn auch ein jeder es nach seinem Behagen treiben!" Bei solchen ziemlich unzweideutigen Rundgebungen will Heltai nur von seinem eigenen Standpunkte aus beurtheilt sein, und dies kann um so unbedenklicher geschehen, da selbst ein oberflächlicher Blick sein Berdienst in deutlicher Weise erkennen läßt. Heltais Buch ist nicht eine bloße Uebersetzung und, die Bertheilung des Stoffes abgerechnet, nicht einmal Nachahmung. Er hat die gezierte Darstellung Bonfinis in die einfache Sprache des Bolkes umgewandelt, und niemand würde durch die markige Weise, in welcher Heltai seine Gegenstände behandelt, an den Italiener erinnert werden. Daher das hauptsächlichste Berdienst seiner Chronik, vor allen Dingen zur Erhaltung des geschichtlichen Bewußtseins unter dem Bolke kräftig mitgewirkt zu haben.

Heltai beginnt wie Bonfini mit ber Beschreibung von Scothien; aber den Schwall hochfliegender Gelehrsamkeit und unfruchtbaren Wissens, den dieser dort entfaltet, hat er mit praktischem Geiste in wenige, einfache und greifbare Thatsachen verdünnt. scheint denn doch", so sagt er wörtlich, "daß diese Dinge für einen schlichten Ungar nicht nothig seien. Das mögen finnische Studenten im lateinischen Bonfini nachlesen, wenn fie Luft dazu verspüren". Ausführlich bespricht er dagegen die damalige Eintheilung Ungarns in fünfundsiebzig Comitate (varmegyek), wobei er Gelegenheit findet, die Darstellung des italienischen Geschichtschreibers vielfach zu berich-Mit sichtbarer Vorliebe verweilt er sobann längere Zeit bei dem siebenbürgischen Lande, und bildet sich von dort aus den Ueber= gang zu der Urgeschichte ber Magharen. In dieser folgt er, soweit es die Anordnung des Stoffes betrifft, im wesentlichen der Auffaffung Bonfinis, obicon er in der Darftellung selber wie überall die Gigenthumlichkeit seines Wesens behauptet. Wie jener verquickt er die Geschichte der Ungarn in diejenige der Avaren, läßt die ersteren mit Karl dem Großen kämpfen, und bringt dadurch, überdies von der zaubervollen Großartigkeit dieses Fürsten bestochen, die Geschichte seines Landes in eine widerspruchvolle Berwirrung, welche noch in die Epoche des wirklichen Auftretens der Magnaren hineinreicht. Die Thaten des Almos und Arpad, und die Verwickelungen mit Swatoplud tragen fich schon vor ben Zeiten Karls des Großen zu, und später brechen die Magyaren, die sich mittlerweile in der Ballachei und ben nördlichen Gegenden von Griechenland verschlüpft haben,

mit neuer Macht hervor um sich über die europäischen Gegenden zu Erft mit bem Fürften Bejza, bem Bater Stefans bes Beiligen, findet Heltai den geschichtlichen Boden wieder. Weicht er nun auch in ber hierauf folgenden Geschichte ber Rönige nur selten von der zu Grunde gelegten Quelle ab, so hat er doch durch eine lichtvolle Bertheilung des Stoffes seinem Buche den Charakter einer volksthumlichen Chronik zu sichern gewußt. Die Geschichte je eines Königs ift in einen Hauptabschnitt mit entsprechender Angabe des Inhaltes gebracht, welcher wieder in einzelne Rapitel zerfällt. Den einzelnen Absätzen dieser letteren, welche verschiedene Thatsachen dar= stellen, gehen Zusammenzüge zur Seite, welche am Rande angebracht und mit scharfer Genauigkeit abgefaßt find. Diese technische An= ordnung ist indessen bei Heltai nicht bloß äußerlich; er hat den inneren Faden der Begebenheiten damit in Ginklang gebracht, und weicht gerade darin wie in der Beurtheilung der Thatsachen über= haupt sehr häufig von Bonfini ab. Ich hebe zu dem Ende, um dies durch ein Beispiel deutlich zu machen, namentlich die große Berschiebenheit zwischen beiden in der Schilderung der Regierung des Ronigs Ladislaus I hervor. Bonfini sagt im Einklange mit Turóczi, daß dieser Fürst unter jubelndem Zurufe von allen Großen des Reiches einstimmig zum Könige erhoben worden sei; Heltai dagegen giebt zu verstehen, daß sich die weltlichen Herren anfänglich zu Sa= Iomon hingeneigt hatten, der ein weltlicher und ritterlicher Mann gewesen sei, und sich wenig um das narrische Ceremonienwerk ber Beifilichkeit gekümmert habe ( . . . ., és keveset gondolna a papoknak pepecselésseknek ajítatosságával), daß aber die Erzbischöfe und Bischöfe die Wahl des Ladislaus durchgesett hätten. Er be= weift damit die Sicherheit seines geschichtlichen Taftfinnes; benn eine ruhige Prüfung der späteren Thatsachen zeigt in der That, daß ein ansehnlicher Theil ber Reichsmagnaten noch längere Zeit auf Salo= mons Seite stand. Die Frömmigkeit des Königs, welche Bonfini mit verschwenderischer Freigebigkeit von Worten zum himmel erhebt, tömmt dem ultraprotestantischen Heltai keineswegs gelegen; ja er meint sogar, man habe ihn nur darum gewählt, weil er mit vollen Handen Schenfungen an die Beiftlichkeit gemacht: auch habe er, sobald er Rönig gewesen, Rlöster gegründet, Rirchen und Rapellen

erbaut, und denselben reichliche Güter zugewendet. "Und zu allen Zeiten" so sett er hinzu, "wohnte er regelmäßig allen Hochamtern, Frühmessen und Bespern bei. Und auch nur dieses schien den Bischöfen und ihren Dienern von Rothen zu sein". Rach Bonfini war es eine höhere Eingebung, welche den König Ladislaus zu dem Entschluffe führte, die Gebeine bes heiligen Stefan aus dem Grabe emporheben zu laffen, und sie zu einem Gegenstande frommer Berehrung zu machen. Rach Heltai war es bloß die Geistlichkeit, welche den König dazu anstachelte, weil sie aus dem Körper des heiligen Stefan eine Reliquie machen wollte. Wie er solchergestalt die Motive in den Handlungen des Königs bedeutend verändert, so hat er die Thatsachen aus der Regierungszeit desselben auch äußerlich anders ausammengestellt. Es ließe sich eine große Zahl solcher Abweichun= gen darlegen, wenn es sich überhaupt der Mühe verlohnte diese Seite des Heltaischen Buches noch weiter zu verfolgen. Sie begleiten die ganze lange Reihe der Könige, und selbst die Regierung des soust von Heltai hochverehrten Mathias Hunyadi ift nicht ganz davon verschont geblieben. Das Werk Bonfinis konnte nur bis in die erften Jahre der Regierung Bladislavs II zur Grundlage dienen; den größeren Theil der Begebenheiten aus der Zeit dieses Königs wie seines Sohnes und Nachfolgers bis zur verhangnifvollen Schlacht von Mohacs mußte Heltai aus anderweitigen zeitgenössischen Quellen ergänzen, die ohnehin seinem eigenen Leben näher lagen. Mit fühlbarem innerem Schmerze schildert er die Zerklüftung der öffentlichen Zustände nach dem Tode des Königs Mathias, die Bernichtung der von ihm geschaffenen Werke und Einrichtungen, und vor allem die herzlose Beise, in welcher die großen herren bes Landes, und unter ihnen gerade diejenigen, welche dem großen Hundadi ihre Erhebung verdankten, die Familie deffelben in den Staub zu treten bemüht waren. Der kurze Abschnitt über die Schlacht, in welcher der junge Johannes Hunnadi von Stefan Bathori und Paul Rinizst auf das Haupt geschlagen wird, hat an dem Rande die bezeichnende Inhaltsanzeige erhalten: "Dant der Herren für bes Ronigs Mathias große Wohlthaten". Etwas unhöflich fertigt er die Königin Wittwe Beatrig ab. Bekanntlich wollte diese um jeden Preis ihre Vermählung mit dem neuen Könige Wladislav durch-

seten, und ber Erzbischof Beter von Ralocsa gab sich dazu ber diesen Plan bei bem Reichstage von Buda mit seinem Ansehen zu unterftützen. "Aber die ganze Bersammlung", so heißt es bei Heltai, "sprach gegen diese Beirath; denn man wünschte nicht, daß er diese unfruchtbare Weibsperson zur Gattin nehme, sondern sich mit einem jungen schönen Fräulein vermähle, um durch sie dem Reiche Thronerben zu geben". Mit wenigen aber scharfen Worten zeichnet er den in dem Jahre 1514 veranstalteten Kreuzzug, zu welchem man das Bolt unter die Waffen gerufen hatte, den aber die Ungeschicklichkeit des Adels bald in eine gegen ihn selber gerichtete Empörung und in einen blutigen Bauernkrieg umwandelte. "Dieweil nun aber diese sich mit nichten zu einem eigentlichen Kriegs= zuge wider die Türken verftanden, darum zurnten fie auf die Remesch, und sprachen: Sie haben so lange Zeit an unserem Schweiße und Blute gefaugt, und nun verkriechen sie sich und wagen nicht für das Baterland wider die Türken zu streiten. Rommt, ziehen wir auf sie los, auf diese Blutigel! Und so fingen sie an sie zu verfol= gen, zusammenzuschlagen, niederzuhauen und zu spießen". Die blu= tige und grausame Wendung, welche der Aufruhr nahm, mißt Heltai theils dem zweideutigen Benehmen Wladislavs, theils den eigensuchtigen Zweden Johannes Zapolyas bei. Erft nachdem dieser mit grausamen Mitteln die Empörung gedämpft hatte, kehrte die eiserne Ruhe der Reaktion zurück. "Und so machten die Nemesch das Gemeinvolk (községet) nicht bloß zu Jobbaghen, sondern zu Sklaven". Die Regierung des Königs Wladislav aber schließt er mit folgender Schilderung: "Und der König Wladislav war von gutem, ruhigem Gemüthe. Und die Ungarn verachteten ihn wegen dieser seiner Gelassenheit. Auch war er freigebig. Und als die Magharen dieses sahen, erbettelten sie alles von ihm. Auch hatten die Herren ihm fast alle Einkünfte entzogen, und er kam deswegen so in Noth, daß man jeden Tag das Fleisch für seine Rüche bei den Metgern von Buda auf Rechnung schreiben laffen mußte. Es schadete ihm sehr, daß er kein Ungarisch verstand. Er mußte alles durch einen Dolmetscher sprechen. Hatte man ihm etwas gesagt, so antwortete er bloß: dobrsa, dobrsa". Die Regierung Ludwigs II, des Sohnes Bladislavs, ift nur turz und ludenhaft behandelt. Die ganze

Darftellung breht sich fast ausschließlich um die Schlacht von Dohács, welche den Tod des Königs herbeiführte, und zugleich der äußeren Unabhängigkeit Ungarns ein Ende machte. Mit diesem Ereignisse schließt sein Werk. Bemerkenswerth ift hierbei die ganz ent= schiedene Abneigung, mit welcher er von Anfang an, und zwar schon unter König Mathias, das Verfahren der Familie Zapolya behandelt. Dem Zeitgenoffen Ludwigs II, dem bekannten Johannes 3ápolpa, schreibt er ein geheimes Einverständniß mit Suleiman II schon vor ber Schlacht von Mohacs zu, und betrachtet ben ungludlichen Ausgang derselben als Folge dieser Berratherei. Diese Beschuldigung gegen Zápolya hat zwar Szalay, wenigstens für diese frühe Zeit, mit überzeugenden Gründen zurückgewiesen; dennoch sprach Heltai in dieser Behauptung eine weit verbreitete Meinung der Zeitgenoffen aus. Um so mehr ift zu bedauern, daß es ihm nicht mehr vergönnt war den in Aussicht gestellten zweiten Theil seiner Chronik zu vollenden. Dieser würde zwar sicherlich eben so wenig als der erste überall unumstößliche Thatsachen enthalten, aber immerhin auf die damalige Stimmung des Volkes, und die gegenseitige Stellung manche interessante Streiflichter geworfen haben.

Hat nun Heltai schon in dem Materiale, obgleich er sich gerade hier auf Bonfini ftugen mußte, seine Selbständigkeit zu behaupten gewußt, so erscheint er dagegen als frei und unabhängig in allem, was im engeren Sinne Stil und Darstellung betrifft. Er hat von Anfang an die schwache Seite der rhetorischen Ueberschwänglichkeit in dem Werke des italienischen Geschichtschreibers erkannt, und seine Borkehrungen dagegen getroffen. Die gebehnten Betrachtungen, welche dieser in seine Darstellung einflicht, die hochgeschraubten Ausbrude, die in grellen Farben aufgetragenen Schilderungen, die zierlich gedrechselten und ausgemeißelten Redeproben seiner Belben alles dies hat der ungarische Geschichtschreiber regelmäßig bei Seite liegen lassen, oder wenigstens auf ein verdünntes Maß zurückgeführt. Selbst in der Satfügung meidet er die Anhäufung der Participien, sowie die Bielgliedrigkeit zusammengesetzter Sätze, und paßt seine Gedanken genau der damaligen Einfachheit der ungarischen Prosa an. Durch diese haushälterische Sparsamkeit in der Anwendung ratorischer Mittel, die er auch in seinen Fabeln trefflich durchge=

führt hat, sicherte er seinem Werke die Eigenthümlichkeit eines Volks= buches, die es auch bis zu dieser Stunde bewahrt hat. Die protestantische Färbung, welche durch sein ganzes Buch hinzieht, hat für uns keinen Werth mehr; aber für Heltais Zeit selber war fie von großer Bedeutung; fie half eingewurzelte Borurtheile befiegen, und die Thatsachen der Geschichte unter neuen Gesichtspunkten betrachten. Trop der vollständigen Rüchternheit seines Wesens gestattete er doch zuweilen dem Sagenhaften, selbst dem Romantischen und abenteuerlichen ben Zugang, sofern dieses nur nicht gegen seine protestantische Anschauung verstieß. So hat er die Einwanderung der Deutschen unter dem Namen der Sachsen sowohl in die Zips als nach Siebenbürgen in das Zeitalter Karls des Großen hinauf= gerückt, obschon sie, wie jest nachgewiesen ift, erst bem zwölften Jahr= hunderte angehört. Ueber die Herkunft der Hunhadi nahm er des langen und breiten jene seltsame Erzählung auf, welche Johannes Hunyadi'n von Raiser Sigismund und einem wallachischen Fräulein abstammen läßt; sie gehört aber nunmehr nach Teletis gründlichen Forschungen in das Reich geschichtlicher Fabeln. Demungeachtet bleibt Heltais Chronit ein merkwürdiges Buch, und dies um so mehr, da fie an dem Abende seines Lebens, und nach seinem Charakter zu urtheilen, ohne alle Nebenzwecke, lediglich im Dienste der Wahrheit geschrieben worden ift. In einer furchtbar schweren Zeit, welche sein geliebtes Vaterland in einzelne Bruchstücke zu zerreißen drohte, entwarf er in der Nationalsprace ein lebendiges und ausführliches Ge= malbe ber ungarischen Geschichte, und legte biefelbe seinem Bolke an Leider bin ich nicht im Besitze der nöthigen bibliogra= phischen Angaben, um nachweisen zu können, ob und in welchem Umfange noch weitere Ausgaben der Heltaischen Chronit veranstaltet worden sind 29). Daß sie aber ein verbreitetes und gelesenes Buch

<sup>29)</sup> Die jüngste Ausgabe ist diesenige, welche Toldy nater dem Titel: Heltai Gáspár magyar krónikája veranstaltet hat. Sie bildet einen Theil der schon oben augesührten größeren Sammlung: Tizenhatodik századbeli magyar történetirók. Régi kiadások és kéziratok után szerkeszté Toldy Ferenc. Pest 1854, I 67–618. Obschon nun diese Ausgabe, wie der Titel besagt, nach älteren Ausgaben und Handschriften veranstaltet worden ist, so wird doch von diesen kechenschaft gegeben.

war, scheint aus zwei Umständen hervorzugehen. Junächst blieb die protestantische Richtung, in der sie geschrieben war, dis an das Ende des Jahrhunderts und noch darüber hinaus fortwährend im Wachsen. Sodann knüpften lateinische Geschichtschreiber wie spätere ungarische Chroniken mehr oder weniger an den Zeitpunkt an, mit welchem Heltai geschlossen hatte. In beiden Fällen läßt sich die Bekanntschaft mit seiner Chronik stillschweigend voraussepen.

Mittlerweile waren die ungarischen Ratholiken in der Pflege historischer Arbeiten keineswegs müßig; nur geschah dies in sehr ver= schiedener Weise, und mit ganz anderen, zum Theil viel ausreichen= deren Hilfsmitteln, als sie den aus dem Bolksleben hervorgegangenen protestantischen Schriftstellern zu Gebote standen. Trop der fortschreitenden Ausdehnung der protestantischen Glaubensgenoffenschaften blieben die Staatsgewalten auf das engste und fast ausschließlich mit der katholischen Kirche verbunden, und gerade das gewaltsame Dazwischentreten der türkischen Herrschaft beförderte die enge Berbindung swischen jener und ber durch das habsburgische Haus vertretenen Monardie, obschon durch den gleichen Umstand auch der Verbreitung der evangelischen Lehre unter den Bolksmassen mächtiger Vorschub geleistet wurde. Das unaufhörliche Schwanken der politi= schen Ereignisse, die neuen Bündnisse und diplomatischen Berbindungen, zu denen sie nöthigten, die zahlreichen oft umgestoßenen und erneuerten Berträge, welche daraus hervorgingen, förderten den Trieb und das Bedürfniß die hierauf bezüglichen Thatsachen durch schrift= liche Aufzeichnung nach ihrer ursprünglichen Fassung in dem Gedächtniß aufzubewahren, und weckten durch alles dieses die historische Thätigkeit. Man fühlte zugleich, daß es sich in den heißen Kämpfen, welche nun einmal auf ungarischem Boben entzündet waren, nicht bloß um eine vorübergehende Ueberlegenheit durch rohe Rriegsge= walt, sondern um dauernde und haltbare Siege mit Hilfe leitender Ideen handle. Unter der drängenden Einwirkung aller dieser Trieb= federn sehen wir im Laufe des sechszehnten Jahrhunderts eine ganze Reihe von Geschichtswerken entstehen, welche fast alle den gleich= zeitigen Begebenheiten, und etwa höchstens noch den unmittelbar vorausgegangenen Zeiträumen zugewendet sind. Gerade die besten derselben sind von hochstehenden geistlichen und weltlichen Bürden=

trägern ausgegangen, die in den Mittelpunkt der öffentlichen Gesschäfte und Angelegenheiten gestellt waren, und daher die bequeme Benutzung authentischer Staatsschriften und Urkunden zur Hand hatten. Diese Werke wurden ohne Ausnahme in der lateinischen Sprache verfaßt, und so blieb man auch darin den alten Ueberslieferungen getreu, daß man sich desjenigen Idioms bediente, welches seit den Tagen Stefans des Heiligen die officielle Sprache des Landes geworden war. Es kann nicht meine Absicht sein, die um diese Zeit entstandenen zahlreichen Schriften mühsam bis in das kleinste zu verfolgen; es wird vielmehr zur Aushellung meines Gegenstandes dienen, wenn ich mich auf einige Schriftsteller beschränke, welche als die vornehmsten Repräsentanten der damals in Ungarn in der anges deuteten Richtung sich entwickelnden Thätigkeit betrachtet werden müssen.

An die Spite dieser Männer haben wir jedenfalls den Erzbi= schof Anton Berancsics zu stellen, obschon er kein eigentliches größe= res und zusammenhängendes Geschichtswerk verfaßte, und mehr nur mit der Zusammentragung und Anordnung eines umfangreichen historischen Materials beschäftigt war. Seine erste Jugend fällt noch in die Regierungszeit Wladislavs II; er sah das heimische Rö= nigthum den Angriffen Suleimans II erliegen, nahm in der Kraft des Mannesalters Antheil an dem langen Zwiespalte zwischen den Zápolya und Ferdinand I und erlebte noch die Zeiten Stefan Bathoris in Siebenbürgen und des Raisers Maximilians II in Un= garn. Da er mährend dieses ganzen Zeitraums die wichtigsten Aemter bekleidete, und in den Staatsangelegenheiten vielfach ver= wendet wurde, so war er in der vortheilhaften Lage sich eine genaue Renntniß der Begebenheiten zu verschaffen, und vor allem die diplo= matischen Fäden zu verfolgen, die sich in großer Mannigfaltigkeit durch dieselben hindurchwinden. Das ihm auf solche Beise zuflie= Bende Material übersah und durchdrang er schon in dem Momente des Handelns mit historischem Blicke, worin ihn eine reiche Lebens= erfahrung und seine vielseitige Bildung wesentlich unterftütten. Bon einer patrizischen Familie abstammend war Anton Berancfics am 29. Mai 1501 80) zu Sebenico in Dalmatien geboren, welches sich da=

<sup>30)</sup> Rach den einen würde seine Geburt in das Jahr 1498 fallen

mals noch unter venetianischer Herrschaft befand. Schon in früher Kindheit verließ er das väterliche Haus, und tam sehr bald nach Ungarn; denn nachdem er bei seinem mütterlichen Großvater, bem Michael Statilius in Traw (bem alten Tragurium), einige Jahre verweilt hatte, wurde er nach Besaprem zu dem Bischofe Peter Berizlav entsendet, einem Anverwandten der Familie, der von jest an die Erziehung des Anaben übernehmen wollte. Als derfelbe aber bald darauf von den Türken getödtet wurde, so nahm ihn ein anderer Oheim, der siebenbürgische Bischof Johannes Statilius, bei sich auf. Unter der Leitung dieses strengen Mannes vollendete Verancsics die für die Hochschule vorbereitenden Studien, und bezog hierauf nach dem Wunsche desselben die Universität von Padua. Aber auch diese schöne Zeit der Muße, die jedem Jünglinge, der zum erften Male mit freier Bewegung in das Gebiet seiner Wiffen= schaft eintritt, theuer und unvergeglich bleiben muß, sollte unter= brochen werden. Die mittlerweile eingetretene Schlacht von Mobacs hatte alle Verhältnisse dermaßen erschüttert, daß ihn sein Obeim schleunigst nach Siebenburgen zurüdrief. Bald nach diesem trat er in die Dienste des Königs Johannes Zápolya, und nach dem Tode desselben auch in diejenigen der Königin Wittwe Jabella, und ward von beiden Regierungen zu einer Reihe von Sendungen und Unterhandlungen sowohl innerhalb wie außerhalb des Landes verwendet. Bu wiederholten Malen hatte er sich an den polnischen Hof zu begeben; zweimal reifte er im Interesse seines königlichen Hauses nach Rom, zuerst um mit Clemens VII und später um mit Paul III die Unterhandlungen zu führen. Sbenso übernahm er eine Botschaft an König Franz von Frankreich, eine andere an Heinrich VIII von England; mehrere Male befand er sich bei König Ferdinand I zu Wien und Prag. Eine so vielfache diplomatische Thätigkeit machte ihn mit allen öffentlichen Angelegenheiten Ungarns auf das innigste ver= traut, und verschaffte ihm zugleich eine genaue Renntniß der äußeren

<sup>(</sup>Engel, Gesch. d. nng. Reiches, IV 220), nach den anderen in das Jahr 1504 (M. G. Kovachich, scriptores rer. hung. minores 1798, Budae I 194). Ich selber bin der Angabe Lad. v. Szalays in der Borrede zu seiner Ausgabe der Werte Berancsicsens gefolgt.

und inneren Lage ber meisten europäischen Staaten. Die verworrenen Berhältnisse Siebenbürgens und die wankende Macht Isabellens bestimmten ihn endlich in die Dienste Ferdinands zu treten. Anfäng= lich mit kleinen geiftlichen Würden ausgestattet, wurde er nach Berfluß weniger Jahre zum Bischofe von Becs (Fünftirchen) erhoben, woselbst er von 1553 bis 1557 verweilte. In dem letztgenannten Jahre verdankte er der ununterbrochen fortbauernden Huld des Königs die Versetzung auf das Bisthum Erlau (Eger). Seit dem ersten Eintritte in die Dienste des habsburgischen Königs wurde Berancsics'ens Thätigkeit neben seinem geistlichen Berufe auch für die öffentlichen Angelegenheiten, ganz besonders aber für die Berhandlungen mit der Pforte in Anspruch genommen. Schon vor seiner Ernennung zum Bischofe von Pécs hatte er mit Ali Pascha, dem türkischen Statthalter von Ofen, eine persönliche Unterhandlung zu führen; als Bischof von Pécs unternahm er in Verbindung mit Franz Zap seine erste, als Bischof von Erlau mit Christof Teuffenbach seine zweite gesandtschaftliche Reise nach Konstantinopel. Seine vierzigjährige diplomatische Thätigkeit belohnte endlich König Maxi= milian am 17. Ottober 1569 mit der Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Esztergom. Er hatte diese höchste geiftliche Würde des Königreiches noch nicht vier Jahre bekleidet, als ihn auf einer Reise der Tod am 15. Juni 1573 zu Eperjes ereilte.

Das große Berdienst, welches sich dieser Mann um die Försberung der historischen Thätigkeit in Ungarn erworben hat, besteht vor allem in der Art und Weise, wie er seine Sammlungen und Materialien für das Geschichtswert anlegte, das er abzusassen im Sinne hatte, und fast am meisten in dem persönlichen Einslusse, den er auf seine Zeitgenossen ausübte. In seinem staatsmännischen und diplomatischen Berkehre, in seinen zahlreichen Verbindungen mit den Großen des Reichs, in seinem amtlichen wie vertraulichen Ausstausche mit den verschiedenen Herrschern, denen er diente, brachte er diesenigen Slemente und Grundsähe des ungarischen Staatslebens zur Geltung, die von jetzt an mehr und mehr von der hohen Arisstotratie des Landes als die maßgebenden und offiziellen betrachtet wurden. Vor allem schloß er sich mit voller Ueberzeugung an das habsburgische Haus an, weil er darin die einzige Möglichkeit für

die Erhaltung der Reichseinheit, eine sichere Gewähr gegen die Ueber= griffe der Pforte und eine Bürgschaft für die Aufrechthaltung des Königthumes überhaupt erblickte. Diese zuverlässige Treue wurde auch in Wien volltommen erkannt, und mit einer Reihe von Auszeichnungen belohnt. Auf der anderen Seite kannte indessen Berancfics das ungarische Leben viel zu genau um nicht einzusehen, daß die habsburgische Herrschaft eine durchaus nationale Form beibehalten und sich auf die verfassungsmäßigen Zustände des Landes stüten musse, wenn sie ihre Stellung fest begründen und behaupten wolle. Diese Anschauung von den öffentlichen Angelegenheiten war für ihn, wie sich aus zahlreichen Stellen seiner Schriften ergiebt, eine in sich ausgemachte und selbstverständliche, die mit allen geschichtlichen Ueberlieferungen des Bolkes zusammentraf, an denen zweifelvoll zu rütteln die Zeitumstände noch lange nicht gestatteten; gleichwohl wurde diefer zweite Hauptsat seines politischen Bekenntnisses in Wien weniger richtig verstanden und ausgelegt, als der erste. Daß er für die Aufrechthaltung der katholischen Kirche alle Kräfte verwendete, war eine natürliche Folge seiner amtlichen Stellung, auch wenn ihm nicht seine innerste Ueberzeugung dieses geboten hätte; aber auch durch die Verfassung selber glaubte er dazu berechtigt zu sein. So sehr er sich daher in seinem Privatleben durch Milde und die uneigen= nütigste Wohlthätigkeit auszeichnete, welche lettere oft so weit ging, daß er dadurch seine ökonomischen Verhältnisse verletzte — in dem Berfahren gegen die Protestanten war er streng und oft unerbittlich. Duldung in dem heutigen Sinne konnte damals nicht gefordert werden, als die religiösen Parteien noch in unvollendeter Gährung und nicht als anerkannte und festgegliederte Glaubensgenoffenschaften einander gegenüberstanden; sie wurde selbst von den Protestanten nicht immer geübt. Berancsics war ein klassisch gebildeter Mann; es ergiebt sich aus seinen Briefen und Schriften, daß ihm stets einige der alten Schriftsteller zur Hand waren, die er sich sowohl für seine prattische Wirksamkeit als für seine wissenschaftlichen Arbeiten zum Daher die schöne Abrundung seiner Vorbilde genommen hatte. Sprace, die einface Entwickelung feiner Brunde, sein klarer Blick 'in die geheimen Regungen und Triebfedern der Menschen, die weitblidende Besonnenheit seines Urtheils. Er war in den Formen

des Anstandes offen und freimüthig bis zu den äußersten Grenzen der Möglichkeit; aber er erkannte auch, daß es Kreise gebe, in denen es unthunlich sei die volle Wahrheit zu sagen, und daß man zu= weilen der Eitelkeit und dem Eigendünkel ein Opfer bringen muffe um höhere Zwede zu erreichen. Berancfics handelte und schrieb jederzeit in dem vollen Bewußtsein der historischen Bedeutsamkeit der Creignisse, an denen er mitzuwirken berufen war, er sammelte sorgfältig alle Briefschaften und Attenstücke, die darauf Bezug hatten; er hatte den festen Entschluß das so vereinigte Material zu einem umfaffenden Geschichtswerke über die Begebenheiten seiner Zeit zu verarbeiten. Der Tod unterbrach die Ausführung dieses Planes; sein schriftlicher Rachlaß verschwand und schien für immer verloren. Und so ware hier auch kaum der Ort von Berancfics zu reben, wenn er nicht durch seine ganze prattische Lebensthätigkeit so wesentlich auf die historische Entwickelung in Ungarn eingewirkt hatte. ihm beginnt die in der Form und Behandlung nach klassischen Mustern gebildete, in Sache und Inhalt conservative Entwidelung anstrebende Geschichtschreibung, im scharfen Gegensate zu jenen popularen Dar-Rellungen Székelys und Heltais, aus denen oft ganz unwillkürlich ein raditaler und demokratischer Geift hervorsprudelte.

Die Sage von einem von Berancfics verfaßten, aber handschriftlich gebliebenen Geschichtswerke erhielt sich indessen fortwährend in den gebildeten Areisen Ungarns, bis endlich nach dem Berlaufe von zwei Jahrhunderten plötlich Licht in die Sache kam. Im Jahre 1774 nämlich wurde Josef Roller, ber fich mit einer Geschichte des Bisthums Pécs beschäftigte, und deßhalb auch über das Leben und die Wirksamkeit Berancfics'ens urkundliche Rachrichten zu benuten wünschte, durch eine italienische Schrift: Viaggio in Dalmatia del abbate Alberto Fortis darauf aufmerksam gemacht, daß fich die sämmtlichen Papiere des ehemaligen Erzbischofs von Eszter= gom in ben handen der Grafen Draganics in Sebenico befänden, denen sie als seinen Erben zugekommen waren. Der Versuch in den Besitz derselben zu gelangen scheiterte indessen damals noch, und erst nach Verfluß einiger Jahre zeigten sich die Grafen Franz und Rasimir Draganics zur Auslieferung der Papiere bereit. In Folge seltsamer Verwickelungen wurden dieselben zersplittert, wanderten zum

Theil kaufweise aus einer Hand in die andere, konnten aber zulett bis auf einige Stude wieder zusammengebracht werden, und bilben nun einen Bestandtheil der Handschriftensammlung des Rationalmuseums von Pest 81). Aus demjenigen Theile der Papiere, die sich eine Zeit lang in dem Besitze des Grafen Szechenni befanden, veröffentlichte Rovachich schon im Jahre 1798 einige kleinere Stude in seinen: Scriptores rerum hungaricarum minores, aber eine vollständige Ausgabe der gesammten Werte Verancsics'ens in sechs Banden veran= staltete erst Ladislaus von Szalay in den Jahren 1857 bis 1860 32). Sie bilden eine Abtheilung der Monumenta Hungariae historica. Das meiste ist in lateinischer, einiges auch in ungarischer Sprache geschrieben. In der letteren blieb der Ausdruck nicht fehlerfrei. "Berancsics", so sagt Szalan, "verstößt häufig gegen die Regeln der ungarischen Syntag und Wortbiegung. Es wäre von meiner Seite ein noch größerer Fehler gewesen diese seine Fehler verbeffern zu wollen, als von seiner Seite sie gemacht zu haben". Außerdem sind auch manche von anderen verfaßte Stude aufgenommen, welche Berancfics zum Behufe der Abfassung seines Geschichtswerkes sam= Den ansehnlichsten Bestandtheil seiner Werke bilbet sein Briefwechsel, welcher in drei Abtheilungen zerfällt. Die erste umfaßt in zwei Bänden die Briefe und amtlichen Berichte, welche Berancsics mahrend seiner ersten Gesandtschaft an bem turkischen Hofe in den Jahren 1555 bis 1557 an König Ferdinand gerichtet hat, die zweite in einem Bande diejenigen über die zweite Gesandtschaft in Constantinopel an König Maximilian, und die dritte in

<sup>31)</sup> Der Berlauf ber ganzen Sache schwebt noch im Dunkeln. Benigstens kann die Angabe Szalahs, daß die Grasen Draganics erst durch den Frieden von Campo-Formio zur Perausgabe der Papiere bewogen worden seien, nicht wohl richtig sein. Dieser Friede wurde am 18. Oktober 1797 gesschlossen; aber schon am 15. Dezember 1797 schried Rovachich die Borrede zu seinen Scr. r. h. min., in welche Stücke aus der Sammlung des Grasen Szechen ausgenommen waren; dieser aber hatte sie bereits aus dritter Hand an sich gebracht.

<sup>32)</sup> Verancsics Antal összes munkai. Közli Szalay László. Pest, 1857—1860. K. I—VI. In der Abtheil. der Mon. Hung. hist., welche die Schriftsteller (irók) enthalten, laufen sie vom 2. dis zum 7. Bande.

einem anderen Bande die mit verschiedenen Personen gewechselten Briefe, die aber noch alle der Zeit seiner früheren Wirksamkeit in Siebensbürgen angehören. Die von Berancsics theils in lateinischer, theils in ungarischer Sprache verfaßten historischen Aufsäße, welche zwei Bände ausfüllen, bilden kein zusammenhängendes historisches Wert; es sind bloß die ersten Entwürfe zu Darstellungen über wichtige und besonders bedeutsam hervortretende Zeitereignisse, die alle noch von der letzten verbessernden Hand die engere Verbindung unter sich erwarteten. Verancsics selber, in der Vorahnung, daß ihm die Gunst einer endgültigen Ueberarbeitung und Vollendung von dem Schicksale wohl versagt bleiben werde, überschrieb diese Aussäße, die er unter dem Titel: De redus gestis Hungarorum zusammensaßte, mit den nachfolgenden Versen:

Si fatum vitam, si sors dabit otia vitae,
Addetur scriptis ultima lima meis.
Sin minus addetur: quisquis mihi proximus heres
Fies, arbitrio stentque cadantque tuo.

Gleichwohl sind die meisten dieser Arbeiten von bleibendem Werthe. Schon die unter der Aufschrift: De redus Hungarorum ab inclinatione regni historia gegebene Einleitung ift für jene Zeit in umfaffendem pragmatischem Beifte verfaßt; die Schilderung Utjesenichens, der Aufsat: De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae, sowie der andere: Successus rerum hungaricarum anni 1543 enthalten äußerft schätbare Beiträge zur Geschichte Ungarns im sechszehnten Jahrhunderte. Auch die Aufzeichnungen in ungarischer Sprache dürfen nicht übersehen werden. So faßt der Bericht: Az Landorfejirvár elveszésének oka etc. (über die Ursache des Verlustes von Belgrad u. s. w.) von lange her alle Umstände und Berwickelungen zusammen, welche dieses Ereigniß herbeigeführt haben. Man darf mit vollem Rechte bedauern, daß Verancfics das beabsichtigte größere Werk nicht vollenden konnte, weil ohne Zweifel mit seinem Tobe viele Thatsachen, Beziehungen und Berhältnisse, die er in seinem Gedächtnisse bewahrte, und die nur ihm bekannt sein konnten, für immer verloren gegangen find.

Fast gleichzeitig mit Verancsics hat sich ein jüngerer Zeitgenosse desselben als Geschichtschreiber des ungarischen Volkes bemerklich ge-

macht. Frang Forgacs gehört einem altungarischen Abelsgeschlechte an, welches ben Beinamen berer von Shymes trug, einer am Juke der Boralhegyek im Comitate von Ryitra gelegenen Burg, welche von einem Vorfahren der Familie erbaut worden war. Er wurde im Jahre 1510 zu Buda geboren, woselbst sein Bater Sigismund zuerst unter Wladislav II und später unter Ludwig II als Schatzmeister des königlichen Aerars eine geachtete Stellung einnahm. Sorgfältig erzogen berechtigte er schon frühzeitig durch körperliche wie geistige Anlagen zu den schönsten Erwartungen. Während sein alterer Bruder Simon die triegerische Laufbahn wählte, auf welcher er nachmals mancherlei Ehren und Auszeichnungen einerntete, wid= mete fich Franz bem geiftlichen Stande, und besuchte um seiner größeren Ausbildung willen die Hochschulen von Padua und Bologna. Rach der Rückehr in sein ungarisches Baterland erhielt er von dem Bischofe von Besaprem die geiftliche Weihe, und machte fich bei diesem wie bei dem damaligen Erzbischofe von Ralocsa durch geistvolles Wesen, Schärfe des Urtheils und Gewandtheit in Geschäften so beliebt, daß er später jum Domherrn von Erlau beförbert wurde. Der Einfluß angesehener Gonner, mit denen er seine Berbindungen sorgfältig unterhielt, brachte seinen Auf bis vor König Ferdinand, der ihm im Jahre 1556 die Leitung des Bisthums von Ragyvarad übertrug. Schon in dem folgenden Jahre 1557 sehen wir ihn an der Spite einer ungarischen Gesandtschaft, welche fich mit Ferdinand nach Regensburg begab, um den dortigen Reichstag zur Bewilligung eines Hilfsheeres wider die Türken zu bewegen. Es gelang der glanzenden und eindringlichen Beredsamkeit, womit Forgacs in Anwesenheit des Raisers auf die Gemüther der versammelten Stände einzuwirken verstand, diese zu Gunsten Ungarns zu stimmen; ber gewünschte Zuzug wurde gewährt. Dieser Erfolg setzte ihn bei bem Raiser in hohe Gunft, die ihm auch bis zum Tode desselben bewahrt blieb. Ferdinand ernannte ihn zu seinem Geheimrathe; als solcher unterzeichnete er das von Ferdinand im Jahre 1560 erlassene Detret, welches die Rückgabe der den katholischen Kirchen entriffenen Güter anordnete und daher als eine Art ungarischen Restitutionsedictes betrachtet werden kann. Forgacs betheiligte sich lebhaft an den Berhandlungen mit dem Concilium von Trident; eben so eifrig warb und

wirtte er für die Erwählung des kaiserlichen Erbprinzen Maximilian zum ungarischen Könige, die in der That mährend des Reichstages von Pozsony im Jahre 1563 erfolgte. Damit hatte er ben Höhepunkt seiner öffentlichen Wirksamkeit erreicht; denn durch den schon im Jahre 1564 erfolgten Tod Ferdinands I wurde seine Stellung am taiserlichen Hofe schwer erschüttert, und er konnte seinen früheren Einfluß nicht wieder gewinnen. Die geheimen Gründe dieser schnellen Umwandlung sind in den bis jest vorhandenen Berichten nicht genügend aufgeklärt. Die schwierige Lage, in welche Forgacs gerieth, wurde überdem noch durch die zerrütteten Berhältnisse seines Bisthums vermehrt, da der siebenbürgische Fürst Johannes Sigismund Zapolya fich aus allen Kräften ber Bollstredung bes Defretes von 1560 widersette. Er wünschte daher sehnlichst seine Versetzung auf den erledigten Bischofssitz von Spör (Raab); als ihm aber diese Bitte abgeschlagen und ein anderer mit dieser Würde betraut wurde, verlor er die ruhige Fassung seines Gemüthes. Er verließ den kaiserlichen Dienft und wendete sich nach Siebenbürgen. Das Ber= hältniß, in welches er von da an zu dem zweiten Zápolya trat, ift nicht ganz klar; nur so viel wissen wir, daß er Siebenbürgen bald wieder verließ und sich nach Italien wendete, wo er sich außer anderen wissenschaftlichen Studien mit der Bollendung seines schon vor einiger Zeit begonnenen Geschichtswerkes beschäftigte. Forgacs war nämlich längst schon jenem Areise talentvoller Männer beigetreten, die wie der ihm einst freundschaftlich gewogene Rikolaus Olah, ber Borganger Berancsics'ens auf dem erzbischöflichen Stuhle von Estergom, Paul Istvanfi, und andere schon früher genannte eifrig an der Wiederbelebung der historischen Studien in Ungarn arbeiteten. Ebenso hatte er sich an der Bergleichung der verschiedenen Handschriften Bonfinis und ber Berichtigung ihres Textes betheiligt und sich badurch wesentliche Berdienste um die von Bsamboti veranstaltete Ausgabe erworben. In Italien sehen wir ihn in wissen= schaftlichem Berkehre, bald mit dem großen Alterthumsforscher Carl Sigonio in Padua, bald mit den beiden Manucio, Bater und Sohn, in Benedig; er verweilte einige Zeit zu Ragusa und vermittelte durch Benessa eine Abschrift des Werkes, welches Ludwig Tubero, der Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Meleda, über einen Abschnitt

der ungarischen Geschichte verfaßt hatte. Nach dem Tode Johann Rapolyas II tehrte er nach Siebenbürgen zurück und wurde zum Ranzler des Fürsten Stefan Bathori erhoben, welche Würde er bis an das Ende seines Lebens bekleibete. Sein Tod erfolgte entweder zu Ende 1575 oder zu Anfang 1576. Obschon Forgacs durch sein lettes Amt in die Mitte zahlreicher protestantischer Kreise gestellt war, so blieb er doch Ratholik; aber es ist sehr begreiflich, daß seine Ansicht von ihrer früheren Schärfe, die er vielleicht um ehrgeiziger Bestrebungen willen zur Schau trug, vieles verlieren mußte, und diese gemilderte Ansicht ift auch in sein Geschichtswerk übergegangen. In seinem Leben spiegelt sich die politische Zerrissenheit, das wogende Parteigetriebe des damaligen Ungarns zurück, ganz wie in demjenigen Heltais, nur in anderen Formen und auf anderem Gebiete. Beide, der Socinianer wie der ehemalige Bischof von Ragyvarad, fanden ihre lette Wirksamkeit ganz nahe neben einander; aber sehr verschiedene Wege hatten sie zu derselben geführt.

Sein Geschichtswert: Rerum hungaricarum sui temporis commentarii beginnt mit dem Tode Johannes Zápolyas I, und führt die Geschichte Ungarns in zwei und zwanzig Büchern bis zum Jahre 1572, in welchem Maximilians II ältester Sohn, der nach= malige Raiser Rudolf II auf eifriges Betreiben des Baters zum Könige von Ungarn gewählt und gefrönt wurde. Forgács beginnt ohne alle Einleitung, ohne durch irgendwelchen Faden die Bergangenheit mit dem von ihm zum Vorwurfe gewählten Zeitraume zu verknüpfen, und geht gerades Weges in die Erzählung der That-Dieses bleibt auch das haratteristische seines ganzen sachen ein. Buches. Durch seine früherhin einflugreiche Stellung begünstigt war er in den Besitz vieler urkundlichen Nachrichten gelangt, und mit den meisten der handelnden Staatsmänner und Feldherrn per= sönlich bekannt geworden. Er hatte zahlreiche Auftritte hinter den Vorhängen gesehen, die den Augen der Masse gewöhnlich verborgen bleiben, und das eifersüchtige Getriebe der vornehmen Stände nicht minder, als Elend und nagende Sorge in den Hütten der Armuth fennen gelernt. Dieses gesammte Material, über das er bis in die kleinsten Züge und Nebenumstände mit seinem starken Gedächtnisse verfügte, wußte er vortrefflich ju verwenden und zur Illustration

der allgemeinen Begebenheiten zu benuten. Auf diese Weise hat er viele Nachrichten und Thatsachen aufbewahrt, die nur bei ihm zu finden sein dürften. Als er die erste Hand an sein Geschichtswerk legte, war er bereits in vorgerückten mannlichen Jahren, und überdem durch bittere Lebenserfahrungen, verschuldete wie unverschuldete, vollkommen ernüchtert. Wir laufen daher bei ihm keine Gefahr die Handlungsweise der Menschen in rosig verschönertem Lichte ausge= somudt zu finden; er kehrt im Gegentheile oft unerbittlich und rud= sichtslos genug die Schattenseiten der Begebenheiten hervor. Dies find die entschiedenen und bleibenden Borzüge seines Werkes; ganz nahe an diese grenzen aber auch die Mängel. Eben weil Forgacs sich in Einzelheiten und Besonderheiten vortrefflich bewegt, gewinnen auch nichtige Geringfügigkeiten und kleinliche Gesichtspunkte die Herr= schaft über ihn, und er erhebt sich mit Mühe zu einer höheren Auffaffung der Dinge. Selbst die Abschnitte über die europäischen An= gelegenheiten, in die er öfters hinübergreift, machen im Grunde bavon keine Ausnahme. Er anerkennt in den damaligen Zuständen eine gewisse fatalistische Nothwendigkeit; aber erfüllt von dem Ruhme der ungarischen Vorzeit, versetzen ihn die Menschen der Gegenwart in eine bittere satyrische Stimmung, und er erblickt keinen Ausweg mehr aus dem Gewirre seiner Zeit. Er ist vielleicht geistvoller, schärfer, beweglicher als Verancsics, aber ihm fehlt jenes schöne sittliche Gleichgewicht der Seele, welches den Erzbischof von Eszter= gom in den schwierigsten Lagen des Lebens aufrecht erhält und uns in den Aeußerungen und Handlungen desselben so wohlthuend an= Nur selten läßt er sich in pragmatische Erörterungen ein; aber er weiß seine Urtheile mit vielem Geschicke in die Darstellung der Thatsachen einzuslechten und begleitet seine persönlichen Schil= derungen mit Bemerkungen, die bei aller scheinbar ruhigen Gegen= ständlichkeit zuweilen an das böswillige streifen. Die lateinische Sprace beherrschte er vollkommen: er schreibt meift elegant und klar; es sind verhältnismäßig nur wenige Stellen, in denen gehäufte und unforrette Ausbrücke Gegenstand und Gedanken verdunkeln. In den Zeitangaben ift er nicht immer bestimmt, sowie überhaupt sein Buch mit fritischer Vorsicht benutzt werden muß. Demungeachtet sind und bleiben die Commentarien des Franz Forgacs .eine höchst

wichtige Geschichtsquelle, sowohl bes Verfasst selber wegen, als um bes Talentes willen, mit dem sie verfast sind. Sie wurden daher auch schon frühzeitig, wenn auch nur aus der Handschrift, von anderen Geschichtschreibern zu Rathe gezogen und viele von Forgacs berichtete Thatsachen durch andere Vücher verbreitet, bevor man ihren Ursprung kannte. Erst zu Ende des verstossenen Jahrhunderts besorgte Alexius Horanyi eine Ausgabe des Werkes.). Daß er sür dieselbe Handschriften benutt habe, sagt er auf dem Titelblatte, unterläßt es aber, was gerade bei Forgacs von Wichtigkeit gewesen wäre, über Beschaffenheit und Schickal derselben irgendwelche Ausstunft zu geben.

Der bedeutendste ungarische Geschichtschreiber des sechszehnten Jahrhunderts ift jedenfalls Rikolaus Iftvanfi. Da sein Wert bald nach seinem Tode im Drude erschienen und von großem Einflusse auf die historische Bildung in Ungarn gewesen ist, so bedaure ich um so mehr über die innere Entwickelung wie über die öffentliche Laufbahn dieses Mannes, so bedeutsam auch beibe gewesen find, nur bruchftudartiges geben zu konnen. Die in meinen Sanden befindlichen Hilfsmittel beschränken sich auf weniges, und andere ungarische Werke, welche etwas ausführlichere biographische Rotizen über ihn enthalten dürften, sind mir nicht zugänglich gewesen. So blieb ich im wesentlichen auf die allgemeinen Werke über ungarische Geschichte beschränkt. Ritolaus Iftvanfi von Risassonpfalva, um das Jahr 1535 geboren 84), gehörte einer angesehenen ungarischen Familie an, beren Güter in ber Umgegend von Pécs lagen, und war Sohn jenes Paul Istvanfi, den wir schon bei mehreren Gelegenheiten als eifrigen Beförderer ungarischer Historie und Literatur kennen ge-

<sup>88)</sup> Francisci Forgachii de Ghymes Pannonii rerum hungaricarum sui temporis commentarii, libris XXII e MS in lucem prodeuntes ed. Alexius Horányi. Posonii et Cassoviae, 1788.

<sup>84)</sup> Andere nennen das Jahr 1588. (J. G. Th. Grässe, Lehrb. einer allg. Literärgeschichte 1852, III 1 S. 1130—1132). Da aber A. Hierat in der Borrede zur kölner Ausgabe seines Werkes ihn ausdrücklich einen octogenarius viridi senecta miles nennt, so bleibe ich vorläufig bei meiner Angabe stehen.

lernt haben. Schon der Ruf und Charafter eines solchen Vaters würde dafür bürgen, daß dem Sohne eine sorgfältige Erziehung zu Theil wurde, wenn nicht seine spätere vielseitige Wirksamkeit und feine Leiftungen selber gang entschieden darauf hinwiesen. Wahr= scheinlich auf der Schule von Pécs vorgebildet, besuchte er späterhin die Universitäten von Padua und Bologna, und erwarb sich eine genaue Renntniß der lateinischen und griechischen Sprache; außerdem handhabte er auch die wichtigsten europäischen Sprachen mit großer Leichtigkeit. Schon balb nach seiner Rücktehr aus Italien leistete er Kriegsdienste, wozu die bedrängte Lage seiner nächsten Heimath, die den türkischen Angriffen unmittelbar ausgesetzt war, die natürliche Aufmunterung gab. Seine erste Ariegsschule machte er unter der Anführung des nachmals so berühmt gewordenen Rikolaus Zringi in Szigeth. Späterhin kam er in Verbindung mit Nikolaus Olah, dem Erzbischofe von Esztergom, der zugleich die Stelle eines Statthalters befleidete, und ward dessen Setretär. Dieses Amt vorzüglich scheint ihm den Weg zu dem Vertrauen des Raisers Maximilian gebahnt zu haben, der ihn von jest an häufig zu diplomatischen Sendungen und Verhandlungen verwendete. Im Jahre 1578 wurde er unter Kaiser Rudolf II Mitglied des königlichen Rathes, und schon im Jahre 1581 unter Zustimmung des Reichstages von Pozsony zum Propalatin von Ungarn ernannt. Da damals die Würde eines eigentlichen Nadors unterbrochen geblieben war, so hatte er in seiner Stellung den König besonders in gewissen Zweigen des obersten Gerichtswesens zu vertreten. Bon da an blieben Einfluß und Ansehen Iftvanfis in den Areisen der höchsten Landesverwaltung lange Zeit ungeschwächt; er nahm an allen öffentlichen Angelegenheiten, und vorübergehend selbst an der Ariegführung eifrigen Antheil. Diese staatsmännische Thätigkeit verrieth selbst in seinem Greisenalter noch dieselbe Energie und Rüftigkeit wie in jungeren Durch seine Mitwirkung vornämlich kam am 11. Novem= ber 1606 der Friede von Zsitvatorok zu Stande, in welchem zum ersten Male die gleichberechtigte Stellung Desterreichs von der Pforte zugestanden wurde. Diese verzichtete auf den bisher in Empfang genommenen jährlichen Tribut, und anerkannte ben Raiser für ben ihm zugewiesenen Landestheil als Rönig von Ungarn. Die politische

Birtfamleit Iftvansis endigte indeffen erft zwei Jahre später. Am 17. Rovember 1608, an dem namlichen Tage, an welchem die Bahl seines Gegners Stefan Ingeshazi jum Palatin von Ungarn erfolgte, wurde er vom Schlage getroffen. Er erhielt zwar ben Gebrauch seiner leiblichen und geistigen Arafte, obicon die ersteren nicht in dem früheren Mage, wieder, jog fich aber feitbem von allen Geichaften jurud und farb am 1. April 1615 ju Binicza in dem Comitate von Barasd. Seine Büchersammlung und einen Theil seiner Guter vermachte er den Jesuiten in Zagrab, die Handschrift des von ihm verfaßten Geschichtswerkes dem Cardinal Bazmany mit der Ermächtigung die Beröffentlichung deffelben zu veraustalten. Dieser ließ es in der That schon im Jahre 1622 zu Köln herausgeben 46). Man hat behauptet, das Werk Iftvanfis habe durch die Jesuiten mancherlei Interpolationen erfahren; diese Antlage aber ift, auch wenn sie begründet sein sollte, nur von geringer Erheblichkeit. Diese Einschiedungen und Beränderungen konnten sich boch vorzugsweise nur auf die religiosen und kirchlichen Anfichten des Berfassers beziehen; in diesen aber stimmte derselbe schon mahrend seines Lebens, und daher sicherlich auch in seinem Werte mit bem Cardinal Pazmany volltommen überein. Weit anziehender ware es für uns zu erfahren, auf welchen ursprünglichen Anlagen des Gemüthes die spätere Strenge seiner religiosen Ansicht beruht habe, durch welchen Einfluß im häuslichen Areise dieselbe schon mahrend seiner Jugend genährt worden sei, welche außere Umstände und innere Beweggrunde ihn nachmals in das nahe Verhältniß zu dem erzbischöflichen Stuhle von Estergom brachten: welche Gleichartigkeit des Charakters und der Seelenstimmung, welche öffentliche Rücksichten und individuelle Triebfedern zulett die enge Freundschaft mit Pazmany begrundeten, die beide Männer auf das engste verband. Ueber alles dieses aber habe ich nirgends eine Aufklärung gefunden.

Das Geschichtswerk, welches Istvanfi der Nachwelt hinterlassen,

<sup>85)</sup> Nicolai Isthvanfi Pannoni historiarum de rebus hungaricis libri XXXIV. Nunc primum in lucem editi. Coloniae Agrippinae, sumptibus Antonii hierati. Anno 1622. Cum gratia et privilegio S. Caes. M. speciali.

wird für immer ein unvergängliches Denkmal feines Geiftes, und eines der klassischen Werke der geschichtlichen Literatur Ungarns Die Anfänge desselben führen den Verfasser auf den Tod bleiben. Mathias Hungadis zurud. Er schildert in einer vortrefflichen Uebersicht die Zeiten Wladislavs, und entwickelt aus ihnen mit staatsmän= nischem Scharfblice die Fäden, welche durch die Regierung Ludwigs II zu ben Creignissen seiner eigenen Zeit herableiten. Diesen Zusam= menhang hält er mit sichtbarer Genauigkeit auch in der Schilderung aller jener Begebenheiten fest, die er meift aus personlicher An= schauung kannte, und an denen er selbst mahrend eines halben Jahr= hunderts mitwirkte. In fester und abgeschlossener Berkettung gelangt seine Berichterstattung bis zu dem Frieden von Zsitvatorok und dem bald nachher erfolgten Tode des siebenbürgischen Fürsten Stefan Bocstan; sie berührt noch die turze Wirtsamkeit Sigmund Rakoczis. Mit diesen Thatsachen schließt das vier und dreißigste und letzte wirklich ausgeführte Buch seines Werkes; aber fortwährend thätig und aufmerksamer Beobachter ber Zeitereignisse hatte er die Absicht auch die nachfolgenden Ereignisse in vier weiteren Büchern Da ihn aber die von dem Schlagflusse zurückgeblienachzutragen. bene Lähmung am Schreiben hinderte, so begnügte er sich bloß den Inhalt anzugeben, den er ihnen zugebacht hatte. Darnach würde er die ungarische Geschichte bis zur Erwählung Georg Thurzos zum Palatin, welche im Jahre 1610 erfolgte, fortgeführt haben. Das ausgezeichnete bieses Werkes, wenn wir uns das Jahrhundert vergegenwärtigen, in welchem es verfaßt wurde, und die fortwährend prattische Geschäftsthätigkeit des Verfassers in Erwägung ziehen, ift vor allem die ausgleichende Harmonie in der Benutung und Bertheilung des ganzen Stoffes. Die späteren Zeiten find kaum um= fangreicher behandelt als die früheren, obschon Istvanfi bier bei der Bekanntschaft mit den meisten einflugreichen Personlichkeiten, und im Besitze zahlreicher Dokumente über ein reiches Material zu verfügen hatte, und demnach die Versuchung für ihn nahe lag sich in zahl= reiche Einzelheiten zu verlieren. Aber Istvanfi beherrschte sich selber und seine Aufgabe, behielt das Ebenmaß fest im Auge, verkürzte ober legte ganzlich bei Seite, was dem Gesammteindrucke seines Budes schaden konnte. Der inneren Rlarheit des sachlichen Inhaltes

entspricht die äußere Behandlung durch die Sprache. Der Stil ift rein und trägt überall bas Gepräge klassischer Bildung. Die Sätze werden durch lichtvolle und überschaubare Gliederungen zusammen= gefügt, und halten sich bei aller Fülle ber Beziehungen frei von gedunsener Anhäufung. Nie tritt Istvanfi aus der ruhigen Gegenständlichkeit der Behandlung heraus; die öffentlichen und allgemeinen Gesichtspuntte bleiben vorherrschend; nur selten ergeht er sich in die Berlegung der Persönlichkeiten, und spricht am wenigsten von fic selbst und seiner eigenen Wirksamkeit. Wie in seinem staatsmännischen Leben, so waren es auch in seinem Geschichtswerke zwei folgereiche Grundsätze, die seinem geschichtlichen und politischen Urtheile zum Maßstabe dienten: zunächst treue Ergebenheit an die Fürsten des habsburgischen Hauses als gesetzlich erwählte Könige von Ungarn, sodann unbedingte Aufrechthaltung der römisch-katholischen Kirche. Wenn man auch mit Bestimmtheit annehmen darf, daß diese staatlichen Principien bei ihm aus reinen religiosen und politischen Motiven floffen, und daß es weder in seiner Art noch in seiner Absicht lag, sie mit unbeugsamen Mitteln rudsichtsloser Gewalt burchzuführen, so hatten sie doch unter den gegebenen Umständen immerhin etwas sehr bedenkliches. Dieses lag vor allem in der kunftvollen und meisterhaften Art der Behandlung, welche auf den positiven Charafter seines Volkes, den er genau kannte, vortrefflich berechnet war. Ohne sich in weitläufige Erwägungen oder mühsame Beweisführungen einzulassen, welche nur der zweifelsüchtigen Unficherheit Vorschub geleistet hätten, reiht er Erfolg an Erfolg, Ergebniß an Ergebniß, Thatsache an Thatsache. Seine Urtheile, kurz und bündig, scheinen von unantastbarer Folgerichtigkeit zu sein, und stehen wie aus ehernem Gusse da. Das gefährlichste aber lag in der inneren Natur jener beiden Grundsätze. Sie flossen in seinem Geiste in eins zusammen und erweckten die Meinung, als ob fie durch einander bedingt seien, das eine ohne das andere undenkbar wäre: ein verwirrender Irrthum, der in der ärgerlichsten Weise ausgebeutet werden konnte, und in der That zu den unglücklichsten Mißgriffen und Bersuchen geführt hat. Diese nämlichen Ansichten wirkten auch auf den Geschichtschreiber ungünstig zurück: seine Urtheile über Menschen und Thatsachen, die denselben irgendwie entgegentreten, find

meist unbillig, oft hart. Sagt er doch noch in der kurzen Inhaltsanzeige zu bem acht und breißigsten Buche: tandem Georgius Turzo praestantissimus, nisi Lutheranae religioni faveret, in eius locum a Nobilitate electus est etc. Die äußeren Thatsachen berichtet er mit gewissenhafter Treue, aber er verschweigt manches, was er wissen konnte, und sicherlich auch so gut und besser als an= dere gewußt hat. So fest und unbeugsam seine politische Ueber= zeugung, so warm ift in ihm die Liebe zu seinem Baterlande, zu seiner Berfassung und Unabhängigkeit. Die Aufmerksamkeit, die er auf den Gang der öffentlichen Berhandlungen richtet, die Sorgfalt, mit der er die gesetzlichen Formen der Reichstage zergliedert, sogar das kirchliche Ceremoniell bei Eröffnung und am Schlusse derselben bis in das kleinste schildert, zeigen zur Benüge, wie febr es ihm darum zu thun war in dem Volke den Eifer für seine öffentlichen Berechtsamen mach zu erhalten. Bon biefer Seite vielleicht, aber auch nur von dieser mag er als der ungarische Livius betrachtet werden, wie ihn Josef von Hammer genannt hat 36). Einseitiger Maßstab des Urtheils ist das tadelnswerthe in dem Werte Istvanfis; in allem übrigen bleibt es ein höchst bedeutendes und ausgezeichnetes Werk. Es hat der ungarischen Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts zuerst einen gegliederten und wohlgeformten Leib, der neueren Geschichte Ungarns überhaupt ihre Grundlage gegeben. Es wurde das Handbuch ber Staatsmänner, das Richtmaß der ultramontan = politischen Partei, und mußte auch von den Protestanten sorgfältig beachtet werden. Aus diesem Grunde wurde Istvanfi viel gelesen und gebraucht, wie mehrere Ausgaben beweisen, in denen dem Texte desselben noch weitere Fortsetzungen beigefügt waren 87). Für die Geschichte

<sup>36)</sup> Bei Gelegenheit des Zsitvatoroker Friedens sagt er von ihm: "Die Namen der ungarischen Bevollmächtigten sind aus den edelsten Geschlechtern des Landes, aber unter benselben leuchtet der des ungarischen Livius Nikolaus Istvan fi, im hellen Glanze klassischer Gediegenheit". (Josef von Bammer, Gesch. des osmanischen Reiches, 1834, II 702).

<sup>37)</sup> Man findet dieselben bei Grässe angegeben. Daß aber Istvanst, wie bei diesem behauptet wird, die Werke Szekelys und Tinodis zur Grundlage des seinigen genommen habe, beruht auf ganzlicher Unkenntniß der Sache. (Grässe, Lehrb. e. allg. Literarg. III 1 S. 1180—1182).

seiner Zeit wird es auch in Butunft ein unentbehrliches hilfsmittel bleiben.

Bleichzeitig mit Iftvanfi behandelten noch andere Danner, von benen ich jest bloß Peter von Reva und Ambroffus Sonfoghi nennen will, einzelne Theile ber ungarifden Gefdichte; ich übergebe fie indeffen für biesmal, weil fie einer Richtung angehoren, bie mit ihrem Endziele gulett vollftanbig in die neueren Beiten ausläuft, und auf die ich bei fpaterer Belegenheit ausführlich gurudgutommen gebente. Borlaufig genügt es mir bie weitere Entwidelung bes großen Begenfages ju berfolgen, ber burd Iftbanfis perfonliche Birtfamfeit wie burch fein Geschichtswert wenn icon nicht in bas Leben gerufen, boch ungemein verftartt worben war. Diefelbe ichließt fich genau an bie Birtfamteit bes Carbinals Beter Bagmann an. Diefer berlihmte Mann war am 4. Oftober 1570 gu Ragyvarad bon protestantifchen Eltern geboren, und murbe bon biefen in ber protestantifchen Lehre erzogen. Auf ber Schule von Rolosvar aber trat er als fechszehnjahriger Jüngling plöglich jur tatholifchen Rirche über, und wurde fcon im folgenden Jahre in ben Jefuitenorben aufgenommen. Seine weitere Ausbilbung vollendete er gu Rratau, Bien und Rom, und nachdem er hierburch jugleich in die hoberen Rreife ber europäischen Welt eingeführt worben war, trat er feine erfte Wirtfamfeit in Gras an, wo er querft bie philosophifden und fpater bie theologischen Wiffenschaften bortrug. Bon ba febrte er im Jahre 1607 nach Ungarn gurud, um als Mitglied feines Orbens an ber Befehrung ber bortigen Proteftanten ju arbeiten, mit anderen Worten: um an bem großen Werte ber Gegenreformation Theil gu nehmen, welches bamals von allen Seiten eingeleitet worben war. Seiner eindringlichen Beredfamteit, ber Mugen Umficht in feinem Berfahren, ber Dilbe feines Wefens, und bor allem ber Barme feines patriotifchen Gefühls gelang es in turger Zeit eine gange Reihe bon Familien, borguglich folde, bie bem Rreife ber Dagnaten angehörten, in ben Schog ber tatholifden Rirde jurudguführen. Damals gewann er auch, wie wir bereits gesehen haben, bas unbedingte Bertrauen bes greifen Iftbanfi. Die öffentliche Stimme batte ibn langft icon ale fünftigen Ergbifchof von Gigiergom bezeichnet, als ihn Raifer Mathias im Jahre 1616 zu diefer Burbe erhob, welche

späterhin noch mit dem Cardinalshute vermehrt wurde. Von da an arbeitete Pazmany mit allen seinen geiftigen und sittlichen Hilfs= mitteln auf das eine große Ziel hin, das er sich vorgesetzt hatte. Sanfte Ueberredung blieb jederzeit seine Hauptwaffe; doch scheute er vorübergehend auch ein gewaltthätiges Mittel nicht, wo dieses sich ihm bequem zur Verfügung stellte. Gleichwohl erreichte er seine Absichten nur halb; denn was er dem Protestantismus an räum= licher Ausbehnung abringen konnte, gewann dieser an äußerem Busammenhalte und innerer Befestigung vollauf zurück. Denselben vertheidigten nämlich damals die beiden siebenbürgischen Fürsten Gabriel Bethlen und Georg Rakóczi, welche durch hervorragende Eigenschaften, jener durch geniale Benutung der Zeitumstände, dieser durch beharrliche Ausdauer dem Cardinal Pazmany vollkommen ebenbürtig waren. Noch während seines Lebens mußten in den Friedensschlüssen von Nikolsburg, Gparmat und Preßburg die Rechte und Freiheiten ber Protestanten von Ferdinand II wiederholt an= erkannt und feierlich zugesagt werden, und selbst noch nach dem Tobe des Cardinals, der im Jahre 1637 erfolgte, jah sich Ferdi= nand III genöthigt dieselben in dem Frieden von Linz neuerdings und in erweitertem Umfange zu bekräftigen. Diese Berträge, obschon nachmals bald gleißnerisch vorenthalten, bald gewaltsam gebrochen und jederzeit zweideutig ausgelegt und ausgeführt, blieben gleichwohl die unverrudbaren Grundlagen, auf benen die öffentliche Stellung der evangelischen Rirchen Ungarns beruhte. Selbst die geistigen Debel und Anregungen, welche Pazmany für seine Zwede verwendet hatte, kamen nachmals auch seinen Gegnern zu Gute. Er bediente sich für die populäre Behandlung ascetischer und moralischer Ge= genstände jederzeit der heimischen ungarischen Sprache, und dies in einem Umfange, wie dieses vor ihm von niemanden geschehen war. Die gefällige Einfachheit und Rlarheit seiner Profa tann noch jest als mustergültig betrachtet werden. In diesem Beispiele lag für die Protestanten eine natürliche Aufforderung auch ihrerseits Ansichten und Ideen in der vaterländischen Mundart zu entwickeln, und sich solchergestalt mit dem Bolke zu verständigen. wendeten sie ihre Aufmerksamkeit der Behandlung der Zeitgeschichte ju, da sie aus dieser junächst die Berechtigung ihres gesetzlichen Bestehens nachzuweisen hatten. Auf diesem Wege begegnet uns zu= nächst Johannes Szalárdi, und obschon sein Buch nicht unmittelbar in die Zeit eingegriffen hat, so müssen wir desselben doch hier ge= denken, weil es den damaligen Standpunkt des ungarischen Prote= stantismus deutlich bezeichnet, und so zu den Ansichten Istvansis den vollkommensten Gegensaß bildet.

Ueber das äußere Leben Johannes Szalardis fteben mir nur sehr dürftige Rotizen zu Gebote. In Ungarn geboren, auf ausländischen, wie es scheint, deutschen Universitäten gebildet war er, wie er selber in seinem Buche irgendwo berichtet, im Jahre 1634 als junger Mann von Georg Ratoczi I zu einem der Conservatoren des Staatsardivs zu Gpulaschervar ernannt worben. Stellung blieb er mährend einer Reihe von Jahren, wurde aber bon dem Fürsten zugleich als geheimer Setretar verwendet, und in Anerkennung seiner Berdienste mit mehreren Schenkungen bedacht. Späterhin betleibete er das Amt eines Ariegszahlmeisters, und erhielt im Jahre 1666 durch den Reichstag die Beförderung zum Generalkassirer, starb aber schon im Herbste des gleichen Jahres 88). Diefer Mann nun verfaßte ein Geschichtsbuch unter folgendem Titel: "Neun Bücher der trauervollen ungarischen Chronik, welche zur Verwarnung und Belehrung der kommenden Nachwelt in unserer eigenen Sprache Johannes Szalárdi im 1662sten Jahre gesammelt und niedergeschrieben hat". Diese Chronik ift unter dreifachem Gesichtspunkte von Interesse und Bedeutung. geht der Berfasser von dem siebenbürgischen Standpuntte aus;

<sup>38)</sup> Erst während bes Druckes meines Auffahes kam ich zur Kenntniß der gehaltvollen Abhandlungen über die Literaturgeschichte Siebenbürgens, welche Alexander Szilághi durch mehrere Bände der Buda-Pester Revue veröffentlicht hat. Mit Hilse derselben konnte ich die unrichtigen Rotizen bei Engel durch wenige, aber zusammenhängend begründete Thatsachen ersehen. (Szilágyi Sándor, Erdély irodalomtörténete különös tekintettel történeti irodalmára, in d. ungar. Zeitschrift: Bud aposti szomlo, szorkeszti és kiadja Csongory antal, Post 1858, IV 421—422). Leicht hätte ich nach den Angaben Szilághis auch meinen Mittheilungen über die äußere Lebensstellung Heltais eine präcisere Fassung geben können; seider aber war der Druck dieses Abschnittes bereits vollendet.

er führt uns in die allmälige Entwickelung dieses kleinen Staates zurück, und schreibt mit voller Klarheit über die Bedeutung dessel= ben sowohl für Ungarn als in manchem Betrachte für die all= gemeinen europäischen Angelegenheiten überhaupt. Außerdem bürgt uns die fortwährend vertrauliche Stellung Szalardis zu dem fürstlichen Hause der Ratoczi, daß er sich im Besitze vieler Ur= tunden befand, die er benuten konnte, und daß er zugleich über Personen und Sachen Aufschlüsse zu geben im Stande war, die nicht leicht ein anderer zur Berfügung hatte. Endlich war der Ber= fasser ein eifriger und unbeugsamer Calvinist; er betrachtet und be= urtheilt daher die Angelegenheiten seines Baterlandes im Lichte des strengsten Protestantismus. Dieser aber hatte gerade damals in dem politischen Leben Ungarns eine ganz eigenthümlich und scharf gezeichnete Stellung eingenommen, und das merkwürdige Zwielicht, welches in Folge dessen über alle öffentliche und kirchliche Berhält= nisse des Landes verbreitet liegt, schimmert auch aus dem ganzen Buche Szalardis zurud. Eine turze Zergliederung deffelben mag dieses deutlicher machen.

Die Chronik ift in neun Bücher (könyvek) eingetheilt, welche wieder in einzelne Abschnitte (reszek) zerfallen. Jedem Buche geht eine allgemeine, jedem Abschnitte eine besondere Inhaltsanzeige voran. Schon die Ideen, welche das erste Buch einleiten, "worinnen von den Formen der Verwaltung der Staaten und Reiche, und von dem Beweggrunde, aus welchem diese Chronik niedergeschrieben worden, gehandelt ist, und die Ereignisse in Siebenbürgen unter kurzer An= deutung der im vorigen Jahrhunderte stattgefundenen Begebenheiten bis auf die Zeiten Gabriel Bethlens beschrieben werden" — sind zu beachten, da sie dem gesammten Materiale zur Folie dienen, und in vielen Einzelheiten der nachfolgenden Darstellung sich bemerklich machen. Es hat dem allmächtigen Gotte gefallen — dies ift der Gedankengang bes Berfaffers — die äußeren weltlichen Regierungen unter den Menschen nicht nach dem Grundsate der Gleichförmigkeit Bleichwie die vier Elemente, obschon einzeln feindlich einzurichten. einander entgegengestellt, sich dennoch in dem Körper des Menschen und der übrigen Geschöpfe harmonisch zusammenfinden, so können auch die weltlichen Herrschaften bei sonft verschiedener Berwaltung ein=

trächtig neben einander bestehen, und gerade dadurch Gottes hohe Weisheit offenbaren. Daher die verschiedenen Arten der Berfassung: die aristotratische, welche sich vorzüglich in den Niederlanden und in Belgien vorfindet: die demotratische wie in Helvetien, und endlich die monarcische, welche ihren reinsten Ausbrud in dem romischen Reiche gefunden hat. Aber einer jeden diefer drei Berfaffungsfor= men geht ein gefährlicher Genoffe zur Seite. Die erste führt leicht zur Zwietracht, die zweite zum wühlerischen Kampfe ber Parteien, die dritte wedt die verwegene Lüsternheit nach Willfürherrschaft. Da aber eine jebe berselben als von Gott eingesett zu betrachten ift, und in einer jeden die Pflicht besteht die Gesetz zu beobachten und das Vaterland zu vertheidigen, so darf es menschlicher Einsicht nur gestattet sein durch weise Mischung die Schärfe der einzelnen Bestandtheile abzustumpfen, und das Uebermaß der monarchischen wie der demokratischen Ordnung durch einen aristofratischen Zusat zu mildern. So hat der erhabene Schöpfer es selber in dem Leben der Natur uns vorgezeichnet. Bon einem Urbilde empfangen die Planeten Leben und Bewegung; nach einem bestimmten Gesetze ift das Wanderleben der Araniche, das Reich der Bienen geordnet. Nirgends aber hat Gott seinen Willen deutlicher offenbart als in ber Lenkung ber Geschicke des auserwählten Bolkes Ifrael. Diesem gab er Mosen zum Führer, der unter göttlicher Eingebung das Bolk eintheilte und die siebenzig Aeltesten in seinen Rath erwählte. Den Königen aber machte er die Erhaltung des reinen Glau= bens zur Pflicht, und erst als Rehabeam den weisen Rath der Volksältesten überhörte, brach das Berberben über das Reich herein. Bei diesem Punkte beginnt die Aehnlichkeit der Schickfale Siebenbürgens mit denen von Juda und Frael. Wie Juda unter die Zucht der babylonischen Herrscher, so kam jenes Land — und wahr= scheinlich ebenfalls um des Gögendienstes willen — unter die Obergewalt der türkischen Sultane. So lange indeß die monarchischaristokratische Ordnung nicht aus ihren Fugen wich, und man ben immerhin erträglichen Jahreszins von zehntausend Goldstücken an die Pforte regelmäßig bezahlte, war das Land gleichwohl glücklich. Ein jeglicher lebte ruhig unter seinem Feigenbaume: die Städte erhoben sich aus ihrem Schutte; benn die Gottesfurcht blühete unter

ihnen. Die Familien der Großen trieben hoffnungsvolle Zweige; Remeschég, Kriegsvolt, Bürger, die unteren Volksclassen wie der Mittelstand, waren in sichtbarem Gedeihen; die Hügel, Thäler und Fluren lieferten Getreide, Wein und allerlei Viehheerden in reicher Fülle; es fehlte nicht an Gold und Silber, Rupfer und Eisen, Salz, Milch und Honig. Der Rame Siebenburgens war in der ganzen Chriftenheit geachtet, und wäre fein gewaltsamer Umfturz erfolgt, so hätte kaum ein anderes Land sich mit dem unfrigen ver= gleichen dürfen. Aber alle menschliche Dinge sind unbeständig und vergänglich, und wie unter ben Königen Jojachim und Zedekias die innere Lage von Juda, so geriethen auch die Zustände Siebenbür= gens plöglich in allgemeine Berwirrung. Die Großen des Landes standen einander in feindlicher Gesinnung gegenüber, und die un= sinnige Masse: "Türkenthum und Berrätherei" aus vollen Rehlen schreiend, schob die Schuld gerade auf diejenigen Biedermänner, welche zu allen Zeiten auf das eifrigste bemüht waren den Schaden des Vaterlandes abzuwenden, und namentlich die Grenzhäuser selbst mit Aufopferung ihres Lebens wider die Türken zu vertheidigen. Damit nun die nachkommenden Zeiten und die auswärtigen Bölker der Chriftenheit in den Zusammenfturz Siebenbürgens wie in einen warnenden Spiegel hineinsehen können, hat es Johannes Szalardi unternommen die Erzählung dieser Begebenheiten niederzuschreiben, mit dem Entschlusse ohne Ruchsicht nach dieser oder jener Seite, ohne Ansehen der Person, und gang nach den Grundzügen wahrhaftiger Wirklichkeit dieses Vorhaben in möglichster Rurze auszuführen. — Soweit Szalárdi. Seine Logik ist keineswegs unumstößlich; aber sie öffnet uns einen weiten Blick in die damalige Stimmung ber ungarischen Protestanten. Die tirchliche Reaction hatte es bereits jo weit gebracht, daß man in dem tributären Schutverhältnisse zu der Pforte eine Wohlthat, und in der muthwilligen Lockerung deffel= ben einen Frevel erblickte. Diese Ansicht, durch die Umstände erzeugt, war allerdings vorübergehend; da aber Szalárdi sein Buch gerade unmittelbar nach dem Sturze des Rakoczischen Hauses und der Thronbesteigung Michael Apaffis I schrieb, an einem Wendepunkte also, welcher neue fturmvolle Ereignisse ahnen ließ, so kann es als Vorerläuterung gelten zu den späteren Unternehmungen Tökölis und du dem ganzen Wechsel von willtürlich reaktionären Maßnahmen und erzwungenen Rücksprüngen auf die gesetzliche Grundlage, welche sich durch die langen Türkenkriege und die inneren Bewegungen gemeinsam dis zum Frieden von Szatmár hinziehen.

Den Faden seiner fiebenbürgischen Geschichte sucht der Berfaffer in jenen allgemeinen Ereignissen auf, welche der Schlacht von Mohacs unmittelbar vorausgingen und nachfolgten. In turzer, aber mit Geschid und Sewandtheit geordneter Uebersicht führt er von dort hinweg die Erzählung bis zu dem Auftreten der Familie Bathori, wobei er die gerade in diesem Zeitraume musterhafte Darstellung Istvanfis zur Grundlage nehmen konnte. Er fieht in Stefan Bathori ben Schöpfer einer neuen und befferen Zeit für Siebenbürgen, und tadelt um so entschiedener das Benehmen seines Reffen Sigismund, der zwischen protestantischen und jesuitischen Einflussen bin und her schwankend, an den festgeordneten Beziehungen zu der Pforte leichtfertig zu rütteln begann. Aus lähmender Verwirrung und schwerer Erniedrigung rettete ber thatfräftige Stefan Boxstap das Land; er erzwang den Wiener Frieden, der die Rechte der Protestanten sicherstellte, und verschaffte durch den von ihm eifrig beför= derten Frieden von Zsitvatorok dem kleinen Gemeinwesen eine neue völkerrechtliche Grundlage. Nach kurzer Berührung der Regierungen Sigmund Ratoczis und Gabriel Bathoris verweilt Szalardi langere Zeit bei Gabriel Bethlen, weniger um die äußeren Ereignisse während der Berwaltung deffelben, als vielmehr die großartigen Einrichtungen zu schildern, welche dieser hochbegabte Fürst im Innern des Landes zur Hebung des Wohlstandes und zur Bildung des Bolkes ins Leben rief. Gabriel Bethlen starb schon 1629, kaum fünfzig Jahre alt, und nach einigen unruhigen Bewegungen von vorübergehender Natur folgte ihm Georg Ratoczi I. Die Regierung dieses Fürsten und seiner Söhne ift es nun, welche den hauptsächlichen Inhalt des Geschichtswerkes Szalárdis ausmacht. Hier wird er zugleich unmittelbare und zuverlässige zeitgenössische Quelle. Er behandelt in dem dritten Buche seines Werkes die Thatsachen aus der Regierung Georg Ratoczis I bis zum Jahre 1636, in dem vierten die nachfolgenden Begebenheiten, namentlich die Ariege mit dem Raiser und die Ereignisse bis zu dem Tode des Fürsten. Besonders belehrend wird die ganze

Darstellung für die Renntniß der gesellschaftlichen Zustände, und höchst anziehend durch das genaue Eingehen in das ganze häusliche Leben des Fürsten. Wir lernen die täglichen Beschäftigungen des= selben, seine Uebungen und Bergnügungen, die strenge Religiosität dieses ernsten und nüchternen Charatters tennen. Auch seine Schwächen und Sonderbarkeiten werden blosgelegt. Der sparsame haus= hälterische Beift, der in dem engeren Areise ordnend auftritt, erläutert uns die Triebfedern der öffentlichen Berwaltung, und indem noch andere Persönlickeiten und die politischen Verwickelungen in diese Schilderung hineingezogen werden, gestaltet sich das Bild Georg Ratoczis I unter ber Hand zu einem Sittengemalbe ber ganzen Zeit. Mit fast noch sorgfältigerer Ausführlichkeit geht Szalárdi in die Seschichte Georg Ratoczis II ein, und wir erkennen bald, daß man ohne genaue Kenntniß der Vorgänge in den inneren Kreisen des fürstlichen Hauses die launenhaft wechselnden Schickale dieses Fürsten schwer begreift, der seine ritterliche Thatkraft bald an Entwürfen von großartiger Besonnenheit versucht, bald an planlose und abenteuerliche Händel verschwendet. Nachdem die durch die polnischen Angelegenheiten und die frimschen Tataren herbeigeführten Berwidelungen geschildert worden find, zeigt uns das sechste Buch das Auftreten Georg Rakoczis II in dem durch Rarl Gustav eingefädel= ten nordischen Kriege und die niederschmetternden Unfälle, welche ihm dafür zu Theil werden. Daran schließen sich im siebenten Buche die Ereignisse des Jahres 1660, die letzten Erlebnisse des Fürsten bis zu jeinem Tobe, und das erste Auftreten Johannes Remenns. Das achte Buch enthält sodann die Geschichte dieses letteren, und noch andere Ereignisse der Jahre 1661 und 1662. Das ganze Werk endigt in dem neunten Buche mit einigen Predigten über die Ereignisse ber Zeit.

Die Mittheilungen Szalárdis sind von bleibendem geschichtlichem Werthe. Wir haben uns dabei lediglich mit der ganz eigenthümlichen Form der Behandlung abzufinden; denn die Vergleichung mit dem Volke Ifrael zieht sich durch das ganze Buch hindurch, und zu wiederholten Malen tauchen die Könige Jojachim und Zedekias auf, um in die Betrachtung hereingezogen zu werden. Die häufige Rupanwendung der biblischen Geschichte beruhte bei Szalárdi

auf der Stärke seiner protestantischen Ueberzeugung. Sie ist indessen frei von aller Weinerlichkeit; die Auffassung der Dinge bleibt überall eine frische und kerngesunde, und läßt die Thatsachen unangetaftet. Auch der Stil des Geschichtschreibers hat nicht die wünschbare Entwidelung, Springkraft und Durchfichtigkeit. Seit bem von Bazmann gegebenen, aber von seinen Zeitgenoffen wenig erreichten Beispiele war die ungarische Prosa in einer steten Umwandlung begriffen, die noch lange nicht mit sich im reinen war, und fortwährend mit der Handhabung ber sprachlichen Formen zu fampfen hatte. Wenn uns bei Heltai die Eintönigkeit der unablässig aneinandergereihten ein= fachen Sätze ermüdet, so ift es bei Szalárdi umgekehrt die Langathmigkeit seiner Perioden, welche den Leser wie ihn selber in Berwirrung bringt; die furchtbare Länge seiner mit eingeschobenen 3wischengliedern vollgepfropften Sate tann auch eine eiserne Beduld ermüden. Für die qualvolle Mühe, die er uns auf diese Beise bereitet, wird man indessen fast auf jeder Seite des Buches durch andere Vorzüge entschädigt. Szalárdi hat ein richtiges Berständniß für die Bedürfnisse seiner Zeit; er weiß es, daß es Forderungen der Menschlichkeit und fortschreitender Bildung giebt, die nie und nim= mer abgewiesen werben können. Wenn Iftvanfi unausgesett bie Einheit des Reiches, und was für ihn damit zusammenfällt, die un= gebrochene Einheit und Herrschaft der katholischen Rirche im Auge behält, so spricht Szalardi vor allem von Unterricht, Schule, Bildung und von der sittlichen Zucht des häuslichen Lebens, als ersten Grundlagen des öffentlichen Wohles. Er gedenkt theilnehmend, wo sich die Beranlassung dazu bietet, der gedrückten Lage des Bauern= standes; er fühlt die socialen Mängel seiner Zeit richtig heraus. Die religiöse Freiheit, welche er verficht, gestaltet sich in seinem Geiste auch überall zur bürgerlichen. Ueber irgendwelche Möglichkeit einer politischen Entwidelung der Zufunft schwebt er freilich im Dunkeln, und theilt darin nur das Schicksal ber meisten seiner Zeitgenoffen. Gleichwohl ist diese Unklarheit keine Hoffnungslosigkeit; denn ver= möge seiner religiösen Weltansicht sieht er in den von ihm geschil= berten Ereigniffen eine von Gott gesendete Prüfung, die durch Dul= dung zur Bewährung führen soll. Alle diese anerkennenswerthen Eigenschaften Szalardis so wenig als sein ausbrücklicher Wunsch, sein Buch der Nachwelt überliefert zu sehen, vermochten ihn gegen lange Bergessenheit zu schüßen. Haner und Wallaßty tennen ihn nicht, und erst bei Engel fand ich eine kleine Notiz über ihn so). Sanz in neuerer Zeit hat endlich Bar. Sigmund Kemény den Text versöffentlicht 40), und zwar nach Handschriften, wie er sagt; doch ist auch hier wie anderwärts zu bedauern, daß über diese keine nähere Rechenschaft gegeben ist. Ueberhaupt hat bei allen mir bekannt gewordenen Ausgaben ungarischer Geschichtschreiber in dieser Hinsicht nur L. v. Szalay in seiner Bearbeitung des Verancsics und anderer Schriftsteller das richtige einläßliche Versahren beobachtet.

Seit Szeteln und Heltai zeigt die ungarische Geschichtschreibung eine tiefgehende Spaltung und Zerrissenheit: sie trägt darin völlig das Gepräge und den Stempel ihrer Zeit. Protestantische Lehre und Ultramontanismus, bürgerliche Freiheit und absolute Herrschaft stehen mit ihren schärfsten Spisen auf geistigem und politischem Gebiete einander gegenüber, während das habsburgische Haus und die Pforte um die äußere Herrschaft tämpsen. Gleichwohl entwickelten sich schon jest die Reime einer neuen Richtung, welche anfänglich sast unbewußt, aber nach öfteren Rücschlägen mit neuer Klarheit, von Stufe zu Stufe einer ruhigen und vorurtheilslosen Auffassung die Wege öffnet, und unter vielsach erneuerten und veränderten Gesichtspunkten die historische Thätigkeit auf ein gemeinsames und umfassenderes Ziel hinlenkt. Diese Entwickelung, welche zuletzt in den Erzeugnissen der Gegenwart völlig zu Tage tritt, gedenke ich in einem zweiten Aufsatze näher darzustellen.

<sup>39)</sup> Engel sagt von bem Buche Szalárdis: "Ein im ganzen sehr lehrreiches Wert, der Herausgabe wohl werth. Beim Herrn Grafen Joh. Nep. Eszterhazy sah ich dies Manuscript ein". (3. Chr. v. Engel a. a. D. I 22.)

<sup>40)</sup> Szalárdi János siralmas magyar krónikája kilencz könyvei. Kéziratok után szerkeszté B. Ke mény Zsigmond. Pest, Emich Gusztáv könyvnyomdája. 1853.

## VIII.

## Literaturbericht.

Geschichte der Stadt Rom von Alfred von Reumont. Erfter Band. 8. (XVII n. 858 S. mit 2 Planen.) Berlin 1867, Berlag der Königlichen Geheimen Ober-Hos-Buchdruckerei R. v. Decker.

Der vorliegende Band dieses Wertes, welches der verewigte Ronig Maximilian II von Bapern dem Berfasser aufgetragen hatte, reicht bis zum Ende des Westreichs. Herr v. Reumont, durch eine Reihe von Schriften als genauer Renner Italiens bekannt, hat sich seiner anziehenden und schwierigen Aufgabe mit Eifer und Hingebung unterzogen. Die Anmer: tungen beweisen, daß er sich in der umfangreichen Literatur fleißig um: gesehen hat; die lebendigen Schilderungen der Dertlickeit und bedeutender Gebäude, daß er die unschätbaren Bortheile seines langjährigen Aufent: haltes in Rom auszubeuten weiß; und daß er gelesenes wie gesehenes in einer geschmackvollen Form darstellen würde, ließ sich erwarten. In der That spricht eine wohlthuende Begeisterung für Rom, ein warmes Gefühl für Recht, Religion und Bildung den Leser an, und auch die Wissenschaft wird aus der sorgfältigen Berücksichtigung der jungsten Entdedungen, die unter den Augen des Verfassers auf dem Palatin, in den Ratakomben und an anderen Orten gemacht wurden, Rupen ziehen.

Eine große Schwierigkeit lag in der Unterscheidung der römischen Staatse und Stadte Geschichte, und diese scheint der Berfasser nicht ganz überwunden zu haben. Die römische Geschichte und die römischen Altersthümer sind zu bekannt, als daß man Erörterungen über Curiate und Centuriate Comitien, über die Vertheilung der kaiserlichen und senatorischen Provinzen, so wie die Kriegsbegebenheiten nicht gern vermissen würde, auch wenn sie mit größerer Kenntniß des Details gegeben würden. Es

mag hingehen, wenn S. 224 die Scauri zur Zeit der Organisation der Alleinherrschaft gesunken beißen, weil "zu Anfang des siebenten Jahrhunderts einer von ihnen Rohlenhandel trieb", während die Familie gerade im siebenten Jahrhundert zu neuem Glanz gelangte und erst unter Tibes rius erlosch. Aber es find starte Versehen, welche in der Darstellung der taiserlichen Verfassung auf den beiden Seiten 216 und 217 vor: tommen. Sarbinien soll erst spat an den Imperator gekommen sein, mab: rend es bis Nero kaiserlich war; Pontus wird unter August eine kaiser: liche Provinz genannt, während es damals mit Bithynien zusammen senatorisch war; Pamphylien und Galatien sehlen gang; hispanien beißt die zweite Provinz der Republik, während es die dritte war. *Uugustus* "ließ sich bis zum J. 731 das Consulat regelmäßig, von da an ab und zu übertragen" (d. h. zweimal 749 und 752); die für das Jahr gewählten Consuln treten ihr Amt "häufig schon nach einigen Monaten Stellvertretern ab, deren in spateren Zeiten mehre einander folgten", als ob der zweimonatliche Wechsel nicht gerade die Regel gewesen ware. "Im J. 735 wurde endlich durch Verleihung der consularischen Gewalt auf Lebenszeit der Kreis seiner amtlichen Befugnisse vollständig ausgefüllt". Bekanntlich war der consularische Rang von dem wirklich verwalteten Consulat, das August nachher zweimal bekleidete, verschieden. In der Beise kommt viel Ueberflüssiges vor; die Schlacht von Adrianopel S. 696, die Buße des Theodosius in Mailand S. 712, das Interesse des M. Aurelius für die Naturschönheiten Campaniens S. 483 haben mit der Stadt Man sucht nicht die auswärtigen Begebenheiten, Rom nichts zu thun. sondern ihren Reflex in den wechselnden Zustanden der Stadt.

Diese stellt der Verfasser in ungleicher Aussührlichkeit dar: sehr turz und wohl zu stizzenhast in den älteren Zeiten, die wir doch wenigstens im 6. Jahrhundert ziemlich genau tennen, aussührlich und ansprechend von den bürgerlichen Kriegen an, zum Theil sehr lebendig und interessant während der Kaiserzeit. Auch hier ließe sich über das Maß streiten, wie man denn die aufrührerischen Bewegungen der Soldaten u. s. w., z. B. den Tod des Pertinar, bei dem man den Marsch der Empörer Schritt vor Schritt verfolgen kann, S. 515 ungern mit einer Zeile abgemacht sieht. Aber man wird durch das gelungene Gemälde Glagabals S. 520 ff. entsschädigt.

Wir dürfen den Grund dieser ungleichen Behandlung vielleicht in

einem Mangel erbliden, welcher freilich seine Erklarung in dem unficheren Zustande der Disciplin sindet. Es sehlt dem Berf. an der kritischen Ent: schiedenheit im Gebiete der romischen Topographie, welche auch auf die Befahr des Jrrthums bin zu einem bestimmten Bilde ber antiken Stadt gelangt. Es ift in einem popularen Berke wohl an der Ordnung, daß eigentliche Controversen möglichst vermieben, oder zwei verschiedene Reis nungen berichtet werden, wie der Berf. über den capitolinischen Tempel sich unsicher und schwankend außert. Aber man dürfte wohl erwarten, daß unzweifelhafte Resultate angenommen und fichere Bereicherungen nicht ausgelassen wurden. So sehlt in Trastavere der pagus Janiculensis, worüber Detlessen gehandelt hat, und überhaupt die Bildung der Borstädte außerhalb der servianischen Rauer. Bon den offenbaren Irrthumern und Berwechslungen genügt es folgende hervorzuheben. S. 67 spricht der Berf. von den Roftra, als ob sie schon in der königlichen Zeit bestanden hätten, während noch Appius Claudius vom Bolcanale redete. S. 172 u. a. wird der Pons sublicius noch vor die Porta trigemina unter den Aventin verlegt, mas Beder widerlegt bat. S. 173 legen die Censoren Julvius Robilior und Aemilius Lepidus das Macellum magnum auf dem Caelius an, was erft Rero that, während das alte schon von Bunsen in den Tabellen S. 12 am Forum gefunden ift; S. 258 soll Livius Salinator das Macellum Livianum auf dem Esquilin angelegt haben, was die Raiserin Livia that. E. 200 werden die Garten des Bompejus mit seinen öffentlichen Anlagen, wie es scheint, verwechselt, S. 313 die Tropäen des Craffus am Bogen Augusts mit denen des Varus am Bogen des Tiberius u. a. m.

Gut und aussührlich wird die Cultur des antiken Rom in Literatur und Aunst geschildert, und unbedeutende Fehler wie S. 258 die Angabe, daß die Hingergruppe in Florenz in derjenigen Billa Palombara gesuns den wurde, woher der Diskuswerser stammt, während sie bekanntlich zussammen mit der Gruppe der Riobe näher am Lateran entdeckt wurde, stören das vollständige und wahre Gemälde nicht.

Je weiter überhaupt der Berf. in seiner Darstellung vorrückt, desto mehr sindet er sich zu Hause, und die Beschreibung des taiserlichen Palastes läßt nichts zu wünschen übrig.

Besondere Ausmerksamkeit widmet der Verf. den Ansängen des Christenthums: er giebt ein lebendiges Bild von den Conventionen, den

altesten Rirchen, ber Stellung ber Christen unter ber beibnischen Regierung, der Ausbreitung ihrer Religion, den Hindernissen und Berfolgungen, und wir stehen nicht an, diesen Abschnitt für den besten seines Buches zu erklaren. Er verliert nichts durch die Bergleichung mit Gregorovius Schilderung, und es sind namentlich die Contraste des heidnischen Elements, der Regierung der Präsecten u. s. w. mit dem klösterlichen Leben, den Rirchenlehrern und den Päpsten gründlich und anschaulich behandelt. Auch die Baugeschichte und die kunftlerische Ausschmückung der Rirchen, deren Maße man ungern vermißt, zeigt eine sorgfältige Benupung der neuesten gelehrten Arbeiten; turz auf diesem Gebiete ist ber Berf. offenbar gut unterrichtet, und es laßt sich mit Grund voraussepen, daß die folgenden Bande, je mehr sie sich der neuen Zeit nahern, desto inhaltreicher und belehrender werden. Freilich wird es ihm nicht leicht werden, die Borzüge des vortrefflichen Werkes von Gregorovius zu übertreffen, aber neben der äußerlich gebotenen größeren Kürze wird die voraussichtlich noch deutlicher hervortretende Berschiedenheit des kirchlichspolitischen Standpunktes ihn zu einer eigenthümlichen Behandlung veranlassen. Wenn wir einen Wunsch aussprechen sollen, so ist es ber, daß mehr als in diesem Bande geschehen ift, die Erzählung sich auf die Geschichte der Stadt beschränken möge.

Figuier, L., Vies des savants illustres du moyen age avec l'appréciation sommaire de leurs travaux. Paris 1867, libraire internationale. A. Lacroix, Verboeckhoven et Co.

Der Berfaffer, welcher sich schon durch ein ahnliches Wert, Vies des savants illustres de l'antiquité, den ersten Theil der Vies des savants illustres depuis l'antiquité jusqu'au XIX siècle und mehrere andere Schriften, zumeist populär-naturwissenschaftlichen Inhalts, in der Literatur bekannt gemacht hat, giebt in vorliegendem durch gewandten Stil sich auszeichnenden Buche, der Fortsetzung des ersteren, an der Hand von Les bensbeschreibungen berühmter Gelehrter des arabischen und driftlichen Mittelalters einen Ueberblick der Entwicklungsgeschichte der realen Wissensschaften von der Zeit Karls des Großen dis zur Entdedung Amerikas. Er schließt von seiner Darstellung gestissentlich die Theologie und spekulastive Philosophie aus und beschränkt sich ausdrücklich auf die Raturwissenschaften und deren Anwendung, indem er noch die Geschichte der wichtigssten Entdedungen herbeizieht. Das ganze zerfällt so zu sagen in drei Abtheilungen, von denen die erste durch eine "Uebersicht des Zustandes

ber (Natur:) Wissenschaften bei ben arabischen Nationen seit ber Einnahme von Alexandria bis zum 13. Jahrhundert" eröffnet wird und ferner die Lebensbeschreibungen von sechs arabischen Gelehrten (Geber, Mesue, Rhases, Avicenna, Averroes, Abulcasis) enthält, deren zweite mit der "Uebersicht bes Justandes der (Natur:) Wissenschaften in Europa während des Mittelalters" beginnt und wieder eine Reihe Biographien, nämlich die Alberts des Großen, des Thomas von Aquino, Roger Bacons, des Vincentius von Beauvais, Arnolds von Villeneuve, des Raymundus Lullus und Guidos von Chauliac giebt, und wovon die dritte aus vier Abschnitten über Joshann Gutenberg oder die Ersindung der Buchdruderei, über Fust und Schösser oder über die Fortschritte der Buchdruderei, über Christoph Colon oder die Entdedung von Amerika und endlich über Amerigo Bespucci besteht.

Der Verf. bietet nicht etwa aus den Quellen selbst geschöpfte Resultate eigener wissenschaftlicher Untersuchungen bar, sondern eine offenbar für ein größeres Bublicum berechnete Darstellung des in seinem Sinne wissens: würdigsten über die Zeiten und Manner, welche er schildert, auf Grund anderweitiger Forschungen und Autoritäten, die er denn auch als solche in kurzen Anmerkungen anführt, jedoch nicht immer mit gehöriger Kritik benutt hat. Die Kenner der mittelalterlichen Culturgeschichte werden also in Figuiers Werk nichts für sie neues finden, es enthalt indessen des belehrenden genug für solche Leser, welche sich mit einem flüchtigen Ueberblide des Entwicklungsganges der Naturwissenschaften in jener ihrer Rind: beitsepoche begnügen wollen und darauf verzichten, ben tieferen Zusam= menhang und den Kampf des realen Wissens mit den im Mittelalter herrschenden theologischen und philosophischen Lehrmeinungen, sowie mit den allgemeinen politischen, kirchlichen und socialen Verhältnissen tennen zu Der Gefichtspunkt, von bem ber Verfasser ausgeht, erklart auch die Auswahl der von ihm geschilderten Manner, unter benen wir zweien zwar für ihre Umgebungen, nicht aber für den Fortschritt der Biffenschaft überhaupt bedeutenden Aerzten von Montpellier neben einem Albert dem Großen und Thomas von Aquino begegnen. Am ausführlichsten ist die Geschichte der Entdedung von Amerika durch Colon abgehandelt, jedoch sind dabei ebenso wie bei der Entdedung der Buchdruckerei durch Joh. Gutenberg nicht die besten Quellen zu Grunde gelegt und namentlich die beutschen Arbeiten, wie es scheint, gar nicht beachtet worden.

Histoire de l'empereur Napoléon I surnommé le Grand. Par Nicolas Batjin historiographe, auteur de l'histoire de la noblesse de France. 2 vol. Londres, Dulau & Co.

Batjin ist ein unbedingter Lobredner des Kaisers, obgleich er versichert weder officiell noch officiös zu schreiben. Alle Reden, Aussprüche des Kaisers verweht er in die Darstellung, denn der Fehler der anderen Geschichtschreiber sei es gewesen, nicht Werth genug auf die Reden und Schriften Napoleons gelegt zu haben. So legt Batjin den höchsten Werth auf solgende dei der Thronentsagung 1814 gesprochenen Worte: "Jamais une goutte de sang français sera versé par moi pour désendre une cause personelle" und: "J'aime mieux les regrets de la France, que sa couronne", von Elba geschrieben. Nicht ganz so elegisch klingt das zum Schluß citirte Wort: "Ce n'est qu'avec ma dynastie que la France peut espérer d'être libre, heureuse, indépendante".

Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davout, duc d'Auerstädt, prince d'Eckmühl, d'après les documents officiels par Gabriel de Chenier. Paris 1866. Cosse, Marchal & Co.

(Der Name wird Davout, nicht wie sonst gebräuchlich Davoust gesschrieben.) Davout hat teine Memoiren, sondern nur unzusammenhängende Rotizen hinterlassen; in dieser Biographie wird eine Rechtsertigung seines, auch von napoleonisch gesinnten Schriftstellern angegriffenen Charatters versucht. (Eine uns von anderer Hand zugehende Recension des vorliesgenden Buches hebt ebenfalls dessen rein apologetischen Charatter hervor und rügt außerdem, daß der Bers. beinahe nirgends seine Quellen näher angiebt und bespricht. Die Red.)

Geschichte des Krieges 1814 in Frankreich und der Sturz Napoleons, nach den zuverläffigsten Quellen. Mit Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers von M. Bogbanowitsch, Generallientenant. Aus dem Russischen von G. Baumgarten, sächsischem Oberlieutenant. Mit Karten und Plänen. Leipzig 1866, Schlick.

Den Russen wird in dem sehr interessanten Werk das Hauptvers dienst an der Befreiung Deutschlands zugeschrieben. Bisher unbekannte und wichtige Briese von Talleprand, Aberdeen 2c. werden mitgetheilt. F. v. M.

Starklof, R., Königlich würtembergischer Rittmeister, Das Leben des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach, Königl. niederländischer General der Infanterie. 2 Bbe. (373 und 856 S.) Gotha 1865, 1866.

Herzog Bernhard von Sachsen-Beimar-Gisenach war bekanntlich der jüngere Sohn Karl Augusts und am 30. Mai 1792 in Beimar geboren. Der von Herder getaufte, von dem sachsischen Oberhosprediger confirmirte Pring scheint auffallender Beise nicht gerade die beste Erziehung genossen ju haben; wenigstens klagte er spater selbst über ihre vielfachen Mangel. Unter Hohenlohe machte er bereits den Feldzug von 1806 mit, trat 1807 förmlich in sächfische Dienste und nahm 1809 unter Bernadotte am Kriege gegen Desterreich Theil. An dem Angriffe der Sachsen auf Wagram tonnte er sich nicht personlich betheiligen, erhielt aber seiner anderweit gezeigten Bravour halber boch unmittelbar barauf von Rapoleon bas Rittertreuz der Chrenlegion. Als der russische Feldzug in Aussicht stand, schickte Karl August den Prinzen auf Reisen nach Rom und Paris und während der Kampse des J. 1813 machte er ihn zum Etappencommandanten von Weimar. Nach der Schlacht bei Leipzig nahm Bernhard von neuem sächsische Dienste, machte in einer für ihn wenig befriedigenden Beise den niederlandischen Feldzug mit und trat dann Ansangs 1815 als Chef des Regiments Nassau-Dranien in die neu gegründete niederlandische Armee. Bei Quatrebras leistete er mit seinen Nassauern durch zähen Widerstand Welling: ton vortreffliche Dienste. Gerade über diese Affaire giebt das Buch im ersten Bande mancherlei Detail, sowie überhaupt über den Antheil des Ende 1815 aufgelösten Regiments Oranien-Raffau an den Kampfen dieses Jahres. — Für die allgemeine Geschichte ist dann namentlich der vierte Abschnitt des ersten Bandes insofern von Werth, als derselbe Erganjungen ju H. von Gagerns Leben bes Generals Friedrich v. Gagern in dem Abschnitt über die belgische Revolution enthalt. Nur scheint uns das Urtheil Fr. v. Gagerns über die Personlichkeit des herjogs doch der Bahrheit naber zu liegen, als Starklof zugeben möchte. Er liefert in feinem Buche selbst Material um es zu begründen. Gin besonderer Abschnitt wird dann noch dem zehntägigen Feldzuge des Jahres 1831 gewidmet, an dem Herzog Bernhard als Befehlshaber der zweiten niederlandischen Division einen hervorragenden Antheil hatte. — Damit war aber auch die triegerische Thatigkeit des Herzogs abgeschlossen und er ließ von jest ab seiner Reiselust freien Lauf. Das Jahr 1848 brachte ihm die Ernennung zum Commandanten des Lagers von Oftindien, und er war gludlich fich aus dem Strudel der Berwirrung in Deutschland zurudziehen zu konnen. Einer seiner Lieblingswünsche von alter Zeit ber

wurde mit dieser Uebersiedelung nach Java erfüllt. Die aussührlichen Schilderungen über Land und Leute in Java nach des Herzogs eigenen Auszeichnungen sind uns als der werthvollste Theil des zweiten Bandes erschienen. Herzog Bernhard starb am 31. Juli 1862. — Auffallend arm ist diese Biographie aus der vornehmen Welt unserer Zeit an Noetizen und drastischen Scenen zur Charakteristik von Personen und Zusständen.

Souvenir de la guerre en Crimée 1854-56 par R. Foy, chef d'escadron major, ancien aide de camp du maréchal Bosquet. Paris, librairie militaire. Bindicirt dem 2. Corps, das Bosquet commandirte, die Entscheidung des Sieges dei Infermann.

Der Feldzug in Italien 1859 mit 5 Schlachtplänen. Leipzig, Wigand. (Bon Oberst von Bartels.)

Giebt alles Unheil in Staat und Heer der österreichischen Hos, Abels: und EmigrantensClique in Wien Schuld. Die Aritit ist schonungsslos und ihr Ton in der Literatur bisher unerhört. So wird Benedet ein wilder Zigeuner ohne Takt und Erziehung genannt, Giulap ein redslicher, beschränkter Mann, dem man das Commando in Wien in der Meinung gegeben: "Hats der alte Gel der Radesky getrossen, wirst du's auch tressen". Man nahm ihm seinen Stads-Chef Oberst Ringelheim und gab ihm den schrössen, heftigen Oberst Ruhn, dessen Persönlichkeit Giulay in allen Punkten widersprach.

Bon Schriften über ben Rrieg von 1866 notiren wir:

Die Theilnahme ber II. Armee unter bem Obercommando S. R. H. bes Kronprinzen am Feldzuge von 1866. Berlin, Bath.

Der Krieg im Jahre 1866. Kritische Bemerkungen über die Feldzüge in Böhmen, Italien und am Main. Leipzig, Wigand.

Piquante Broschüre, die eine zum Theil schonungslose Kritik der Operationen, auch der preußischen Armee enthält, vom Oberst von Bartels.

Desterreichische Militair-Zeitschrift, herausgegeben von B. Streffleur, 1866-67.

Enthält eine Reihe von Auffäpen über die Feldzüge in Desterreich, Italien, am Main, im ganzen das zuverlässigste und beste, was von jener Seite bisher über den Krieg geschrieben.

Unsere Beit, Beitschrift beransgegeben von Gottschall.

Das Märzheft 1867 enthält eine Charafteristit der österreichischen und preußischen Armeen und der hervorragenden Führer in beiden, die trop unwesentlicher sachlicher Irrthümer (z. B. hat General v. Steinmet die Campagne 1815 mitgemacht und 1848 zwei Bataillone des 2. Inf. Regts. in Schleswig kommandirt) das beste ist, was in dieser Richtung über den Krieg geschrieben worden.

Lieut.-Colonel Cooke. — A short sketch of the campaign in Austria of 1866. London. Mitchell. Renerdings ins Dentsche übersetzt.

La Campagna dell 1866 in Italia. 1 vol. e documenti, con carte e piani. Torino e Firenzi, Cassone et Comp.

F. v. M.

R. Usinger, Forschungen zur Lex Saxonum. 8. 74 S. Berlin 1867, Mittler.

Der Berfasser Dieser trefflichen Untersuchungen bespricht junachft Die handschriftlichen Berhältnisse der Lex Saxonum und kommt dabei zu dem Ergebniß, daß die vier bekannten Haudschriften (benn Lindenbrogs Ausgabe hat teinen selbständigen Werth) zwar auf einer gemeinsamen Grundlage beruhen, unter einander aber unabhängig find; nur cod. 2 und 3 sind wieder aus einer gemeinschaftlichen Quelle gefloffen. Dem Urtert am nächsten steht die von Herold benutte Handschr., deren Gintheilung in Titel und Rapitel aber von dem Herausgeber herrührt; dann folgt cod. 1 und die Quelle von cod. 2 und 3. Diese Untersuchungen bes Berf. find um so dankenswerther, als die Ausgabe von Merkel leider die gewohnte Sorg= falt dieses herausgebers vermissen laßt, auf falscher Auffassung der Text: verhältnisse beruht und selbst in den einzelnen Lesarten nicht gang zuverlassig ift. Namentlich die außeren Grunde, auf welche Merkel seine Dreitheilung der Lex stütt, erweisen sich als durchaus hinfällig; innere Grunde ergeben, daß die erften 60 Kapitel das Werk eines und beffelben Berfaffers, dagegen die 6 letten Rapitel und eine c. 16 eingeschobene Glosse (multa-maiori) etwas später von anderer Hand hinzugefügt find.

Um die Absassungszeit beider Stüde bestimmen zu können, geht der Berf. aussührlich auf ihr Verhältniß zu der frankischen Reichsgesetzgebung für Sachsen ein, wobei er, was besondere Anerkennung verdient, namentslich die politischen Motive des Gesetzgebers berücksichtigt — eine Mesthode, die, wie erbärmlich sie auch kürzlich von anderen gehandhabt worden

ift, doch nie außer Acht gelassen werden sollte. Bon großem Interesse sind namentlich die Ausführungen des Berf. über das Münzwesen und die ständischen Berhältnisse, wobei sich ihm für die L. S. das Resultat ergiebt, daß die vorzugsweise den Adel berücksichtigende Darstellung des Strafrechts durch die Gleichstellung bes sachischen Ebeln mit dem freien Franken herbeigeführt murde. Zwischen dem Reicherecht und der Lex zeigen sich mehrfach auffallende Wibersprüche, besonders in der Behandlung der Faida, des Asplrechts und der Brandstiftung; die Lex kann das her unmöglich als ein officielles Rechtsbuch angesehen werden, sie ist eine Privatarbeit, die vielleicht durch Rarls bes Großen Bemühungen, sammtlichen seiner Herrschaft unterworfenen Stämmen geschriebene Rechtsquellen zu verschaffen, veranlaßt wurde. Entstanden ist die Lex Saxonum jedenfalls noch unter Rarl, das geht aus dem ganzen Charafter derfelben hervor, aber vor dem Jahre 811, denn seitdem hatte Rarl nur noch einen Sohn, mabrend c. 24 von den filii regis Francorum spricht. Als frühesten Termin für die Abfassung gewinnt der Berf. das Jahr 803 durch den Nachweis, baß c. 51-53 bie Capitula quae in lege Ripuaria mittenda sunt vom Jahr 803, zum Theil selbst wortlich, benutt find. Dazu stimmt auch der Umstand, daß die beiden Rapitularien von 785 und 797 die L. S. noch nicht kennen; ihre hinweisungen auf das sächsische Recht gelten nur bem Gewohnheitse nicht bem geschriebenen Recht. Die L. S. dagegen berücksichtigt die durch jene geschaffene Rechtsordnung, namentlich entspricht ihr fredus ben burch bas zweite Rapitular eingeführten Bannbußen. (Bgl. S. 58 ff.) Die sechs letten Kapitel nebst der Glosse in a. 16, deren einheitlicher und von den übrigen abweichender Charatter sofort ins Auge fällt, fest ber Berf. wenig später als den voraufgebenben Haupttheil.

Das Urtheil des Berf. über den Inhalt der Lox ist wohl ein zu ungünstiges, wenn wir ihm auch darin beistimmen muffen, daß die Bernutzung derfelden die strengste Kritit erfordert. Die Bestimmungen über Erbrecht und eheliches Güterrecht erscheinen durchaus zuverlässig und ganz frei von frantischen Einstüffen, auch sind sie nicht zu sehr generalisitet, wie der Berf. mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeiten des späteren Rechts anzunehmen geneigt ist (S. 68). Denn wie mit dem Alter des Baumes die Zahl der Zweige zunimmt und diese sich immer weiter von der gesmeinsamen Wurzel entfernen, so begegnen wir auch im Recht wie in der

Sprace einem beständigen Fortschritt von der Einheit zur Mannigsaltigeteit, erst die neueste Zeit hat sich dem mit Erfolg entgegengestämmt. Die L. S. hebt die Abweichungen des westfälischen Rechts vom ostsälischen hervor; weiter sind die particularrechtlichen Verschiedenheiten in jenem Zeitalter aber sicher noch nicht gegangen. Hier und da geht der Versauch in der Annahme franklichen Rechts etwas zu weit, z. B. wenn er c. 65 für ganz und gar franklich erklärt (S. 70); daß die Stelle sächsich ist, geht aus dem uxorem emere hervor, denn bei den Franken war zu jener Zeit selbst schon der symbolische Muntkauf veraltet.

Abgesehen von diesen und ähnlichen geringen Ausstellungen haben wir dem Berf. uhsere vollste Zustimmung zu seinen ebenso tiesen wie scharsfinnigen Untersuchungen auszusprechen. Die Schrift zeigt, was ein Historiter leisten kann, wenn er zugleich Jurist ist, und der Jurist erkennt an ihr deutlich die Nothwendigkeit eingehender geschichtlicher Studien.

R. S.

Lehmann, Dr. Max, De annalibus qui vocantur Colonienses maximi quaestiones criticae. 70 S. Berolini 1867.

Die vorliegende durch Fleiß und Scharssinn ausgezeichnete Berliner Dissertation verdankt ihre Entstehung der Anregung Jassés. Ihr Berf. unternimmt es betreff ber für die stausische Zeit so hoch bedeutsamen Rolner Unnalen nachzuholen, was Rarl Perp, der Herausgeber berfelben in ben Monumenten, versäumt; die Fragen über den Autor, die Quellen, die Glaubwürdigkeit unserer Annalen finden hier eine eingehende, in vielen Puntten darf man mohl sagen abschließende Behandlung. Das erfte Rapitel beschäftigt fich mit den Handschriften; leider hat Lehmann von diesen nur die unwichtige Berliner Handschrift selbst einsehen können; dennoch führt seine sorgsame Untersuchung auch hier zu manchem neuen Ergebniß. In dem zweiten Rapitel handelt er über die "chronica regia". So namlich, wie L. mit Recht mit Wattenbach gegen Janssen und R. Pert annimmt, hat unser Chronist selbst sein Wert benannt. Daß derfelbe nicht wie R. Pers behauptet, im Auftrage Reinalds von Köln geschrieben, daß er sein Werk erst nach Reinalds Tode verfaßt, wird von 2. mit überzeugenben Gründen dargethan; nicht mit gleichem Recht, wie mir scheint, verwirft er Battenbachs Annahme, der zufolge unser Autor tein anderer als der kaiserliche Notar Burchard von Straßburg gewesen. Lehmann bestreitet dies, weil Burchard in einem 1161 geschriebenen Briefe die Parteigänger Alexanders III unter den Kardinälen

als pseudocardinales bezeichnet, in unserer Chronik bagegen, die ben erwähnten Brief ausgeschrieben, an dieser Stelle statt pseudocardinales das Wort cardinales gebraucht wird. Gewiß ist diese Differenz nicht ohne Bedeutung; aber was hindert anzunehmen, daß ein gut taiserlich gesinnter Mann, der im Jahre 1161 die Anhänger Alexanders als pseudocardinales bezeichnet, 15 ober 16 Jahre später, da er nach Beendigung bes Schismas zur Redaction seiner Chronik schritt, es für gerathen hielt, das für den gegenwärtigen taiserlichen Standpunkt unpassende Wort zu ändern? Eben daraus, daß unser Chronist seine Arbeit erft nach Abschluß des Rampses zwischen Friedrich I und Alexander III abgefaßt, erklärt sich, was bei einem so gut kaiserlich gesinnten Autor sonst auffallen müßte, das ganzliche Fehlen irgend einer seindlichen Aeußerung gegen ben Pabst. Bis c. 1143 hat der Chronist aus anderen Quellen geschöpft, die von Lehmann sorgfältiger als es bisher geschehen nachgewiesen werden; von 1144 an wird er selbständig, indeß ist seine Glaubwürdigkeit bis c. 1164 sehr gering anzuschlagen; unter einer Menge burchaus falscher Angaben entdeckt man mit Mühe wenige richtige Notizen. Dies Berhältniß andert sich mit dem genannten Jahre; von 1164—1175 ist unsere Chronik eine historische Quellenschrift allerersten Ranges. Mit dem Jahre 1175 schließt die chronica regia; das dritte Rapitel von L.'s Schrift behandelt ihre Fortsetzungen, die bekanntlich bis 1237 reichen. Die werthvollste unter biesen ist die erste, welche die Jahre 1176—1203 behandelt; nur schmälert ihren Werth der specifisch tolnische Standpunkt ihres Berf. — Bon Einzelheiten bemerke ich, daß mehrere Angaben von Reinalds Todestag nicht beachtet find (S. 44), daß Ancona von Christian von Mainz nicht 1174, sondern 1173 belagert worden. S. 35 erwähnt L. als einen unzweifel: haften Frethum des Chronisten, daß dieser den Erzbischof Konrad I von Mainz, den Bruder Ottos von Wittelsbach, einen Berwandten Friedrichs I nenne. Allerdings ift dieses verwandtschaftliche Berhaltniß, soweit ich weiß, von teinem neueren Sistoriter beachtet worden, auch nicht von Meiller, der zulett über Konrad (in den Regesten der Salzburger Erzbischöfe S. 487 ff.) gehandelt; bennoch scheint mir die Existenz eines solchen durch mehrere Quellennadrichten außer Frage gestellt. Außer der chronica regia nennt nicht bloß Christian von Mainz Konrad einen Berwandten Friedrichs; als solchen bezeichnet auch Acerbus Morena Konrads Bruder Otto (Mon. SS. 18, 641), und Raiser Friedrich selbst erwähnt in seinem Schreiben

an die Salzburger vom 9. August 1177 (ann. Reichersperg. Mon. 88. 17, 506) Chunradum, consanguineum nostrum. Mehrere andere Ersgänzungen und Berichtigungen zu der vorliegenden Schrift liesert die lehrereiche Recension im Literarischen Centralblatt R. 23. C. V.

Johannes Bugenhagen Pomeranus. Leben und ausgewählte Schriften. Bon Dr. Karl Angust Trangott Bogt, Confisorialrath, Professor der Theologie und Superintendent zu Greiswald. (VI u. 442 S.) Elberseld 1867, R. L. Friderichs.

Das unter dem obigen Separattitel erschienene Wert bildet den IV. Theil des biographischen Sammelwerts: "Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der lutherischen Kirche, herausgegeben von 8. Hartmann, Delan in Tuttlingen, Dr. Lehnerdt, General-Superintendent in Magdeburg, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Straßburg, Lic. A. J. Th. Schneider, Seminar-Director in Neuwied, Dr. Bogt, Prosessor in Greisst wald, Dr. G. Uhlhorn, Oberconsistorialrath in Hannover. Eingeleitet von Dr. C. J. Nissch, Propst von Berlin".

Johann Bugenhagen nimmt unter den Begründern des lutherischen Protestantismus ohne Zweifel eine hervorragende Stelle ein. auch nicht Luthers bahnbrechende Originalität und alle Hindernisse überwältigende Energie, tritt er auch wenn gleich klassisch gebildet doch auf die: sem Felde gegen Melanchthons humanistische Bedeutung in den Hintergrund, so besaß er bagegen ein großes praktisches Organisationstalent, wodurch er namentlich für die Begründung der lutherischen Rirchen des nords lichen Deutschlands und Standinaviens einen unmittelbaren und tiefgreis fenden Einfluß erlangt hat. Pommern tann den Resormator Bugenbagen in zweifacher Beziehung den seinigen nennen. Einmal gehört er diesem Lande durch Geburt und erste Bildung an; im J. 1485 ju Wollin auf der gleichnamigen Insel an der Odermundung als Sohn eines dortigen Rathsberrn geboren, studirte er von 1502—1504 in Greifswald, wo da= mals, um nur von befannteren Namen zwei zu nennen, ber berühmte Jurift Peter von Ravenna und der begeisterte Humanist Hermann von dem Busche die aufstrebende Wissenschaft vertraten, und wirkte dann unter vielseitiger Thatigkeit und mit glanzendem Erfolg als Rector der Stadtschule zu Treptow an ber Rega. Hier war es, wo Bugenhagen unter bem Titel Pomerania die erste kurze Specialgeschichte Pommerns verfaßte (1518, herausgegeben 1728 von Balthafar), die, wenn

Mangel tücktiger Vorarbeiten bebenkt, immer ein sehr rühmliches Zeugniß für den Fleiß und die Befähigung bes Verfassers bildet. Abt und mehreren Mönchen des nahegelegenen alten Klosters Belbuck fand Bugenhagen geistesverwandte und den neuen Joeen geneigte Mitstrebende. Luthers Schriften, namentlich die von der babylonischen Gesangenschaft, übten auf diesen Areis gebildeter Manner, aus dem spater mehrere namhafte Reformatoren Pommerns hervorgingen, einen mächtigen Einfluß aus, und theils um in die personliche Rabe des großen Mannes zu kommen, theils um sich den feindlichen Machinationen der Anhänger des Alten, namentlich des Bischofs Erasmus Manteuffel von Kammin zu entziehen, ging Bugenhagen im Jahre 1521 nach Wittenberg, wo er dann bald in die engsten Beziehungen zu Luther und seinem Areise trat und als alademischer Lehrer wie als praktischer Geistlicher bis an sein Lebensende (1558) eine rastlose Wirksamkeit entfaltete. Mehrfache Anerbietungen, die ihn nach anderen Städten zu einer materiell besseren Stellung beries fen, lehnte er ab; Erfurt, Danzig, Hamburg bemühten fich vergebens ihn für sich zu gewinnen; selbst die glanzenderen Stellungen eines Bischofs von Schleswig, und in späterer Zeit nach bem Tode des Bischofs Eras: mus Manteuffel die eines pommerschen Bischofs von Kammin, lehnte er, die lettere allerdings erft nach einigem Schwanken, gleichfalls ab; Bitten= berg war ihm zu lieb geworden. Dagegen war er immer bereit zeits weiligseine Rube und seinen gewohnten Wirkungstreis zu verlassen, wenn es galt, bei der Begründung der neuen kirchlichen Ginrichtungen personlich rathend, helsend und organisirend zur Stelle zu sein. So begab sich Bugenhagen 1528 nach Braunschweig und Hamburg, wo er bis 1529 ver. blieb; 1530—1532 war er in Lübeck, 1534—1535 in Pommern und dies ift das zweite Band, welches ihn als Reformator an Pommern tnüpfte —; dann 1537—1539 wirkte er nach Beendigung des großen nordischen Krieges in Danemart, wo er zugleich ben ihm befreundeten König Christian III tronte; 1542 finden wir ihn in Schleswig-Holstein und endlich in Hildesheim und abermals im Braunschweigischen thatig. An allen diesen Orten war, als Bugenhagen tam, die neue Lehre bereits mehr ober weniger zum Siege gelangt; aber Bugenhagen bat bas Berdienst durch persönliche Einwirkung, durch Kirchen- und Schulordnungen und organisatorische Einrichtungen verschiedener Art, wie Bisitationen und bergl., der kirchlichen Reugestaltung des Protestantismus bier im Norben

eine sesse und dauerhaste Form gegeben zu haben. Reben seiner persönlichen Wirksamkeit auf diesen Reisen ging dann noch eine ausgedehnte Thätigkeit durch Briese und anderweitige Schriststüde her, wodurch er auch solchen Orten, die er nicht persönlich besuchen konnte, seinen Rath und seine Hilse zu Theil werden ließ. Daneben waren für das ganze nördliche Deutschland von großer Wichtigkeit die Uebersetungen der lutherischen Bibel und anderer resormatorischer Schristen Luthers ins Riederdeutsche (Sächsische), an denen Bugenhagen einen hervorragenden Antheil hatte. Ueberhaupt war Bugenhagen als gedorner Bommer durch seine derbe, trästige, aber dabei doch sinnige und gemüthliche Ratur, die sich bei ihm mit einer guten Bildung vereinigte, durch seine Kenntniß des norddeutschen Boltes, seiner ganzen Art und Weise zu denken, zu sprechen und zu leben, vorzugsweise geeignet, den praktischen Bewegung unter den nördlicheren beutschen Stämmen zu bilden.

Der Versaffer des in der Ueberschrift genannten Werts, welcher Bugenhagens Leben und Wirtsamkeit vorzugsweise vom theologisch-firchlichen Standpunkt dargestellt hat, hat mit Sorgfalt und Liebe das ziems lich weitschichtige Material zusammengebracht und verarbeitet. Für die Uebersichtlichkeit der Darstellung und für die künstlerische Abrundung des Lebensbildes ware es wohl beffer gewesen, wenn die sehr ausgedehnten Mittheilungen aus Schriften Bugenhagens — so namentlich die unverfürzt in neu hochdeutscher Uebertragung mitgetheilte Schrift "von dem driftlichen Glauben u. s. w. an die ehrenreiche Stadt Hamburg (1526)", welche die Seiten 101—267 ober mehr als ein Drittheil des ganzen Wertes einnimmt - in einen Anhang verwiesen waren; Die Continuität der Biographie wurde dann nicht so sehr gerriffen. Von Einzelbeiten möge nur Folgendes hier Erwähnung finden. Bei Anführung ber Literatur über Beginn und Fortgang der Reformation in Hamburg (S. 307 ff.) hätten Lappenbergs Hamburgische Chroniken in niedersächsischer Sprace (1861) nicht unerwähnt bleiben sollen; gerade in diesem Wert findet sich ein sehr reichhaltiges Material für die Reformationsgeschichte Hamburgs, und wenn sich auch vieles davon schon in Staphorsts vom Berf. angeführter Hamburger Rirchenhistorie benutt findet, so find boch die bort gegebenen Mittheilungen nichts weniger als correct; z. B. der Bericht Johannes Mollers "von der Reformation zu Hamburg" (bei Lappenberg S. 543 ff.)

würde der Versasser bei Lappenberg S. 575 etwas über den Fortgang des Schriftstreits zwischen Bugenhagen und dem Dominisaner Augustin von Getelen gesunden haben, was ihm jetzt, wie es scheint, unbekannt geblieben ist; wenigstens ist es S. 100 nicht erwähnt. Getelen antwortete auf Bugenhagens speciell gegen ihn gerichteten Angriss am Schluß der oben angeführten Schrift von dem christlichen Glauben u. s. w. mit einem aus Lüneburg gegen Bugenhagen gerichteten Pamphlet, wodurch sich dann der letztere veranlaßt sah, im Jahre 1528 eine neue Schrift ausgehen zu lassen unter dem Titel: "An de Erentrike Stadt Hamborch, eyn bress Joannis Bugenhagen Pomers wedder de logene dorch ein schandboek, sinem ersten boke, dat he an de Hamborger gescreven hadde, upgelecht." Wittenberg. 4.

Benn ferner der Berfasser S. 347 den Bilder- und Rirchensturm in Stralsund am Montag nach Palmarum 1525 als durch einen Monch veranlaßt bezeichnet, der auf der Kanzel zu St. Nicolai Luther habe zu Schanden machen wollen, so ist dies nicht richtig. Dem Berfasser scheint dabei die Erzählung in Eramers großen Bommerschen Kirchenchroniten III cap. 20 vorgeschwebt zu haben. Eramers genanntes Bert ist indeß überz haupt sehr unzuverlässig und nur mit großer tritischer Borsicht zu benußen; in diesem speciellen Fall wird es durch die zeitgenössischen stralsunder Bezrichte widerlegt, die bei dieser Gelegenheit von dem Monch nichts wissen und als Beranlassung des Bildersturms eine zusällige Zusammenrottung und die von einer Magd vorgenommene Fortschassung eines ihrer herrin gebörigen heiligenschreines angeben. Bergl. die ossiciellen Angaben in dem Steinwerschen Prozeß (Baltische Studien XVII 2 S. 127 st.) mit den einschlagenden Stellen bei Berdmann und Sastrow.

Otto Fock.

Bon der Wittenberger Universität im Zeitalter der Resormation. — (Separattitel:) Die Universitäts-Jahre der Herzoge Ernst, Ludwig und Barnim von Pommern. Aus archivalischen Quellen von F. L. E. Freiherrn v. Medem, Königl. Archivrath a. D. (VI u. 164 S.) Anclam 1867, W. Dietze.

Die vorstehend angeführte Schrift bildet einen sehr dankenswerthen Beitrag zur Culturgeschichte jener Epoche, welche auf das eigentliche Resformationszeitalter unmittelbar folgte. Wir sehen hier ein paar junge

Fürsten, die Sohne des im J. 1560 verstorbenen Berzogs Philipp I von Bommern-Bolgaft, mit ihrem Gouverneur und Gefolge in Bittenberg, wie sie von 1563 bis 1565 studiren, auch wie es damals an deutschen Universitäten bei hochgestellten Studirenden Sitte war, den einen wie den anderen das Rektorat bekleiden. Der Briefwechsel der jungen Fürsten und ihres Gouverneurs an die Herzoge und sonft hervorragende Personlichteiten daheim gewährt durch die Frische und Unmittelbarkeit der Mittheis lungen sehr interessante Einblide sowohl in die damaligen Bukande der damals schon finkenden Universität Bittenberg als in die intimen Bezichungen der pommerschen Berzogsfamilie. Die jungen Berren, in beren Briefen das Studium teine allzu große Rolle spielt, dagegen besto baufiger von Pferden, Windhunden und anderen Bedürfniffen dieser Art die Rede ift, waren übrigens, wie auch andere gewöhnliche Rusensohne gu allen Zeiten, mit der Finanznoth "blaffer Sorge" wohl vertraut; der Wechsel wollte niemals zureichen, barin find Gouverneur und Böglinge immer einig. Die letteren glaubten übrigens icon nach Jahresfrift bes Studirens genug gethan ju haben; nur mit Mühe hielt ber peremtorische Befehl des regierenden Bruders dabeim und seiner Rathe fie noch bis in das zweite Jahr in Wittenberg; dann sesten sie es durch, sich auf Reisen die Welt zu besehen und verweilten namentlich in Frankreich längere Beit. — Bei der Schilderung des wittenberger Aufenthalts hat der Ber= faffer ein paar Mal den Namen Johann Bugenhagen auszeichnend bervorgehoben (S. 75 durch gesperrten Drud vor sammtlichen übrigen Professoren der Universität; dann S. 107, indem ihm allein die Chre widerfahrt von den zum Rettorschmauß von den Fürsten eingeladenen Profefforen genannt zu werden); es mag daher die Bemerkung nicht überflussig sein, daß dies nicht der berühmte pommersche Reformator war, ber schon 1558 starb, sondern sein gleichnamiger in Wittenberg als Professor ans gestellter Sohn. 0. F.

Weber, Dr. Karl v., Ministerialrath, Dir. des Haupt-Staatsarchivs zu Dresden, Anna Kursürstin zu Sachsen, geboren aus königlichem Stamm zu Dänemark. Ein Lebens- und Sittenbild aus dem sechszehnten Jahrhundert. Nach archivalischen Quellen bearbeitet. 8. 500 S. Leipzig 1867, Bernhard Tauchuis.

Anna, die Gemahlin des Kurfürsten August von Sachsen, war die Tochter des Lönigs Christian III von Danemark. Das vorliegende, von

einer in bergleichen Ausführungen so sicheren Hand entworfene Charafterbild beruht auf der außerordentlich reichhaltigen Correspondenz der Aurfürftin, von der im tonigl. Haupt-Staatsarchiv zu Dresden allein vielleicht gegen 11000 Briefe vorhanden find, mahrend überhaupt eine Correspondenz von ungefähr 22000 Briefen in dem angeführten Buche benust murde. Der Berfaffer schildert jedoch nicht nur das perfonliche Leben der Aurfürstin, sondern noch mehr die Lebens- und Berufstreise, mit denen sie in Beziehungen trat, und hat dadurch den Werth des für die Sittengeschichte ber Zeit sehr reichhaltigen Buches noch bedeutend erhöht. Wir werden durch diese Schilderungen in eine Beit hinein verset, in welcher der deutsche Fürstenstand, vornehmlich des Nordens, in Sitte und Brauch noch in völliger Uebereinstimmung mit dem Bolte als Ganzen stand. Bon den Beränderungen, welche die eindringende fremde romanische Cultur auch in den kleinen Dingen bes Lebens, in den Sitten und Bewohnheiten der vornehmen Gesellschaft des 16. Jahrhunderts herbeiführte, war hier am turfachsischen Hofe zu Rurfürst Augusts Zeit noch nichts zu Demgemaß liegt auch der Areis, in welchem die Rurfürstin Anna thatig war, noch innerhalb der eigentlichsten Berufssphäre der deutschen Frau; nach der Sorge für ihren Cheherrn und die Rinder find es vornehmlich Haus und Hof, Ruche und Reller, Garten und Feld, welche die Thatigkeit der Fürstin in Anspruch nehmen. — Wir erinnern uns irgendwo einen Tadel über die außeren Aufput verschmähende Anords nung des Stoffes, der zu romanhaften Schilderungen so vielfache Berans laffungen bot, vernommen zu haben. Der historiter tann dem Berfaffer nur dankbar sein, daß er seinen Mittheilungen eine Form gab, in welcher fie als durchaus quellenmäßige Beiträge zu der noch so sehr vernache lässigten deutschen Culturgeschichte verwendet werden konnen. Um von der Ausgiebigkeit des Buches nach diefer Richtung bin eine Borftellung zu geben, laffen wir schließlich die Uebersichten ber einzelnen Abschnitte folgen: 1) Anna ale Gattin und Mutter. 2) Anna als Chestifterin. 3) Anna als Hauswirthin: Ruche und Reller. 4) Garten und Landwirthschaft. 5) Toilette. 6) Gesellige Beziehungen. 7) Belustigungen. 8) Das Waidwert. 9) Runfte, Wiffenschaften, Gewerbe. 10) Rirchliche Berhaltniffe. Annas Beziehungen zur Schule und Regierung. 11) Annas medicinische Thatigkeit. 12) Annas lette Lebensjahre; ihr Tob. 0.

Calinich, R. Dr. ph. Diaconus in Chemnit, Rampf und Untergang

des Melanchthonismus in Aursachsen in den Jahren 1570 bis 1574 und die Schicksale seiner vornehmsten Häupter. Aus den Quellen des königlichen Hauptstaatsarchivs zu Dresden. 8. (XII u. 310 S.) Leipzig 1866, F. A. Brochaus.

Auch diese aus den reichhaltigen Schätzen bes königlichen haupt= staatsardivs ju Dresden schöpfende Schrift enthält bankenswerthes Daterial zur Entwicklungsgeschichte Deutschlands in der letten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In folgenden sechs Hauptabschnitten hat der Berfasser den ihm im königl. Archiv sich darbietenden Stoff zur Darstellung gebracht: 1. Einige durch Andreas Bermittelungsversuche veranlagte Berhandlungen und Schriften 1569. 1570. 2. Der Wittenberger Ratecismus und die durch ihn hervorgerufenen Streitigkeiten 1571. 3. Der Dresdener Consenfus. Schwankende Haltung des Rurfürsten 1571-73. 4. Die Eregesis und ihre nächsten Folgen 1574. 5. Das Inquisitionsgericht zu Torgau. 6. Die weitern Schichale ber vier Hauptangeklagten M. Christian Schut, Dr. Joh. Stößel, Dr. Georg Cracau, und Dr. Kaspar Beucer. — Außer dem zweiten Bande von Heppes Geschichte des deutschen Protestantismus hat der Berfasser, wie er selbst in der Einleitung S. VIII gesteht, sich um die meisten "früheren und neueren gedruckten Quellen" nicht weiter bekummert. Schon daraus geht daher hervor, daß seine Arbeit trop der ardivalischen Einzelheiten, welche fie enthält, in keiner Beise abschließend genannt werden kann. Sehr wenig genügend sind namentlich auch die Nachrichten über die Buftante auf der Universität Wittenberg mahrend dieser Beit, in welche unter anderem auch die kleine von Calinich ebenfalls übersehene Schrift Franks: Johann Majas, der Wittenberger Poet, Halle 1863, einen überraschenden Ginblid gewährt. Auch das Archiv der Universität Wittenberg ist nicht benutt. Den Sturg des Melanchthonismus in Aursachsen im lebendigen Zusammenhange mit der allgemeinen geistigen Entwidelung Deutschlands barzustellen, hat der Verfasser nirgends auch nur einen Versuch gemacht. Daber sind auch seine Urthelle über Personlichkeiten und Bustande, vor allem auch über den Rurfürsten August selbst sehr schwankend und unsicher. Wir verweisen in Beziehung auf letteren namentlich auf bas Urtheil Gillets in seinem ausgezeichneten Buche: Crato und Crafftheim und seine Freunde I S. 468. Selbst von der hier gegebenen Darstellung dieser Borgange in Aursachsen hat der Berfaffer zu eigenem großem Nachtheile teine Notiz genommen.

Lossen, Max Dr., Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des dreißigjährigen Arieges. 8. (71 S.) München 1866.

Diese Darstellung ber bekannten Donauwörther Streitsache beruht vornehmlich auf einer erneuten Durcharbeitung ber in den Munchener Ardiven noch vorhandenen Archivalien. Durch dieselbe werden die Mittheis lungen, welche bereits P. Ph. Wolf in seiner Geschichte Maximilians I und seiner Zeit Bd. 2 über diese Berhaltnisse gegeben bat, wesentlich be-Tropbem betennen wir jedoch, daß der Berfasser durch seine auf rictigt. S. 7 u. 8 gegebenen Deductionen unsere bisherige Anschauung von dem Berhalten des Herzogs Maximilian gegen die kleine Reichsstadt nicht erschüttert hat. Wir sind auch jest noch ber Ansicht, daß Maximilian das taiserliche Commissorium, welches der Grecutionsordnung so schnurstracks zuwiderlief, in irgend einer Weise nachgesucht bat. Er allein hatte an der Achtsvollstredung ein wirkliches Interesse, wie der Verfasser S. 15 selbst zugeben muß. Rach dieser Seite bin batten wir die Untersuchung schärfer und eingehender gewünscht. Auch hatte die Theilnahme, welche die Union auf ihren verschiedenen Zusammenkunften gerade dieser Sache widmete, etwas ausführlicher dargelegt werden konnen. Denn wenn diese mattherzige Theilnahme der Union auch für die Stadt selbst vollständig fruchts los blieb, so carafterisirt sie doch die politische Leistungsfähigkeit des protestantischen Bundes von vorn herein unverkennbar. J. O. O.

Be c, August, Graf Gustav Adolf von Gotter. Ein Lebensbild aus ber Zeit Friedrichs des Großen und Maria Therestas. 12. (107 S.) Gotha 1867, Fr. Andr. Perthes.

Der durch eine Reihe von archivalischen Arbeiten um die Geschichte des ernestinischen Hauses Sachsen wohlverdiente Versasser schildert uns einen reichbegabten und vom Glück in seltenem Grade begünstigten Emportömmling, der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine glänzende Rolle spielte. Gustav Adolf Gotter hatte seine Studien zu Jena und Hale gemacht und hierauf Holland, England und Frankreich bereist, als sein Vater der gothaische Rammerdirector Johann Michael Gotter nach Wien gesandt wurde, um herzogliche Geldsorderungen sur gelieferte Solzdaten stüssig zu machen. Für die Mission ward der damals 23jährige Jüngling seinem Vater beigeordnet und betrat hiemit die diplomatische Lausbahn. Bei Erledigung jener Angelegenheit benahm er sich so geschickt,

dern weil er an demselben Friedrich Wilhelm vertreten hatte, als dieser von gangem Bergen ein Ginverständniß mit bem Raiser suchte und dafür bitter getrankt und geschäbigt murde. Bekanntlich lehnte Maria Therefia Friedrichs Borschläge ab und ließ es auf die Entscheidung der Baffen ankommen. Gotter kehrte nach Berlin zurück und ward im Jahre 1743 jum Generalbirector ber Operntruppe, bemnachft auch zu einem ber Curatoren der königlichen Akademie der Biffenschaften ernannt. gaben seine fortwährende Rranklichkeit sowie seine trop vielfacher Gnadenerweisungen Friedrichs nie endenden Geldverlegenheiten die Beranlaffung, daß er 1745 seinen Abschied nahm. Die nächsten Jahre verlebte er meistens ju Molsdorf, auch nachdem er Schulden halber biefes Besitzthum hatte veräußern muffen, bis er nach bem Gebrauche von Montpellier fich soweit bergestellt fand, wieder in den preußischen Staatsdienst treten zu konnen. Rönig Friedrich ernannte ihn zum Oberpostmeister und bald darauf zu einem der dirigirenden Minister im Generaldirectorium. Dieses Amt bekleidete er, bis er siebzig Jahre alt 1762 starb.

Die Mittheilungen, welche der Berf. jum Theil aus den Acten bes herzoglichen Archivs zu Gotha über jenen viel berufenen fils fortuné de Bacchus et de la volupté, wie ihn Friedrich der Große in einer poes tischen Spistel anredet, zusammengestellt hat, enthalten lehrreiche Beiträge jur Sittengeschichte bes vorigen Jahrhunderts. Wir machen insbesondere aufmertsam auf die Nachrichten von dem ordre des hermites de bonne humour, welchen die Herzogin Luise Dorothea von Gotha 1739 ins Les ben rief, mit dem Wahlspruche vive la joie und Ordensnamen für jedes Mitglied. Gotter hieß Tourbillon. Aber obgleich wir diese Blätter mit Bergnügen gelesen haben, so vermissen wir doch in dem Bilde, welches uns gezeichnet wird, wesentliche Büge. Wir bleiben völlig barüber im unklaren, in welchen Geschäften Gotter fich als Diplomat am wiener Hofe so wichtig machte, welcher Art die Dienste waren, für die Raiser und Ronige mit ungewöhnlicher Freigebigkeit fich erkenntlich zeigten. Der Berf. bleibt uns hierauf die Antwort schuldig. Er versichert, daß Gotter niemals zu unwürdigen Intriguen ober entehrenden Mitteln seine Zuflucht nahm, er erwähnt das Geschäft, welches ihn zuerft nach Wien führte; spater wird auch einer außerordentlichen Sendung an den taiserlichen hof gedacht, auf ber Gotter die über die Beimarische Bormundschaft entstandenen Streitigkeiten zum Bergleiche brachte; aber mas über Diese berzoglich säche

fischen Angelegenheiten hinausgeht, wird nicht erläutert. Mit keinem Worte wird gesagt, wie wichtige und folgenschwere Unterhandlungen in Gotters Hand gelegt waren als Friedrich Wilhelm sich durch ihn in Wien vertresten ließ und selbst die entscheidende Sendung an den österreichischen Hof, mit der Friedrich II ihn beaustragte, wird in aller Kürze abgethan, ohne daß der Berf. in Arneths Maria Theresia auch nur einen Blick gethan zu haben scheint. Biel weniger hat er es seiner Aufgabe gemäß befunden, die Berichte Gotters im preußischen Staatsarchive für seine Darstellung zu benutzen. Daher giebt die Schrift nicht, wie der Titel besagt, ein Lebensbild des Grasen Gotter, sondern nur immerhin dankenswerthe Beisträge dazu.

A. S.

Fr. v. d. Trencks Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magbeburg. Rach Trenks eigenhändigen Aufzeichnungen herausgeg. von J. Petholdt. 12. (XXVIII u. 76 S.) Dresben 1866, Schönfeld.

Im J. 1865 tamen zwei Trendreliquien, ein zinnerner Becher und eine Bibel, die beide von Trend während seiner Gefangenschaft in Magbeburg benutt worden, in den Besit des Königs Johann von Sachsen. In der Bibel fanden fich Aufzeichnungen, die der Gefangene mahrend seiner Haft mit seinem Blute niedergeschrieben; ihr interessantester Theil ift es, welcher hier von dem Bibliothekar des Königs Johann mitgetheilt wird. Trend erzählt darin seine in den J. 1754—57 gemachten Fluchts versuche, nicht immer in Uebereinstimmung mit seiner spateren Darftellung derselben in seiner Selbstbiographie. Das Vorwort enthält außer einer Beschreibung ber genannten beiden Trendreliquien eine mit großem Fleiß zusammengestellte Uebersicht der Trendliteratur. Die Beröffentlichung der Meinen Schrift hat einen Streit zwischen dem Herausgeber und einem Mitarbeiter des Magazins für Literatur des Auslands veranlaßt, der in dem genannten Blatte (1867 Nr. 6 u. 11) und in Pepholots Anzeiger für Bibliographie (1867 Rr. 4) geführt worden. V.

Jobst von Dewitz. Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchen-Berbesserung in Pommern und Sittengemälbe damaliger Zeit, von L. Begner. Herausgegeben von D. von Dewitz. Berlin, Berlag von Kelte, Böltze & Comp. (Ohne Jahreszahl, das Borwort ift vom 8. November 1864 batirt.) 41 S.

Unter den pommerschen Staatsmännern, die sich unter den Schwiesrigkeiten und Stürmen der Resormationszeit auszeichneten, nimmt Johst von Dewitz eine hervorragende Stelle ein. Er gehörte zu den strebsamen dikerische Zeitschrift. XVII. Band.

und intelligenten Mitgliedern des pommerichen Adels, welche Relanchthon im Auge hatte, wenn er, im Leben Bugenhagens 6. 296 von den Pommern jener Beit fagt: "Nec in ulla parte Germaniae plures ex equestri ordine doctrinas intelligunt, quam ibi". Das im übrigen bies lob aus so berühmtem Munde boch nur mit farter Ginichrantung gultig gewesen ift, dafür hat uns Jobst von Dewit selbst ein nicht anzusechtendes Zeugniß hinterlaffen; der pommersche Abel im großen und ganzen war den Biffenschaften nicht hold. Dewit schreibt an ben in Bittenberg ftubirenden jungen pommerschen Grafen von Eberkein, nachdem er deffen Fleiß rühm: lichft anerkannt, die bezeichnenden Borte: "Bestimmt wird durch diesen Euren achtungswerthen Eifer der grundverkehrte und verberbliche Bahn des pommerschen Abels vernichtet werden, der es für schimpflich balt, wenn ein Goelmann sich mit den Wissenschaften beschäftigt. Und doch giebt es nichts vorzüglicheres, als wenn man mit dem Adel der Geburt eine wiffenschaftliche Bildung verbindet, die einen viel höheren Werth hat als alle anderen Borzüge". Jobst von Dewis, bessen Rath von wesentlichem Einfluß war auf den endlichen Entschluß der Herzoge, die Rirchenresormation durchzusühren, trat bei ber im J. 1532 zwischen Herzog Barnim IX und seinem Reffen Philipp vollzogenen Theilung Bommerns in die Dienste des letteren, der das westliche Pommern mit der Hauptstadt Wolgast erhalten hatte, starb indes schon 1542 im rüstigen Mannesalter betrauert 0. F. von seinem Fürsten, wie von dem ganzen Lande.

Die Universität Greifswald vor hundert und fünfzig Jahren. Alademische Festschrift zur Feier der fünfzigjährigen Angehörigkeit Renvorpommerns und Rügens zum Königreich Preußen. Bon Dr. E. Banmstark. Greifswald 1866.

Die atademische Feier des fünfzigsten Jahrestages der in Stralsund der Krone Breußen geleisteten Huldigung hat dem Bersasser dieser Schrift Gelegenheit gegeben zu einem Rüdblick auf den Zustand der Universität in der der preußischen Herrschaft vorangehenden Zeit. Bor allem sind es zwei in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch besondere landesherrliche Commissionen vorgenommene Revisionen der ganzen Universitätsverwaltung, welche dem Versasser Material und Anknüpsungspunkte zu Bildern aus dem früheren Leben der Greisswalder Universität geben. Er schließt indeß seine Darstellung nicht mit dem Abschluß dieser Berzhandlungen, welcher in den die auf die neueste Zeit als Grundgesetze der Universität dienenden Recessen von 1775 und 1796 ersolgte, sondern

verfolgt die außern Schichale ber Universität durch die schwere Zeit der französischen Occupation, in der das Universitätsgut zu den kaiserlichen Krondomänen geschlagen und zum Theil an französische Generale verschenkt wurde, bis zum Jahr 1815.

In zwei Hinsichten besonders durfte diese Arbeit ein wissenschaftlisches Interesse in Anspruch nehmen.

Zuerst in der Schilderung des tiefen Berfalls corporativer Selbstregierung, der in der Universitätsverwaltung mabrend der bezeichneten Beriode zu Tage tritt. Die Universität besaß einen hohen Grad von Selbständigkeit in der Ordnung und Führung ihrer Angelegenheiten und die laufende Oberaufsicht über dieselbe, welche den landrathlichen Curatoren und dem Generalgouverneur der Provinz zustand, scheint mit großer Laxität geführt worden zu sein. Aber von diesen corporativen Rechten machten die Professoren einen traurigen Gebrauch. Ueberall finden wir ja im corporativen Gemeinleben des 17. und 18. Jahrhunderts die Spuren großer Verkommenheit, in gelehrten und kirchlichen, wie in städtischen und andern Corporationen, in England und der Schweiz, ebenso wie in Deutschland und Frankreich. Aber nicht leicht durfte ein jammerlicheres Bild davon existiren, als die Greifswalder Universität damals darbot. Wer einen Blid auf dasselbe wirft, wird sich nicht mehr wundern, daß diejenigen Universitäten Deutschlands damals am raschesten aufblühten, die wie Göttingen und Halle das geringste Maß corporativer Selbständigkeit besaßen.

Richt minder interessant sind die Mittheilungen über ökonomische Berhältnisse früherer Beit, die in der Schrift enthalten sind. So sindet sich im Anhang ein vollständiger Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Amtes Eldena im Jahr 1635—36, serner eine Uebersicht der Einsnahmen und Ausgaben der Universität Greisswald nach den Rechnungen sür je ein Jahr aus jedem Jahrzehnt von 1650—1817 und nach den Etats von 1818—1865. Am meisten aber haben den Referenten angezogen die Verhandlungen über das Legen der Bauern auf den Universitätsgütern. Durch ein im Auszuge mitgetheiltes Gutachten nämlich des Landrath von Behr war im Jahr 1755 die Verwandlung der mit kleinen Bachtbauern besetzen Dörfer in größere Beitpachthöse angeregt worden, und nach einigem Sträuben der Universität und einiger Verzögerung durch die bald darauf solgenden Ariegsjahre wurde diese Mahregel auch durch

geführt. Die Dienstbauern sollten conservirt bleiben, offenbar weil man ihre Dienste, die übrigens in Folge der Aenderung mehrsach gesteigert wurden, auf den großen hofen nicht entbehren zu tonnen glaubte. In dieser Berwandlung von Bauerndörsern in große Borwerte waren die medlenburgischen Gelleute und Die schwedische Domanenverwaltung ber Universität schon früher vorausgegangen. Indessen unterscheiden sich von den medlenburgischen Bauernlegungen die in Rebe flehenden doch einigermaßen badurch, daß sie nicht mit einem Bechsel im Birthicaftespften verbunden waren. Das Gutachten des Landrath von Behr nimmt in seinen Ertragsanschlägen auch für die neu berzustellenden Sofe die Dreifelderwirthschaft, wie fie in den Dorfern bestand, in Ausficht, mabrend in Medlenburg gerade der Fortschritt von der Dreifelderwirthschaft zu der neu einzuführenden Koppelwirthschaft ein Hauptantrieb bei der ganzen Aenderung war. Richts desto weniger, seben wir, war der aus dieser harten Operation ju erwartende Mehrertrag für die Universität ein bochft bebeutender, und wir lernen so begreifen, wie fich bei der gebrucken und beillos verkommenen Lage der fleinen Bauern diese agrarische Revolution während des vorigen Jahrhunderts in Medlenburg und Reuvorpommern E. N. unmiderftehlich Bahn brechen mußte.

Friedrich Töpfer, Urtundenbuch für die Geschichte des gruflichen und freiherrlichen Hauses der Bögte von Hundlftein. Erfter Band. 4. (376 S.) Rürnberg 1866.

In teinem Gebiete ber bentschen Specialgeschichte ift früher größerer Mißbrauch mit absichtlich gefälschen Rachrichten getrieben worben, als in der Adelsgeschichte. Die meisten der zahlreichen genealogischen Berte des vorigen Jahrhunderts schöpfen die Anfänge der durch sie zu illustrirenden Geschlechter aus sabelhaften Chroniten, den ihrem Hauptinhalte nach geradezu gefälschen Turnierbüchern von Rodler, Rügner und Consorten, lächerlichen Ramensableitungen und pomphaften Familientraditionen, die mit dem wirklichen Urkundeninhalte meist im schneidendsten Biderspruche stehen. Auch der sonst verdienstvolle J. M. Humbracht in seiner "höchsten Bierde Teutschlandes und Bortressischeit teutschen Adels 1707" giebt eine lange Reihe von dei den Domlapiteln ausgeschworenen und dort vollen Glauben genießenden Stammtaseln der Reichsritterschaft, welche bereits mit dem siebenten, achten u. s. w. Jahrhunderte beginnen und uns mit aus römischem, karolingischem, mindestens aber ausländischem fürst-

lichem Blute herstammenden Turniergenossen König Heinrichs "zu Meydens burg 938" bekannt machen, die bereits damals "geviertete Schilde mit dem doppelten Reichsadler als Herzschildlein" geführt hatten. Humbracht ist ehrlich genug in der Borrede zu sagen, "daß ihm diese Taseln, so ihm von denen Familien selbst communiziret worden, wegen allzusweiter Hersührung verdächtig vorkommen, dann die Wahrheit offenherzig zu gestehen, ich die genealogischen Deduktionen über 1200 hinauf durchaus nicht richtig halte".

Unserem kritischen Beitalter blieb es vorbehalten auf Grund historischer echter Quellen die Berlogenheit jener Abelsillustratoren aufzudeden, doch spusten Rüxner und seine Turnierhelden noch in vielen Dilettantenarbeiten — auch der sonst verdienstvolle Aneschte ist nicht davon freizusprechen — in alter Weise sort. Wir rechnen es daher dem Grasen Paul von Hunolstein zu keinem Kleinen Berdienste um die deutsche Abelsgeschichte an, daß er ein Urkundenbuch seines alten Geschlechtes durch einen tüchtigen Fachgeslehrten in der Weise bearbeiten ließ, wie jest historisches Raterial gessammelt und beleuchtet wird.

Die Bögte von Hunolstein — ein zwischen Ministerialität und Cbelherrenstand schwankendes Geschlecht — nennen sich von einer ursprüngslich den Grasen von Castel, hernach den von Salm gehörigen Burg und herrschaft Hunolstein auf dem Hundsrüden, erwarben dieselbe gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts zu vollem Eigen und erloschen in der dort angesessenen Hauptlinie der Bögte und Herrn von Hunolstein im J. 1487, während eine jüngere Linie zu Züsch im trierischen Hochwalde drei Zweige getrieben hat, welche noch blüben: den französischen der comtes d'Ottanges seit 1777, den rheinischen zu Riederwießen und den baierischen, welcher den Beinamen "von Steinkellensels" führt, Freiherrn seit 1690.

Graf Baul, auf Schloß Homburg bei Thionville geseffen, Bair von Frankreich, dem größeren Publikum als der Herausgeber einer als unächt bestrittenen Correspondenz der Königin Marie Antoinette bekannt, konnte sich und die Lauterkeit seiner Absichten — niemand unter seinen Gegnern hat je daran gezweiselt, daß er an die Aechtheit jener Briefe glaubte — nicht besser rechtsertigen, als daß er Herrn Töpser jahrelang mit wahrhaft surstlicher Freigebigkeit die deutschen, französischen und niederländischen Archive bereisen ließ, um zur Herstellung einer urkundlichen Familiengessichte zerstreutes Material zu sammeln. Als Ergebniß dieser mühsamen

Arbeit liegt ein glanzend ausgestatteter erster Band bes Urkundenbuchs Derselbe giebt aus bem Zeitraum von 1182 bis 1371 dreihun-DOT. dert und vierundfünfzig für die Geschichte der Hunolstein werthvolle Urkunden, größtentheils nach den Originalen der Archive zu Coblenz, Berleburg, Jostein, Luxemburg, Mes u. s. w. Daran schließen fic achtzehn genealogische Excurse über stamm: und heirathsverwandte Geschlechter: Die Grafen von Castel (Bliescastel), Birneburg; die Wildgrafen von Dhaun und Rirburg, die Herren von Schwarzenberg, Hagen, Warnesberg, Oberstein, Grimburg, Degstuhl, Heinzenberg, Blankenheim, Durbuy u. a. m., endlich die Burgen und Herrschaften Busch und Reumagen. Wir baben nur einen unbedeutenden Frrthum zu rügen gefunden, nämlich bas Busammenwerfen des Edelherrn von Bruden (de Brucke, Brucken = bae heutige Bliesbruden), welche die Vornamen Walter, Johann und Friedrich führen: Wappenschild rothe Reuten in Silber — mit ben trierischen Ministerialen von der Brude (de Ponte) des Vornamens Sibods, Ludwig, Udo, Friedrich, Reiner und mit dem gekrönten Löwen im Schilde. Ein genaues Personen- und Ortsregister, sowie saubere Abbildungen ber Burgruine Hunolstein und der altesten Familiensiegel erhöhen die Brauchbarkeit des Werkes, welches als ein den Urheber wie den Herausgeber in gleicher Beise ehrendes Unternehmen hiermit bestens empfohlen sei.

E.

Alfred Ritter von Arneth, Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. I. Band, 1761—1772. (XIV n. 402 S.) II. Band, 1778 bis Juli 1778. (402 S.) Wien 1867, Carl Gerolds Sohn.

Eines der interessantesten Quellenwerte, welches unsere Literatur in den letten Jahrzehnten zu Tage gefördert hat. Es ist bekannt, welches Aussehen in Deutschland und Frankreich die früher von Arneth herausgegebene Correspondenz Marie Antoinettes mit Maria Theresia, Joseph II und Leopold II gemacht hat: ich stehe keinen Augenblick an, die Bedenstung des jest veröffentlichten Brieswechsels in jeder Hinscht noch um ein erhebliches höher anzuschlagen. Schon der erste Band stellt sich würdig neben die früheren, der zweite ist von zweisellos gewichtigerem Stosse, und ohne Frage wird der dritte das Interesse des Lesers in immer wachsendem Maße sesthalten. Die Authenticität der Documente ist hier wie früher über jedes Bedenken erhaben; der Abdruck ist überall nach den im Wiener

Staatsarchive befindlichen Originalen mit Arneths wohlbekannter Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit gemacht worden. Bielleicht an einer einzigen Stelle sindet sich ein Leseschler: sollte nicht I 163 statt des sinnlosen Regardez au trone et oubliez les membres zu lesen sein: Regardez au trone (den Hauptkörper der österreichischen Monarchie) et oubliez les membres (die particularen Interessen Toscanas)? Im übrigen ist die Ausgabe ganz in dersselben Beise wie jene der Briese Marie Antoinettes gemacht; die erklärenden Noten sind zahlreich, darunter eine Anzahl äußerst dankenswerther Docus mente, sonst aber nur sehr knappe Personalnotizen, Titulatur, Geburtssoder Todesjahr der im Texte genannten Personen, so daß die Leser bei den künstigen Bänden und Auslagen für etwas größere Aussührlichkeit, und an manchen Stellen sur sachliche Erläuterung dunkter Redewendungen und unverständlicher Anspielungen höchst dankbar sein würden.

Die Briefreihe des ersten Bandes beginnt mit dem 3. April 1761, also noch in der Beit des siebenjährigen Rrieges, und gleich dieses erfte Schreiben Josephs ist von ungemeinem Interesse. Die Raiserin will man bemerte bas Datum, etwa zwei Jahre vor bem hubertsburger Frieden — seine Meinung über eine Armeereduction wiffen. Er erklärt darauf, daß er von diesen Dingen so viel wie ein Capuziner verstehe, daß er heute der Meinung sei, je mehr Truppen man habe, desto besser; der Rrieg sei fast hoffnungelos, man muffe es für ein Glud halten, wenn man ben Rönig von Preußen zu einem Friedensschlusse auf der Grundlage des status quo ante bestimme. Uebrigens entwidelt er dann ein System neuer Heeresverfassung, in der Hauptsache nach den damaligen preußischen Grundsagen, nur in mancher Beziehung, besonders ben Gutsberen gegenüber geschärft und gesteigert, und am Schluffe mit ber daratteristischen Bemerkung, daß er dabei auch Toscana mit im Auge habe, puisque je " ne connais point de différence. Tout est à l'Etat; ce mot-là renferme tout, ainsi chacun doit concourir à son avantage. Der gange tunftige Joseph tundigt fich in diesem Briefe an.

In den zunächst solgenden Briefen aus den Jahren 1761 und 1764 tritt vor allem das persönliche Berhältniß Josephs zu seiner Gemahlin. Jabella von Parma und zu seiner Mutter hervor. Jenes ist die reinste Zärtlichkeit, dieses volle Hingebung. "Sie wissen", schreibt er 30. Mai 1761, "daß ich nichts wünsche als Ihre Gnade, die Freundschaft meiner Frau und mein Seelenheil; da ich die beiden ersten besitze, so begreifen Sie

meine Glückseligkeit". Leiber ftarb Jabella schon im December 1763, und man kann wohl sagen, daß diese Wunde bei Joseph niemals vernarbt, ober doch diese Narbe niemals verwachsen ift. In seinem Wesen lag von Haus aus ein herber und herrischer Bug, für ben es seit bem Tobe ber geliebten Frau teine Milderung mehr gab. Joseph sammelte seitbem ben ganzen Enthusiasmus seiner Natur auf die Gebanken des Baterlandes und der Pflicht, und wo der Pflichtbegriff allein das Leben beseelen soll, fterben die weicheren und milderen Elemente des Daseins ab; das hat Joseph erfahren wie sein großer preußischer Beitgenoffe. In ben erften Do= naten nach Isabellas Tode begleitete ihn ihr Bild auf jedem Schritte; es ist gerade die Beit, in welcher er nach Frankfurt zur romischen Ronige: krönung reist, und tief ergreifend ift es in den täglich sich folgenden Briefen an die Raiserin zu seben, wie er aus allem Prunte und Gewühl heraus die bitteren Schmerzensworte ber Mutter hinübersendet. Unmittelbar nach der Krönung ruft er ihr zu, wie ihm mahrend der Carimonie nur Jabellas Bild vor Augen gestanden, wie er gerabe beute vor vier Monaten, eben auch am 29., sich vonder theuern Leiche habe trennen muffen. Sonft gesteht er, daß die Feierlichkeit machtig und ergreifend gewesen und der Bater die Thranen nicht habe unterdrücken tonnen: es ist dies aber auch die einzige Aeußerung solchen Tones, da ber junge Fürst im übrigen die um ihn versammelte Pracht durchaus ironisch Bielface Plage macht es ihm, daß er von allen Seiten mit bebandelt. Andeutungen über seine Wiederverheirathung angegangen wird. Die übrigen freilich weiß er turz und scharf genug abzuweisen, aber bas schlimmfte ift, daß bald auch seine Mutter daffelbe Thema in die hand nimmt. Er wahrt sich dagegen auf alle Weise; sie aber behauptet ihre Ueberlegenheit und drängt zum Entschlusse. So erklart er denn, sein Gefühl dem Gehorsam opfern zu wollen, und sucht sich mittelbar zu retten, indem er die Schwester der Verstorbenen als die einzige Frau bezeichnet, zu der er ein Berg fassen tonne; er weiß, daß biese bereits mit bem spauischen Thronfolger verlobt ift. Maria Theresia aber laßt sich dadurch nicht irren; als der König von Spanien die Prinzessin abzutreten sich weigert, — zum großen Glude Josephs, es war Luise von Parma, nachher wohl die schlimmste aller spanischen Königinnen — halt sie den Sohn bei der einmal erlangten Einräumung fest und sest gleich nachher seine Bermählung mit einer baierischen Prinzessin burch. Allerdings mußte fie bann, wie es

schieft, dem Sohne bald genug den gänzlichen Mißerfolg einraumen. Denn völlig rudhaltlos redet Joseph über die unglückliche Dame in den Briessen an die Mutter. "Sie will", sagt er, "mit Höflickeit und Achtung nicht zufrieden sein, woher zum Teufel soll ich andere Gefühle nehmen?"

Um so erfreulicher entwidelt sich Josephs Berhältniß zu seinen Geschwistern, namentlich seit 1765, wo er nach dem Tode des Baters als Aeltester und Familienhaupt ihnen gegenüber steht. Aus Arneths früherer Publication ift dies in Bezug auf Marie Antoinette bekannt; der vorliegende Band zeigt dasselbe in Bezug auf Marie Karoline von Reapel und Leopold von Toscana. Die aus Reapel geschriebenen Briefe Josephs find lehrreich im bochften Grade; für fich allein wurden fie hinreichen, die Ratastrophen Neapels in der Revolutionszeit zu er-Maren, und das zurnende Urtheil, welches die Geschichte so oft über Rönigin Karoline gefällt hat, in tiefes Mitleid zu verwandeln. Mit Leopold überwirft sich Joseph gleich nach dem Tobe des Baters über einen Theil der Erbschaft; die herrische Aber schwillt ihm an, als Leopold, nicht tropig und nicht unterthänig, ihm sachlichen Biderspruch entgegensest, und es bedarf einen Augenblick ber ganzen Autorität Maria Theresias, um einen Ausbruch zu verhüten. Sie bestimmt, wie der Erfolg zeigt, den jüngeren Sohn in der Sache zur Nachgiebigkeit und bricht den Zorn des älteren, indem fie mit mutterlicher Barme, aber man möchte fagen, unbarmherzig treffend ihm den innersten Rern seiner Gesinnung vor Augen Noch ein anderes Mal, im September 1766, wiederholt sich ein Reat. solder Borgang zwischen Mutter und Sohn, als er in einer rasch dictirten Rote einem ungerechten Born über Raunit und Starbemberg Luft gemacht Diese Briefe find tostlich: wer sie zu lesen weiß, kennt mit ihnen das Innerste der beiden großen und merkwürdigen Menschen; ihr Abdruck allein hatte Arneth ben lebhafteften Dant jedes hiftoriters fichern muffen.

Wenn hier Maria Theresia dem Sohne noch mit vollem innerem Uebergewichte entgegentritt, so zeigt die weitere Correspondenz die allmähliche Emancipation des jungen Raisers. Seine Natur wird immer mehr ihrer Arast bewußt, er erlennt seine Nichtung und seine Ziele, er wird undiegsam und ungeduldig über die mangelnde Selbständigkeit und Handlungssähigkeit. Diese Wendung beginnt etwa 1767; wenigstens tlagt 1773 die Nutter, daß sie seit sechs Jahren sich nicht mehr recht verstänben; dann dauert es nicht lange, und Joseph ergreift trop aller kindlichen

Ehrfurcht, trop alles Widerstrebens der Mutter thatsächlich die Leitung ber auswärtigen Bolitif nach seinem Sinn. In diese Beit fallt die Aus naberung au Friedrich den Großen, die Busammentunft mit ihm in Reiße, die erste Theilung Bolens. Die Correspondenz wird hier für die politische Beschichte Europas in hobem Grabe lebrreich; nur geht es wie immer, je mehr man empfängt, besto mehr möchte man haben: man bedauert, daß der Herausgeber einige weitere Documente, die in den Briefen citirt werben, nicht ebenfalls gedruckt bat — wenn sie überhaupt noch existiren. Indessen auch was bier vorliegt, erweitert unsere Kenntnisse um ein erhebliches. Man fieht, wie in der polnischen Sache Joseph fich von Kaunit ebenso unterschied wie dieser von Maria Theresia, daß jener schon 1771 seinen Entschluß gefaßt hatte, aber ein volles Jahr bedurfte, um die Berwirklichung zu erreichen. Der uneigennütige Rechtssinn, mit welchem bie Raiserin sich gegen die polnische Theilung sträubte, hat auch in dieser Sammlung an einem französisch geschriebenen Briefe ein schones Dentmal, schöner, dente ich, als die berühmten deutschen Zeilen an den Fürsten Raunis. Aber ebenso wenig wird sich in Abrede stellen lassen, daß der staatsmannische Berstand und die consequente Klarheit in dieser Sache sowohl bei Joseph als bei dem ihm grundlich opponirenden Raunis, daß fie aber nicht bei ber unficher schwantenben Raiserin vorhanden waren, deren vermittelnde Stellung allein dem Sohne die Ueberwindung des Raunipschen Spftems möglich machte.

Die inneren Differenzen zwischen ber Raiserin und Joseph entwickeln sich weiter in den Briefen des zweiten Bandes von 1772 bis 1777. Häusig sind es die religiösen Fragen, wo die orthodog katholische Gesinsnung der Mutter und der rationalistische Humanismus des Sohnes hart auseinandertressen. Ebenso contrastirt seine jugendliche Frische und die ungeduldige Thatkraft, womit er dei jeder Sache zu rascher Entscheidung drängt, mit ihrer Bedächtigteit und Unentschlossenheit, die das eine Mal ohne Zweisel die Schwäche des Alters, das andere Mal aber ebenso geswiß die reisere Umsicht und Ersahrung befundet. Mehr als einmal bittet Joseph die Mutter, ihn von den Pflichten einer unnühen und körenden Mitregentschaft zu entbinden; wenn sie das kräftig zurückweißt, pflegt er sich eine größere Reise zu gönnen, wo dann die Mutter eine sehr zärtsliche Sehnsucht nach seiner Rückehr ausspricht. Die Ausbente des Briesswechsels wird für uns dadurch nicht wenig vermehrt; wie das Jahr 1769

jene italienischen, so bringt 1777 französische und süddeutsche Reiseberichte, welche ebenso wie jene von einem ganz durchdringenden Scharfblick und einer geradezu meisterhaften Ausdrucksweise des hohen Beobachters Zeugeniß geben.

Die ganze lette Salfte bes zweiten Bandes ist erfullt mit ber beis nahe vollständigen Correspondenz aus dem Beginn des baierischen Erbfolgetriegs, Januar bis Juli 1778. Was im allgemeinen betannt war, die Abneigung Maria Theresias gegen das ganze Unternehmen und ihre Dazwischenkunft gleich nach ben ersten Kanonenschuffen mit einer gegen Josephs Willen angeknüpften Friedensverhandlung, last sich hier im genauesten Detail des täglichen Berlaufes beobachten. Höchft frappant ift es, wie damals beide Monarden die innere Schwäche des ofterreichischen Staatsmesens und die militarische Ueberlegenheit Breugens anerkennen. Um so lebhafter und kräftiger halt Joseph auf ber Bahn aus, wo er diplomatische Erfolge und triegerische Ausbeute erwartet; er ist die Seele der ganzen Staatslenkung, das größte und kleinste unterwirft er seinen Tendenzen. Aber wenn ihn gerade die Stärke des Gegners anspornt, so schrickt Maria Theresia mit jedem Tage mehr vor der wachsenden Gefahr zurud, trop alles Jubels, womit die Leistungen des Sohnes ihr mütterliches Herz erfüllen. Als einmal ein halbwegs besorgtes Wort seiner Feder entschlüpft, antwortet sie umgehend: das habe ich ja immer tommen sehen; dafür kann die alte Frau dir jest auch helfen — und zu Josephs Entsehen meldet sie ihm Thuguts Sendung an das preußische Hauptquartier.

Dem dritten Bande des trefflichen Werkes sieht man mit lebhaftes ster Ungeduld entgegen. S.

Onno Klopp, Der König Friedrich II von Prenßen und seine Politik. Zweite, neu gearbeitete Auflage. Schaffhausen, Fr. Hurter. 602 S.

Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten durch einige Zusäte; eine Schlußabhandlung erörtert die preußischen Frevel von 1866 und verurtheilt sie als die argen Consequenzen des Fridericianismus; die Bisthumschen Enthüllungen werden an den betreffenden Stellen sorgsam eingeschaltet, und, wie sich versteht, die Widerlegungen Häussers und Schässers als nicht vorhanden betrachtet. Das vernichtende Urtheil der ersten Auflage über Friedrichs Unsittlichkeit bleibt also in vollem Umsange desstehn; auch was die Urheberschaft des siedensährigen Krieges betrifft, so ist dem Bersasser heute wie früher Friedrich der muthwillige Uebelthäter,

ohne beffen angriffsluftige Eroberungesucht die friedfertige Maria Therefia niemals an eine feindselige Reaction gegen den Breslauer und Dresdener Frieden gedacht batte. Run ist aber fr. Onno Rlopp nach seinen militarischdiplomatischen Leistungen von 1866 in die gunftige Lage gekommen, das Problem durch Studien im Biener Staatsarchive naber zu beleuchten, und was er hieraus mittheilt, ist sachlich barum nicht weniger interessant, weil es mit feinen Urtheilen in schneibendem Biderspruch fteht. Die große Frage ist bekanntlich immer die : war Friedrich durch offensive Borkehrungen Desterreichs bedroht, so daß sein Einbruch in Sachsen, wenn auch militärisch offensiv, doch politisch ein Alt der Bertheidigung war, oder war sonst die Welt ruhig und friedliebend, so daß erst Friedrich durch die Besetzung Sachsens Desterreich und Genossen gegen sich unter die Baffen So viele Attenstude waren bisher schon bekannt, daß die herrschende Ansicht die Frage entschieden zu Friedrichs Gunften beantwortete; die Herren Alopp und Bisthum standen mit der gegentheiligen Grklarung ziemlich allein, ja ihr Widerspruch war überhaupt nur möglich, weil die schließlich entscheidenden Documente, die diplomatische Correspondenz zwischen Wien und Paris unter sieben Siegeln lag. Jest endlich ift Hr. Onno Alopp so gludlich gewesen, den Schap zu heben. "Bei dieser Stimmung des französischen Hoses", sagt er S. 240, (bei dem Borne über den englischpreußischen Bertrag) "sanden die erneuten Borschläge des Raiserhofs bort einen günstigen Boben. Der Graf Starhemberg war im Anfange 1756 in Berfailles als Gefandter. Die Berichte beffelben vom 18. Marz 1756 an liegen mir vor. Es ergiebt sich daraus, daß er über zweierlei unterhandelte: junachft über einen Defensivvertrag, dann aber auch über ein Offensivbundniß gegen den König von Preußen. Der wesentliche Inhalt der Borschläge, welche das lettere betreffen, läßt fich faffen in die Borte: mit dem Tage, an welchem Desterreich durch franzosische Hulfe Schlesien und die Grafschaft Glas wieder gewinnt, tritt es an Frankreich einen bedeutenden Theil der österreichischen Riederlande ab. Das Defensivbund: niß tam zu Stande am 1. Mai 1756 . . . Die Unterhandlungen über ben Offensivvertrag gegen Preußen dagegen machten, tropbem daß Starbemberg immer den guten Billen des Cabinets von Berfailles betheuerte, viele Monate hindurch teine Fortschritte . . . Dagegen gelangte am 9. Juli 1756 nach Berfailles bie erfte Runde von ftarten Rriegsruftungen des preußischen Königs. Der französische Gesandte Balory in Berlin er-

hielt den Auftrag, dem Könige auszusprechen, daß die französische Regies rung nicht vermuthen könne, daß Preußen die Erbländer der Raiserin angreifen werde, und dies um so weniger, da ihm die neulich geschlossene Defensiv-Allianz nicht unbekannt sei. Der König Ludwig XV sei ents schlossen, nicht bloß seine Berpflichtungen gegen die Raiserin zu erfüllen, sondern auch über die stipulirte Hülfe von 24000 Mann hinaus ihr mit allen Kräften beizustehn". Also die Defensivallianz war geschlossen; die Stimmung Frankreichs ging bereits weit über deren Berpflichtungen binaus; Desterreich arbeitete seit Monaten an einem Offensivvertrag. Es war also vollkommen richtig und ber Sachlage entsprechend, wenn sich Friedrich von feindseligen Umtrieben des größten Stils umgeben glaubte: es war dann nicht mehr eine Frage des Bölkerrechts, sondern lediglich der milis tarischen Rlugheit, ob er den drohenden Angriff erwarten oder ihm zuvorkommen sollte. Hr. Onno Klopp bemüht sich zu erörtern, daß abwarten immer noch klüger gewesen wäre; darüber wollen wir nicht streiten, genug daß der defensive Charatter des preußischen Königs jest durch hrn. Alopp die unerwartete und unwiderlegliche Bestätigung erhalten hat. Beiläufig mag hier erwähnt werden, daß Maria Theresia keiner anderen Meinung In dem von Karajan und jest correcter von Arneth publicirten war. Briefe an Joseph II vom 2. Januar 1778 warnt sie diesen, den beabsichtigten Versuch zur Einverleibung Baierns zu machen. "Ich habe, sagt sie, niemals ein solches Unternehmen gelingen sehen, außer jenem von 1741 gegen mich, wo ich Schlesien verlor. Dagegen "l'invasion de la Saxe, celle du Portugal, la nôtre de 1756, aucune n'a réussi". Deutlicher scheint es, tann man es nicht aussprechen, wer im Jahre 1756 der angreisende Theil war. 8.

Desterreichische Geschichte für das Bolk. XVI. Raiser Franz von der Stiftung der österreichischen Kaiserkrone dis zum Ausbruche des russischen zösischen Krieges 1804—1811. Bon Abam Wolf. Wien 1866.

Referent bekennt, daß er ein Buch, welches sich als Bestandtheil des von Baron Helsert gegründeten Sammelwerkes ankundigt, nicht ohne ein gewisses Mißtrauen in die Hand nimmt. Der Namen des Baron Helsert hat weder in der politischen Welt noch in der wissenschaftlichen einen besonders hellen Klang. Man sürchtet, und wohl nicht mit Unrecht, daß literarische Unternehmungen, an deren Spize er sich stellt, einer bestimmten Tendenz huldigen und namentlich von der "Desterreichischen Ges

schichte für das Bolt" wurde, als sie in das Leben trat, behauptet, sie sollte den Interessen einer Partei dienen, gegen welche jedes ehrliche Wort, welches in der österreichischen Geschichte geschrieben wird, fich richten muß. Um so schärfer muß daher Referent es hervorheben, daß nichts irriger ware als der von Adam Wolf geschriebenen Geschichte der Jahre 1804—1811 eine ähnliche Tendenz vorurtheilsvoll zu imputiren, um so rüchaltloser muß er die Tüchtigkeit des vorliegenden Buches aussprechen. Es befitt alle formellen Borzüge, die wir an dem Berfasser von früheren Leistungen tennen; es ist klar, ruhig, einfach geschrieben, ohne da und dort den Ausbruck fraftiger Empfindung zu scheuen, die Ereignisse find angenehm erzählt, der Stoff übersichtlich gruppirt; was eben das wichtigfte ist, Wolfs Standpunkt verdient das Lob großer Unbefangenheit, sein Urtheil durchaus die Anerkennung masvoller, zumeist auch richtiger Haltung. Man darf natürlich von dem Berfasser nicht verlangen, daß er mit den Mannern, die er zu schildern hat, unerbittlich streng in das Gericht geht, die Charattere scharf und schneidig zeichnet. Aber er trägt nicht falsche Farben auf; er milbert den Tadel, aber er lobt nicht unverdient; er weiß mehr von den Persönlichkeiten als er sagt, aber er sagt nichts absolut unrichtiges. Er stellt die Rriegsgeschichte in den Bordergrund, und gleitet ziem lich rasch über die inneren Zustande hinweg. Da er nun einen festabgegrenzten Zeitraum behandelt, so ist das nicht gerade tadelnswerth; erft im großen weiten Zusammenhange betrachtet, gewinnen die inneren verborbenen Bustande ihre volle Wichtigkeit. Damit hat er sich aber die anständige Erlaubniß verschafft, vorzugsweise bei ben Glanzseiten der Geschichte jener Jahre zu verweilen. Denn glanzend erscheint trop aller Fehler die österreichische Ariegführung, wenn man sie mit der inneren Politik vergleicht. Richt einverstanden erklart sich Referent in folgenden drei Hauptpuntten mit dem Berfasser. Das Berhalten des Erzherzogs Karl nach dem Siege bei Aspern hatte eine ausführliche und zwar pathologische Motivirung verlangt; burch jenes wurde ber weitere ungludliche Berlauf des Kampfes wesentlich mitbedingt; in der Schilderung des Tiroler Aufstandes geht es benn doch nicht mehr an, die Idealität der Tiroler Bauernbestrebungen so ganz unbedingt hinzustellen und von dem "Stud altbeutscher mittelalterlicher Treue" als der Quelle des Aufstandes zu reben, während doch beschränkter Particularismus und bornirter Haß des modernen Rechtslebens mit im Spiel waren. Endlich wenn die Begeisterung

vehrlieder citirt, muß man auch diese Arieg erzählt wird, so darf man nicht unterlassen im J. 1809 für den Krieg erzählt wird, so darf man nicht unterlassen auch anzugeben, daß die schlechte Regierungsweise, die vorans ging, den bedrängten Staat um die meisten Früchte der Begeisterung bestrog. Der Linzer Polizeidirector hatte vom Wiener Ministerium den Aufstrag empfangen, den Patriotismus und die Begeisterung im Bolte anzusregen. Er schrieb zurück: darüber fände sich nichts in den Alten vor und dat sich bestimmte Verhaltungsmaßregeln aus. Wenn man Collins Landswehrlieder citirt, muß man auch diese Thatsache anführen.

Základy starého mistopisu Pražského. Sestavil Wácslaw Wl. Tomék. Oddíl I. Staré město Pražskí. (Die Grundlagen der alten Topographie Prags. Zusammengestellt von Wenzel B. Tomet. Erste Abtheilung. Die Prager Altstadt.) Prag 1866.

Der Verfasser hat seine Geschichte ber Stadt Prag (dejepis mesta Prahy) bis in den Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts bereits fortgeführt und will am Schlusse ber karolinischen Periode ein anschauliches Bild des mittelalterlichen Prag liefern. Als Erganzung des letteren, zugleich als Rechtfertigung des Autors, welcher in der alten Topographie Prags sich einer Reihe wichtiger Entdeckungen rühmt, ist das vorliegende Werk Aus den städtischen Grund: und Rechtsbüchern, aus Annalisten anzuseben. und Chronisten hat Tomet alle topographischen Nachrichten, junächst für die Prager Altstadt excerpirt, nach den Straßen geordnet, nach den jest giltigen Hausnummern zusammengestellt und führt uns nun die Ges schichte ber einzelnen Sauser, die Namen ihrer Besitzer, die verschiedenen Besitwechsel, die Ereignisse, die sich an sie knüpsen, in ihnen vorgeben, auf Grund und im Wortlaut der Urkunden vor. Daß es an anziehenden Einzelheiten nicht fehlt und fur die Rechtsgeschichte, die Geschichte ber Gewerbe, die Baugeschichte interessante Resultate aus dem Buche Tomets ju ziehen sind, ist selbstverständlich, ebenso selbstverständlich aber auch, daß sich das Werk der kritischen Controle vollkommen entzieht. Doch ist Tomek gerade in minutiofen Forschungen so angstlich genau, so peinlich vorsichtig, daß man ihm ohne alle Sorge als Gewährsmann folgen tann. Sp.

Mittheilungen des Bereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. IV. und V. Jahrgang. Prag 1866, 1867.

Der Berein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, wie der letzte Jahresbericht zeigt, in einem erfreulichen Ausblühen begriffen, ist zu des sensiven Zweden, um die stets maßloseren Angriffe der Czechen auf die

deutsche Bildung und das deutsche Landesrecht abzuwehren, gegründet wor-Mit anerkennenswerther Ausbauer verfolgt er seine an sich wenig dankbare Aufgabe, er hebt den Fehdehandschuh auf, wo immer er ihn findet, er paßt den Czechen überall scharf und nachdrücklich auf, controlirt jede ihrer Behauptungen, durch welche sie ihre Oberherrlichkeit im Lande zu stüpen lieben, weist jede Uebertreibung energisch zurück, berichtigt jeden Irrthum, züchtigt jede Lüge. Natürlich ist in Folge dieses steten Wachdienstes ein polemischer Ton in den Publicationen des Bereines heimisch geworden und muffen oft Dinge erörtert werden, die vernünftiger Weise nur ignorirt werden können. Doch daran trägt der Verein keine Schuld. Auch wenn er kein anderes Berdienst hätte, als daß er den Deutschen in Böhmen einen lebendigen Mittelpunkt — wir hatten bald gesagt ein Aspl — barbietet, ihr Selbstbe wußtsein stärkt, über ihre richtige Stellung im Lande sie orientirt, wurden wir ihn freundlich begrüßen. Seine Wirksamkeit berührt aber auch bas rein wissenschaftliche Gebiet. Sie erstreckt sich auf die Sprach: und Rechtsgeschichte Böhmens, schließt die kulturhiftorischen Disciplinen im weitesten Umfange in sich und umfaßt namentlich noch die in Böhmen aus leicht begreiflichen Grunden vernachlässigte Städtegeschichte. Wenn man weiß, mit welcher Leichtigkeit die Czechen ihre Wünsche in das Gewand der Thatsachen hüllen, wie sie insbesondere eine bohmische Culturgeschichte ad hoc, um das geistige Uebergewicht des Slavenstammes über die "Fremden" darzuthun, construiren, wie selbst der alte Palach in solchen Dingen sich von den czechischen Heißspornen leiten und verleiten läßt, blind gegen die Deutschen Partei zu ergreifen (z. B. in der Frage über den Ursprung der Leibeigenschaft in Böhmen): so muß man es dem Verein für Geschichte ber Deutschen in Böhmen Dank wissen, daß er in der altbohmischen Runstgeschichte ben engen Zusammenhang mit ber beutschen Runft nachweist, das deutsche Element in den Städten und im Bürgerthum gebührend hervorhebt, die vielgerühmte czechische Freiheitsliebe in ihren intimen Beziehungen zur oligarchischen Abelspartei enthüllt. Hätten die Czechen im fünfzehnten Jahrhundert einen unbedingten Sieg errungen, so wurden wir das Schauspiel ber polnischen Abelswirthschaft auch an der Moldau gewahren. Diese und ahnliche Berhältnisse werben in den uns vorliegenden Heften der Mittheilungen in zahlreichen Auffagen : (die Deutschbohmen und die Premysliden von Schlesinger; die Bladislavsche Landesordnung von Lippert; die altesten Baubenkmäler in Böhmen von

Dreßler; die Herren von Rosenberg als Kunstförderer von Grueber u. a. m.) erörtert und mit Einsicht und Klarheit behandelt. Ueber einzelne kleinere Mängel darf man wohl mit Rücksicht auf den guten Zweck des Bereins und auf die Nothwendigkeit seines Bestandes hinwegsehen. Sp.

Rarl Dberleitner, Frankreichs Finanzverhältnisse unter Ludwig XVI von 1774 bis 1792. 83 S. Wien 1866, W. Braumüller.

Gine Uebersicht des französischen Staatshaushalts in den letten Jahrzehnten vor der Revolution. Der Berf. hat die bekannten Quellen sleißig benut, das Material mit unbesangenem Urtheil discutirt und so ein für die erste Orientirung in dem großen Stoffe ganz brauchbares Buch geliesert. Unbekannte Thatsachen, neue Ergebnisse, erschöpsende Gründlichteit beansprucht die kleine Schrift nicht zu liesern.

Adolphe Schmidt, professeur d'histoire à l'université de Jéna, tableaux de la révolution française, publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris, Tome I. 379 S. Leipzig 1867, Veit et Co.

Die hier abgedruckten Altenstücke beruhen im Pariser Reichsarciv, dessen Berwaltung mit bekannter Liberalität dem deutschen Gelehrten die Benutung berselben verstattet hat. Das Buch zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erste die Zeit bis jum Sturze des Königthums durch eine Reihe von Documenten des Pariser Departementalraths, deren zweite den Sturz der Gironde durch Alten des Pariser Stadtraths und der geheimen Polizei des Ministeriums erläutert. Den Hauptwerth des Buches bildet die lettere Halfte. Allerdings ist die geheime Polizei, deren Entdeckungen hier dem Publicum zugänglich gemacht werden, eine ziemlich bescheidene Einrichtung gewesen. Ihr Chef, der Minister Garat, hatte bei ihrer Schos pfung teinen andern 3med, als ein Dupend Beobachter auf ben Straßen von Paris aufzustellen, damit er durch sie den Losbruch der Emeute gerade früh genug erfahre, um vor ihr zurud: oder zu ihr überzutreten. Nach diesem Gesichtspunkte werden Auswahl, Fähigkeit und Ausruftung Ein einziger, Advocat Dutard, ist darunter, ber Agenten bemessen. dessen Berichte ein gewisses Maß von geistiger Fassungstraft bekunden; alle sind arme Schluder, die von dem Minister gerade bas knappe Maß des eigenen Unterhalts empfangen. Es ift also nicht daran zu denken, daß diese Herren irgend eine Möglichkeit gehabt hatten, die revolutionaren Führer, die Entstehung ihrer Plane, die Entwicklung der Complotte jur Emeute und zur Revolution zu beobachten. Sie wandern durch die Straßen, behorchen die Gespräche der Bürger und beschreiben die politische Temperatur der Wirthshäuser. In Zeiten revolutionärer Gährung wie dem Mai 1793 sind solche Stimmungsbilder historisch interessant. Dutards Wahrnehmungen lassen keinen Zweisel darüber, daß damals, acht Tage vor dem Sturz der Gironde, nur eine nicht eben starte Minorität der Pariser Bevölkerung jacobinisch gesinnt war, daß die Regierung durch sestes Vorgehen gegen den Stadtrath jeden Tag die Partei zerspreugen konnte, daß die Gironde aber nicht krästig und planmäßig vorging, weil sie bei einmal begonnener Reaction des eigenen Daseins nicht mehr sicher war.

Téodore Juste, Les fondateurs de la monarchie Belge. Le Comte Le Hon, ministre d'état, ancien ministre plénipotentiaire de Belgique à Paris, d'après des documents inédits. 236 p. Bruxelles 1867, Muquardt.

Herr Juste fährt fort, die Genesis des belgischen Staates in den Biographien der entscheidenden Manner darzustellen. Auf die Geschichte Jos. Lebeaus und des Regenten Surlet de Chokier folgt hier das Leben des Grafen Le Hon, und wird die Biographie Brouderes und des Konig Leopold angekündigt. Das vorliegende Buch gewinnt sein sachliches Interesse vornehmlich durch die Correspondenz, welche Konig Leopold gleich nach seiner Thronbesteigung mit seinem Pariser Gesandten führte. Sie ift ebenso bedeutend für die Auffassung der beiden Personlichteiten, welche hier für die Gründung des belgischen Staates wirkten, wie sie den Verlauf des Greignisses selbst an den wichtigsten Punkten mit scharfen Le Hon, 1792 in Tournay geboren, machte seine Schlaglichtern erhellt. Studien zu Paris, wurde 1817 Schöff in seiner Baterstadt und 1818 Mitglied der dortigen Provinzialstände und nahm dann von 1824 bis 1830 als Abgeordneter Hennegaus an den Sizungen der niederlandischen Generalstaaten Theil. Er gehörte als solcher zu der belgischen Opposition und strebte nach einer Trennung der Verwaltung Hollands und Belgiens. Die Tüchtigkeit, die er hier zeigte, und die Popularitat, die er bamit erwarb, brachte ihn nach der Revolution in den constituirenden Congres, wo er sofort sich für die Einführung der constitutionellen Monarchie und das Zweikammerspstem aussprach und gegen die Candidatur Leuchtenberg für die Wahl bes Herzogs von Nemours stimmte. Im Marz 1831 wurde

er darauf von dem Regenten Surlet de Chokier nach Paris geschickt und blieb in diesem Amte bis zum Jahre 1842, also während der ganzen Zeit, in welcher die europäischen Berhandlungen über die Abgrenzung und die Anerkennung des jungen Staates schwebten, und an dem Orte, wo nächst London die wichtigkten Entscheidungen für die Zukunft Belgiens sielen. Neben van de Weper, dem Gesandten in London, hatte Le Hon ohne Zweisel unter allen seinen Landsleuten die interessanteste und wichtigste Stellung.

Der Raum verstattet uns nicht, ben ganzen Verlauf bieser Dinge nach der lichtvollen und fesselnden Darftellung Justes hier zu begleiten. Um jedoch den hohen Werth, welchen die hier gebotenen Mittheilungen nicht bloß für die belgische, sondern für die europäische Geschichte haben, anschaulich zu machen, rude ich als Beispiele einige Briefe aus ber Zeit der schärsten Krifis, des hollandischen Angriffs und der französischen Intervention (August bis December 1831) ein. Le Hon schreibt aus Paris, 23. September: "Fürst Talleprand nimmt in London einen europäischen Charakter an; er betrachtet sich weniger als französischen Botschafter, benn als Prasidenten eines europäischen Congresses. Französisch ist in seiner Politik nur der feste Willen den Frieden zu erhalten; was die Mittel betrifft, so ordnet er sie dem nächsten Zwecke, dem Gelingen des Congresses unter; er opfert die Zukunft der Gegenwart. Er strebt nicht danach, ein lebensfähiges Königreich Belgien zu grunden, sondern den Rampf mit Holland und die daraus erwachsende europäische Berwicklung zu beendigen. Es handelt sich ihm um einen einfachen Chescheidungsproceß, bei dem jeder Theil sein eingebrachtes und die Hälste des in der Che erworbenen Bermögens bekommt. Von diesem Standpunkt aus macht sich der gewiegte Diplomat wenig Mühe, uns Limburg, Hollandisch Flandern und Luxemburg zuzuwenden. Dies Berfahren ist bequem aber nicht einsichtig; es hat keine Zukunft, aber die Unabhängigkeit bes Hrn. von Talleprand, sein Uebergewicht in London und sein Einfluß in Paris geben ihm große Ich habe durchgeset, daß er von hier (Paris) Mittel es zu halten. die bestimmtesten Instructionen erhalten hat, für unsere Interessen zu wirten. Aber meine Anstrengungen sind ohnmächtig gegen die Protestationen Preußens, daß Maastricht nimmermehr an Belgien fallen durfe. Das Pariser Cabinet verzweifelte, diesen Theil des Processes für uns zu gewinnen, und ich halte ihn für noch viel verzweifelter in Talleprands Sanden. Ich bedarf der ganzen warmen Unterstützung Ludwig Philipps, um nicht die Anstrengungen Talleprands zu fürchten".

Richt anders sieht Baron Stockmar in London die Sache an. "Ich hatte stets geglaubt", sagt er, "daß Frankreich lebhast für unsere Zukunst interessirt sei. Aber ich sehe wohl, daß man in Baris vor allem den Frieden will. Und doch brauchte Frankreich weder Preußen noch Desterreich zu fürchten, und England wird ihm niemals den Krieg erklären, weil es uns in allen dilligen Punkten nachdrücklich unterstützt. Die Leichtigkeit, womit man in Paris nachgiebt, verbessert sich dier nicht in Talleyrands Händen. Dieser Gott der Diplomatie ist die sechste Großmacht der Conserenz. Er beherrscht sie durch seine Orakelsprüche, und die Zukunst Belgiens liegt ihm wahrzlich nicht in erster Linie am Herzen. Ich glaube gern, daß er den Frieden will, nämlich den Frieden sür sich. Mag die Zukunst gehen, wie sie will, wenn er nur nicht den Krieg erlebt. In diplomatischen Dingen hält er sich für den einzigen Kenner. Seine Bariser Instructionen machen ihm wenig Kummer; was ihm davon nicht gefällt, beseitigt er mit seiner großen Formel: das wäre der Krieg".

Le Hon begreift allerdings diese Friedensliebe, da nach allem, was er erfährt, Frankreich damals zum Kriege übel genug gerüftet war: nicht mehr als 23000 Mann schlagfertiger Truppen, ein leerer Schatz, ein Deficit von 200 Millionen und eine Menge der brennendsten inneren Fragen. Für Belgien war die Lage um so schwieriger, als man trop dieser militarischen Schwäche in Paris außerst reizbar war, jede Annaherung Belgiens an eine andere Macht mit empfindlicher Eifersucht betrachtete, und eine starte Partei den Gedanken der Einverleibung Belgiens noch keines: wegk aufgegeben hatte. König Leopold hatte bald genug Beranlassung, einem solchen Protector gegenüber seine Würde zu bewahren. und die Ostmächte hatten beschlossen, daß eine Anzahl belgischer Grenzfestungen gegen Frankreich geschleift werden sollten. Bei ber Unterhands lung darüber wurden proponirt die Plate Charleroi, Mons, Tournay, Ath, Menin, dann aber für Charleroi und Lournap, trop eines französischen Widerspruchs, Philippeville und Marienburg auf die Lifte gesett. tam scharf aneinander; Talleprand beantragte die beiden Festungen Frants reich zu überlassen, worauf aber sogleich Preußen und England mit Ariegs-Rurz es blieb bei der Liste, und Belgien schloß drohung antworteten. auf dieselbe mit den vier Mächten ab. In Frankreich war man darüber

boch erzürnt, redete von Belgiens Undankbarkeit, und Konig Leopold fand sich dadurch zu folgendem Briefe veranlaßt, den Le Hon der französischen Regierung mittheilen sollte. "Mir scheint es gleich Aug zu sagen, daß das Basser auswärts fließt, wie daß Belgien eine feindliche Stellung gegen Frankreich erhalten hat. Unsere Neutralität bildet den ungeheueren Bortheil für Frankreich, ber nur dann wegfiele, wenn Frankreich selbst unsere Grenzen verlette. So lange dies nicht geschieht, darf teine der vier Mächte bei uns interveniren: dies stand nicht so nach 1815, und hierin liegt der große Gewinn, den Frankreich durch unsere Selbständigkeit erhalten hat. Ich kann nicht stark genug mein Erstaunen ausbrücken über die Ungereche tigteit und Heftigkeit, ja über ben schlechten Geschmad ber officiellen franjösischen Aeußerungen; ich bin schwer gekrankt badurch. Ich bin mit Vergnügen einverstanden, wenn Frankreich noch einige Modificationen des Bertrages erlangen tann, muß ihn aber meinerseits ratificiren. Frankreich wird gut thun, sich von der Thatsache ju überzeugen, daß es sich selbst ruinirt, wenn es nicht bald bas öffentliche Bertrauen und damit Induftrie und Handel herstellt. So lange aber unsere Frage nicht geordnet ift, oder so lange man sie verwirrt durch spisige Reden über die Möglichkeit einer beiligen Allianz, von der Belgiens Stellung nicht die geringste Bahrscheinlichkeit zeigt, so lange wird das Bertrauen nicht wiederkehren und Frantreiche Lage fich verschlechtern. Ein reiches Frankreich, das in Italien und Deutschland, wie einst die Bourbonen in Spanien, mit Thalerstücken Rrieg Schrte, konnte bort vielleicht Revolutionen bewirken, die übrigens schließlich in Frankreich selbst die monardische Bersaffung zersprengen wur-Aber ein armes Frankreich wurde ganz andere Heere als sonst sich gegenüber finden; es wurde mit Kampfern zu thun bekommen, die kraftig auf die Freunde losschlügen, die ihnen Freiheit zu predigen und das Geld zu nehmen erschienen . . . hat man in Paris nicht gang bas Gebachtniß verloren, so wird man sich erinnern, daß wir ihnen einige Dienste geleiftet, und nie gezaubert haben, wenn wir Frankreich nugen konnten".

Diese muthige Sprache hatte ihre volle Wirkung. Man sieht, daß König Leopold I von den Tugenden des ächten Staatsmannes nicht bloß die Vorsicht besessen hat.

Rosen, Dr. G., Geschichte ber Eurkei. 2 Banbe. Leipzig 1867, S. Hirzel.

Die in Leipzig bei Hirzel erscheinende Staatengeschichte ber neuesten

Zeit hat durch Rosens Geschichte ber Türkei einen würdigen Zuwachs erbalten.

Es ist das Werk eines Mannes, ber den Orient aus eigener Anschauung kennt und nun die Summe seiner Erfahrungen in klarer, frischer und eminent praktischer Darftellung niederlegt. Außer den gedruckten Werten über die Türkei von luchereau de St. Denis, Ubicini (lettres sur la Turquie), Eichmann (die Resormen der osmanischen Monarchie) u. a. hat der Berfasser mannigfache handschriftliche und private Quellen benutt. In erfter Linie fteben bier die auf dem preußischen Staatsarchive aufbewahrten Gesandtscherichte von 1825 bis 1839. Ferner Rotizen über die zehn ersten Regierungsjahre Abdul Medschids, die Rosen den Atten der königl. preußischen Gesandtschaft in Constantinopel entlehnt Mit den meisten der hervorragenden Staatsmanner und Feldherrn bat. jener Epoche ift er in personliche Berührung gekommen. Gewiß, das find Voraussehungen, unter benen eine Arbeit erwartet werden tonnte, die für die Wissenschaft wesentliche Förderung gebracht hat. Die Gefahr, die bei der Behandlung der neuesten Geschichte vorliegt: daß die Grenze zwischen Politik und Geschichte, zwischen gewünschtem und geschenem verwischt werde, ift hier nicht ohne Geschick vermieden worden. Es bebarf nicht erft ber ausbrudlichen Betheuerung bes Berfaffers, um uns ju überzeugen, daß er sich bemüht hat, die Türkei vorurtheilsfrei zu beurtheilen, wenn auch freilich mitunter ein Seitenhieb gegen die Griechen uns an die mißhellenischen Diatriben Fallmerapers und seines heutigen Fortsetzers, des DCorrespondenten der Augsb. Allgem. Zeitung erinnert. Bir wollen mit dem Verfasser hierüber nicht rechten, da unser Standpuntt ein principiell verschiedener ift. Db ber griechische Stamm bas Beug dazu hat, um nach der endlichen Bertreibung der Türken aus Europa die Erbschaft anzutreten, ift eine Frage, deren Beantwortung ein jeder, der die Griechen tennen und achten gelernt bat, getroft der Butunft überlassen tann. Dagegen nehmen wir gern Att von der Thatsache, daß der kundige Verfasser, der sein Werk als eine Geschichte der türkischen Reform ankundigt, fich veranlaßt fieht einzugesteben, daß die Reform in der Türkei illusorisch, daß der siechende, türkische Staatskörper dadurch nicht lebensfähig geworben ift. Als afiatischer Staat mag bie Pforte fortbestehen, als europäischer Staat ist sie dem Untergange geweiht. Die Handschuhe der Civilisation, die sie sich in Paris besorgt, steben ihr

ebenso wenig, wie die Rinderschuhe derselben ihr gestanden haben. Wir bedauern, daß Rosen nicht naber auf die Entstehungsgeschichte ber Reform unter den Türken eingegangen ift. Denn merkwürdig genug war die Art, wie die französische Revolution sich im Orient wiederspiegelte. den Augen des Sultan Selim III pflanzte man Freiheitsbaume; Muselmanner mit der Tritolore am Turban mischten fich unter den Bobel, der unter ben Klangen des Ca ira die Carmagnole tanzte. Man lauschte den lodenden Lehren des Bürger Descorches: daß die Franzosen durch Einführung ber Bernunft:Religion aufgehört hatten, Anhanger bes Christenthums und folglich Feinde bes Islam ju fein. Der preußische Gefandte Anobelsborf versichert zwar, daß der Sultan dem Treiben der Jakobiner abhold sei, gestand aber, daß der türkische Böbel glaube, mit den Franzosen in einer näheren Religionsverwandtschaft, als mit anderen Boltern zu stehen. Der Einfluß der frangösischen Ideen erhielt jedoch durch die Erfolge der französischen Waffen eine bedeutende materielle Unterstützung. Die Expedition nach Aegypten setzte ben ganzen Orient in Bewegung; ber Name Buonaparte war in aller Munde. Durch den gedoppelten Einfluß der ideellen und materiellen Propoganden aus Westen erklaren wir die "neuen Ordnungen" Selims III und Tschelebi-Effendis. Aber freis lich war die islamitische Gesellschaft damals ebenso wenig reif um gerettet zu werden, wie jest. Das Unternehmen mißlang. Unter dem Freude= jauchzen ber Menge zogen die Janitscharen mit ihren Berbundeten, ben Garnisonen der Bosporus-Schlösser, gegen die Serailfeste des neuerungs. lustigen Sultans; der Mufti erklärte denselben des Thrones unwürdig, und Selim ward zum Martyrer seiner Sache. Der vertrauliche Berkehr, ben er als Gefangener mit seinem Better Mahmud hatte, legte jedoch auch in dessen Seele ben Reim abnlicher Reformgebanten. Auch Mahmud hegte die Absicht, die Macht der undisciplinirten Horde jener türkischen Pratorianer zu brechen, welche die Sultane selbst tyrannisitte; nur war er entschlossen, nichts zu übereilen; insoweit hatte ibn bas Schicfal Selims belehrt. Rosen schildert in spannender, fein angelegter Darftellung die Borbereitung zur Reform, die Stiftung der Muallem-Ischlendi, ben Aufstand und die Rieberschmetterung der Janitscharen. welche Mahmud bei der Durchführung der Reform entfaltete, verdient um so höhere Anerkennung, da er mit größeren Schwierigkeiten ju ringen hatte, wie irgend einer der Borganger. Der griechische Aufstand, welcher

durch die öffentliche Meinung und schließlich durch die Cabinette unter: ftütt wurde, trat dem Sultan erschwerend in den Weg. Wir erlauben uns zu der übrigens sachgemäßen und vortrefflichen Darftellung Rosens einige abweichende Bemerkungen zu machen, zu benen uns die Bekannts schaft mit dem handschriftlichen Quellen-Material Beranlassung giebt. — Rosen erwähnt der Bemühungen des geistvollen Canning in der griechis schen Sache (S. 27), Canning habe an die Möglichkeit einer Einigung der Anforderungen der Menschlichkeit mit denen der Staatsweisheit geglaubt. Sein erster Schritt in dieser neuen Bahn sei der Besehl gewesen, die griechische Blotabe ber turtischen Safen anzuerkennen. Wir möchten diese Bemerkung dabin abandern, daß das erfte Anzeichen einer Beranderung der britischen Politik vielmehr Beisungen an Strangford vom 14. Februar 1823 maren. Dieselben betonten ben religiösen Gesichtspunkt und erklarten, England könne mit der Pforte nicht mehr auf freundschaftlichem und vertraulichem Fuße stehen, wenn die Pforte nicht ihre Bersprechungen bezüglich der Christen erfülle. Strangford gerieth außer sich über diesen Wechsel in der britischen Politik; er klagte darüber, daß nachdem man dem Cjaren mubsam den religiosen Gesichtspunkt entwunden habe, man nun selbst darnach greife. Aus biesem veränderten Standpunkt Cannings erklart sich Englands Haltung gegenüber den Petersburger Conferenzen. Der von Rosen als der erste Schritt bezeichnete Besehl, die griechische Blotade anzuerkennen, erfolgte erst Ende des J. 1824. Zu der Einleitung des April-Prototolls (S. 29) bemerken wir, daß Wellington nicht bloß eines negativen Zwedes halber nach Petersburg geschickt murbe, um einem Bruch zwischen Rußland und der Türkei vorzubeugen, sondern weil auch ein positiver Zweck in seinen Instruktionen vorgesehen war: die Begrundung eines Separatbundnisses zwischen England und Rußland zur Schlichtung der orientalischen Handel. Die Absicht Cannings mit Rußland allein zu geben, trat zuerst hervor, als Strangford die Incartade begangen hatte, gemeinsam mit dem öfterreichischen und frangofischen Gesandten in St. Betersburg vorzugehen. Canning tadelte den Gesandten, daß er mit Desterreich und Frankeich sich zu einem gemeinsamen Schritte verbunden habe, da Desterreichs Antipathien gegen Griechenland, Frankreichs Intriguen in Griechenland und Aegypten den englischen Interessen zuwider liefen. Beshalb habe Strangford angesichts solcher Thatsachen sich nicht darauf beschränkt, den Vorschlag einer confidentiellen Verftandigung zwischen England und Rusland zu machen (Februar 1825)? Dies war der erste Reim des englischer russischen Bündnisses, das aus den Unterhandlungen zwischen Canning und Lieven in London hervorgegangen ist. Rosen hat die Unnatur dies ses Bündnisses deutlich empfunden und bereits tlar angedeutet, daß dasselbe schließlich auf die Dupirung Cannings hinauslausen mußte. Theoretisch hatte Metternich volltommen Recht, wenn er sich über das AprilsPrototoll und über den JulisBertrag von 1827, dies von Lügen und Unbestimmts heiten wimmelnde Machwert auß schärsste äußerte. Die Folge der Widerssprüche und Unbestimmtheiten in den Berhandlungen von Downingstreet war der blutige Widerspruch, das "unwilltommene Creigniß" von Navarin. Bezüglich der vielbesprochenen Borgänge, welche die Schlacht von Navarin einleiteten, folgt Rosen einem Wiltisschen Bericht.

Auch hier gestatten wir uns einige erläuternde Busatbemerkungen. Der eigentliche Grund zu dem blutigen Conflict lag in der unbestimmten Ratur der Inftructionen, welche den Admiralen befahlen, eine Pacification durchzusepen, und zugestanden, daß, da nicht alle Falle vorauszusehen seien, ihnen im voraus ein gemisser Spielraum gestattet sei. Bon ber Hand des obersten Lords der Admiralität, des Herzogs von Clarence, standen die Worte in Cobringtons Instruktionen: "Dies hindert nicht, mein lieber Edward, Pulver zu verschießen, wenn die Gelegenheit dazu sich darbieten sollte". — In der Busammentunft am 25. September zwischen Ibrahim, dem französischen und dem englischen Admiral verkündigten die Allierten die Absicht ihrer Höfe, dem Blutvergießen ein Ende zu machen, und erklarten, fie wurden Gewalt gegen die Partei brauchen, die den Waffenstillstand nicht aner-Ibrahim versprach die Flotte, bis er Besehle aus Conftantinopel erhalten habe, in Navarin zu halten, und erklärte, er werbe es von dies sen Befehlen abhängen lassen, ob er sich unterwerfen ober auf seine eigene Gefahr vorgeben solle; die Admirale verpflichteten sich, die Angriffe Coche ranes gegen die atolische Rufte einzustellen, und bewilligten Ibrahim die Sendung einiger Schiffe nach Candia und Patras jur Berpflegung ber bortigen Garnison. Richts schriftliches murbe gewechselt, es war lediglich ein Austausch von Versprechungen. Als der ägpptische Dragoman am folgenden Tage anfragte, ob die Allitren geftatteten, eine Expedition gegen Patras zu senden, wo Cochranes Landung befürchtet wurde, verweis gerten es die Admirale mit dem Bemerken, fie wurden einen Angriff jenseits der Kriegsbühne verhindern, innerhalb derfelben den Griechen, die einen Bafe. stillstand angenommen, nicht entgegen sein. Mit bieser Erklärung war allerdings der erste Theil des mundlichen Bersprechens widerrufen (G. 47), aber die Alliten buldigten der Auffassung, wonach ein Bersprechen zwis schen Starkem und Schwachem nur diesen letteren bindet. Als deßhalb Ibrahim am 1. October nicht nur auf Cochrane Jagd zu machen — benn Cocrane war schon nach Spra zurück (S. 48) — sondern um Hastings Uebermuth zu strafen und Patras zu versorgen, in See ging, wurde er von Codrington mit Kanonenschuffen zurückgewiesen. Er tehrte nach Ravarin zurück, wo er Instructionen aus Constantinopel vom 21. September vorfand, "die Pforte verweigere die Einmischung und beauftrage ibn, die Anftrengungen zur Unterwerfung Moreas zu verdoppeln". Bugleich erhielt er die Nachricht von dem Seefieg Haftings bei Salona. 3brahims Antwort mar die barbarische Berwüstung Meffeniens. Am 13. October hatten sich die drei alliirten Mächte vereinigt, und es war den Ad= miralen nun wohl klar geworden, daß es unmöglich sei, die erbittert mit einander tampfenden Parteien durch gelindere Mittel zu trennen. Die vorgerückte Jahreszeit machte ihnen die Sperre sehr unbequem und ließ ihnen teine Hoffnung, Ibrahim zum Abzug zu nöthigen, und doch wollten sie diesen Abzug erzwingen und glaubten wohl auch, daß ein tüchtiger Schlag die Pforte fügsamer gegen die Londoner Confrenz machen wurde. So ergriffen sie Ibrahims Bewegung nach Messenien als Borwand, warfen ihm Wortbruch vor und verlangten am 16. October von seinem Stellvertreter (ba er sich absichtlich nicht finden ließ) die sofortige Rücklehr der Flotte, das sofortige Ablassen von jeder Feindseligteit im Innern Moreas und die Raumung der Halbinsel. An eine friedliche Demonstration, wie Gervinus andeutet (VI S. 345), um ihren Borten Nachdruck zu verleihen, bachten sie wohl schwerlich. Die Berichte Hamiltons über ben spftematischen Bertilgungstrieg, den Ibrahim in Meffenien führe, machten einen solchen Eindruck, daß die Admirale vielmehr schon am 18. die Rothwendigkeit einer Schlacht besprachen. So liefen denn am 20. Mittags die drei Geschwader in dem Hafen ein, um sich in Schlacht-Offenbar hatten die ordnung der türkischen Flotte gegenüber zu legen. officiellen öfterreichischen Berichte Recht, wenn sie die Schuld des Angriffes auf die Alliirten schoben. Der erfte Att der Feindseligkeit war die Burudweisung Ibrahims durch Codrington, der zweite war die erzwungene Ginfahrt in den Hafen von Navarin. Der Streit, welche Partei zuerft

geschoffen habe, erscheint demnach mußig, doch bemerken wir zu Rosen (S. 49), der andeutet, daß die Türken nicht zuerst geschoffen haben möchten: daß die Mannschaft eines ägyptischen Branders zuerst Feuer gab, als ein Boot ber englischen Fregatte Dartmouth sich anschidte, ihr bas Ankertau zu durchhauen. Daß das "unwilltommene" Greigniß von Navarin, weldes der französische Admiral wenige Tage nachher eine der größten Schandthaten aller Zeiten nannte, in erster Linie ben Zweden ber russischen Politik diene, mar schon damals allen einsichtigen klar. In dem nun folgenden russischetürkischen Feldzug traten die verborgenen Zwede des Betersburger Cabinets deutlich ans Licht. Er ward eingestandenermaßen unternommen, um die beginnende türkische Reform zu hindern. für Rußland günstigen Resultat wirkten weniger die Erfolge der russischen Waffen, als die Hilflofigkeit des Divan und die Anstrengungen der vermittelnden Diplomatie. Wir halten wenigstens an der durch Moltkes vortreffliches Werk (der russische turkische Feldzug 1845) vertretenen Darstellung fest, wonach die Lage der Ruffen eine außerst bedenkliche war, als die preußische Diplomatie (Muffling und Roper) den Frieden vermittelte. Hatte die Pforte es auf eine lette Baffenentscheidung ankommen laffen ware der Stodrier dem russischen Feldherrn in den Ruden gefallen, mahrend man vor ihm den Fanatismus der Bevölkerung entflammte, so wurde das kleine Sauflein von Diebitsch verloren gewesen sein. Statt bessen biktirte Diebitsch den Frieden im Lager, wie Pozzo di Borgo vorausge-Für die russische türkische Politik trat damit ein bedeutsamer fagt batte. Wendepunkt ein. Rußland ward nun aus einem launischen, übelwollenden ein zärtlich besorgter Nachbar. Die Epoche, wo die Pforte des russischen Schupes bedurfte, der Bertrag von Autaja und Unkiar-Scelessi, der Streit mit Mehmed Ali, ist von Rosen in gewandter und übersichtlicher Beise geschildert. Der erfte Band rundet sich trefflich mit einer Charafteristit Mahmuds ab, des hochbegabten, thatkräftigen Herrichers, den jedoch von Anfang an eine Reihe von Widerwärtigkeiten verfolgte. Wohl konnte von ihm das Wort gelten: "Beh' dir, daß du ein Enkel bift". Unftreitig fteht ihm das Berdienst zu, daß er den Boden für die Reugestaltung der türkischen Berhaltnisse geebnet, ben Schutt ber mittelalterlichen Barbarei Wenn er aber hinter seinem Borbild Beter bem hinweggeräumt bat. Großen zurüchlieb, so lag ber Grund in der Unmöglichkeit, eine solche reformatorische Aufgabe in ber Türkei burchzuführen. Bon bem eigente

lichen Wesen ber europäischen Civilisation hatte er keinen Karen Begriff. Man warf ihm vor, daß er sein Wert von der verkehrten Seite anfange. "Il commence par la queue" hieß es in den Perotischen Dipsomaten-Areisen. Und in der That galt ihm vielfach die Form für das Wesen und ber Schein für die Sache. Nachdem er alles weggeworfen, was er für muselmannisches Vorurtheil hielt, gab er fich mit Unmaßigkeit bem Trunk und sonstigen Ausschweifungen bin und betrachtete sogar die Einreißung dieser Laster unter seinen Beamten mit Wohlgefallen als einen Beweis aufgeklarter Gefinnung. Grausamkeit und Rudfichtelofigkeit hatte er mit anderen orientalischen Sultanen gemein. Das einzelne Menschenleben schien ihm werthlos ber staatlichen Opportunität gegenüber. Er blieb tuhl und leibenschaftslos bei allen Megeleien, wie ein Arzt, der einem Aranken ein Quantum Blut entzieht, damit der Leib gesunde. tende Osmane mag ihn wegen seiner energischen und durchgreifenden Art als Retter bes mankenden Domanenreiches betrachten. Er lebt mit gabllosen Anekoten noch immer im Munde des Volkes, wie es denn bas Rriterium einer gewaltigen Personlichkeit ift, daß sie auf die Ginbildungstraft der Maffen wirft; ein Bierteljahrhundert bat genügt, um feinen Sohn und Nachfolger Abdul Medschid in verdiente Bergeffenheit zu begraben.

Der II. Band des Rosenschen Wertes führt die Geschichte ber Turkei bis zum Pariser Traktat vom J. 1856 und schließt mit dem unter den gegenwärtigen Umständen doppelt bedeutsamen hinweis: daß die Pforte an Stelle der vielvernommenen wohlseilen Phrase von der Liebe des Sultans für alle Rlassen seiner Unterthanen endlich die emancipirende That fepen und beweisen soll, daß fie trop bem Jelam auch in der Reuzeit lebensfabig ift. — Dem Urtheil, welches Rosen bei der Darstellung ber Mufurus-Angelegenheit über die Berwaltung von Colettis fallt, konnen wir nach eingebender Prufung berselben unmöglich beiftimmen. Es liegen uns die urkundlichen Beweise ber verföhnlichen Haltung vor, welche Colettis vom Anfang seines Ministeriums an der Pforte gegenüber beobachtet bat. Nicht er hat den Palikarenhäuptling Karatasso vom Bandenchef zum Oberften ber griechischen Armee und Abjutanten bes Ronigs Otto beforbert, wie Rosen angiebt (S. 106), sondern die Beförderung ift von Maurotorbatos unterzeichnet. Die Beleidigung des Musurus ift aus einem rein personlichen Entschluß bes Monarchen, aus toniglicher, nicht aus mis

nisterieller Initiative hervorgegangen. Die Rammerwahlen unter der Rajabevölkerung türkischer Districte gingen von der griechischen Nationals Bersammlung, nicht von Colettis aus. Grivas wurde nicht von Aegypten, als ein um sein Bolk verdienter Mann, durch Colettis zurückerusen, sons dern er wurde unter Colettis entlassen. Nur das ist richtig, daß die Musurus-Angelegenheit dem größten Staatsmann des modernen Griechens lands das Herz gebrochen hat.

K. M. B.

(Entgegnung.) Die 1867, Heft I S. 184 ff. in dieser Zeitschrift erschienene Beurtheilung meiner Schrift "die Doppelwahl des Jahres 1257" u. s. w. nothigt mich zu einer turzen Abwehr. Auf die Gefahr hin von dem Verfasser derselben, Herrn D. Lorenz nochmals "absprecherischer Schulweisheit" bezichtigt zu werben, muß ich constatiren, daß ich trop dieser Rundgebung von L. die Frage nach Entstehung des Aurcollegs wie früher (Doppelwahl S. 4 Anm. 1) für durchaus erledigt halte, dieselbe auch nicht eher wieder für controvers ansehen kann, bis L. für seine von niemand getheilte Ansicht neue Argumente vorbringt, anstatt hartnäckig die längst widerlegten zu wiederholen. Ich begnüge mich auf die gegen mich direkt gerichteten Angriffe zu antworten. — Was den "verhängnisvollen Cirkel" 1. c. S. 187, in welchem mich L. wegen meiner Benutzung des Briefs Urbans\_IV ("ber sogenannten Bulle" sagt L. jest, nachdem ihm Baers wald klar gemacht, daß das Aktenstück ein Brief und keine Bulle ist) befangen sieht, so verweise ich L. auf das zur Rechtsertigung berselben in Doppelwahl Beilage C. gesagte, das er in seiner Besprechung zu ignoriren für gut findet. — Bezüglich der "neuerlich" (d. h. in Dudiks Iter Romanum) bekannt gewordenen Erklärung des Brandenburgers von 1279, das Wahlrecht stamme von Rom, glaubt L. doch selbst nicht an den mir gegenüber behaupteten "inneren Busammenhang" mit dem Brief Urbans, weiß vielmehr ausgesprochenermaßen (L. Deutsche Gesch. I 223 Anm. 1) so gut wie jeder, daß dabei an die damals landläufige Fabel von Einsetzung des Collegs durch Gregor V gedacht ift, muß also auch wissen, daß er sich in einem durchaus anderen Jrrthum befindet, als die Rurs herrn des 13. Jahrh. — Betreffs des bairisch=böhmischen Streits um die 7. Rur ist mir durch L. selbst jede Entgegnung gespart, denn er rekurrirt, nachdem er D. G. I 428 Anm. 1 sich anscheinend durch Baerwald hatte überzeugen lassen, jest mit staunenswerther Raivitat auf seine ursprungliche Ansicht, als sei weder Baerwalds Schrift je erschienen, noch jene Stelle von ihm selbst gedruckt. Ob ich übrigens den Herzog von Baiern einfach "wegraisonnirt" habe, überlasse ich anderen zur Beurtheilung, verwahre mich aber entschieden dagegen, daß L. das Doppelwahl S. 122 über hermann von Altaich gesagte 1. c. S. 187 willfürlich verstümmelt wiedergiebt. — Bu bem von L. S. 186 über ben Herzog von Braunschweig gesagten erlaube ich mir die Bitte, daß der Herr Recensent die hier gemachte Bemerkung zu bem "vielen unrichtigen, bas ihm" (nach eigenem Geftandniß) "in seinem Leben eingefallen", als sein Ureigenthum bingurechnen möge, denn keinem außer L. wird es einfallen mir nach dem Doppelwahl S. 7 und 16 gesagten die inepte Meinung zu infinuiren, als habe der Braunschweiger je für ben rechtlichen Inhaber ber Memter seines Gefangenen gegolten. — Bu der von L. S. 185 angefochtenen Emenbation Lausanne statt Valence war ich nicht nur berechtigt, sondern genothigt durch ben von L. D. G. übersehenen, in ber Recension, obwohl er auf derfelben S. 193 bei Theiner steht, von L. ignorir ten Brief Gregors X. vom 28. Sept. dat. Vienne, den L., sage ich, ebenso mit Stillschweigen übergeht, wie die durch Raynalds Anführung bekannt gewordene Berleihung der Zehnten, welche Alfons früher von Gregor für seinen Rücktritt versprochen waren, an ben Castilier, dat. Lausanne pridie id. oct. (Doppelwahl S. 112 Unm. 3.)

Ich schließe mit einer Rleinigkeit, die ganz besonders geeignet ist, die Ehrlichkeit, mit der L. polemisirt, ins rechte Licht zu sezen. L. bes merkt mir nämlich S. 189 "daß Aquas und Aix nicht wohl verschies den sein können", und verweist selbst dabei auf Doppelwahl S. 96. Hier ist im Text vom Erzbischof von Aix als pabstlichem Legaten die Rede, Anm. 1 aber bemerke ich: "Lorenz in der unten zu erwähnenden Fortsetzung seiner deutschen Geschichte S. 15 nennt den Legaten Erzbischof von Aqui, ein erzbischössicher Sitz, der uns unbekannt ist".

Berlin.

Arnold Busson.

Bur Entgegnung des Herrn Arnold Buffon.

In der vorgedruckten Entgegnung ist mir nichts zu einer abermaligen Discussion einladendes und geeignetes vorgekommen, als dasjenige, was Herr A. B. die Kleinigkeit nennt \*). Der Sachverhalt ist nämlich

<sup>\*)</sup> Herr Lorenz schreibt uns, daß er auch deßhalb es vermieden habe,

folgender: In meinem Buche Deutsche Geschichte zc. findet sich ein Drucksehler: Aqui statt Aque oder Aix; selbstverständlich wurde der Drucksehler nachber auch corrigirt und als solcher bezeichnet. Herr A. B. hatte aber inzwischen Gelegenheit genommen, um die auch hier wiederholte höhnische Bemertung zu machen. In meiner Recension hielt ich die oberstäcklichste Andeutung für genügend, um den Berfasser auf das unpassende einer so vom Zanne gebrochenen Feindseligkeit hinzuweisen. Rein! Herr A. B. tommt noch einmal und nun natürlich gröber auf diese "Aleinigkeit" zus rück. Ernstlichst aber bitte ich die Redaction und die Leser dieser Beitsschrift um Entschuldigung, daß ich über meine "Ehrlichkeit" diese unnöthisgen Worte verliere.

die Leser der Zeitschrift mit einer abermaligen Erörterung der in unausgesetzer Discussion besindlichen Fragen über die Entstehung und die Rechte des Aursürstencollegiums an diesem Orte zu behelligen, weil er ohnehin soeben in einer alademischen Schrift: "Die Bahl Königs Abolfs von Rassan" über den gegenwärtigen Stand dieser Untersuchungen sehr aussührlich referirt hat.

anm. ber Reb.

#### Bur Beröffentlichung geht uns Folgenbes gu:

\* Unterm 3. Februar erließen die Geschichtsvereine zu Bremen, Samburg, Hannover, Riel und Stabe burch öffentliche Befanntmachung bas folgende Breisausschreiben:

"Der heutige Tag, ber taufendjahrige Todestag bes Ansgarius, Erzbischofs von hamburg und Bremen, Apostels bes Nordens, bat Anlag gegeben, für die beste "Gefchichte ber Mission in ben nordischen

Lanbern" einen Breis auszuseben.

Merlangt wird eine fritische Bearbeitung und Darstellung der von Ansgars Leben und Missionsthätigleit ausgehenden Geschichte des Christensthums in benjenigen Landern, welche ehemals zur Hamburg-Bremer Erzedidzese gezählt wurden, also in den Landern am Südgestade der Oftsee, in Rordaldingien, serner in der schleswig-jütischen Haldinsel und auf den das nischen Inseln, sodann in Schweden und Norwegen, auf den Ortaden, in Island und Grönland. Die Arbeit hat mit den ersten in diesen Bereichen sich zeigenden Spuren driftlicher Mission zu beginnen und sich auszudehnen in den Gebieten der späteren deutschen Oftseestaaten dis zur Besestigung driftlicher Cultur zur Zeit heinrichs des Löwen, in den nordischen Staaten dis zur Arennung der einzelnen Sprengel dom hamburg-Bremer Erzstist.

"Die Bearbeitung, welche auf felbstanbiger Quellenforschung beruben muß, braucht bie legenbarischen Elemente in ben Ueberlieferungen, wie fie in Sage, Rirdenlieb und Bilb fich auspragen, nicht vorzugsweise zu be-

rudfichtigen, hat indeß im Falle des Gingehens auf dieselben ihnen eine abgesonderte Behandlung zu widmen.

"Concurrenzschriften sind bis zum 3. Februar 1867 an das Schrift= führeramt entweder des Bereins für hamburgische Geschichte zu Hamburg ober der Abtheilung des Kunstlervereins für bremische Geschichte und Alterthumer zu Bremen portofrei einzusenden. Sie mussen in deutscher Sprace abgefaßt mit einem Motto verseben und von einem Briefe begleitet sein, welcher das gleiche Motto auf seinem Couverte trägt und Namen nebst Wohnort bes Berfaffers enthält.

"Der Preis für die beste Arbeit beträgt vierhundert Thaler Courant; er tann, falls teine der eingehenden Arbeiten von den Preisrichtern als genügend erkannt wurde, zurudgehalten, auch wenn unter mehreren eingelieferten Schriften teine vorzugsweise befriedigen sollte, unter mehrere ver-Die Preisvertheilung geschieht bis zum 15. Mai 1867 und wird ihr Resultat in denselben Blättern bekannt gemacht, die diese Unfündigung bringen.

"Die ausschreibenden Vereine werden dem Verfasser der gekrönten Schrift ihre Hulfe zur Ermittelung eines Berlegers und zur Feststellung bes buchbandlerischen Honorars gewähren, ersorderlichen Falls selbst für

bie Veröffentlichung des Werkes Sorge tragen.

"Es einigen sich über brei aus ihren wirklichen, correspondirenden ober Ehrenmitgliedern zu mahlende Preisrichter Die nachstehenden, dieses Preisausschreiben veranlassenden norddeutschen Geschichtsvereine

die Abtheilung des Kunstlervereins für bremische Geschichte und

Alterthumer zu Bremen,

der Berein für hamburgische Geschichte zu Samburg, ber historische Berein für Riebersachsen zu Sannover,

die Schleswig Dolftein : Lauenburgische Gesellschaft für vaterlandische Geschichte zu Riel,

der Berein für Geschichte und Alterthumer der Herzogthumer Bremen und Verden und des Landes Habeln in Stade.

3. Februar 1865".

Da Bewerbungen bis zum 3. Februar d. J. nicht eingegangen sind, so haben die genannten Bereine beschlossen, das vorstehende Preisaus= schreiben, wie hiedurch geschieht, mit folgenden Bestimmungen zu wiederholen :

1) Concurrenzschriften sind bei den bezeichneten Stellen bis gum

3. Februar 1870 einzuliesern;

2) die Preisvertheilung ersolgt vor dem 1. Juni 1870;

3) das Amt der Preisrichter haben auf Ersuchen der fünf Bereine die Herren Professor Ernst Dummler zu Halle, Professor Georg Bait zu Göttingen und Professor Wilhelm Wattenbach zu Beibelberg übernommen.

Bremen, am 25. Mai 1867.

Befannt gemacht burch ben Gefdafts-Ausigus ber Abtheilung bes Runftlervereins für Bremifde Geschichte und Alterthumer.

### Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Juli bis December 1866

in Deutschland und dem Ausland

neu erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der

Bibliotheca Historica

von

Dr. W. MÜLDENER.

Vierzehnter Jahrgang, zweites Heft.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

# Inhalt.

| A. Allgemeiner Theil.          |        |        |        |       |            |     |     |      |      |     |   |     |   | Seile |      |  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|------------|-----|-----|------|------|-----|---|-----|---|-------|------|--|
| Zeitschriften.                 | 301    | ; f+   | 43.33  | d a r | <b>A</b> 1 | kad |     | nie  | 11   | เเท | а | der |   |       |      |  |
| gelehrten G                    |        |        |        |       |            |     |     |      |      |     |   |     |   | _     | 99   |  |
| Allgemeine G                   | lesel  | ieht   | arro   | -     | •          | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 103  |  |
| Alte Geschich                  | ite    |        |        | •     | •          | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     |      |  |
| Alte Geschich<br>Geschichte de | es Mi  | ittal  | altei  | rs    |            |     |     | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 112  |  |
| Neue und neue                  | este.  | Ges    | hie    | hte   |            |     | •   | •    | •    | •   | • | •   | • |       | 114  |  |
|                                |        |        |        |       |            |     |     |      |      |     |   |     |   |       | 1 18 |  |
| Die Hülfswis:                  |        |        |        | •     |            |     |     |      |      |     |   |     |   |       |      |  |
| 1. Genealogie.                 |        |        |        | Hera  | aldil      | ٤.  | Sph | rag  | zist | ik  | • | •   | • | •     | 119  |  |
| 2. Numismatik                  |        |        |        | _     | _          |     |     |      |      |     |   |     |   |       | 121  |  |
| 3. Cultur- und                 | Kuns   | tresc  | hichte | ٠.    |            |     | •   | •    | •    | •   |   |     | • | •     | 121  |  |
| τ.                             | `      | 1)     |        | 7     |            | Œ   | 17  | •1   |      |     |   |     |   |       |      |  |
| 1                              | 3.     | Bes    | sone   | dei   | er         | 1   | ho  | ell. | •    |     |   |     |   |       |      |  |
| Europa                         |        |        |        | •     | •          |     | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 129  |  |
| <b>Europa</b> a. Portugal      |        | • •    | • •    | •     | •          |     | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 129  |  |
| b. Spanien                     |        |        | • •    | •     | •          |     |     | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 130  |  |
| b. Spanien<br>c. Frankrei      | ch .   | • •    |        | •     | •          |     | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 130  |  |
| d, Belgien<br>e. Niederlan     |        | • •    |        | •     |            | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 151  |  |
| e. Niederlan                   | nde    | •      |        | •     |            | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 154  |  |
| f. England                     |        | • •    |        | •     |            | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 161  |  |
| g. Schweder                    | ı und  | Norv   | vegen  |       | •          | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 168  |  |
| h. Dänemark                    | _      | • •    |        | •     | •          | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 169  |  |
| i. Deutschla                   | ind *) | • •    | • •    | •     | •          | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 171  |  |
| k. Schweiz                     | • •    | • •    | • •    | •     | •          | • • | •   | •    | •    | •   | • | •   | , | •     | 191  |  |
| l. Italien                     | • •    |        | • •    |       | • •        | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 192  |  |
| m. Griechenl                   |        |        | ürke   | i .   | • 1        | • • | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 195  |  |
| n. Russland                    |        |        | • •    | •     | •          |     | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 196  |  |
| Europäisc                      |        |        | • •    | •     | •          |     | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 198  |  |
| Europäisc                      | he K   | riegsg | geschi | chte  | e 18       | UH  | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 199  |  |
| Asien                          | • •    | • •    | • •    | •     | • (        | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 206  |  |
| Afrika                         |        |        | • •    | •     | •          |     | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 209  |  |
| Amerika .                      | •_•-   |        | • •    | •     |            | •   |     | •    | • _  | •   | • | •   | • | •     | 210  |  |
| Oceanien un                    | •      |        |        |       |            |     | tiı | 16   | nt   | •   | • | •   | • | •     | 222  |  |
| <b>Biographien</b>             |        |        |        | oir   | en         | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 222  |  |
| Alphabetisch                   |        |        |        | •     | •          | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 241  |  |
| Buchhändleri                   | sche.  | Anzei  | gen    | •     | •          | •   | •   | •    | •    | •   | • | •   | • | •     | 278  |  |

<sup>\*)</sup> Der Uebereinstimmung wegen mit dem ersten Heste dieses Jahrganges haben wir es vorgezogen, unbekümmert um die Neugestaltung Deutschlands, die frühere geographische Eintheilung auch für dieses zweite Hest beizubehalten.

## A. Allgemeiner Theil.

### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Aibunn des literarischen Vereins in Nürnberg für 1867. Nürnberg, Bauer & Raspe in Comm. IV -202 S. gr. 8. Atlantic Monthly, the, devoted to Literature, Science, Art, and Poli-1 sh. 6 d. each number. tics. 1866, Boston. Bibliophile, le, belge. — Bulletin publié par la société des Bibliophiles de Belgique. Trimestriel. 1re année 1866. Bruxelles, Olivier. 8. Abonnement annuel. Boston Review, the. Published Quarterly. 1866. Boston. Subscription, 18 sh. per annum. Cornhili Magazine, the. Vol. 13. January to June 1866. Smith 7 sh. 6 d. & Elder. 760 p. 8. Contemporary Review, the. Vol. 1-4. 1866. Strahan. 8. 40 sh. Ergänzungsblätter zur Kenntniss der Gegenwart. Red.: Dr. Otto Dammer. 2. Bd. Hildburghausen, bibliogr. Institut. 12 Hefte à 64 S. Mit Abbildungen. Lex.-8. à Hft. 6 597: Gentleman's Magazine, the, and Historical Review. New Scries. Vol. 1. Bradbury, 8. Mromem. Ugeblad for Politik og Literatur. Redig. af J. P. M. Grüne. 5te Aargang 1866. 52 Nr. Bording. 4. 1 rdr. Qvartalet. Monatshefte, deutsch-amerikanische, für Literatur, Kunst, Wissenschaft und öffentliches Leben. Redigirt unter Mitwirkung namhaster deutscher Schriftsteller von Rud. Lexow. 3. Jahrgang 1866. New York, Steiger. 12 Hefte à 6 B. gr. 8. à list. n. 1/2 🗳 VIUSCO Venezolana. Literatura—ciencias—artes—industria—comer-Ano I. Nos. 1—19 (15 Octubre, 1865 - 1 Julio, 1866). cio—agricultura. Caracas, 1865, 66. 5 sh. each. National Quaterly Review. Edited by Edward J. Sears. Vol. XI. XII. New York, 1865, 66. New Englander. Quarterly. Edited by Professors George P. Fisher and Timothy Dwight and William L. Kingsley. 1866. New Haven. 5 sh. Nicus 4, Geillustreerd, tijdschrift, bevattende berichten over alle toestanden, gebeurtenissen en belangrijke personen des tegenwoordigen tijds, betreffende de geschiedenis van den dag, het openbare en maatschappelijke leven, wetenschap en kunst, muziek, tooneel en mode. Nr. 1. Leiden, A. W. Sythoff. 52 nrs. à 8 bl. in 3 kolommen, met houtgrav. Per jaarg. f. 8,70; afz. nummers. f. 0,30. North American Review, Quarterly. 1866. Boston.

Bibl historica.

1866.

II.

18

1036 p. 8.

Streben der ausserdeutschen Culturwelt. 1. Bd. Juli—Dezember 1866. 6 Hefte. Wien, Hilberg. 1. Heft. 164 S. Lex.-8. à Hft. 1 \$\forall \text{Vestermann's}\$ illustrirte deutsche Monatshefte für das gesammte geistige Leben der Gegenwart. Red.: Dr. Adf. Glaser. 11. u. 12. Jahrg. 1866 u. 1867 à 12 Hefte. Braunschweig, Westermann. à Heft 112 S. mit eingedr. Holzschn. Lex.-8. Vierteljährlich n. 1 \$\forall \text{P}\$

Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1865. Berlin, Dümmlers Verl. in Comm. XXVI--616 S. mit 5 Tab., 5 chromolith. Karten, 10 Steintaf., wovon 1 in Tondr. und 3 Photolith. in gr. 4., qu. 4., qu. Fol. u. qu. gr. Fol. gr. 4. n. 112/3 s Hieraus einzeln: \_ philologische und historische, der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1865. Ebd. in Comm. III-444 S. m. 6 Steintaf., wovon 1 in Tondr. und 3 Photolith. in gr. 4 und qu. Fol. n. 6 \$ 14 Syr. - herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft. 6. B. 1. u. 2. Hest. Mit 25 lith. Tas., wovon 5 color. Frankfurt a. M., Winter. S. 1-144. gr. 4. \_\_\_\_ der historischen Classe der Königl. Baver. Akademie der Wissenschaften. X. Band. 2. Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften der XXXVIII. Bd. München, Franz in Comm. III S. u. S. 205-473. gr. 4. n.  $2^{2}/3$ der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Philosophisch-historische Abtheilung 1866. Breslau, Max & Co. 90 S. Lex. 8. \_ der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 12. Bd. Von den Jahren 1864-1866. Mit 1 lith. Taf. in qu. Fol. Göttingen, Dieterich. XXV-330 S. gr. 8. n. 8 🎜 - für die Kunde des Morgenlandes, herausgeg. von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter der Red. d. Prof. Dr. Herm. Brockhaus. 4. Bd. Nr. 4. Leipzig, Brockhaus' Sort. in Comm. gr. 8. n. 12 *Jyr.* (I--IV, 4.: n. 28 🕸 26 *Jyr.*) Inhalt: Die Grabschrift d. sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt und erklärt von Dr. Ernst Meier. Mit 2 Kupfert. 55 S. ---- 4. B. Nr. 5. Ebd. gr. 8.  $n. 5^{1}/3 49 (I-IV, 5: n. 34 4 6 39r)$ Inhalt: Katha sarit sagara: Die Mährchensammlung d. Somadeva. Buch IX-XVIII. Herausg. von Herm. Brockhaus. IV-628 S. Académie des sciences, belles-lettres et arts. Séance publique du 27 janvier 1866. Besançon, impr. Dodivers et Ce. 111 p. 8. Ammales du cercle archéologique de la ville et de l'ancien pays de Année 1865. Termonde, E. Ducaju fils. 172 p. 8. du comité flamand de France. T. 8. 1564—1865. Lille, Quarré; Dunkerque, Bacquet; Paris, Didron. 435 p. 8. \_\_\_ de la Société d'émulation du département des Vosges. T. XII. 2e cahier. Epinal, Ve Glay; Paris, Goin. 728 p. 8. Amunuaire de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belleslettres de Toulouse, pour l'année académique 1866-67. 22e année. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 54 p. 18. \_\_\_ de la Société libre d'émulation de Liége, pour l'année 1866. Liége, Carmanne. 277 p. ... des sociétés savantes de la France et de l'étranger; par M. le comte Achmet d'Héricout. 1866. 4e liv. Paris, imp. P. Dupont.

Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Classe. 1865. Leipzig, Hirzel. XII—112 S. m. 1 Steintal. gr. 8.

5 fr.

```
Berichte über die Verhandlungen der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissen-
  schaften zu Leipzig. Philol.-hist. Classe. 1866. I. u. II. Leipzig, Hirzel.
  139 S. gr. 8.
                                                                n. \frac{2}{3}
Bulletin de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. X.
  36 Feuilles (B.). St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4.
   _ ___ de la Commission historique du département du Nord. T. 9. Lille,
  impr. Danel. 404 p. 8
            de l'Institut archéologique liégeois. T. VII. livr. 2. Liége,
  J. Grandmont-Donders. 8.
                                   ____ T, VIII. livr. 1. ib. Carmanne. 8.
          de la Société archéologique et historique de la Charente.
  T. 2. Année 1864. Angoulême, Goumard. LIV-446 p. 8.
                                          4e série. T. 3. Année 1865.
  ibid. LVIII—470 p. 8.
          de la Société départementale d'archéologie et de statistique de la
  Drôme. 1re année, 1866. 1re livraison. Valence, imprim. Chenevier et
  Chavet. 144 p. 8. Abonnement (4 livraisons de 6 feuilles chaque année):
                                12 fr. Le premier numéro de 1866, 4 fr.
          de la Société d'archéologie, sciences, arts et belles-lettres de la
  Mayenne. Année 1865. Mayenne, imp. Derenne. 134 p. et 12 pl. 4.
          de la Société archéologique historique et scientifique de Soissons.
         Soissons, tous les lib. 470 p. et 10 pl. 8.
                                                            5 fr. par an.
Cavrois, Louis, Origine de l'Académie d'Arras. Dissertation historique
  lue à l'Académie d'Arras, le 19 janvier 1866. Paris, Aubry; Bradier.
  28 p. 8.
Compte-rendu de la commission impériale archéologique pour l'année
  1864. Avec 1 atlas (6 Kupfertafeln in Imp.-Fol.) St.-Pétersbourg 1865.
  (Leipzig, Voss.) XXIV-254 S. mit eingedr. Holzschn. Imp.-4. n.n. 5 4
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philo-
  sophisch-historische Classe. Register zu den Bdn. 1-14. Wien, Gerold's
  Sohn in Comm. IV-8 S. gr. 8.
                                                               n.n. 6 5577.
d'Hericourt, le cointe Achmet, Annuaire des Sociétés savantes de la
  France et de l'étranger. 1866. Italie. Etats de l'Eglise. Confédération
  germanique. Bruxelles, Muquard. p. 465-763.
Jahrhitcher der Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu
  Erfurt. Neue Folge. 4. u. 5. Hft. Erfurt, Villaret. gr. 8.
                                                               n. 31/6 🗳
                                                        (1-5: n. 6 | 3. 4)
      4. (375 S.) n. 1'2 $. - 5. (244 S. m. eingedruckten Holzschn. und 12 color. Steintaf.)
      n. 1 4 20 5/7.
Journal of the North China branch of the Royal Asiatic Society. New
  scries, No. 2. December 1865. Shanghai, 1866. 188 p. With Maps. 8. 10 sh.
Marajam, Dr. Th. G. v., Bericht über die Thätigkeit der historischen
  Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften während dem aka-
  demischen Verwaltungsjahre 1865. Vorgetragen in der Commissionssitzung
  desselben Tages durch den Berichterstatter derselben. Aus den Sitzungs-
  berichten der kais. Akad. der Wissensch. Wien, Gerold's Sohn in Comm.
  8 S. Lex.-8.
Magazim, danske. Fjerde Rackke. Udgivet af det kong. danske Solskab
  for Faedrelandets historie og sprag. 2. B. 1. Heft. Gyldendal 1865.
Margerie, A. de, et Saint-Mare Girardin, L'académie Stanislas
  de Nancy. Discours. Paris, Douniel. 30 p. 8.
Néinnges asiatiques tirés du Bulletin de l'académie impériale des sciences
  de St.-Pétersbourg. T. V. 2-4. Livr. St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss.
                                                          n. 1 $ 24 Syr.
  III S. u. S. 109 - 451 mit 9 Steint. Lex.-8.
                                              (1−V, 4.: n. 13 $ 17 \(\mathcal{G}_{07}\):)
         russes tirés du "Bulletin" de l'académie impériale des sciences de
  St.-Péterbourg. T. 4. 4e Livr. St.-Pétersbourg 1865. Leipzig, Voss.
                                  n. 12 Syr. (I—IV, 4.: n. 10 $29 Syr.)
  III S. u. S. 373 - 500. Lex.-8.
Viémoires de l'Académie d'Arras. T. 38. Arras, imp. Courtin. 488 p. 8.
           de l'académie du Gard. Novembre 1863 — août 1864. Nimes,
```

imp. Clavel-Ballivet et Ce. 417 p. 8.

Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut impérial de France. T. 35. Paris, Firmin Didot. LXXXIV-848 p. et 6 pl. 4. de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille. Années 1858-1864. Marseille, imp. Barlatier-Feissat et Demonchy. 522 p. 8. \_\_\_\_ de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille. série. 14e année. Lettres, sciences, arts et agriculture. Metz, Rousseau-Pallez, 450 p. 8. \_\_\_ de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. VIIe Série. T. X. Nrs. 2-9. St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4. n. 4 \$ 10 Sor. de l'Académie impériale de Savoie. 2e série. T. 8. Chambéry, imp. Puthod. CXXXI—357 p. 8. \_\_\_ de l'Académie des sciences, belles-lettres, arts, agriculture et commerce du département de la Somme. 2e série. T. 5. Amiens, imp. Yvert. 540 p. 8. \_\_\_ de la société d'émulation du Doubs. 4e série. T. 1. Besançon, imp. Dodivers et Ce. XL-412 p. et 5 pl. 8. de la Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seineet-Oise. T. 7. Versailles, Etienne. CCLXXXIV-180 p. 8. Ofversigt af kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar. Arg. 21. N. 9 & 10. 1864. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. sid. 415-615 med för ärg. 6 rdr. tafl. XVI. 8. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1866. Af J. J. S. Steenstrup. 1866. Nr. 1. Høst. 36 S. 8. 20 sk. Recueil des mémoires et documents de l'Académie de la Val d'Isère. Série des Mémoires. 1er volume. 1re livraison. Moutier, imp. Laracine. VI -74 p. 8. \_ \_\_ des publications de la société havraise d'études diverses de la 31e et de la 32e année, 1864-65, et séance publique du 26 juillet 1866. Le Havre, imp. Lepelletier. CXXXVIII-676 p. 8. Revista trimensal do Instituto historico, geografico, e ethnografico do Brasil. Tomo XXVIII. Trimestre 1-4. Rio de Janeiro, 1865. 396 p. 8. Each part 6 sh. \_ Tomo XXIX. Trimestre I. ibid. 216 p. 8. Mitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München. Jahrg. 1865. 2. Bd. 3. u. 4. Heft. München, Franz in Comm. VII—326 S. gr. 8. dieselben. Jahrg. 1866. 1. Bd. 1-4. Heft u. 2. Bd. 1. Heft. Ebd. 1. Bd. VIII—644 S. mit 5 Steintaf. in gr. 8. u. 4. u. 2. Bd. 71 S. mit 2 Steintaf. in 4. gr. 8. à n. 16 *Syr* \_ der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. Jahrg. 1865. 50. Bd. 3. u. 4. Hft. u. 51. Bd. 3. Hfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 50. Bd. IV S. u. S. 175 -774 u. 51. Bd. 693 S. m. 2 Steintaf. in Lex.-8. u. qu. Fol. Lex.-8. n. 4 🎜 22 *Ygr*: L, 3. 4. n. 2 4 8 9 LI, n. 2 4 14 9 L \_\_\_ Jahrg. 1866. 52. B. 1-4. Hft. [ V S. u. S. 1-566. Lex.-8. \_ dieselben. (V.) Register zu den Bänden 41-50. Ebd. in Comm. n.n. 1/6 =\$ 33 S. Lex.-8. ... der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Jahrg. 1865. 2. Heft. Juli-December. Prag 1865, Tempsky. 104 S. n. 11 *Igr.* (cplt.: n. 21 *Igr.*) Skrifter, det kongelige danske Videnskabernes Selskabs. Femte Række. Historisk og philosophisk Afdeling. Tredie Binds første Hefte. Med 3 Kobbertavler og 2 lithographerede Tavler. Høst. 212 S. 4. 2 rdr. 32 sk. Wersingen en mededeelingen der koninklijke Akademie van wetenschap-Ald. Letterkunde. 9. deel, 30 stuk. Amsterdam, C. G. van der

bl. 205-372 en VIII bl. 8.

£. 1,20.

Post.

15 sh.

Werslagem en mededeelingen der koninklijke Akademie van wetenschappen. Afd. Letterkunde. X. 3e stuk. Aldaar. bl. 237-355 en VIII bl. 8. f. 1,20; 10e deel compleet f. 3,60.

### Allgemeine Geschichte.

Anrhog, Historisk, ved \*\*\*. I-II. Odense, Milo. 1865. 382 S. 8. 1 rdr. 48 sk. Alvensieben, L. v., allgemeine Weltgeschichte für das Volk. Mit Illustrationen in eingedruckten Holzschnitten. Nach den besten Quellen bearbeitet. 8-20. Heft. Wien, Wenedikt. 1. Band. 8. 141-400. 4. h 1/6 =9 Ammegarm's, J., Weltgeschichte für die katholische Jugend. In einen vollständigen Auszug gebracht für Schulen vom Verfasser selbst. 7. Ausgabe, abermals vermehrt und verbessert von Pfarrdech. Heinr. Overhage. Münster 1864, Theissing. VI - 541 S. gr. 8. Assument, Prof. Dr. W., Abriss der allgemeinen Geschichte in zusammenhangender Darstellung auf geographischer Grundlage. Ein Leitfaden für mittlere und höhere Lehranstalten. 6., durchgehends verbesserte Auflage. Braunschweig, Vieweg u. Sohn. XII-426 S. gr. 8. Book of Dates, The; or, Treasury of Universal Reference. Comprising the Principal Events in all Ages, from the Earliest Records to the Present Time. With ludex of Events. New and revised Edition. Griffin. 880 p. 10 sh. 6 d. Bumiller, Dr. Johs., die Weltgeschichte. Ein Lehrbuch für Mittelschulen und zum Selbstunterricht. 6., verbesserte Aufl. In 3 Bänden. 1. Bd. Geschichte des Alterthums. Freiburg im Br., Herder. IX-424 S. gr. 8. 2. Bd. Geschichte des Mittelalters. Ebd. XI-388 S. gr. 8. 27 Syr. (1. 2.: 1 \$\mathbb{2}7 \text{Syr.}) Camtan, Cäsar, allgemeine Weltgeschichte. Nach der 7. Original-Ausgabe für das katholische Deutschland frei bearb. von Dr. J. A. Mor. Brühl. 79. Lfg. 13. B. A. u. d. T.: Allgemeine Geschichte der neueren Zeit. Schaffhausen, Hurter. 5. B. S. 225-416. gr. 8. à 111/4 Styr. Cassel, Paul, Israel in der Weltgeschichte. Ein Vortrag. 2. Aufl. Bern. 4 Syr. lin. Beck. 26 S. gr. 16. Castro, Fernando de, Compendio razonado de historia general. Edad media. Primer periodo. T. 2. Madrid, Bailly-Baillière. 541 p. 8. Cours d'histoire pour les 2e, 3e et 4e sections des écoles régimentaires du 2e degré. Ministère de la guerre. Paris, Chamerot et Lauwereyns. VI-394 p. 12. \_ d'histoire contenant l'Histoire sainte divisée en 8 époques, l'histoire de France et quelques notions sur les anciens et les nouveaux peuples; par F. P. B. Ouvrage dans lequel chaque siècle de l'histoire de France est suivi d'exercices et de synchronismes, présentant les principaux événements de l'histoire générale. Tours, Mame et fils; Paris, Ve Poussielgue et fils. IV—455 p. 18. Darras, l'abbé J. E., A General History of the Catholic Church from the commencement of the Christian Era until the present time. With an Introduction and Notes by the Most Rev. M. J. Spalding. Vol. III. New

Drutem, van, en Blecker's Goedkoope bibliotheek voor alle standen.
Afd. III: verzameling van werken voor opvoeding en onderwijs. Deel V.
Leer- en leesboek der algeemene geschiedenis. Naar het Hoogd. van Dr

Leipzig, Teubner. VI—415 S. gr. 8. 1 4 12 Jyr. (I -II: 4 4 22 Jyr.)

Dietsen, Rud., Lehrbuch der Geschichte für die obern Klassen der Gymnasien und zum Selbststudium. 2. vollständig neu bearbeitete Auflage.

2. Abth.: Die Zeit von Karl dem Grossen bis zu den Kreuzzügen.

York. XVI—666 p. 8.

```
Kannegiesser bewerkt door Dr. W. J. A. Huberts. Sneek, van Druten en
  Bleeker. XIII-251 bl. 8.
                                               f. 1,30; in linnen f. 1,70.
Ebersberg, Hauptm. Lehr. Jul., allgemeine Weltgeschichte zum Gebrauche
  der k. k. Militär Ober-Erziehungshäuser. 1. Thl. Von den ältesten Zeiten
  bis auf Rudolph I. 2. Aufl. Wien 1865, Seidel & Sohn Verl. Cto. 144
  8. gr. 8.
                                                          baar n. 2 3 🗳
Ehntholt, Lehr. J. A., Geschichtsbilder. Zum Gebrauch für Schüler.
  2. verb. u. verm. Aufl. [Bremen, v. Halem. VII-247 S. gr. 8. n. 121/2 Sgr.
Eiberts, W. A., Leerboek der algemeene geschiedenis. Het Hoogd. van
  Dr. G. Weber nagevolgd. 3e vermeerde druk. Schiedam, H. A. M. Roe-
  lants. 6, 306-6 bl. 8.
                                                                f. 2,20.
Ewald, Heinr., Geschichte des Volkes Israel. Anhang zum 2. u. 3. Bde.:
  Die Alterthümer des Volkes Israel. 3. Ausg. Göttingen, Dieterich. X-
  504 S. gr. 8.
Eyth, Dr. Ed., mnemonische Geschichtstafeln zum Gebrauche für Lehran-
  stalten und zum Selbstunterricht. 3. verbesserte und vermehrte Auflage.
  Im Anschluss an die in Württemberg amtlich eingeführten Zeittafeln für
  den Unterricht in der Geschichte in den oberen Klassen der Gelehrten-
  und Realschulen. Stuttgart, Belser's Verl. 52 S. gr. 8.
Geiger, Abraham, Judaism and its History. Translated from the German
  by Maurice Mayer. Vol. I. closing with the destruction of the Second
  Temple. To which is added an appendix "Rénan and Strauss". New
  York. VII—II - 343 p. 8.
Göbel, Ferd. Heinr., Gott und die Menschheit. Fügungen der Vorsehung
  in Blättern über Staat und Kirche, Glaube und Wissenschaft, Krieg und
  Frieden. In 3 Bdn. 1. Bd. Wiesbaden, Schellenberg.
                                                         XXX—212 S.
                                                              n. 56 🖈
  gr. 8.
Gonzalez, Juan Vicente, Manual de historia universal. Caracas, 1863.
Eleckenhayn, Dir. Frdr. Thdr., Geschichtstabellen. Ein methodischer
  Leitfaden für den Elementarunterricht in der Geschichte. Eisenach, Ja-
  cobi. IV-77 S. gr. 8.
                                                               n. 1/4 🎝
Hoevell, Mr. J. D. van, Kort overzigt der algemeene geschiedenis, in
  tijdvaken, bewerkt voor eerstbeginnenden. Arnhem, J. Voltelen.
  91 bl. 8.
                                                                f. 0,30.
Huberts, Dr. W. J. A., Korte handleiding tot de Kennis der algemeene
  geschiedenis bewerkt voor lagere klassen, naar die van Lod. Mulder. 1e
  stukje. Oude en middeleeuwsche geschiedenis. 2e druk.
                                                        Arnhem, D. A.
  Thieme, 1865. 4-105 bl. 8.
Jéhan, L. F., Dictionnaire des controverses historiques ou réhabilitation
  en générale des institutions, des personnages et des faits compromis ou
  dénaturés soit par les erreurs, soit par les calomnies de l'histoire, etc.
  Publié par M. l'abbé Migne. T. unique. Paris, Migne. IV-702 p. 4.
  à 2 col.
                                                                  8 fr.
      3e et dernière encyclopédie théologique. T. 66.
Maufmann, Prof., die Wissenschaft des Weltfriedens im Grundrisse.
  Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Wege und Mittel, durch
  welche der allgemeine beständige Frieden der Völker und Staaten herbei-
  geführt und erhalten wird. 2. Auflage mit Zusätzen und nähern Begrün-
  dungen. Bonn, Habicht. 23 S. 8.
Meller, J., Verdenshistoric for Folkeskolen. Reitzel. 56 S. 8.
                                                                 28 sk.
Miesel, Gymn.-Dir. Dr. Karl, die Weltgeschichte für höhere Schulen und
  Selbstunterricht übersichtlich dargestellt. 2e verb. Aufl. 4--7. Lfg. Frei-
  burg im Br., Herder. 1. Bd. XI S. u. S. 465-635. 2. Bd. S. 1-432.
  gr. 8.
                                                              à 12 567.
Mörner, Dir. Prof. Frdr., Geschichten aus der Geschichte.
                                                            Relehrende
```

(I-II, 1.: 2 of 6 Sp.: Mrichitzsch, Dir. Th., Leitfaden und Lesebuch der Geschichte für Schulen. In 4 Stufen. Berlin 1867, Prausnitz. VIII-460 S. 8. a. n. 18 Spr.; geb. [21 Spr.

Dresden, Meinhold u. Söhne. III-169 S. hoch 4. cart.

Erzählungen. 2. Bd. 1. Abth. Mit 4 lith. Illustrationen in Tondruck.

Allgemeine Geschichte. Mries und Frieder. Geschichts- und Kriegsbilder aus der alten und neuen Welt, aus Vergangenheit und Gegenwart. Unter Mitwirkung von K. G. v. Berneck, R. Göpner, H. E. Stötzner herausgegeben von Frz. Otto. Abdruck aus der "Welt der Jugend". Mit 100 Textabbildungen, 2 Tonbildern und 2 Portrait-Tableaus in Holzschnitt und qu. 4. Leipzig 1867, Spamer. 200 S. br. 8. n. 3/4 \$ cart. n. 3/6 \$ Lange, Prof. Dr. Otto, Leitfaden zur allgemeinen Geschichte für höhere Bildungsanstalten bearb. 3. Unterrichtsstufe. Der allgemeine Geschichts-Unterricht. 5. verbesserte Auflage. Berlin, Gaertner. VIII—155 S. gr. 8. 12 Spr. Tabellen und Karten zur Weltgeschichte. Tab. 1. Zur biographischen Vorstufe. Mit 8 lith, u. color. Karten, entworsen vom Verfasser, rev. von H. Kiepert. 3. verb. Aufl. Ebd. 12 S. gr. 8. Liron d'Airolles, O. de, Réflexions historiques sur les nationalités. Montpellier, imp. Gras. 156 p. 8. Mauersberger, C. T., die wichtigsten Daten aus der Weltgeschichte mnemonisch bearbeitet. Leipzig, F. Fleischer. VIII—128 S. 8. n. 1/2 48 Withlier, Mme, Les siècles illustrés, tableaux de l'histoire du monde depuis l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Dessins de M. Fossey, second grand prix de Rome, texte par Elisabeth Müller. Paris, A. Bédelet. Figures en noir avec teintes et ornements en couleur, 12 fr. Cartonnage en toile, titre riche, 2 fr. Belle demi-reliure maroquin, tranche dorée, 6 fr. Figures coloriées, tous les sujets, au nombre de plus de 300, retouchés au pinceau, 35 fr. Demi-reliure maroquin riche, 10 fr. Netoliczka, Prof. Dr. Eug., Katechismus der Welt-Geschichte. Examinatorium für Mitelschulen zugleich als Lehrbuch für höhere Töchterschulen. Pest 1867, Heckenast. 212 S. 8. Nosselt, Prof. Frdr., kleine Weltgeschichte für Töchterschulen und zum Privat-Unterrichte heranwachsender Mädehen. 18. Aufl. Breslau, Max & Co. Lehrbuch der Weltgeschichte für Töchterschulen und zum Privatunterricht heranwachsender Mädchen. 4 Thle. 14., verbess. u. verm. Aufl. Mit 8 Stahlst. Ebd. 1867. XXVI—1533 S. gr. 8. O'Gorman, D., Chronological Record: containing the remarkable events from the Creation of the World to the Present Time. Compiled from the most authentic sources, and collated with the best authorities, copiously illustrated with Notes; to which is added a list of the Kings and Queens of the leading Countries of Europe; the Popes of Rome; the Presidents of America; and the Peerage of Great Britain. 3rd edition. Manchester, Alcock. 482 p. 8. 10 sh. 6 d. Oordt, Dr. J. W. G. van, Tijdrekenkundig overzigt der algemeene geschiedenis. Haarlem, A. C. Kruseman. 2-36 bl. 8. f. 0,30. **Politz**, K. H. L., Kort overzigt der algemeene geschiedenis voor jonge-Gedeeltelijk gevolgd naar het Hoogd. door Is. An. Nijhoff. 1e stukje. Van de schepping des menschelijken geslachts, tot op de ontdekking van Amerika. 5e herziene en verbeterde druk. Arnhem, J. Volte-XIV—167 bl. 8. 2e stukje. Van de ontdekking van Amerika tot op onzen tijd. 5e herziene en verbeterde druk. Aldaar. 2 bl. en bl. 169-295.

Quell, Lehr. Dr. Vict., Bilder aus der Weltgeschichte. Für den ersten geschichtl. Unterricht in der Volkschule herausgegeben. Leipzig, Klinkhardt. VI—144 S. gr. 8.

Redembacher, Wilh., Lesebuch der Weltgeschichte oder die Geschichte der Menschheit von ihrem Anfange bis auf die neueste Zeit, allgemeinfasslich erzählt. 3. B. Von der Reformation bis auf die neueste Zeit. Calw. Stuttgart, J. F. Steinkopf. VI-738 S. 12.

n. 19 Syn.
1—3: n. 1 \$ 11 Syn.

Riancey, Henry et Charles de, Histoire du monde, ou histoire universelle depuis Adam jusqu'au pontificat de Pie IX (1863). Edition complétement nouvelle, entièrement refondue et considérablement augmentée. T. 1, 2, 3 et 4. Paris, Palmé. XXXIX—2160 p. 8.

- Riameey, Henry et Charles de, Histoire du monde, ou histoire universelle depuis Adam jusqu'au pontificat de Pie IX (1863). Edition complétement nouvelle, entièrement refonduc et considérablement augmentée. T. 6. Paris, Palmé. III—498 p. 8.

  L'ouvrage formera 10 volumes.
- Mogge, H. C., Lijst van de vornaamste vorsten en regenten uit de oude-, middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische bijzonderheden. Amsterdam, IJ. Rogge. 4—48 bl. 8.
- Rohrbacher's, Abbé, Universalgeschichte der katholischen Kirche. In deutscher Bearbeitung unter Mitwirkung mehrerer Freunde herausgegeben von Frz. Hülskamp und Herm. Rump. 7. Bd. Münster, Theissing. 1. Hälfte 272 S. gr. 8.
- Rottech's, Karl v., allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniss bis auf unsere Tage. 25. Aufl. 3. illustr. Volksausg. In 50 Lief. mit 26 Stahlst. und dem Portrait Rotteck's. 1—26. Lfg. Braunschweig, Westermann. 1—7. Bd. XX—2022 S. u. 8. Bd. S. 1—160. 8.
- Sehwah, Moïse, Histoire des Israélites depuis l'édification du second temple jusqu'à nos jours. Paris, Blum; bureau des Archives israélites. 312 p. 18.
- Shimeall, Political Economy of Prophecy, with special reference to the History of the Church, and the Civil, Military, and Ecclesiastical History of the Roman Empire, and of its last Emperors, the Three Napoleons: with an Appendix on the Pope's last Encyclical and the Firman of the Sultan of Turkey, Prophetically and Historically demonstrated. Illustrated by Portraits, Maps, etc. New York. 288 p. 12.
- Steim, Gymn.-Oberl. Dr. Heinr. Konr., Geschichts-Tabellen in übersichtlicher Anordnung für die mittleren und oberen Klassen höherer Schulen. Münster, Theissing. 67 S. gr. 8.
- Streekfuss, Adph., die Weltgeschichte. Mit zahlreichen Illustrationen. 21-34. Lfg. Berlin, A. Jonas. 2. Bd. VI S. u. S. 425-549 u. 3. Bd. S. 1-496 u. 4 Karten in Holzschnitt in gr. 8. u. 4. mit 38 Holzschnitt tafeln. gr. 8. à n. 4 Syr.
  - ———— De geschiedenis der wereld, aan het volk verhaald. Naar het Hoogd. bewerkt door B. ter Haar Bz. 1e deel. Leiden, van den Heuvell en van Sauten. X—520 bl. 8. f. 1,70.
- Weltgeschichte. Coburg, Streit. 162 S. Lex.-8.
- Tytier, A. F., Elements of General History, Ancient and Modern. New edition, brought down to 1566. Simpkin. 24.

  3 sh. 6 d.

  Werzers. P., Algement geschiedenis. Leesbook voor de christelijke
- Vergers, P., Algemeeue geschiedenis. Leesboek voor de christelijke scholen. 3 deelen. Amsterdam, H. de Hoogh. 4—112 bl.; 4—100 bl.; 4—136 bl. 8. Per deel. f. 0,35.
- Viciliot, Louis, Précis d'histoire générale destiné aux élèves des athénées et des maisons d'éducation, principalement utile aux jeunes gens qui se destinent aux universités et aux écoles spéciales du gouvernement. Bruxelles, M. Weissenbruch. 354 p. 8.
- Weber, Schul-Dir. Prof. Geo., die Weltgeschichte in überichtlicher Darstellung. 10., verb. u. weiter geführte Aufl. Leipzig, Engelmann. XXVI —458 S. gr. 8.
- Weisser, Ludw., Bilder-Atlas zur Weltgeschichte. Nach Kunstwerken alter und neuer Zeit gezeichnet und berausgegeben. Mit erläuterndem Text von Dr. Heinr. Merz und Herm. Kurz. 34. und 35. Lfr. Stuttgart, Nitzschke. 8 Steintaf. gr. Fol.

Welter, Prof. Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Schalen. Ein

frei bearbeiteter Auszug aus des Verfassers grösserem Werke. 22., verb. Aufl. Münster, Coppenrath. XVI - 338 8. gr. 8. 5/6 \$\frac{1}{2}\$

Welter, Prof. Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. 1. Thl. Die alte Geschichte. 24., verm. u. verb. Aufl. Ebd. XV-392 S. 8. 1/2 \$\frac{1}{2}\$

Wernicke, Oberl. Dr. C., die Geschichte der Welt. 4. u. 5. Thl. 3. verm. u. verb. Aufl. Berlin, A. Dunker Lex.-8. n. 3 \$\frac{1}{2}\$ (cpl.: n. 9 \$\frac{1}{2}\$)

Inbalt: 4. Die Geschichte der Neuzeit. 2. Abth. VII-555 8. n. 1 \$\frac{1}{2}\$ 10 \$\frac{1}{2}\$ - 5. Die Geschichte der Neuzeit. 3. Abth. VIII-784 8. n. 1 \$\frac{1}{2}\$ 20 \$\frac{1}{2}\$\$

Lehrbuch der Weltgeschichte für höhere Töchterschulen. 12., verb. Aufl. Berlin, Nauck'sche Buchh. X-266 S. gr. 8. n. 24 \$\frac{1}{2}\$\$\text{m}\$\$. The der kathol. \$\frac{1}{2}\$\$\text{Ressource}^2\$ zu Wien. Wien, Sartori. 15 S. gr. 8. 3 \$\frac{1}{2}\$\text{m}\$.

#### Alte Geschichte.

Abrésé de l'histoire politique de Rome à l'usage des élèves du Cours de philosophie et lettres. 1re et 20 partie. Bruxelles, Bauvais et Co. 64-112 p. 18. 2 fr. 50 c. Adam, Prof., über die Sklaverei und Sklavenentlassung bei den Römern. Tübingen, Fues. 32 S. gr. 4. Adelberg. Dr. Herm., Geschichtsbibliothek für Kinder. 3. Bdchn. Erà n. 12 *Syr.*; geb. à n. 1/2 🎝 langen, Deichert, 8. Inhalt: Die griechische Geschichte den Kindern erzählt. 1. Abth. VIII-235 S. Atorr, Herm., de Marco Aurelio Probo Romanorum imperatore. Dissertatio historica. Münster, Brunn. V -75 S. gr. 8. n. 12 *Syr*: Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. 3 vol. Paris, L. Hachette et Ce. 1388 p. 18. Beaufort, Louis de, Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine. Nouvelle édition, avec une introduction et des notes, par Alfred Blot. Paris, Maillet. XXII-344 p. 8. Beleze, G., L'histoire romaine mise à la portée des enfants, avec question-21e édition, ornée d'une carte de l'empire romain. Paris, Jules Delalain et fils. VIII--424 p. 18. 1 fr. 50 c. Bertrandy, Deuxième et troisième lettres sur Uxellodunum, addressé à M. Léon Lacabane. Cahors, imp. Laytou. 48 p. 8. Boreau, V, Histoire ancienne élémentaire, comprenant l'histoire de tous les peuples les plus remarquables de l'antiquité, et en particulier l'histoire des Grecs depuis la création jusqu'à la réduction de toute la Grèce en province romaine, 86 avant Jésus-Christ, en leçons suivies d'exercices par questions. 6e édition, revue. Paris, Jouby. 228 p. 18. 75 c. Borcdon, J. B., Grands faits de l'histoire universelle. Annales illustrées. 3e série. Histoire romaine. Illustrée de 80 grav. sur bois. Paris, Laplace. 360 p. 12. 3 fr. Bourquelot, Félix, De la formation des Civitates de la Gaule. Paris, imp. Lahure. 16 p. 8. Extrait du XXIXe vol. des Mémoires de la Société impériale des antiquaires de .--

Prof. Dr. Wilh., Trajan am Rhein und die Inschriftenfül-Offener Brief an Dr. L. J. F. Janssen. Elberfeld, Fri-

te de, Les Antonins, ans de J.-C., 69—180. Suite ne et la Judée. 2e édition. T. 1 et 2. Paris, Prodinus

2e édition. 2 vol. ibid f. 2,50.

84 sk.

16.

Gardane, le comte de, Aperçu sur la nouvelle Vie de César. Paris,

alte l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondue von ponsidérablement augmentées, par de Blignières, Demoyencourt, etc.

Nitzsen Histoire ancienne. Paris, Ve J. Renouard. LX-296 p. 18.

Welter ceaux, L., Principaux faits de l'histoire générale à l'usage des

Hurtau. 61 p. 8.

élèves-instituteurs. Première partie: Histoire ancienne. Bruges. 148 p. 18.

Gerlach, Fr. Dor., Marcus Porcius Cato der Jüngere. Ein biograph. Versuch. Basel, Bahnmaier. 46 S. br. 8. 9 Syr.

Geschichte Julius Casars. Von Napoleon III. Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung. Billige Ausg. 6—10. Lfg. Wien, Gerold's Sohn. 2. Bd. S. 1—400. gr. 8. à n. 8 Jgr.

Gessier, Franc., de legionum romanarum apud Livium numeris. Dissertatio inauguralis antiquaria. Berlin, Calvary & Co. 32 S. gr. 8.

Daar n. 8 Syn:

Goguel, Ed., Le commerce d'Athènes après les guerres médiques. Strasbourg, impr. Ve Berger-Levrault. 60 p. 8.

\_\_\_\_ La Politique d'Athènes pendant les trente années qui suivirent la bataille de Platée. Reims, imp. Dubois et Ce. 72 p. 8.

Cirasherger, Prof. Dr. Lor., Erziehung und Unterricht im klassischen Alterthum mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gegenwart. Nach den Quellen dargest. 1. Thl. 2. Abth. Würzburg, Stahel. gr. 8. n. 1 \$ 18 \( \mathcal{G} \mathcal{G} \); (I, 1. 2.: n. 2 \$ 23 \( \mathcal{G} \mathcal{G} \)).

Inhalt: Die leibliche Erziehung bei den Griechen und Römern. 2. Abth. Die Turnschule der Knaben. Mit Illustrationen in Holzschu. S. 167-414.

Crattier, A. de, Campagne de Jules César contre les Bellovaques. 2e étude. Notice lue au Comité noyonnais de la Société des Antiquaires de Picardie, etc. Noyon, imp. Andrieux-Duru. 14 p. 8.

Lirote, G., Ilistoire de la Grèce depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin de la génération contemporaine d'Alexandre le Grande. Traduit de l'anglais par A. L. de Sadous T. X. Bruxelles, A. Lacroix, Verboekhoven et Co. Paris, Lib. internationale. 376 p. T. XI. 316 p. T. XIII. 357 p. T. XIV. 352 p. T. XV. 343 p. T. XVI. 338 p. T. XVII. Avec cartes et plans. 406 p. 8.

Collection d'historiens contemporains.

Grundtvig, N. F. S., Haandbog i Oldtidens Historie. Efter de bedste Kilder. Et Forsøg. Anden Udgave. Schønberg. 1—2. Hefte à 64 S. 8.

Hermenous, Lohis, Sur l'histoire de Jules César (Henry Plon, éditeur, 1865), simples études. Poitiers, imp. Oudin. 87 p. 8.

l'abbé Courval. 4e édition. Paris, Ve Poussielgue et fils. XII—276 p. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la fin de l'empire d'Occident, à l'usage des maisons d'éducation. Nouvelle édition, enrichie de cartes et corrigée par l'auteur. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. 248 p. 18.

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse. T. 5.

History of Julius Cæsar. Vol. 2. The Wars in Gaul. Cassell. XX—702 p. 8.

12 sh.; atlas of plates, Fol. 5 sh.

Holm, E., Nationalitetsstemningerne i det romerske Rige i Slutningen af Oldtiden. Gad. 72 S. S. 48 sk.

Jamesen, L. J. F., Les inscriptions Grecques et Etrusques des pierres gravées du cabinet de S. M. le Roi des Pays-Bas. La Haye, Martinus Nijhoff. XII—79 bl. met 5 gelith. platen. 8. f. 2,50.

Jensen, N. J., Oldtidens Historie. (Verdenshistorie til Lacaning for Rolket. 1ste Del.) Schenberg. 228 S. 8.

Jugend- und Haushibliothek. 3. Serie. 1. u. 2. Bd. Leipzig 1867, Spamer. gr. 8.

In halt: Hellas. Das Land und Volk der alten Griechen. Bearbeitet für Freunde des klassischen Alterthums, insbesondere für die deutsche Jugend von Dr. Wilh. Wägner. 2 Bde. Mit 8 Tonbildern nach Original-Zeichnungen in 8. und qu. 4. von H. Leutemann u. A., sowie mit 270 in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. XIV—664 8. mit 1 chromolith. Karte in qu. 4.

**Mollinama**, Phil., Quaestiones Messeniacae. Dissertatio philologica. Bonn, Cohen & Sohn. III—72 S. S. 9 Sm.

Lamé Fleury, L'histoire ancienne racontée aux enfants. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Borrani. IV - 335 p. 18.

Latour-Saint-Ybars, Néron, sa vie et son époque. Paris, Michel Lévy frères; Libr. nouv. 619 p. 8. 7 fr. 50 c.

Lesieur, A., l'etite Histoire ancienne. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 36 p. 18.

Litonnols, l'abbé, Le camp des Bellovaques à Gouvieux. Etude lue au comité archéologique de Senlis. Senlis, imp. Duriez. 20 p. 8.

Long, George, Decline of the Roman Republic. Vol. 2. Bell & Daldy. XXIII-480 p. 8.

Mannim, L., Aperçu sur le système administratif et financier des travaux publics dans les provinces romaines. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 38 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1864-65.

Mériteus, Mme de, Histoire de la république d'Athènes. Sceaux, imp. Dépée; Paris. 489 p. 18.

Merivale, Rect. Charles, Geschichte der Römer unter dem Kaiserthume. Aus dem Engl. 1. Bd. 2. Hälfte. Leipzig 1867, Dyk. V S. u. S. 305 — 626 mit 2 lith. Kart. in gr. 8. u. 4. gr. 8. à n. 13;4 \$

Moeller, J., Cours complet d'histoire universelle, à l'usage des collèges et des maisons d'éducation, divisé en cinq parties. 4e édit. II. (Cours de quatrième). Histoire des Grecs, de l'empire d'Alexandre le Grand et des monarchies des ses successeurs. Tournai 1865. 310 p. 12. 20 for.

Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Edition classique précédée d'une notice littéraire, par F. Estienne Paris, Jules Delalain et fils. XVI—176 p. 18.

Nouvelle collection des auteurs français.

Monumenten, Aegyptische, van het Nederlandsche museum van oudheden te Leyden. Uitgegeven op last der Hooge regering door Dr. C. Leemans. 23e afl. 2e deel, 16e afl. Leyden, E. J. Brill. bl. 85—95, gelith. plaat CCXIV—CCCXXXVIII. gr. fol. f. 21,75.

Hieruit afzonderlijk te bekomen:

Teksten geschreven op steen, hout en potscherven; muziekinstrumenten; speeltuig; scheepvaart; maten en gewigten; werktuigen en voortbrengselen van verschillende ambachten. 10 bl. tekst met 24 pl. f. 24,—.

Textes manuscrits sur pierres, bois, fragments de poterie, etc. 5 bl. tekst met 13 pl.

f. 14,—

**Moreira de Azevedo**, Compendio de historia Antiga. Segunda edição, correcta et melhorada. Paris, Durand. VII—240 p. 18.

Morel, Ch., L'Etat et la religion dans l'antiquité; court examen du livre de M. Fustel de Coulanges: La cité antique. Paris, Franck. 16 p. 8.

Extrait des numéros 15 et 16 de la Revue critique d'histoire et de littérature.

Mitche, J. F. Alph., Flavius Claudius Julianus. Nach den Quellen.
1. Abth.: Julian's Kriegsthaten. Gotha 1867, F. A. Perthes. XII-99 S. gr. 8.

n. 16 Syr.

Mylonas, Cyriacus Dion., de Smyrnaeorum rebus gestis. Pars I. Dissertatio inauguralis. Göttingen, Rente. 51 S. gr. 8. n. 1/2 \$

Napoléon III, S. M., Historia de Julio César, avec préface; traducida del francès por don Eugenio de Ochoa de la real Academia española. T. 2. Paris, Plon. VII—663 p. et 32 cartes. 8.

Julius Caesars historie. 3-4. Heste. Leipzig. Kbhvn, Delbanco. 236 S. 8.

- Noël des Vergers, Analyse d'un mémoire sur la chronologie du règne de Trajan. Paris, impr. Donnaud. 16 p. 8.
  - Extrait des comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
- Culte, et son expansion dans le monde à propos de la collection archéologique de feu le Dr. Ernest Godard. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Co. 610 p. 8.
- Oppert, Jules, Histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie d'après les monuments, depuis l'établissement définitif des Sémites en Mésopotamie (2000 ans avant J.-C.), jusqu'aux Séleucides (150 ans avant J.-C.). Versailles, Beau jeune. 144 p. 8.

Extrait des Annales de philosophic chrétienne, t. 9, 1865, 5e série.

- Inscription de Nabuchodonosor sur les merveilles de Babylone.

  Communication faite à l'Académie de Reims. Reims, imp. Dubois et Ce.

  27 p. 8.
- Les Inscriptions commerciales en Caractères Cunéiformes. Paris,

  10 p. 8.

  1 sh.

  Un traité babylonien sur brique conservé dans la collection de
- \_\_\_\_\_ Un traité babylonien sur brique conservé dans la collection de M. Louis de Clercy. Paris. 16 p. 8. 1 sh. 6 d.
- Outlines of ancient History. Compiled from the works of Goodrich, Barth, and others. Madras, 1862. 116 p. 8. 1 sh.
- Overbeck, J., Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt. 2. vermehrte und verbesserte Auflage mit 331 Illustrationen und einem lithogr. Plane von Pompeji in gr. Fol. 2. (Schluss-)Bd. Des antiquar. Theils 4—6. Cap. und den artist. Theil enthaltend. Leipzig, Engelmann. IX—261 S. mit eingedr. Holzsch., 4 Holzschutaf. und 2 Steintaf., wovon 1 in Buntdr. in Lex.-8. u. qu. gr. 4. Lex.-8.
- Quellembuch, historisches, zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. 1. Abtheilung. Griechische Geschichte. 2 Heste. Leipzig, Teubner. gr. 8.
  - 1. Heft. Bearbeitet von Gymn.-Dir. Prof. Dr. W. Herbst und Prof. Dr. A. Banmeister. VIII—146 S. 15 Mgr. — 2. Heft. Bearbeitet von Prof. Dr. A. Banmeister. IV—178 S. 18 Mgr.
- Remand Rose, Le théâtre de la dernière guerre des Bellovaques contre Jules César. Beauvais, Pineau. 41 p. 8.

  Extrait du Guetteur du Beauvoisis.
- Rougé, le Vicomte Emmanuel, Recherches sur les monuments qu'on peut attribuer aux six premières dynasties de Manéthon précédées d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruction publique sur les résultats généraux de la Mission. Paris. XVIII—168 p. et 7 planches.
- Sallet, Dr. Alfr. v., die Fürsten von Palmyra unter Gallienus, Claudius und Aurelian. Mit 1 lithogr. Tafel Abbildungen. Berlin, Weidmann. 75 S. gr. 8.
- Scharfe, Joa., de Evagorae Salaminiorum reguli vita ac rebus gestis.

  Dissertatio historica. Münster, Brunn. VIII—51 S. gr. 8. n. 12 fpr.
- Schlimmer, Dr. J. G., Handbock der Romeinsche antiquiteiten, voornamelijk uit den tijd der Romeinsche republiek. 1e stukje. Doesburgh, J. V. Schattenkerk. 12-220 bl. 8. f. 1,60.
- Schneiderhahm, Prof. Dr. V., die Entwicklung der attischen Demokratie von Perikles bis in die Zeit des Demosthenes. 1. Abtheil. Vom Sturze Kimons bis zur Kapitulation Athens. Nach den Quellen bearbeitet. Rottweil. Tübingen, Fues. 42 S. gr. 4.
- Schmelier, Gymn.-Prof. Chrn., über die sogenannten rhäto-etruskischen Insehriften. Lesungs- und Lösungsversuche. Innsbruck, Wagner. 34 S. mit 1 Steint. in qu. 4. gr. 8.
- Schütz, Gymn.-Oberl. Herm., historical series. Select portions taken from the best english historical writers. 3. Series: Ancient history. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 8. n. 121/2 fgr.; cart. n. 1/2 4 (cpl.: n. 22/3 45;
- cart. n. 31/6 47). Ségur, le comte de, Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu's

la fin du règne de Constantin. Nouvelle édition. 2 vol. Paris, Didier et Ce. 1116 p. 12.

Siret, C., Epitome historiae graecae notis selectis illustravit A. Mottet. Paris, Jules Delalain et fils. VIII—201 p. 18. 1 fr. 25 c.

Stahr, Adf., Bilder aus dem Alterthume. IV. A. u. d. T.: Agrippina, die Mutter Nero's. Berlin 1867, Guttentag. X-347 S. gr. 8. à n. 2 4

Stoll, Prof. H. W., Geschichte der Griechen und Römer in Biographien. Für Schulen und die reifere Jugend bearbeitet. 2 Bde. Leipzig, Teubner.

Inhalt: 1. Die Helden Griechenlands in Krieg und Frieden. Geschichte der Griechen in biogr. Form. Mit 1 Stablet. VIII-562 S. 114 4 - 2. Die Helden Roms in Krieg und Frieden. Geschichte der Römer in biogr. Form. Mit 1 Stahl-

stich. VI—751 S. 1 4 15 5/m

Surtees, Rev. Scott F., Julius Caesar: Did he Cross the Channel? J. R. Smith. 8.

Taccone-Gallucel, Nicola, Riccordi storici dell'antica Mileto. Bologua, tip. Mareggiani. 20 p. 8.

Thlerry, Amédée, Histoire de la Gaule sous la domination romaine. Nouvelle édition. 1re partie. T. 1. Paris, Didier et Ce. XXV-448 p. 8.

7 fr. Vallauri, Tommaso, Inscriptiones. Accedunt epistolae duae de re epigraphica, et Osvaldi Berinii appendix de stilo inscriptionum, ex operihus Stephani Ant. Morcelli deprompta. Edit. 3. plurimis additamentis locupletata. Augustae Taurinorum ex off. Asceterii Salesiani. 1865. XXI - 430 p.

Vérité, la, sur César, par Jules II. Bruxelles, II. Thiry Van Buggenhoudt. 44 p. 8. 1 fr. 50 c.

### Mittelalter.

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, ex latinis et graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis collecta ac digesta, illustrata a Godefrido Honschenio et Daniele Papebrochio, e Societate Jesu. Editio novissima curante Joanne Carnandet. Maii. T. 1 et 2. CCXXXV—1633 p. T. 3 et 4. LXXII—1460 p. T. 5. Paris, Palmé. 733 p. fol. à 2 col.

Actes, les, des saints depuis l'origine de l'Eglise jusqu'à nos jours d'après les Bollandistes, Mabillon et les plus récents hagiographes, traduits et pubiffelith. prala première fois en français par une société d'ecclésiastiques biffelith. prala première fois en français par une société d'ecclésiastiques biffelith. prala première fois en français par une société d'ecclésiastiques biffelith. Prala première fois en français par une société d'ecclésiastiques biffelith. Prala première fois en français par une société d'ecclésiastiques biffelith. Prala première fois en français par une société d'ecclésiastiques par une société d'ec 12 fr. 50 c.

sous la direction de ven op se-VIII-693 p. 8. à 2 col. art; maivol.

L'ouvrage complet formera environ & ambach. Paris, Dubuisson et Ce; Mar-Andrieu, Jules, Histoire du moyen âge. fragn. 25 c.

pon; tous les lib. 190 p. 32. L'Ecole mutuelle.

für Leser aller Stände. Aus alter und neuer Zeit. Geschichtsbibliothek I-240 p. und sein Zeitalter. 3. Bd. Zeitz 1867, Webel. gr. 8.

Von Dr. Ed. Vehse. 3., umgearbeite Auflage. XI-351 S. mit 2 Tan. court examenin qu. Fol.

Baronii, Caesaris S. R. E. card., Od. Reynaldi et Jac. Laderchii, gregationis Oratorii presbyterorum, Annales ecclesiastiei, denuo excusi e ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner, ejusdem congregationis presbytero. T. 17. 412-448. Bar-le-Duc, Guérin et Cc. VII

L'ouvrage formera 45 à 50 volumes.

Böhnner, Joh. Frdr., Acta imperii selecta. Herausgegeben aus seinem Nachlasse. 1. Hälfte. Innsbruck, Wagner. 320 S. Lex.-8. Bourassé, l'abbé J.-J., Archéologie chrétienne, ou précis de l'histoire des monuments religieux du moyen âge. 7e édition. Tours, Mame e

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Busson, Dr. Arn., die Doppelwahl d. J. 1257 und das römische Königthum Alfons X. von Castilien. Ein Beitrag zur Geschichte des grossen Interregnums. Mit bisher ungedruckten Briefen. Münster, Aschendorff. VI—137 S. gr. 12.

Cinrus, Ludw., Herzog Wilhelm von Aquitanien, ein Grosser der Welt, ein Heiliger der Kirche und ein Ileld der Sage und Dichtung. Münster 1865, Theissing. XXIV—368 S. gr. 8.

Darran, L'Abbé J. E.. General History of the Catholic Church, from the commencement of the Christian Era until the Present Time. With an introduction and Notes by the most Rev. M. J. Spalding. Vol. 3. New York. XVI - 666 p. 8.

Druten. van, en Blechers goedkoope bibliotheek voor alle standen of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagsche schrijvers. 1e en 2e deel. H. Thiele, Geschiedenis der Christelijke kerk, vrij bewerkt naar het Hoogd. door H. van Berkum. 2e herziene druk. 2 deelen. Sneek, van Druten en Bleeker. VI—272 bl.; VI bl. en bl. 273—530. 8. f. 1,80; in linnen f. 2,20.

Dubois, E., Les croisades. Rouen, Mégard et C. 272 p. 8. Ribliothèque morale de la jeunesse.

Duray, V., Atlas d'histoire universelle de l'Eglise. Planche 11. Persécutions depuis Notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Constantin. Approuvée par l'évêché de Tournai. Bruxelles, Ch. Vandermaelen. 2 fr. 50 c.

Dunruny, V., Histoire du moyen âge depuis la chute de l'empire d'Occident, jusqu'au milieu du XVe siècle. 3e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 595 p. 18.

4 fr.
Histoire universelle.

Petite Histoire du moyen age. Nouvelle édition, ibid. VI – 271 p. 18.

Petit cours d'histoire universelle.

Emmem, Stadt-Archivar Dr. Leonh., die Wahl des Königs Adolf von Nassau (1292). Ein Beitrag zur deutschen Kaisergeschichte, meist aus bis jetzt unbekannten Urkunden. Nebst Beilagen. Köln, Du Mont-Schauberg. 74 S. gr. 8.

patriarchae, de expugnata Accone liber tetrastichus seu rithmus de expeditione Jerosolimitana, quem ad finem codicum manuscriptorum bibl. reg. Babenbergensis et bibl. coll. Oziel. Oxoniensis recognovit, praeviaque disquisitione ornavit P. E. D. Riant. Accedunt simulacra III lapidi incisa. Lyon, impr. Perrin. LXXIV 130 p. 9.

und Bernhard II., Edelherr zu Lippe (1140 – 1224). Münster, Regensberg. 153 S. gr. 5.

et Isle, E. Ardant et Thibaut. 192 p. et gr. 12.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Laville, de, Histoire des croisades. Limoges, Barbou frères. 147 p. 6t gr. 12.

Bibliothèque chrétienne et morale.

ibid. 152 p. et gr. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Wreden & Borstell. 34 S. gr. 8.

Dissertatio inauguralis. Berlin,
baar n. 1/4 \$\mathcal{A}\$

Mayer, K. A., Kaiser Heinrich IV. Noue Ausgabe. Berlin, Kobligk. 306 S. gr. 8.

Montalembert, le comte de, Les moines d'Occident, depuis saint Benoît jusqu'à saint Bernard. T. 3. Conversion de l'Angleterre par les moines. Paris, Lecoffre. 510 p. 8.

Cet ouvrage formera environ 6 volumes.

I monaci d'Occidente da san Benedetto a san Bernardo. Prima traduzione italiana sulla 2a ediz. di Parigi del 1863, corretta ed accresciuta da Alessandro Carrarcsi. Firenze, tip. S. Antonino. 1864—1865. 4 vol. VII—294—824—280—446 p. 8.

Micke, J. F. Alphs., Albrecht I., Herzog von Oesterreich und römischer König. Ein Beitrag zur deutschen Staaten- und Reichsgeschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Nach den Quellen. Gotha, F. A. Perthes. XIV—192 S. gr. 8.

Niemeyer, Rect. Dr. Ed., Erzählungen und Geschichten aus dem deutschen Mittelalter. Für die reifere Jugend herausgegeben. Mit vielen Illustrationen in eingedr. Holzschn. und Holzschntaf. Dresden, Meinhold & Söhne. III—115 S. br. Lex. 8. cart. 24 Sm.

Ossembeck, Dr. Heinr., der Streit Gregors VII. mit Heinrich IV. Frankfurt a. M., Verlag f. Kunst u. Wiss. 32 S. gr. 8.

3 Syr.

Pressensé, E., de tre første Aarhundreders Kirkehistorie. Oversat-af M. T. Becker. 3. 4. Hefte. Odense, Hempel. 144 S. 8. à 40 sk.

Recuell des historiens des croisades, publié par les soins de l'Académie impériale des inscriptions et belles-lettres. Historiens occidentaux. T. 3. Paris, imp. impériale. LXII—1004 p. Fol.

Roy, J. J. E., Histoire des Templiers. 6e édition. Tours, Mame et fils.

288 p. et 6 grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Ruinem der Vorzeit. Ein illustrirtes Volksbuch für Leser aller Stände.

2. Bd. 2-4. Heft. Dresden, Breyer. S. 17-64 mit 3 color. Steintaf.

4. à 3 Syr.; f. Sachsen à 21/2 Syr.

Scheffer-Bolchorst, Paul, Kaiser Friedrich I. letzter Streit mit der Kurie. Berlin, Mittler & Sohn. XI—244 S. gr. 8. n. 11/3 \$\frac{1}{3}\$ Stobbe, Otto, die Juden in Deutschland während des Mittelalters in poli-

tischer, socialer und rechtlicher Beziehung. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. XI-312 S. gr. 8.

12/3 \$\frac{1}{3}\$

The The Vaiser Heinrich IV Leingig 1867 Duncker zu Humblet

Teche, Thdr., Kaiser Heinrich IV. Leipzig 1867, Duncker u. Humblot. XIV-746 S. gr. 8.

### Neue und neueste Geschichte.

Album der Völkerschlacht bei Leipzig und anderer Schlachtdenkmale der Umgegend. Volksausg. 37—40. Aufl. Borna, Schulze. 22 Holzschntaf. und 1 Bl. Text. 16.

Ammuaire des Deux-Mondes, histoire générale des divers Etats. T. 13. 1864 – 1865. Paris, bureau de la Revue des Deux-Mondes. 1008 p. 8. 15 fr.

des faits, résumé universel chronologique et alphabétique des événements de 1865; par J. Mavidal. 5e année. Paris, Moulin. 348 p. 18.

Apereu rapide sur quelques événements majours du XlXe siècle; par un témoin oculaire. Historique. Agen, imp. Latour. 56 p. 8.

Assolant, Alfred, 1812. Campagne de Russie. Paris, Le Chevalier. 252 p. 18.

d'après des documents authentiques. 1re et 2e livraisons. ibid. 16 p. 8.
L'ouvrage se composera de 15 livraisons à 10 c. Prix du fascicule broché, 1 fr. 50 c.

Beleuchtung der kommenden allgemeinen grossen Weltbegebenheiten aus den Papieren des flüchtigen Paters. Nach Anleitung biblischer Weissagungen. 21. Abdruck der Ausgabe vom Jahre 1590. Einbeck, Ehlers' Verl. 36 S. 8.

Bergerat, Emile, Les deux Waterlon. Paris, Lib. générale des auteurs. 24 p. 12.

Boynton, Rev. C. B., The Four Great Powers: England, France, Russia, and America. Their Policy, Resources, and Probable Future. A revision, with important modification of the work by the same author, entitled English and French Neutrality, etc. Cincinnati. 520 p. 8. 15 sh.

Bealle, die päpstliche, zur Aushebung des Jesuitenordens v. 21. Juli 1778.

Darmstadt, Zernin. 41 8. gr. 8.

n. 4 %

Campagne de Saxe en 1-13; par X... Paris, Faure. 96 p. 8. Capefigue, La baronne de Krudner. L'empereur Alexandre Ier au congrès de Vienne et les traités de 1815. Paris, Amyot. XLIV-208 p. 18. Chantrel, J., Histoire contemporaine suivant le programme officiel du 23 septembre 1863, complément de l'histoire de France et du cours d'histoire universelle. 2e édition, revue et corrigée. Paris, Putois-Cretté.

726 p. 12. Bibliothèque Saint-Germain.

Courval, l'abbé, Histoire moderne à l'usage de la jeunesse. 2e édition. 2 vol. Paris, Ve Possielgue et fils. XXVII—977 p. 18.
Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

Cyclopaedia, American Annual, and Register of Important Events of the Year 1865. Vol V. New York, 1866. IV—830 p. 8. 21 sh.

Dauban, Ch. A., Histoire moderne et contemporaine depuis le règne de Louis XIV jusqu'à nos jours, rédigée d'après les programmes officiels, pour les examens d'admission à l'école militaire, aux baccalauréats, et pour l'enseignement spécial. Paris, Delagrave et Ce. 641 p. 18. 5 fr.

Dubeuf, J. M., Revue rétrospective des principaux faits, innovations et événements acquis à l'histoire, depuis le règne de Napoléon III. Caen, Alliot et Ce. 16 p. 8.

Desparatoup, Bisch., die Missgeschicke und die Zeichen der Zeit. Ein Sendschreiben. Deutsch v. Dr. G. H. Rüties. Emmerich, Romen. 15 S. gr. 8.

Estudios sobre Derecho politico. — Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa y America, precedidas de una reseña histórica de los mismos, por D. Hilario Abad de Aparicio y D. Rafael Coronel y Ortiz. Tomo III (fin de la obra). América. Madrid, 1864—1866. Moya y Plaza y V. é Hijos de Cuesta. 256 p. 4. 14 r.

Gabourd, Amédée, Histoire contemporaine comprenant les principaux événements qui se sont accomplis depuis la Révolution de 1830 jusqu'à nos jours et résumant, durant la même période, le mouvement social, ar-

tistique et littéraire. T. 6. Paris, Didot. 519 p. 8.

Gervinus, G. G., Histoire du XIXe siècle, depuis les traités de Vienne, traduit de l'allemand par F. F. Minssen. T. 9, 337 p. T. 10, 399 p. T. 11, 320 p. T. 12, 317 p. T. 13, 328 p. T. 14, 327 p. T. 15, 339 p. Bruxelles, A. Lacroix, Verbockhoven et Ce. Paris, librairie internationale. & 5 fr.

Collection d'historieus contemporains.

Griesinger, Theod., von 1789 bis 1866. Illustrirte Geschichte der Neuzeit von der französischen Revolution bis auf unsere Tage. Mit vielen eingedruckten Holzschnitten nach Zeichnungen von E. Sues. In 12 Lfgn. 1. Lfg. Stuttgart, Kröner. 32 S. mit 1 Holzschntaf. in Tondr. gr. 8.

n. 4 Syr. d'Heilly, Georges, Morts royales. Louis XIV, Madame de Maintenon, Pierre III, Louis XV, Gustave III, Catherine II, Paul Ier, Louis XVIII, Napoléon II, Marie Amélie. Paris, Faure. 254 p. 18. 3 fr.

(Jhr. R van Breugel Douglas). Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 39 bl. met gelith. plaat. 8.

f. 0,45.

Histoire moderne et contemporaine depuis 1643 jusqu'à nos jours, à l'usage des classes de mathématiques élémentaires de l'enseignement secondaire spécial, etc. Paris, L. Hachette et Ce. 626 p. 12. 4 fr. 50 c. Cours complet d'histoire et de géographie.

Hubault et Marguerin, Histoire des temps modernes. 2e édition. Paris, Delagrave et Ce. 615 p. 18. 3 fr. 25 c.

Jensen, Dr. Wilh., deutsches Land und Volk zu beiden Seiten des Oceans. Geschichte und Gegenwart. Zum Privat- und Schulgebrauch geschildertt Mit 1 chromolith. Karte von Deutschland in qu. 4. Stuttgart 1867, Schmid u. Spring. XVIII—302 S. Lex.-8.

Micl, Mr. E. J., Hoofdpunten bij de beoefening der algemeene geschiedenis.

1. afl. Nieuwe geschiedenis. Inzonderheid voor de hoogere klassen van gymnasiën en hoogere burgerscholen. Groningen, P. Noordhoff. 2-37 S. 60 cts.

Mieime, Récits d'histoire contemporaine. Ouvrage rédigé conformément au programme officiel pour l'enseignement secondaire spéciale (3c année). Paris, Ducrocq. XII—264 p. 18.

Mnorr, Prem.-Lieut. Emil, Blücher's Kampagne-Journal der Jahre 1793 u. 1794. Hamburg, O. Meissner. IV—163 S. gr. 8. n. 1 .\*

Mrause, Carol., de Caroli V. Caesaris electione ejusque causis et eventu. Dissertatio inauguralis historico-critica. Rostock, Stiller. VIII-56 S. gr. 8.

Larrousse, P., et P. Boissière, Examen critique du Dictionnaire historique que vient de publier l'Académic. Paris, Larousse et Boyer. 8 p. 8.

Lastarria, J. V., Historia constitucional del medio Siglo. Revista de los progresos del sistema representativo en Europa i America durante los primeros cincuenta anos del siglo XIX. Primera Parte (desde 1800 á 1825). Segunda edicion. Gante, 1866. XII—420 p. 8. 4 sh.

Le Hir, Histoire de l'année 1865. Paris, bureau de la Revue mensuelle; tous les libraires. 264 p. 8. à 2 col.

Memorie per la storia de' nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856, ai giorni nostri. 3a Serie. 7—12. quaderno. 31—36. della raccolta. Torino. 668 p. 8.

Merie d'Ambigné, J. H., History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin. Vol. 4. England, Geneva, France, Germany, and Italy. Longmans. XXXI-627 p. 8.

Geschichte der Reformation in Europa zu den Zeiten Calvin's. Einzig rechtmässige deutsche Ausgabe. 4. Bd. England, Genf, Frankreich, Deutschland und Italien. Elberfeld, Friderichs. VIII- 496 S. gr. 8.

\_\_\_ Staupitz et Luther. Histoire de la réformation. Paris, Lib. française et étrangère. 35 p. 18.

Nille court, Eugène de, Histoire contemporaine. Portraits et silhouettes au XIXe siècle. T. 1. VII –443 p. et portr. T. 2. 451 p. et portr. Paris, Dentu. 8.

with the profession of the pro

Muther, D. Theod., aus dem Universitäts- und Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformation. Vorträge. Erlangen, Deichert. XII—499 S. 8.

Pahst, der, und die modernen Ideen. I. Bd. 2. verb. Aufl. Wien, Sartori. XXVI-219 S. m. 1 Photogr. gr. 8.

Pressensé, E., Kirken og Revolutionen. En Skildring af Kirkens og Statens gjensidige Forhold fra 1789 til 1802. Oversat af M. T. Lange. Med et Forord af H. N. Clausen. 1—6. Hefte. Gyldendal. 550 S. 8.

A 80 sk. (complet 2 rdr. 48 sk.)

Plitz, Gymn.-Oberl. Prof. Wilh., historische Darstellungen und Charakteristiken, für Schule und Haus gesammelt und bearbeitet. 4. Bd. A. u. d. T.: Die Geschichte der letzten 50 Jahre (1816—1866) in abgerundeten Gemälden. Köln, Du Mont-Schauberg. X—546 S. gr. 8.

(cr. 1. 7 821 7)

(cpl.: n. 82 3 3)

Ranke, Leop. v., Fürsten und Völker von Süd-Europa im 16. u. 17. Jahrhundert. Vornehmlich aus ungedruckten Gesandschafts-Berichten. 2. u. 3. Bd. A. u. d. T.: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. u. 17. Jahrhundert. 1. u. 2. Bd. 5. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot. gr. 8.

n. 51/6 45

1. XVII—520 S. n. 2 4 15 5/m — 2. VII—573 S. n. 2 4 20 5/m

Redenhacher, Wilh., Lesebuch der Weltgeschichte oder die Geschichte der Menschlieit von ihrem Antange bis auf die neueste Zeit, allgemein

fasslich erzählt. 3. Bd. Von der Reformation bis auf die neueste Zeit. Calw. Stuttgart, J. F. Steinkopf. 738 S. 12. n. 19 Syr.

(1-3.: n. 1 ♣ 11 9 Register, Annual; a Review of Public Events at Home and Abroad, for the Year 1865. New Series. Rivingtons. VII-340 p. 8.

Resúmo de historia contemporanea desde 1815 até 1965; por um professor. Paris, Durand. XI = 309 p. 18.

Robertson, Wm., History of the Reign of the Emperor Charles V. With a View of the Progress of Society in Europe, from the Subversion of the Roman Empire to the Sixtcenth Century. Abridged edition, with Questions for the Examination of Students. New edition. Milner & Sowerby. VIII -623 p. 32.

Roy, J. J. E.. Le maréchal de Rantzau et notice sur la guerre de 30 ans. Lille. Lefort; Paris, Mollie. 179 p. et gr. 18.

Saint-Priest. Graaf Alexis de, Geschiedenis van den val der Jezuiten in de 18e eeuw. Naar het Fransch. 2e (nieuwe titel-)uitgave. Amsterdam, G. Portielje en Zoon. XVI-295 bl. 8. f. 1,50.

Summeter, Dr. A., die Katzbach-Schlacht am 26. August 1813. Mit besonderer Beziehung der vorhergegangenen Ereignisse zu Liegnitz und Umgegend sowie der Gefechte bei Löwenburg und Goldberg. Zur Erinnerung an den vor 50 Jahren errungenen Sieg. Liegnitz 1863, Kuhlmey. 98 S. gr. 8. 6 *Syr*:

Schiller, Histoire de la guerre de Trente ans. Traduite par Mme la baronne de Carlowitz. Paris, Charpentier. 475 p. T. 2. 451 p. 18.

3 fr. 50 c.

Bibliothèque Charpentier.

.... Histoire de la guerre de Trente ans. Nouvelle édition, publiée avec des notices, des arguments analytiques et des notes en français; par H. Schmidt et Th. Leclaire. Paris, Hachette et Ce. XV-481 p. 16. 3 fr. 50 c.

Histoire de la guerre de Trente ans. Traduction française par J. Porchat, avec le texte allemand. 2 vol. ibid. XII - 740 p. 12.6 fr.

Schlosser, F. C., Geschichte des 18. Jahrhunderts und des 19. bis zum Sturz des französischen Kaiserreichs. 5. Aufl. 32. (Schluss-)Lfg. Vollständiges Namen- und Sachregister. Nebst einigen biographischen und chronologischen Notizen zur Erläuterung und Ergänzung. Heidelberg, J. C. B. Mohr. 189 S. gr. 8.

Segesser, Dr. Ant. Phil. v., Studien und Glossen zur Tagesgeschichte. Die Monarchie und die Republik in Europa und Amerika 1866. Luzeru, Gebr. Räber. 79 S. gr. 8. n. 1/3 48

Steiner, Hofr. Dr., die Sachsengräber bei Miltenberg und Kleinheubsch a. M. Beitrag zur Geschichte der Feldzüge der Alliirten gegen Frankreich in den J. 1513 - 15. 2. Aufl. Hanau, König's Verl. 38 S. m. 1 Steintaf. n. 1/3 🎝

Stratte, Gust., u. Gust. Rasch, Zwölf Streiter der Revolution. Berlin 1867, Wegener. III—222 S. gr. 8.

Taylor, W. Cooke, Student's Manual of Modern History; containing the Rise and Progress of the principal European Nations; their Political History and the changes in their Social Condition, with a History of the Colonies founded by Europeans. New edition carefully revised and edited by Charles Duke Yonge. Longmans. X-612 p. 8.

Tétot. Répertoire des traités de paix. de commerce, d'alliance, etc., conventions et autres actes conclus entre toutes les puissances du globe, principalement depuis la paix de Westphalie jusqu'à nos jours. Table générale des recueils de Dumont, Wenck, Martens, Murhard, Samwer, de Clercq, Léonard, etc., donnant l'indication du vol. et de la page du recueil où se trouve le texte de chaque traité. Ouvrage publié sous les auspices de S. Exc. M. Drouyn de Lhuys. Partie chronologique. 1493 -1866. Paris, Amyot. VI-471 p. 8.

Bibliothèque diplomatique.

- Thomas zu Neustädter-Moor, des uralten Schäfers. 60 Prophezeiung auf die Zeit 1866-1867 und die folgenden Jahre. Celle. Schulze. 8 8. 8.
- Weber, Dr. Georg, Handbock der algemeene geschiedenis. ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst. Supplement, Overzigt der voornaamste gebeurtenissen van 1852-1864. Amsterdam, J. H. Gebhard & Ce. VIII-161 bl. 8.
- verm. u. verb. Aufl. Berlin, A. Duncker. Lex.-4. u. 5. Theil. 3.

Inhalt: 1. Die Geschichte der Neuzeit. 2. Abth. VI-555 S. n. 1 4 10 4 - 5. Die Geschichte der Neuzeit. 3. Abth. VIII - 784 S. n. 1 4 20 34

Wilkens, C., Nationalideens Gyldighed. Schanberg. 48 S. S. 32 sk. Zackiel, Prophezeiungen für das Jahr 1866. Neuwied, Heuser's Verl. 24 S. 16.

### Miscellen.

- Carlisle, Earl of, Vice-regal Speeches and Addresses. Lectures. and Poems. Edited by J. J. Gaskin. Dublin, McGlashan & Gill; Routledge. 8.

  12 sh. 6 d.
- Daniel, Insp. Prof. Dr. Herm. Adalb., zerstreute Blätter. Abhandlungen und Reden vermischten Inhalts. Halle. Buchh. d. Waisenh. III-299 S. gr. 8.
- Fox, W. J., Collected Works. Memorial edition. Vol. 4. Anti-Corn Law Speeches, chiefly Reprinted from the "League" Newspaper; and Occasional Speeches. Fox. 378 p. 8.

  5 sh.
  - Vol. 5. Letters of the Corn Laws, by "A Norwich Weaver-Boy"; and Extracts from Letters by "Publicola." Fox. VIII—325 p. 8.
- Friccius, Gen.-Audit. Dr. Carl, hinterlassene Schriften nebst einer Lebensskizze desselben herausgegeben v. Major a. D. Dr. Heinr. Beitzke. Mit 1 Photographic und dem lith. Plan der Gegend von Delfzyl. Berlin, Kobligk. IV—317 S. gr. 8.
- General- und Universal-Lexikon über das gesammte menschliche Wissen. Ein unentbehrliches Haus-, Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann. Unter sorgfältigster Benutzung aller vorhandenen Quellen ausgearbeitet und zusammengestellt von mehreren Gelchrten. 2. gänzlich umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit ergänzte Auflage. 2—4. Lfg. Naumburg, Pätz. 8. 81 320. Lex.-8.
- Godinez, Ildefonso Llanos, Os Jesuitas. Historia secreta da fundação, propagação e influencia sobre os destinos do mundo exercida por esta celebre ordem desde a sua origem até a sua supressao por Clemente XIV. Nova edição. Rio de Janeiro, 1866. 160 p. 8. 5 sh.
- **Hogendorp**, G. K. van, Brieven en geschriften uitgegeven door zijn jongsten, thans conigen zoon. 1e deel. 1762—1786. 's Gravenbage, Martinus Nijhoff. XIX—458 bl. 8.
- **Homig**, Jz., W. J., Historische oudheid- en letterkundige studien. 1e deel. Zaandijk, J. Heynis Tsz. XV -376 bl. 8. f. 3,60.
- Jahrbuch, Münchener historisches, für 1866. Herausgegeben von der histor. Classe der k. Akademie der Wissenschaften. München, liter.-artist. Anstalt. III—512 S. gr. 8.
- Joinville, Jean sire de, Oeuvres, comprenant: l'Histoire de saint Louis, le Credo et la Lettre à Louis X; avec un texte rapproché du français moderne mis en regard du texte original; corrigé et complété à l'aide des anciens manuscrits et d'un manuscrit inédit, par M. Natalis de Wailly. Paris, A. Le Clerc et Co. XXXII—580 p. 8.

Malender, illustrirter, für 1867. Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im Völkerleben und im Gebiete der Wissenschaften, Künste und Gewerbe 22. Jahrgang. Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen in Holzschnitt. Leipzig, Weber. L. 194 und statist, Kalender 95 S. hoch 4. n. 1 49; in engl. Einb. n.n. 11/3 48

Honversations-Lexikon, neues, ein Wörterbuch des allgemeinen. Wissens. Unter der Red. von H. Krause herausgegeben von Herm. J. Meyer. 2. gänzlich umgearbeite Aufl. 222-267. Lfg. Hildburghausen. bibliograph. Institut. 12. Bd. 1116 S. u. 13. Bd. 1120 S. u. 14. Bd. S. 1 -336 mit 22 Holzschnitttaf., 2 Stahlst. u. 7 lithogr. u. color. Karten in 4.

Lamennais, F., Oeuvres inédits; publiées par A. Blaize. Correspondance. Mélanges religieux et philosophiques. 2 vol. Paris, Dentu. XVI-849 p. 14 fr.

Macaulay, Lord, Critical and historical Essays, contributed to the "Edinburgh Review." New edition. In 4 volumes. Vol. 1. XI-484 p. Vol. 2. 527 p. Longmans. 8.

Cabinet edition. Vol. 3. 4. ibid.

Mecklemburg. A., illustrirtes deutsches Conversations-Lexikon für alle Stände. Encyklopädie und vollstäudiges Fremdwörterbuch. 18. Heft. Berlin, Nöhring. 1. Bd. S. 817—864 mit eingedruckten Holzschn. gr. 8.

Realencyclopadie, allgemeine, oder Conversationslexikon für alle 3. ganzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Aufl. 13-30. Hft. Regensburg, Manz. 2. Bd. 1044 S. u. 3. Bd. S. 1-576. Lex.-8. h 1/6 \$ allgemeine deutsche, für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. 11., umgearbeitete, verbesserte und vermehrte Auflage. 57-85. Hoft. Leipzig, Brockhaus. 6. Bd. S. 577-956; 7. Bd. 956 S.; 8. Bd. 956 S. u. 9. Bd. S. 1-480. Lex.-S.

Spach, Louis, Mélanges d'histoire et de critique littéraire. 3e série. Strasbourg, impr. Silbermann. 323 p. 16.

Cette collection se compose des feuilletons littéraires, publiés par le Courrier du Bas-Rhin, pendant le semestre d'hiver de 1865 à 1866. Elle fait suite à deux séries qui

ont paru dans le même format en 1864 et 1865.

Spalding, M. J., Miscellanca: comprising Reviews, Lectures, and Essays, on Historical, Theological, and Miscellancous Subjects. Two vols in one. Vol. I. Historical. Vol. II. Theological and Miscellaneous. Fourth Edition, revised and greatly enlarged. Baltimore. LXI-807 p. 8.

Taschenbuch, historisches. Herausgegeben von Frdr. v. Raumer. 4. Folge. 7. Jahrgang. Leipzig, Brockhaus. III-423 S. 8. à 21/2 4 Teinda, José Gonzalez de, Narraciones históricas, sacadas de los mejores

hablistas castellanos. Madrid, V. é Hijos de Cuesta. 228 p. 8.

Thierry, Augustin, Dix ans d'études historiques. Nouvelle édition, revue

avec le plus grand soin. Paris, Garnier frères. 468 p. 18.

Wachenhausen's, Hans. Werke. Vom Verfasser veranstaltete, sorgfåltig revidirte Ausgabe. Mit dem Portrait des Verfassers in Stahlstich. 36-41. Lfg. Berlin, Janke. 13. n. 14. Bd. 381 S. u. 15. Bd. S. 1-80. à n. 4 Str.

# Hülfswissenschaften.

Genealogie, Diplomatik, Heraldik, Sphragistik.

Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique et statistique pour l'année 1867. 104. Année. Gotha, J l'erthes. XVI-1118 S. mit 6 Stahlst. und astronom. Kalender 36 S. 32. In engl. Einb. a. 11/2 4

Prachtausg. geb. m. Goldschn. n. 22/3

- Chassant, L. Alph., Dictionnaire des abréviations latines et françaises usitées dans les inscriptions lapidaires et métalliques, les manuscrits et les chartes du moyen Age. 3e édition. Paris, Aubry. LVI-174 p. 12.
- Duemichen, Johs., altaegyptische Kalenderinschriften in den Jahren 1863--1865 an Ort und Stelle gesammelt und mit erläuterndem Text herausgegeben. 120 hieroglyphische Tafeln in Autographie vom Verfasser. Leipzig, Hinrich's Verl. Fol. cart.
- Elvin, C. N., Synopsis of Heraldry; or, a Short and Easy Method of Acquiring the Art of Blazon. With upwards of 400 Engravings, illustrating the Arms of many Families. Hardwicke. 113 p. 8. 3 sh.
- Fiancien, Eugène, Histoire des chevaliers de Rhodes, depuis la création de l'ordre à Jérusalem jusqu'à sa capitulation. 2e édition. Tours, Mame et fils. 336 p. et 4 grav. 8.

Bibliothèque illustrée de la jeunesse.

- Gachet, Emile, Recherches sur les noms des mois et les grandes fêtes chrétiennes. Bruxelles, 1865. 170 p. 8.

  Extrait du tome VIII du compte rendu des séances de la commission royale d'histoire.
- Hothalender, Gothaischer genealogischer, nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuch auf das Jahr 1867. 104. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XIV—1090 S. mit 6 Portr. in Stahlst. und astronom. Kalender 36 S. 32. In engl. Einb. n. 1½ \$; Pracht Ausg. geb. m. Goldschn. n. 22/3 \$ Ausgabe ohne astronom. Kalender u. d. T.: Gothaisches genealog. Taschenbuch zu gleichen Preisen.
- **Houf**, Dr. Karl, historisch-genealogischer Atlas seit Christi Geburt bis auf unsere Zeit. 1. Abth.: Deutschland. 2. Bd. 4. Lfg. Gotha, F. A. Perthes. S. 121—160 mit 2 Holzschntaf. Fol. n. 2 \$ (1—II, 4.: n. 22 \$)
- Wilscellam's Genealogica et Heraldica. Edited by Joseph Jackson Howard. Part. 1. J. E. Taylor. 8. 2 sh. 6 d.
- Pertz, Geo. Heinr., Schrifttafeln zum Gebrauch bei diplomatischen Vorlesungen. Handschriften. 6-9. Heft des 9-12. und 16-19. Scriptoren-Bandes der Monumenta Germauiae. Herausgeg. von Karl A. F. Pertz. Hannover, Hahn. 32 Chromolith. m. 4 Bl. Text. Fol. à n. 1 \$\square\$
- Taschenbuch, Gothaisches genealogisches, der freiherrlichen Häuser auf dus Jahr 1867. 17. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XXX—1125 S. mit 1 Portr. in Stahlst. 32. In engl. Einb. n. 12/3 \$;

Pracht-Ausg. geb. m. Goldschn. n. 25/6 \$\frac{1}{6} \rightarrow \frac{1}{6} \r

Vallet, de Viriville, Armorial de France, Angleterre, Ecosso, Allemagno, Italie et autres puissances, composé vers 1450, par Gilles Le Bouvier, dit Berry, premier roi d'armes de Charles VII, roi de France. T'exte complet publié pour la première fois d'après le manuscrit original; précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur et accompagné de figures héraldiques desssinées d'après les originaux. Paris, Bachelier Deflorenne. XII—236 p. 8.

Villamora, le marquis Alexandre de, Notice des ordres de chevalerie appartenant à la maison royale des princes de Gonzaga, ducs de Mantoue, etc. 2e édition, corrigée et augmentée. Marseille, impr. Canquoin. 48 p.

Whitmore, William H., The Elements of Heraldry: containing an explanation of the Principles of the Sciences, and a Glossary of the technical terms employed, with an Essay upon the use of Coat Armour in the United States. With numerous illustrations. New York. 106 p. 8.

### Numismatik.

Abel, Ch., Du monnayage des Gaulois, à propos de deux trouvailles faites dans le département de la Moselle. Metz, imp. Blanc. 19 p. et 1 pl. 3. Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz, aunée 1865-1866.

Ally, le baron d', Recherches sur la monnaie romaine, depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste. T. 2. 1re partie. Lyon, Scheuring; Paris, Rollin et Feuardent. 247 p. 4.

Ammunire de la société française de numismatique et d'archéologie. Première année. 1866. Paris, impr. Pillet fils aîné; au siège de la société. XXV—435 p. et 12 pl.

Bazot, Monnaies trouvées à Glsy (Somme). Rapport à la Société des antiquaires de Picardie. Amieus, Lemer aîné. 19 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie. Année 1865, nu-

BIDIIotheen numaria. Verzeichniss sämmtlicher in dem Zeitraume 1800 bis 1866 erschienenen Schriften über Münzkunde. Herausgegeben von J. Leitzmann. 2., stark vermehrte Auflage. Nebst vollständigem Sachregister. Weissensee 1867, Grossmann. IV-190 S. gr. 8.

Blatter, Berliner, für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. 8. Heft. Mit 6 Kupfertafeln. Berlin, F. Schneider. 3. Bd. S. 129-256.

à n. 11/3 🔊 Blancard, Des monnaics frappées en Sicile au XIIIe siècle, par les suzeraines de l'rovence; avec planches dessinées et gravées par Laugier. ris, Rollin et Feuardent. XIV p. et 2 planches.

Brandis, J., das Münz-, Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien bis auf Alexander den Grossen. Berlin, Hertz. XII-623 S. gr. 8. n. 42/3 xg Guigue, M. C., Notes sur des deniers du Xe siècle aux noms de Sabon, archeveque de Vienne, de Conrad le l'acifique et de Hugues, comte de Lyon, trouvés à Villette-d'Anthon. Lyon, imp. Vingtrinier. 15 p. 8.

Hundt, Minist.-R. Frdr. Hekt. Graf, Fund römischer Denare bei Niederaschau. Beigegeben ist die Bewerthung von Antoninianen von den Funden bei Klugham und bei Regensburg. Aus dem oberbayer. Archiv. chen, Ackermann. 16 S. Lex.-8. n. 1/6 4

Minzstudien. Neue Folge der Blätter für Münzkunde. von II. Grote. Nr. 13, 14 u. Beilagcheft. Leipzig, Hahn. 5. Bd. S. 1 -228 m. 11 Steintaf. u. Beilageheft 52 S. mit 9 Steintaf. gr. 8.

n. 4 🖈 5 *Syr.* (1—14. 16. u. Beilageheft: n. 23 🦈)

Nr. 13. n. i 4 15 5/2 - Nr. 14. n. 1 4 15 5/2 - Bellageheft n. 1 4 5 5/2 Pfizmaier, Dr. Aug., Bericht über zwei Taiping-Münzen. Wien, Gerold's Sohn. 3 S. Lex.-8. 1 1/2 Sgr.

Mozière, Ch. de, Note sur une trouvaille de monnaies faite près de Marsal. Nancy, imp. Lepage. 6 p. et planche. 8.

# Cultur- und Kunstgeschichte.

Aus alter und neuer Zeit. Geschichtsbibliothek für Leser aller Stände. 2. Bd. Zeitz 1867, Webel. gr. 8.  $1\frac{1}{2} \implies (1. \ 2.: 3 \implies 9 \ \text{Syr})$ Inhalt: Geschichte des Johanniter-Ordens von Hofrath Karl Falkenstein. 2., umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit fortgesührte Auflage. VII-310 S.

**Bathle**, Le luxe. Conférences littéraires de Sorbonne. Paris, Cotillon. 26 p. 8.

Extrait de la Revue des cours littéraires.

Boubée, Précis historique de la Franc-maçonnerie, ou souvenira maç:. Paris, imp. Lebon. 240 p. 8.

- Brück, R., L'humanité, son développement et sa durée. Etude d'histoire, de politique et de religioso-philosophie rationelles. Lois physiques et morales, primordiales et éternelles qui régissent l'univers, la terre et la race humaine qui l'habite. 2 vol. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. CI—1231 p. 8.
- Clos, de, De l'influence des plantes sur la civilisation. Discours prononcé à l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, le 27 mai 1866. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 20 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie, 6e série, t. 4.
- Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. 2e édition. 2 vol. Paris, Dubuisson et Ce; Marpon. 384 p. 32.

Bibliothèque nationale.

- Cooley, Arnold J., Toilet and Cosmetic Arts in Ancient and Modern Times, with a Review of the different Theories of Beauty, and copious allied information, Social, Hygienic, and Medical, including Instructions and Cautions respecting the Selection and use of Perfumes, Cosmetics, and other Toilet Articles, and a Comprehensive Collection of Formulae and Directions for their Preparation. Hardwicke. VIII-804 p. 8. 10 sh.
- Droit, le, des femmes au luxe et à la toilette. 4e édition. Paris, les marchands de nouveautés. 63 p. 12.
- Figurer, Luis, Cuadro del progreso de las ciencias y la industria desde 1855 hasta nuestros dias. Arreglado y traducido al castellano por Eduardo Moreno y Villanova. Primera parte. Meteorologia, astronomia, fisica y telegrafia. Paris, L. Hachette et Ce. 488 p. 18.
- Findel, J.-G., Histoire de la franc-maçonnerie depuis son origine jusqu'à nos jours; traduit de l'allemand par E. Tandel. Tome Ier. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 472 p. 8. 5 fr.
- Giraudeau, Fernand, La Presse périodique de 1789 à 1867, lettres au rédacteur de l'Etendard. Paris, Dentu. 319 p. 8.
- Goltz, Bogumil, die Bildung und die Gebildeten. Eine Beleuchtung der modernen Zustände. 2 Thle. 2. (Titel-)Aufl. Berlin (1564) 1867, Janke. VIII-607 S. gr. 16.
  - Typen der Gesellschaft. Ein Complimentirbuch ohne Complimente. 2 Thle. 4. (Titel-)Aufl. Ebd. (1864) 1867. VIII-485 S. gr. 16. 11/2 \$\Bmu\$
- Gouw, J. ter, De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven. Amsterdam, G. Portielje en Zoon. 4—100 bl. 8. f. 1,05.
- Hatim, Eugène, La presse périodique dans les deux mondes, essai historique et statistique sur les origines du journal et sur la naissance et les développements de la presse périodique dans chaque état. Paris, Didot frères, fils et Ce. 83 p. 8.
- Extrait de la Bibliographie historique et critique de la presse périodique française.
- Meunier, Victor, La science et les savants en 1866. 3e année. Paris, Germer Baillière. 428 p. 18. 3 fr. 50 c.
- Niendorf, M. Ant., Kontraste der Gegenwart. Skizzen aus dem deutschen Kulturleben. Berlin 1867, Springer's Verl. III—232 S. 8. 1
- Perrens, F. T., Histoire de la littérature italienne depuis ses origines jusqu'à nos jours (1150-1948). Paris, Delagrave et Ce. XV-480 p. 18.
- Portal, Frederic, A Comparison of Egyptian Symbols with those of the Hebrews-Translated from the French by John W. Simonds. New York. 85 p. 12.
- Samamalunung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge herausgeg. von Rud. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8.

  Subscr.Pr. à n. 1/6 49
  - 14. Volksbildung und Wissenschaft in Deutschland während der letzten Jahrhunderte.
    Von Dr. Jürgen Bona Meyer. 56 S. n. 10 9pr
- Schenkel, Kirchenr. Sem.-Dir. Prof. Dr. Dan., Christenthum und Kirche im Einklange mit der Kulturentwickelung. 20 Betrachtungen. (In 2 Abtheilungen.) 1. Abtheil. Religion und Bibel. Wiesbaden 1867, Kreidel. VIII—244 S. gr. 8.

3 sh. 6 d.

Scherr, Johs., deutsche Kultur- und Sittengeschichte. 3., vermehrte Aufl. Leipzig, O. Wigand. XVI-599 S. gr. 8. Schmidt. Prof. Wilh., das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Romänen Siebenbürgens. Ein Beitrag zur Kenntniss des Volksmythus. Hermannstadt, Steinhaussen. X-66 S. gr. 8. n. 12 *Syr*. Schultze, Dr. Rud., Geschichte des Weins und der Trinkgelage. Ein Beitrag zur allgemeinen Kultur- und Sittengeschichte, nach den besten Quellen bearbeitet und populär dargestellt für das deutsche Volk. Berlin 1867, Nicolai's Verl. XXVI—225 S. 8. cart. n. 11/3 4 🍆 eise, llerm., Kostümkunde. III. Abschnitt. Handbuch der Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14. Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit Illustrationen in Holzschuitt. 1. Lieferung. Stuttgart, Ebner & Seubert. 128 S. gr. 8. (I – II. 1. u. III, 1.: n. 4 🗚 6 💯: Wessenberg, H. J. Frhr. v., die Reform der deutschen Universitäten. Ein Beitrag zur Unterrichtsfrage unserer Zeit. 2. Auflage. Würzburg, Stahel. 50 S. 8. 4 *Syr*: Widmer, A., Le luxe des femmes et ses dangers. Bruxelles, 1865. 27 p. Wuitthe. Heinr., die deutschen Zeitschriften und die Entstehung der öffentlichen Meinung. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitungswesens. Hamburg, Hoffmann & Campe. 152 S. 8. Zukermann, Sabbatical Cycle and Jubilees, translated by the Rev. A. Löwy, forming part I, of Vol. 3, of the Transactions of the Chronological

Alvin, Louis, Les académies et les autres écoles de dessin de la Belgique en 1864. Bruxelles, T.-J.-I. Arnold. 484 p. 8. Andrewen, Dr. Andr., die deutschen Maler-Radirer (peintres-graveurs) des 19. Jahrhunderts, nach ihren Leben und Werken. 1. Bd. 2. Hälfte. Leipzig, R. Weigel. S. 177-355. gr. 8. à n. 11/3 🗳 . der deutsche Peintre Graveur oder die deutschen Maler als Kupferstecher nach ihrem Leben und ihren Werken, von dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts bis zum Schluss des 18. Jahrhunderts, und in Anschluss an Bartsch's Peintre-Graveur, an Robert Dumesnil's und Prosper de Baudicour's französ. Peintre-Graveur. Unter Mitwirkung von Rud. Weigel. 3. Bd. Ebd. III - 394 S. gr. 8. Ammunire de l'association des artistes peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs. 1866. 22e année. Paris, imp. J. Juteau et Ce.

119 p. 8.

Institute of London. Bohn.

Ardant, Maurice, Yzaac Martin, émailleur limousin. Esquisse biographique. Limoges, impr. Barbou frères. 4 p. 5.

Artistes, les, du nord au Salon de 1866. 1re année. Douai, impr. Crépin. 46 p. 16.

Auvray, Louis, Exposition des beaux arts. Salon de 1866. Paris, Ve J.

Renonard; bureaux de la Revue artistique. 128 p. 8.

Bacon, J, Theory of Colouring; being an Analysis of the Principles of Contrast and Harmony in the Arrangement of Colours, with their Application to the Study of Nature, and Hints on the Composition of Pictures, etc. With coloured Illustrations. Rowney. VIII -- 51 p. 8. Barré, Frédéric, De l'art en France. Etampes, imp. Allien. 23 p. 12. Bassanville. Mme la comtesse de, Les salons d'autrefois, souvenirs in-

times. 2e série. 3e édition. Paris, Brunet. 23 p. 18. 2 fr. 50 c. Bewick Collector, The. A Descriptive Catalogue of the Works of Thomas and John Bewick; including Cuts, in various States, for Books and Pamphlets, Private Gentlemen, Public Companies. Exhibitions, Races, Newspapers, Shop Cards, Invoice Heads, Bar Bills, Coal Certificates, Broadsides, and other miscellaneous purposes, and Wood Blocks. With an Appendix of Portraits, Autographs, Works of Pupils, etc. etc. The whole described from the Originals contained in the largest and the most perfect collection ever formed, and illustrated with 112 cuts. By Thomas Hugo, the Possessor of the Collection. Recve. XXIII—562 p. 8.

- Bials-Langoumois, Emile, Essai sur le dessin et la peinture à Angoulême, suivi du catalogue du Musée et d'une nomenclature de tableaux appartenant à des collectionneurs et des amateurs de la ville. Angoulême, imp. Quélin frères. 60 p. 8.
- Bock, Canon. Dr. Franz, Karl's des Grossen Pfalzkapelle und ihre Kuustschätze. Kunstgeschichtliche Beschreibung des Karolingischen Octogons zu Aachen, der späteren gethischen Aubauten und sännutlicher im Schatze daselbst befindlichen Kunstwerke des Mittelalters. Mit zahlreichen erklärenden eingedruckten Holzschnitten nach photographischer Aufnahme. In 4 Theilen. 1. Theil. Aachen u. Neuss, Schwann. VI S. u. S. 1—160. hoch 4.
- Brouchoud, C., Molière et sa troupe à Lyon. Lyon, imp. Vingtrinier. 34 p. 8.
- Burbure, Léon de, Documents biographiques inédits sur les peintres Gossium et Roger, Van der Weyden le jeune, recueillis. Bruxelles, M. Hayez. 35 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie R. de Belgique.

- Carducho, Vicente, Dialogos de la pintura. Segunda edicion que se hace de este libro, fielmente copiada de la primera que dió á la estampa su autor en 1633; en la que se reproducen en facsimile todas sus láminas; dirigela D. G. Cruzada Villamil. Madrid, 1865, Moya y Plaza, y V. é Hijos de Cuesta. 544 p. con 10 láminas y la portada. 4.
- Catalogue de la 21e exposition municipale des beaux-arts, ouverte au musée de Rouen le 25 septembre 1866. Rouen, imp. Lecerf et Duval 120 p. 12.
  - Adolphe de l'uibusque, née Elisabeth Taylor, renfermant, par ordre chronologique, les portraits des souverains, princes, princesses et grands personnages d'Angleterre, publiés depuis l'origine de la gravure jusqu'à nos
    jours, ainsi que ceux des plus illustres contemporains de France et de divers pays d'Europe et d'Amérique; précéde d'un essai historique, sur les
    arts en Angleterre par feu M. Adolphe Puibusque. Saint-Cloud, imprim.
    Ve Belin. VI—332 p. 8.
- Chaffers, W., Marks and Monograms on Pottery and Porcelain, with Historical Notices of each Manufactury, preceded by an Introductory Essay on the Vasa Fictilia of England, and followed by a copious Index. With nearly 2,000 Potter's Marks and Illustrations. 2nd edition, considerably enlarged. Davy & Sons. XVI-570 p. 8. 21 sh.

Clttadella, Luigi Napoleone, Ricordi e documenti intorno alla vita di Cosimo Tura, detto Cosmè, pittor ferrarese del secolo XV. Ferrara, Taddei. 29 p. 4.

Clément, Charles, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, avec une étude sur l'art en Italie avant le XVIe siècle et des catalogues raisonnés historiques et bibliographiques. 2e édition revue et considérablement augmentée. Paris, Hetzel. 414 p. 8.

Papier vergé. Titre rouge et noir.

Crowe, J.-A, et G.-B. Cavaleaselle, Les anciens peintres flamands, leur vie et leurs oeuvres, traduit de l'anglais par (). Delepierre, annoté et augmenté de documents inédits, par Alex. Pinchart et Ch. Ruelens. Complément du tome II. Bruxelles. 1865. 8.

Darcel, Alfred, Beaux-Arts: les artistes normands au Salon de 1866. Rouen,

impr. Brière et fils. 52 p. 12.

Davis, J. P., Thoughts on Great Painters. Longmans. 8. 10 sh. 6 d. Dehelle, A., Notice des tableaux et objets d'art du musée de Grenoble. Grenoble, imp. Baratier et Dardelet. X-224 p. 8. 1 fr. 50 c.

- Delahorde, le vicomte Henri, Des opinions de M. Taine sur l'art italien. Paris, bureaux de la Gazette des beaux-arts. 27 p. 8.

  Extrait de la Gazette des beaux-arts, livraison du juillet 1866.
- Des Cilleurs, Réflexions sur la restauration de nos tableaux. Paris, imp. Claye. 36 p. 8.
- Eggers, Frdr., der Altarschrein der Domkirche in Schleswig. Aus Holz geschnitzt von Hans Brüggemann. Nach dem Originale photographirt von Frdr. Braudt. In 3 Lieferungen. 1. Lfg. Fleusburg, Herzbruch in Comm. 14 S. mit 9 Photogr. gr. 8.
- Exposition rétrospective. Tableaux anciens empruntés aux galeries particulières. Palais des Champs-Elysées. 3e édition, avec nouveau supplément. Juillet 1866. Paris, impr. Claye. 86 p. 8.
- Fallet, Mme C., Galeries des artistes célèbres peintres, sculpteurs, architectes. Rouen, Mégard et Co. 271 p. 8.
  Bibliothèque morale de la jeunesse.
- Fétis, Edouard, Les artistes belges à l'étranger. Etudes biographiques, historiques et critiques. Tome II. Bruxelles. 410 p. 8. 1 28 Syr.
- Förster, Ernst. Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 257. u. 258. Lfg. Leipzig, T. O. Weigel. 4 Stahlst. u. 10 S. Text. Imp.-4. à n. 2/3 \$;

  Prachtausg. in Fol. à n. 1 \$

#### Hieraus einzeln:

Denkmale deutscher Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 113. u. 114. Lfg. Ebd. 4 Stahlst. u. 12 S. Text. Imp.-4.

- Führleh, Prof. Jos. Ritter v, von der Kunst. 1. Heft. Wieu, Sartori. 39 S. gr. 8.
- Gerlach, Heinr., die mittelalterlichen gravirten messingenen Grabplatten insbesonders in den Domen zu Meissen und Freiberg. Mit lith. Abbildung der Grabplatte Herzog Heinrich d. Frommen. Freiberg, Craz & Gerlach. 16 S. gr. 8.
- Corling, Dr. Adph., Geschichte der Malerei in ihren Hauptepochen. Mit zahlreichen eingedruckten Holzschnitten. 8-12. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Seemann. 2. Thl. VIII S. u. S. 1-335. gr. 8. à n. 1/4 \$
- Goschler, J., Mozart, d'après de nouveaux documents. Paris, Douniel. 64 p. 8.
- Houssaye, Henry, Histoire d'Apelles. Paris, Didier et Ce. 452 p. 8.
  7 fr.
  Etudes sur l'art grec.
- Jahan, Otto, gesammelte Aufsätze über Musik. Leipzig, Breitkopf & Härtel. V 337 S. gr. S. 1 \$24 Syr.
- HARISER, J. W., Curiosités du musée d'Amsterdam. Fac-similé d'estampes du maîtres inconnus du 15c siècle. 1c gedeclte. Utrecht, Kemink & Zoon. 4—1? bl., en 33 platen op 28 bl. Gr. fol. f. 40,—. Complet in 2 gedeclten.
- Hugler's, Frz., Handbuch der Geschichte der Malerei seit Constantin dem Grossen Nach der von Dr. Jac. Burckhardt besorgten 2. Auflage neu bearbeitet und vermehrt von Hugo Frhrn. v. Blomberg. In 3 Bänden. 1. Bd. 1. Hälfte. Leipzig 1867, Duncker & Humblot. XII—224 S. mit Portrait in Kupferst. gr. 8.
- Labarre, Louis, Antoine Wiertz. Etude biographique avec les lettres de l'artiste et la photographie de Patrocle. Bruxelles, l'auteur. 320 p. 8. 5 fr.
- Lassite, La sculpture moderne comparée à la sculpture grecque. Des principes, règles générales et de leurs applications. Paris, Amyot. 49 p. 8.
- Lavice, A., Revne des musées d'Allemagne, catalogue raisonné des peintures et sculptures exposées dans les galeries publiques et particulières

- Louis no de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del co
- Londole of the rest of the state of the stat
- Monard to the electric forest to the control of the
- Mettembetter of Artist of the special and the second secon
- Megmies a an Auto an Europe of an one demand min or one.
- An form the Annual form the Annual form to the court

  Stational Annual Control (1) of the court of the court of a monthly designed and the court of the court of
- Matter later in the later and particle and freeze of the later of the
- Mullooly deeper a train the fitting of the lattings for a contact approximation is a contact and the first and the first area from the area for the first area for a contact and the first area for a contact and the first area. It is a first and the first area for a contact and the first area for a contact and the first area.
- Names Crance Access leaves a Nether et late les layellage aut ton graph et lettere plantaille le voyages papers leves tradities le l'alle laid avec du notes et le trouverien d'un relate et le 17 gray eur paper de Chine. Pare le d. Repouses (NiVIII p. 4.)
- **O'Noll** Henry, Lectures on Painting cells ared at the R yal Academy. With Additional Notes and Appendix. Brandwry. XI: 1:0 p. 5. 5 sh. **Otto** Heinr. Handbuch der kirchibhen Kunst-Archa legie des deutschen Mittelalters. 4. Auft. 2. Lign. Leipzig, T. O. Weigel. S. 269- 556 mit
- Cingedruckten Holzschnitten. Lex.-5

  111107, Henry, Biographical and Critical Dictionary of Recent and Living Painters and Engravers, forming a Supplement to Bryan's Dictionary of Painters and Engravers, as edited by George Stanley. Bohn. V = 154 p.
- Philips, G. F., Principles of Effect and Colour. New edition. Allman.
- Pinchart, Alex., Jacques de Gérines, batteur de cuivre du XVe siècle et ses ocuvres. Bruxelles. 25 p. 8. 1 fr. 25 c. Miniaturistes, enlumineurs et calligraphes employés par Philippe
  - Miniaturates, enfumineurs et calligraphes employes par l'hilippe le Bon et Charles le Téméraire et leurs oeuvres. Bruxelles, Bols-Wittouck. 39 p. et pl. 8. 2 fr. 50 c.
- Poggi, Emilio, Della scultura e della pittura in Italia dall'epoca di Canova ni tempi nostri. Considerazioni. Firenze, tip. Toscana. 1865. 85 p. 8.
- Worke. Berlin 1867, Guttentag. V 317 S. gr. 8. n. 12/3 \$: in engl. Einb.; n. 2 st.
- Microl, Herm., Cornelius der Meister der deutschen Malerei. Hannover, Debenler. XII 436 8. mit 1 photogr. Portr. Lex.-5. n. 3 2
  - Grenobleung gemeinverständlicher wissenschaftlieber Vorträge, heraus

gegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 5. Subscr.-Pr. à n. 1/6 🎝

16. Albrecht Dürer. Von Herm. Grimm. 46 S. n. 10 Jyr.

Scheltema, Rembrandt, discours sur sa vie et son génie, avec un grand nombre de documents historiques. Nouvelle édition, corrigée et augmentés. Publiée et annotée par W. Bürger. Paris, Ve J. Renouard. XI-156 p. et portrait. 8.

Schmaase, Dr. Carl. Geschichte der bildenden Künste. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 1. Bd. 2. Abth. u. 2. Bd. Disseldorf, Buddeus' Verl. n. 3 4 (I—II.: n. 4 4) gr. 8.

I, 2. Unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet von Carl v. Lützow. XIV S. u. 8. 193-492 mit eingedr. Holzschn. n. 1 4 - II. Unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet von Dr. Carl Friederichs. XII-428 S. mit eingedruckten Holzschn. n. 2 🖈

Schotel, G. D. J., De zeeschilder P. J. Schotel. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 41 bl. met gelith. portr. 8. Overgodr. nit de Vaterlandsche letteroefeningen.

Schwemminger, Prof. Heinr., Verzeichniss der Gemülde-Sammlung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien. Wien, Gerold's Sohn. VI -- 71 S. mit 16 Steintaf. gr. 8. 11.  $\frac{2}{3}$ 

Shaw, Henry, Art of illumination. With plates selected from the finest examples of English, Flemish, French, German, and Italian Art, and full description of the metals, pigments etc. etc. employed by the artists. Bell and Daldy. 4. 5 L. 5 sh.

Sterm, Adf., u. Andr. Oppermann, D.D., das Leben der Maler nach Vasari und neueren Kunstschriftstellern für Künstler und Kunstfreunde bearbeitet. Neue illustricte Ausgabe. 2--20. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Matthes. 1. Abth. S. 49 - 423 und 2. Abth. X-552 S. mit 27 Holzschutaf.

Talme, II., l'hilosophie de l'art en Italie. Leçons professées à l'école des beaux-aits. Paris, Germer Baillière. 185 p. 18. Bibliothèque de philosophie contemporaine.

**Talbot**, Georges, XIVe exposition de la Société des amis des arts de Bordeaux. La peinture. Mars-mai 1865. Bordeaux, imp. Bord. 114 p. 12.

Thayer, Alex. Wheelock, Ludwig van Beethoven's Leben. Nach dem Original-Manuscript deutsch bearbeitet. In 3 Bdn. 1. Bd. Berlin, F. Schneider. XXIV-384 S. gr. 8. n. 15/6

Thorson, A. B., den nederlandske og tydske Kunst i Slutningen af det 15de og Begyndelsen af det 16de Aarhundrete. Wøldike, 1865. 80 S. 8.

Touche, V., Handbook of Modern and Gothic Monograms and Ciphers. A Series of 14 Plates. Barnard, 7 p. S.

Toulgost, E. de, Les musées de Rome, souvenirs et impressions, avec une étude sur l'histoire de la peinture en Italie. Paris, Ve J. Renouard. HI - 395 p.

Toyon, Paul de, La musique en 1865, documents relatifs à l'art musical; recueillis et mis en ordre. 2e année. Paris, A. de Vrosse. 286 p. 12.

Twijfelingen op het gebied der Gothische kunst. 's Hertogenbosch, Henri Bogaerts. 17 bl. 8.

Tymanus and Wyatt. The Art of Illuminating, as practised in Europe from the Earliest Times. Illustrated by Borders, Initial Letters, and Alphabets Selected and Chromo-Lithographed by W. R. Tymms. With an Essay and Instructions by M. D. Wyatt. With 96 Plates. Day & Son. 21 sh. 96 p

Walentin, F., Les artisans célèbres. 12e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et 4 grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Les peintres célèbres. 12e édition. ibid. 288 p c: 4 grav. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Weber, Max Maria v., Carl Maria v. Weber. Ein Lebensbild. 3. Bd. 11)2 \$ (cplc. n. 6) (6 \$) Leipzig, Keil. IX-30 S. gr. 8.

Westphal, Rud., Geschichte der alten und mitteralterlichen Musik.

3. Abth.: Plutarch über die Musik. Breslau, Lenckart. 95 S. gr. 8.

11/4 \$\mathcal{A}\$ (1. u. 3.: 3 \$\mathcal{A}\$)

Die 2. Abtheilung erscheint später.

Wright, Thomas, Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art. Traduit, avec l'approbation de l'auteur, par Octave Sachot; éditée par Amédée Pichot; précédée d'une notice de l'auteur et illustrée de 258 grav. intercalées dans le texte, dessinées et gravées par F. W. Fairholt. Paris, Bureau de la Revue britannique. XXXV—457 p. 8.

# B. Besonderer Theil.

### 1. Europa,

Duff, Mountstuart E. Grant, Studies in European Politics. Edmonston. XXV-393 p. 8. 10 sh. 6 d.

Golovine, Ivan, L'Europe impérialiste. Paris, Lib. générale des auteurs. 32 p. 8.

Gricslager, Thdr., das Damenregiment an den verschiedenen Höfen Europa's in den 2 letztvergangenen Jahrhunderten. In ca. 18 Lieferungen.

1. Lig. Stutgart, Kröner. 64 S. mit 1 Stahlst. gr. 8.

n. 1/4 \$\psi\$

History, a General, of Modern Europe. With a Preface by the Very Rev. Dr. Weathers. 4th edition. Washbourne. XII—464 p. 12. 5 sh.

European History: in a Series of Biographies, from the Beginning of the Christian Era till the Present Time. By David Pryde.

Leschwre, Armand, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, 1800—1815. Précédée d'une Notice par M. Sainte-Beuve et par M. Ed. Lesebvre de Béhaine. 2e édition. T. 2. Paris, Amyot. 412 p. 8.

Lenn, Ernest, Etudes sur l'histoire et la généalogie de quelques-unes des principales maisons souveraines de l'Europe, et spécialement sur la généalogie paternelle et maternelle de leurs chefs actuels. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. Paris, même maison. XV—350 p. et 7 pl. phot. 4.

Fallmann, Gymn.-Lehr. Dr. Rhold., die Pfahlbauten und ihre Bewohner. Eine Darstellung der Cultur und des Handels der europäischen Vorzeit. Mit 3 lith. Abbildungen. Greifswald, akadem. Buchh. VII—219 S. gr. 8.

Schulthess, II., Ergänzungshest zum europäischen Geschichtskalender für 1865. Enth.: Chronologische Uebersicht der wichtigsten Ereignisse, Actenstücke etc. vom 1. Januar bis 11. Juni 1866, welche auf die gegenwärtige Verwickelung in Mittel-Europa Bezug haben. Nördlingen, Beck. III—96 S. gr. 8.

n. 12 Sgr.

# a) Portugal.

Azevedo, David Gonçalves, Epithome historico de Portugal desde o sun dação de monarchia ate hoje. Maranhao, 1865. 570 p. 8. 12 sh. Delvaux, R. P. Joseph, Lettres inédites sur le rétablissement des jésuites

e. Portugal (1829—1834), publices par le P. Auguste Carayon. Paris, Lécureux. XVI - 508 p. 8.

Documents inédits concernant la compagnie de Jésus.

Viontfaucon. Les révolutions du Portugal. Limoges, Barbou frères. 184 p. et grav. 18.

ibid. 147 p. et gr. 12.

Bibliothèque chrétienne et morale.

### b) Spanien.

Argis, Jules d', Etude sur la guerre de la Succession d'Espagne. Conférences de Verdun. 3e édition. Verdun, Laurent; Paris, Delagrave et Ce. 352 p. 8.

Byrne, Mrs. Wm. Pitt, Cosas de Espana. Illustrative of Spain and the Spaniards as they are. With Illustrations. 2 vols. Strahan. XLVII—602 p. 8.

Gachard, Captivité et mort de Don Carlos. Bruxelles, Hayez. 46 p. S. 1 fr. 50 c.

Extrait du Bulletin de l'Académie Royale de médecine de Belgique.

Humboldt, Guillaume de, Recherches sur les habitans primitifs de l'Espagne à l'aide de la langue basque. Traduit de l'allemand par M. A. Marrast; avec un avertissement et des notes du traducteur. Paris, Franck. XXVII - 195 p. 8.

Lettres d'Espagne. Paris, Palmé. 376 p. 18.

Lopez de Letona, Estudios criticos sobre el estado militar de España. Madrid, 1866. Duran. 256 p. 4. 20 r.

Pidal, le marquis de, Philippe II, Antonio Perez et le royaume d'Aragon. Traduit pour la première fois de l'espagnol en français par J.-G. Magnabal. 2 vol. Paris, Dramard-Baudry et Ce. XLIV—900 p. 8.

Pourpory, Léon, Episode de la guerre d'Espagne en 1808. Ville-neuve-

sur-Lot, imp. Duteis. X 420 p. 8

Finheiro, J. C. Fernandas, Episodios da historia patria contados a infancia. 4a edição melhorada. Paris, Durand. 212 p. 18.

Remousson, B. de, Les craintes et les espérances de l'Espagne à la fin de l'année 1866. Lettre à M. X..., diplomate et homme d'Etat. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Salles, Jules, L'Andalousie, l'art arabe et le peintre Murillo, fragment d'un voyage en Espagne. Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. 39 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1861—1865.

Wilkens, Lic. Pfr. Dr. C. A., Fray Luis de Leon. Eine Biographie aus der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche im 16. Jahrhundert. Halle, Pfeffer. X-418 S. gr. 8.

n. 1½ \$\frac{\psi}{2}\$

# c) Frankreich.

l'Abbaye de Clairvaux en 1517 et en 1709. Pièces curieuses publiées avec des notes par Alexandre Assier. Troyes, Socard; Reims, Brissart-Binet; Paris, Dumoulin. 48 p. 12.

Tiré à 160 exemplaires numérotés: 120, sur papier vergé; 10, sur papier rose; 10, sur papier vélin; 10, sur papier chamois. — Bibliothèque de l'amateur champenois.

Abrégé d'histoire de France, par demandes et par réponses; suivi d'une courte analyse d'histoire générale à l'usage des classes élémentaires. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Condom, imp. Dupouy. 175 p. 18.

Adnot, Prosper, Notes historiques sur l'ancienne ville de Chappes, en Champagne. Troyes, impr. Dufour-Bouquot. 40 p. et pl. 8.

Extrait de l'Académie de l'Aube.

Almanach de l'archéologue français, par les membres de la Société française d'archéologie. 1re année. 1865. Caen, Le Blanc-Hardel. 80 p.

Ancelon, E. A., La vérité sur la fuite et l'arrestation de Louis XVI à Varennes, d'après des documents inédits; avec portraits, vues, fac-simile

et 2 plans. Paris, Dentu. 254 p. S.

Ammales du Sénat et du Corps législatif, suivies d'une table alphabétique et analytique. Annexes. T. 1. Du 27 février au 24 juin 1861. 360 p. Session de 1566. T. 2 et 4. 707 p. T. 5. 358 p. T. 6. Du 19 au 31 mai 1866. 356 p. T. 7. Du 1er au 11 juin 1866. 354 p. T. 8. Du 12 au 19 juin 1866. 357 p. T. 9. Du 20 au 26 juin. 321 p. T. 10. Du 27 juin au 14 juillet 1566. Paris, à l'administration du Moniteur. 130 p. 4. à 2 col.

\_\_ \_ de Six-Fours, en Provence, depuis sa fondation par les Phocéens jusqu'à nos jours, avec documents antiques. Toulon, imp. Aurel. VIII-

158 p. et 22 grav. 8.

Amnuaire diplomatique de l'empire français pour l'année 1866. 9e année. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. 268 p. 12.

Amquez, Léonce, Episodes de la guerre des Camisards, d'après un document inédit. Paris, impr. Meyrueis. 20 p.

Extrait du Bulletin du protestantisme français.

Amsart, Félix, Petite histoire de France à l'usage des écoles primaires. Nouvelle édition, ornée de portraits, complétement revue; par M. Ansart fils. Paris, Fouraut. 192 p. 15.

Arbaumont, Jules d', Rapport sur une inscription portant le nom de Tétricus trouvée près de Dijon, au mois de février 1866. Dijon, impr. Jobard. 23 p. 4.

Extrait du Mémoire de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or.

Ardillaux. F. R., Histoire des châteaux de Chauvigny. Poitiers, impr.

Dupré. 24 p. 8.

Archives parlementaires publiées par MM. J. Mavidal et E. Laurent. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises de 1500 à 1860, faisant suite à la réimpression de l'ancien Moniteur et comprenant un grand nombre de nouveaux documents. T. 7. 2e partie. Paris, Dupont. 401 -- 795 p. 8.

Rabaud-Laribière, L., Lettres charentaises. 2e série. Angoulême,

Baillarger, III—215 p. 8.

Baninet de Rencogne, G., Inauguration d'une foire en Angoumois sous Henri IV (6 mai 1598). Angouléme, impr. Nadaud et Ce. 24 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1865. Tiré à 50 exemplaires.

liemcourt, l'lacide de, L'Université de Douai en 1790. Lettres et mémoire, publiés avec d'autres documents inédits, par l'abbé C. Dehaisnes. Douai, Crépin. 63 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, etc. séant à Douai; t. Se

de la deuxième série.

Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763), ou Journal de Barbier, avocat au Parlement de Paris. 1re édition complète conforme au manuscrit autographe de l'auteur, accompagnée de notes et éclaircissements, et suivie d'un index. 8 vol. Paris, Charpentier. XII -4169 p. 18. Bibliothèque Charpentier.

Barjavel, C. F. H., Le seizième siècle au point de vue des convictions religieuses, principalement dans les contrées dont a été formé le département de Vaucluse. Esquisse historico-philosophique et bio-bibliographique, où l'on essaye d'interprêter une inscription gravée sur la tour de la grande horloge d'Apt. Carpentras, impr. Rolland. 120 p. 8.

Tiré à 104 exemplaires, dont 80 sur papier blanc ordinaire; 16 sur papier blanc fort; 1 sur papier blanc très-fort; 1 sur papier vergé; 6 sur papier bleu. Tous cas exemplaires, signe par l'auteur, sont numérotés à la main, savoir: la 1re série, de 1 à 80 en chiffres arabes; la 2e, de 1 à 16, en lettres numérales suivies du sigle PF; la 3e, avec cette désignation: UNIQUE PFF; la 4e, avec celle de PV; et la 5e, en chiffres romaines de I à VI, suivis du sigle BL.

- Baril, A., et A. Vinet, Notice sur la commune de Migré (canton de Loulay). Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 40 p. 8.
  - Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et scientifique de Saint-Jeand'Angély.
- Barré, Ernest, Etude historique sur Chouilly. Châlons sur Marne, impr. Martin. VIII—336 p. 8.
- Barrère, l'abbé, Ermitage de Saint-Vincent de Pompéjac depuis son origine jusqu'à sa restauration par les carmes déchaussées, comprenant le rétablissement providentiel de ces religieux en France, une dissertation sur l'épiscopat de saint Caprais et plusieurs pièces justificatives. Agen, impr. Noubel. 372 p. 12.
- Barthélemy, Ch., Histoire de la Normandie ancienne et moderne. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 240 p. et 1 grav. 8.

  Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
- Baschet, Armand, Le roi chez la reine, ou histoire secrète du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, d'après le journal de la vie privée du roi, dépêches du nonce et des ambassadeurs et autres pièces d'État. 2e édition, augmentée d'un nombre important de curieux documents. Paris, Plon. 519 p. 8.
- Baxter. M., Lodewijk Napoleon, de voorspelde overste der wereld, en toekomende persoonlijke antechrist, voorzegd in de profetiën... bevattende een onderzoek van de stellingen van G. S. Faher, Edward Irving, E. Bickersteth, T. Berks, C. Maitland enz. Met 9 tafelen en 2 kaarten. Naar het Engelsch. 9e-11e afl. Utrecht, H. Melder. bl. 193-264. 8. à f. 0,10.
- Beauchesne, A. de, Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort; captivité de la famille royale au Temple. 4e édition, enrichie d'autographes et de plans, ornée de portraits gravées en taille douce, sous la direction de M. Henriquel Dupont et précédée d'une lettre de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans. 2 vol. Paris, Plon. XXIV—1134 p, 8.

  5e édition, enrichie d'autographes, de portr. et de plans, et précédée d'une lettre de Mgr Dupanloup. évêque d'Orléans. 2 vol. ibid. XXIV—1115 p. 18.
- Beleze, G., Histoire de France mise à la portée des enfants, avec questionnaire. 32e édition, accompagnée d'une carte de la France. l'aris, Jules Delalain et fils. XII—381 p. 18. 1 fr. 50 c. Nouveau cours d'enseignement élémentaire.
  - Petite Histoire de France pour le premier âge. 20e édition, ornée de portraits des personnages célèbres. ibid. VIII—196 p. 18. 75 c. Cours d'enseignement élémentaire.
- Benoîst, Félix, Une visite chez les trappistes. Notice sur l'abbaye de Notre-Dame de la Trappe de Melleray, près de Chateaubriant (Loire-Inférieure). 3e édition. Nantes, imp. Charpentier. 54 p. et vig. 18.
- Benolt, Louis, L'abbaye de Craufthal (Claustriacum). Avec 2 planches lith. Strasbourg, impr. Ve Berger-Levrault. 24 p. 4.

  Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques de
- Bergmann, Frédéric Guillaume, Origine et signification du nom de Franc. Colmar, impr. Decker. 28 p. 8.
- Berriat-Saimt-Prix, Ch., La justice révolutionnaire à Paris et dans les départements, d'après des documents originaux la plupart inédits (17 août 1792, 12 prairial an III). Nos VIII, IX, X. Paris, impr. Pillet fils aîné. 72 p. 8.

  Extrait du Cabinet historique.
- Bétencourt, dom, Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France, dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolais, Berry, Bourbonais, Forez, Lyonnais, Maine, Saintonge, Marche, Nivernais, Touraine, partie de l'Angoumois et du Poitou, depuis le XIIe siècle jusque vers le XVIIIe; extraits des archives du royaume. 2e édition, précédée d'une notice sur dom Bétencourt, par François Morand. T. 1er. Paris. Schlesinger frères. XV—255 p. 8.

Billet, L'ancien régime et la Révolution à l'occasion de l'ouvrage de M. Alexis de Tocqueville. Arras, impr. Courtin. 32 p. 8.

Extrait du 38e volume des Mémoires de l'Académie d'Arras.

Bischoff, Ed., Inscription romaine trouvée à Auch. Auch, impr. Foix. 11 p. 8.

Extrait de la Revue de Gascogne, décembre 1865.

Blame, Louis, Histoire de la Révolution française. T. 9. Paris, Pagnerre; Furne et Ce. 514 p. 8. 5 fr.; avec grav. 6 fr. L'ouvrage formera 10 vol.

Blossac, E. de, Jeanne d'Arc, chronique de France, lue en partie à la soirée littéraire pour la statue de Bernard Palissy. La Rochelle, impr. de Mme Diouineau. 21 p. 8.

Boivin-Champeaux, L., Elections de 1789 dans le grand baillage d'Evreux. Rouen, impr. Champeaux. 23 p. 8.

Extrait de la Revue de la Normandie, juillet et août 1866.

Bonhoure, L., Monographie de la commune de Burlats, ornée de quatre vues photographiques représentant les ruines du chef-lieu et le célèbre

rocher tremblant. Castres, Montpellier. 57 p. 8.

Borean, V., Histoire de France élémentaire, depuis Pharamond jusqu'à nos jours, par leçons suivies de questions, avec des synchronismes à chaque règne et des tableaux synoptiques des races, etc. 9e édition, revue et augmentée. Paris, Jouby. 304 p. 18.

Petit cours méthodique d'histoire universelle et de géographie.

Bouclon, Adolphe de, Etude historique sur la marine de Louis XVI. Liberge de Granchain, capitaine des vaisseaux du roi, major d'escadre, etc. Evreux, impr. Hérissev. 564 p. 8.

Houret-Willmunnez. le vice-amiral comte, Observations préséntées dans la discussion du sénatus-consulte relatif à la constitution des colonies. Sénat, séance du mardi 19 juin 1866. Paris, impr. Lahure. 11 p. 8.

Bougard, E., Bibliotheca Borvionensis, ou Essai de bibliographie et d'histoire, contenant la reproduction de plaquettes rares et curieuses et le catalogue raisonné des ouvrages et mémoires relatifs à l'histoire de Bourbonne et de ses thermes. Chaumont, Lhuillier; Paris, Aubry. 728 p. 8.

Bouquet, F., Nouveaux documents sur Charles VII et Jeanne Darc, fournis par M. J. Quicherat, et publiés par le comité de souscription pour le rachat de la tour de Jeanne Darc et l'érection d'un monument en son honneur. Rouen, impr. Cagniard. 8 p. 8.

Extrait de la Revue de la Normandie.

Notice historique sur la Tour de Carville à Darnétal. Rouen, imp. Cagniard. 22 p. 8.

Bourmier, Edouard, Lettre à un sénateur sur la France, sa mission chrétienne et le secours que Dieu lui envoie. Paris, imp. Hennuyer et fils. 7 p. 4.

Houteller, de, Souvenirs artistiques du pays Messin. Discours prononcé dans la séance publique de l'Académie impériale de Metz du 6 mai 1866.

Metz, impr. Blanc. 28 p. 8.

Boutlot, T., Fouilles de la cathédrale de Troyes, opérées en juin 1864. Notes communiquées. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. 8 p. et pl. 8.

Papier vergé.

Les templiers et leurs établissements dans la Champagne méridionale. ibid. 32 p. et fig. 8.

Extrait de l'Annuaire de l'Aube, 1865. - Papier vergé.

Bridges, J. H., France under Richelieu and Colbert. Edinburgh, Edmonston and D.; Hamilton. XI-201 p. 8. 8 sh. 6 d.

Broglie, Albert de, Deux ministres de la Restauration. M. de Serre et M. de Villèle. Paris, imp. Claye. 39 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er juin 1866.

Bruel, Alexandre, Essai sur la chronologie du cartulaire de Brioude, précédé de quelques observations sur le texte de ce cartulaire, d'après les manuscrits, conservés aux archives de l'Empire et à la Bibliothèque impériale. Paris, impr. Laîné et Havard. 68 p. 8.

Bujeaud, Victor et Jérôme, La Charente revolutionnaire. T. 1. Introduction

8.

et pièces justificatives. Angoulême, impr. Quélin frères; les principaux libraires. LXIV-64 p. 8.

Campagnes des Français en Italie, en Egypte, en Hollande, en Allemagne, en Prusse, en Pologne, en Espagne, en Russie, en Saxe. Histoire complète des guerres de la France pendant la Révolution et l'Empire de 1792 à 1815. Extrait des victoires et conquêtes. Edition revue. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 239 p. 8.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Capefigue, La Comtesse du Cayla, Louis XVIII et les salons du faubourg Saint-Germain sous la Restauration. Paris, Amyot. XIX-247 p. 18. 3 fr. 50 c.

Camron, Augustin, Saint-Michel-de-Frigolet, ou le Monastère de l'Immaculée-Conception des Pères Prémontrés de la primitive observance, près Tarascon (Bouches-du-Rhône). Etude historique et archéologique. Avignon. imp. Bonnet fils. XVII—139 p. et grav. 8.

Carlyle, Th., Histoire de la révolution française. Traduit de l'anglais, par MM. Elias Regnault et Odysse Barot. T. 2. La constitution. Paris, Germer Baillière. 407 p. 18.

3 fr. 50 c.
Bibliothèque d'histoire contemporaine.

Catalogue analytique des Chartes, documents historiques, titres nobiliaires, etc., composant les archives du collége héraldique de France. 2e partie. Normandie. La vente aura lieu le 29 mai et les 3 jours suivants. Paris, L. Techener fils. 219 p. 8.

3 fr. 2027 numéros.

nault. 4e partie. Alsace, Lorraine. ibid. 51 p. 8 2 fr. 928 numéros. — La vente aura lieu le 20 novembre et les jours suivants.

\_\_\_\_\_\_\_ 5e partie. Orléanais. 204 p. 2 fr.

1228 numéros. — La vente aura lieu le 14 janvier 1866 et les jour sulvants.

procuration aux assembleés de la noblesse pour l'élection des députés aux Etats-Généraux de 1789, publié d'après les procès-verbaux officiels; par MM. Louis de La Roque et Edouard de Barthélemy. 2e édition. Paris, Dentu; Aubry. 24 p. 8.

Caumont, de, Rapport verbal fait à la Société française d'archéologie sur divers monuments, dans les séances du 30 août 1863, 30 novembre 1864, 20 août et 25 octobre 1865. Caen, Leblanc-Hardel. 154 p. et gr. 8. Extrait du Bulletin monumental publié à Caen par M. de Caumont.

Cauvet, Jules, Génie littéraire de l'empereur Napoléon Ier. Discours à la séance publique du 7 juin 1866 de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Caen. ibid. 13 p. 8.

Extrait des mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen.

Cayol, l'abbé J. J., Histoire du quartier de Saint-Loup, banlieue de Marseille. Ornée de 12 dessins, par J. M. Cabasson. Marseille, Boy-Estellon; Saint-Loup, Dravet. 143 p. 16.

Cécyl, Aymé, Entretiens sur le Berry. Tournai. 1865. 120 p. 12. 6 Squ.

Récits historiques et légendaires de la France.

Cérès, l'abbé, Rapport sur quelques dolmens et tumuli des environs de Rodez. Rodez, imp. Ratery. 13 p. 8.

Recherche d'antiquités romaines dans le département de l'Aveyron. Caen, Leblanc-Hardel. 21 p. et planches. 8.

Extrait du compte rendu des séances archéologiques tenues à Montauban.

Chabert-Plancheur, E. B., Histoire d'Antibes, station hivernale des Alpes-Maritimes. Nice, Cauvin. 88 p. et 1 grav. 8.

Chagot, Jules, député de Saône-et-Loire, Discours. Corps législatif, session de 1866. Discussion du budget extraordinaire des travaux publics. Séance du 23 juin. Paris, imp. Guyot et Scribe. 23 p. 8.

Chaix, l'abbé L.-A., Essai sur les origines des Avernes. Clermont-Fer-

rand, Thibaud. 21 p. 8.

— Histoire de Notre-Dame du Port depuis ses origines jusqu'à uos

jours, d'après des documents originaux et la plupart inédits. ibid. 352 p. et 4 grav. 12.

- Challamel, Augustin, Mémoires du peuple français depuis son origine jusqu'à nos jours. T. 2. Paris, L. Hachette et Ce. 514 p. 8. 7 fr. 50 c. L'ouvrage formera 8 vol.
- Champolison-Figear. J. J., Le palais de Fontainebleau, ses origines, son histoire artistique et politique, son état actuel; publié d'après les ordres de l'empereur. Paris, imp. impériale. X 655 p. et 32 pl. 4.
- Chansons nationales et populaires de France; précédées d'une histoire de la chanson française et accompagnées de notices historiques et littéraires; par Dumersan. 17e édition, revue et augmentée. Paris, Martinon; de Gonet. VIII—632 p. 32.

nationales et populaires de France, accompagnées de notes historiques et littéraires; par Dumersan et Noël Ségur. Edition illustrée de nombreuses gravures. 2 vol. Paris, Garnier frères. XLVIII - 616 p. 8.

- Chapuis-Montlaville, G. de, Monuments historiques: L'église de Tournus. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce; Paris. 24 p. 8. Extrait de la Revue du XIXe siècle.
- Charles, L., Antiquités découvertes à Cormes (Sarthe). Le Mans, imp. Monnoyer. 8 p. 8.
- Charte relative à la reddition d'Aubeterre sous le roi Jean, publiée pour la première fois et commentée d'après les notes de M. le comte de Brémont d'Ars, par Charles de la Port-Aux-Loups. Angoulême, imp. Nadaud et Ce. 15 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1865; tirage à 50 exemplaires.

Chartes extraites du manuscrit de Philibert Brun intitulé: Eclaircissements sur l'histoire du Dauphiné et de Savoie. Grenoble, imp. Prudhomme. 15 p. 8.

Chastang, Théodore, Château de Pau. Notice historique. Pau, impr. Vignancour. 55 p. 8.

Chateaubriand, le vicomte de, Oeuvres complètes. Analyse raisonnée de l'histoire de France, depuis le règne de Khlovigh jusqu'à celui de Philippe VI, dit le Valois; suivie de: Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes considérées dans leurs rapports avec la Révolution française. Nouvelle édition. Paris, Sarlit. 604 p. 8.

Cette édition formera 14 vol. ornés de 57 gravures. Souscription avec primes.

Chauffour, J., Résumé et conclusion de ma discussion sur les Colonges. Colmar, imp. Decker. 64 p. 8. Extrait de la Revue d'Alsace.

Chazand, A., Etude sur la chronologie des sires de Bourbon (X.-XIIIe siècles). Moulins, imp. Desrosiers. XLVII—248 p. et 1 pl. 8.
Públication de la Société d'émulation de l'Allier.

Chevallier, H., et L. Todière, Précis d'histoire de France, du moyen âge et des temps modernes, du quatorzième siècle au milieu du dix-septième, accompagné de tableaux généalogiques et synoptiques, de cartes géographiques et historiques, rédigé conformément au programme officiel prescrit pour la classe de seconde. 2e édition. Paris, Jules Delalain et fils. 599 p. 12.

Clausolles, Histoire de France (abrégée). 17e édition. Paris, Ruffet et Ce. 216 p. avec vig. 18.

Abrégé de cours d'histoire et de géographie par Mgr Lavigerie et M. P. Clausolles Clément, Pierre, Jacques Coeur et Charles VII, l'administration, les finances, l'industrie, le commerce, les lettres et les arts au XVe siècle, étude historique précédée d'une notice sur la valeur des anciennes monnaies françaises. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Didier et Ce. LXXII —518 p. 12.

. . . . La police sous Louis XIV. 2c édition. ibid. XIV—478 p. 18. Clereq, de, Recueil des traités de la France, publiés sous les suspices de

- S. Exc. M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires étrangères. T. 47 1856-1859. Paris, Amyot. XVI-695 p. 8.
  Bibliothèque diplomatique.
- Coehet, l'abbé, Notice sur une sépulture gauloise trouvée dans la basse forêt d'Eu, en juin 1865. Rouen, imp. Cagniard. 21 p. 8.

  Extrait de la Revue de la Normandie, de mai 1866, t. 6.

La Seine-Inférieure historique et archéologique. Epoques gauloise, romaine et franque. 2e édition. Paris, Derache. 614 p. avec vig. 4.

Commité archéologique de Senlis. Comptes rendus et mémoires. Année 1865. Senlis, imp. Duriez; tous les libr. du département. XCV-164 p. et 4 pl. 8.

Comités du Corps législatif. Session de 1866. T. unique (du 7 fevrier au 25 juin). Paris, impr. Poupart-Davyl et Ce. 307 p. 8.

Compte rendu analytique des séances du corps législatif, session 1866. T. unique. Du 22 janvier au 30 juin 1866. Paris, imp. Panckouke et Ce. 773 p. 4. à 2 col.

Congrès archéologique de France. XXXIIe session. Séances générales tenues à Montauban, Cahors et Guéret, en 1865, par la Société française d'archéologie pour la description et la conservation des monuments. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris, Derache. LXVIII — 617 p. 8.

scientifique de France. 32e session, tenue a Rouen au mois d'août

1865. Rouen, Le Brument; Paris, Derache. VIII-871 p. 8.

Conti, Etienne, De la possibilité de réduire le budget de la guerre en for-

tifiant l'armée. Paris, impr. P. Dupont. 14 p. 8.

Coquerei, Athanase, l'ourquoi la France n'est elle pas protestante? Discours prononcé dans le temple de l'Alliance évangélique de Neuilly, le 1er novembre 1866 (349e anniversaire de la Réformation). Paris, Germer Baillière. 29 p. 8.

Extrait de la Revue des Cours littéraires.

Cordler, Alphonse, Madame Elisabeth de France, soeur de Louis XVI, ses vertus, sa correspondance et son martyre. 4e édition. Paris, Vermot et Ce. XV-369 p. 8.

Cornat, le R. P., Histoire de la ville de Ligny-le-Chatel (département de

l'Yonne). Sens, imp. Duchemin. VII-412 p. et pl. 8.

Correspondance secrète inédite de Louis XV, sur la politique étrangère avec le comte de Broglie, Tercier, etc., et autres documents relatifs au ministère secret, publiés d'après les originaux conservés aux archives de l'Empire et précédés d'une étude sur le charactère et la politique personnelle de Louis XV, par M. E. Boutaric. 2 vol. Paris, Plon. IV—1037 p. 8.

\_\_\_\_ de Napoléon Ier, publice par ordre de Napoléon III. T. 20. Pa-

ris, imp. impériale. 771 p. 4.

616 p. 8.

T. 20. Paris, Plon; Dumaine. 6 fr.

Cosmac, Gabriel Jules, comte de, Souvenirs du règne de Louis XIV. T. 1. Paris, Ve J. Renouard. XXIV-498 p. 8.

Couanier de Laumay, Histoire de Laval. Edition revue et ornée d'un plan de la ville en 1753. Laval, Mary-Beauchêne. VIII-608 p. 8. 6 fr. 50 c.

Courbet-Poulard, A., Quelques études historiques, administratives et financières sur les biens communaux à Abbeville. Abbeville, imp. Briez. 185 p. 4.

Courmaceul, V. de, Histoire de la ville et de l'abbave de Saint-Amand (en l'évèle). Valenciennes, Lemaître. XLI-310 p. 8. 7 fr. 50 c.

Courval, l'abbé, Potite histoire de France à l'usage des écoles. Paris, Ve Poussielgue et fils. VIII—280 p. 18. Cours complet d'histoire.

Coussemaker, E. de, Maison de Lépreux-Lez-Bourbourg. Lille, imp. : Lefebvre-Ducrocq. 51 p. 8.

Extrait des Annales du Comité flamand de France, tome 8.

Transmission de la châtellenie de Bourbourg par le marquis de la Godefroy Ménilglaise et note. ibid. 24 p. 8.

Extrait du Bulletin du Comité flamand de France, tome 1.

- Countence, Léonce, Notre-Dame d'Esclaux. Auch, imp. Foix. 12 p. 8.
  Extrait de la Revue de Gascogne.
- Crétimau-Joly, J., Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé: prince de Condé, duc d'Enghien, duc de Bourbon. D'après les correspondances originales et inédites de ces princes. 2 vol. Paris, Amyot. IV—1030 p., portr. et facsimile d'autogr. 8.

Crowe, Eyre Evans, History of France. In 5 vols. Vol. 4. Longmans. XVI - 692 p. 8.

Daire, l'abbé, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire du Doyenné de Conty; publiée d'après le manuscrit autographe, par M. J. Garnier. Amiens, Lemer aîné. 124 p. 12.

Davesiès de Pontès, Lucien, Etude sur l'histoire des Gaules et de la France, et sur l'époque contemporaine. l'aris, M. Lévy frères; lib. nouvelle. IV-402 p. 18.

Défenseurs, les véritables, du peuple. 4e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 36 p. et vig. 18.

Dejean de la Batle, Colonies. Paris, imp. Carion. 30 p. 8. Extrait de la troisième et dernière édition de l'Encyclopédie du XIXe siècle.

Delamarre, Discours dans la discussion du budget de 1867, au Corps législatif. Séances des 16 et 18 juin 1866. Paris, impr. Panckoucke et Ce. 32 p. 8.

Extraît du Moniteur universel des 17 et 19 juin 1866.

Delangle, Rapport sur le projet de sénatus-consulte relatif à la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Sénat, séance du vendredi 15 juin 1866. Paris, imp Lahure. 53 p. 8.

Delaplace, E., L'éloquence parlementaire en 1866. Paris, libr. centrale. XI-152 p. 8. 2 fr.

Démocratie, la, devant la guerre. Paris, E. Dentu. 16 p. 8.

Derode, Victor, Les ancêtres des Flamands de France. Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq. 136 p. 5. Extrait des Annales du comité flamand de France, tome VIII.

Desharreaux-Bernard, Quatre lettres inédites de Henri IV. Toulouse, imp. Rouget fières et Delahaut. 12 p. 8.

Extrait des mémoires de l'Académie imp. des sciences, etc. de Toulouse.

Descauriet, Auguste. Réunion de la Lorraine à la France. Paris, imp. Dupray de La Mahérie. 24 p. 8.

Extrait de la Revue des provinces, 15 juin 1866.

Desjardina, A., Louis XII et l'alliance anglaise en 1514. Douai, imp. Crépin. 35 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, de sciences et d'arts, séant à Douai, tome Se de la 2e série.

Desplanque, A., Inscriptions funéraires et monumentales, par M. V. Delattre; avec notices historiques d'après les monuments et documents de sa collection cambrésienne. Rapport sur cette communication. Lille, imp. Danel. 48 p. et pl. 8.

Extrait du Bulletin de la Commission historique du département du Nord, t. 9.

Troubles de la châtellenie de Cassel sous Philippe le Bon, 1427

--1431. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 68 p. 8.

Extrait des Annales du Comité flamand de France, tome 8.

Destrac, l'abbé, Une visite archéologique à l'église Notre-Dame de Bergerac. Extrait de la brochure sur la consécration de l'église de Bergerac. Agen, impr. Noubel. 16 p. 8.

Dhomme et Vattier, Recherches chronologiques sur les évêques de Senlis; mémoire présenté au comité archéologique de Senlis. Senlis, Duriez. VIII—81 p. 8.

Documents douaisiens inédits et curieux. Douai, Dechristé. 72 p. 4. Edition unique tirée à 15 exemplaires numérotés.

relatifs à l'histoire du Limousin. Limoges, impr. Chapouland frères. 15 p. 8.

relatifs au prieuré de Saint-Martin de Niort, publiés par G. Babinet de Rencogne. Niort, Clouzot. 20 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société de statistique, sciences et arts du département des Deux-Sèvres.

Doncourt, A. S. de, Histoire de la dynastie napoléonienne. Paris, Sarlit. 263 p. 18.

L'Empire français et ses illustrations.

- Driou, Alfred, Les grandes Femmes de France', histoire de leur vie et de leur temps. Paris, Lesèvre. VI-375 p. 8.
- Drouyn, Léo, Notes archéologiques. Bordeaux, imp. Bissei. 15 p. avec fig. 8.

Extrait du Compte rendu des travaux de la Commission, pendant l'exercice 1865.

La Saint-Vincent-de-Pertignas, département de la Gironde. Etude historique et archéologique. Caen, Le Blanc-Hardel. 31 p. avec vig. 8. Extrait du Bulletin monumental publié à Caen, par M. de Caumont.

Duclos, l'abbé, Notice sur l'abbaye royale de N.-D. de Royaumont, fondée en 1228 par le roi saint Louis, vendue en 1791, par suites des décrets de l'assemblée nationale, acquise et rendue à sa destination primitive, en 1865 par les RR. PP. oblats de Marie-Immaculée. Versailles, Beau. 16 p. et gr. 8.

Ducquelray, G., Histoire de la France depuis l'origine jusqu'à la Révolution française et grands faits de l'histoire moderne de 1453 à 1789. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial. Histoire de France depuis l'origine jusqu'en 1453. Paris, L. Hachette et Ce. IV - 167 p. 18. 1 fr. 50 c. Nouvelles publications pour l'enseignement secondaire spécial.

Histoire de France, simples récits à l'usage des classes élémentaires des lycées, de l'enseignement secondaire spécial, des pensionnats, etc. Ouvrage illustré de 36 grav. coloriées, hors texte. Paris, lib. agricole de la Maison rustique. 184 p. 18.

Du Fresne de Beaucourt, G., Charles VII et Agnès Sorel; l'influence politique d'Agnès. Paris, Palmé. 23 p. 8. Extrait de la Revue des questions historiques.

Duhamel, Mémorial de l'histoire de France, ou moyen infaillible de retenir les dates. Paris, Gedalge jeune. 55 p. 12.

L., Des relations des empereurs et des ducs de Lorraine avec l'abbaye de Remiremont, VII—XIIIe siècle. Epinal, imp. Ve Gley. XLI—51 p. 8.

Extrait des Annales de la Société d'émulation des Vosges, tome 12, 2e cahier, 1865.

Dulaure, J. A., Histoire de Paris depuis les premiers temps historiques; continuée jusqu'à nos jours par Camille Leynardier. 1re liv. Lagny, imp. Varigault; Paris, 1, rue du Pont-de-Lodi. 8 p. 8. à 2 col. 10 c. Cet ouvrage, illustré de 222 grav. sur bois, formera 104 liv. à 10 c. Une livraison par semaine paraissant le mardi. — Bibliothèque illustrée.

Dumas, Alexandre, Louis XVI et la Révolution. 2c vol. Paris, M. Lévy frères; Librairie nouvelle. 665 p. 18. 2 fr. Collection Michel Lévy.

Dumast, G. de, Ce que fut jadis la Lorraine et ce qu'elle est encore. Nancy, Grosjean. X-170 p. 18.

De la citadelle de Nancy, considérée au point de vue des fêtes séculaires de 1866. Nancy, imp. Ve Raybois. 32 p. 8.

Dunneamil, l'abbé, Souvenirs de la Terreur, mémoires inédits d'un curé de campagne. Publiés d'après le manuscrit original, par le baron Ernouf. Paris, Maillet. VII—187 p. 18. 2 fr.

Dupantoup, Mgr évêque d'Orléans, Lettre, adressée à un de ses amis, sur l'ouvrage de M. de Beauchesne, intitulé: Histoire de Louis XVII. Mai 1866. Paris, H. Plon. 24 p. 8.

Duperrel-Sainte-Marie, F., Nécrologie de la reine Marie-Amélie de Bourbon. Paris, impr. Voitelain et Ce. 15 p. 8.

Publication de la Renommée.

Dupin, le baron Charles, Discours sur le sénatus-consulte, relatif aux attributions des conseils généraux, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion. Séance du mardi 19 juin 1866. Paris, imp. Lahure. 45 p. 8.

Durand, André, Notice historique et archéologique sur Gaillesontaine et ses dépendances. Rouen, imp. Cagniard. 15 p. 8.

Extrait de la Revue de la Normandie.

- Durruy, V., Histoire de France. Nouvelle édition, illustrée d'un grand nombre de gravures et de cartes géographiques. 2 vol. Paris, L. Hachette et Ce. XXXVII 1372 p. 12. 7 fr. 50 c. Histoire universelle.
  - Ilistoire de France et du moyen âge, du cinquième au quatorzième siècle, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de troisième. Nouvelle édition. ibid. 526 p. 12.

Cours complet d'histoire et de géographie.

Histoire de France du moyen âge et des temps modernes, du XIVe au milieu du XVIIe siècle, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de seconde. Nouvelle édition. ibid. 557 p. 12.

3 fr. 50 c.

Cours complet d'histoire et de géographie.

Histoire de France et des temps modernes, depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815, avec des cartes géographiques, rédigée conformément aux derniers programmes officiels, pour la classe de rhétorique. Nouvelle édition. ibid. 566 p. 12.

3 fr. 50 c.

Cours complet d'hi-toire et de géographie.

Petite histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours, avec une carte de la France. Nouvelle édition. ibid. 296 p. 18.

Introduction générale à l'histoire de France. 2e édition. ibid. 332 p. 18.

Exquisse historique, archéologique et statistique sur la commune d'Aubers (Nord); par L. C. C. V. S. G. Moulins, Desrosiers. 61 p. et 1 pl. 4.

Faher. J. Paul, Ambassadeurs et diplomates cambresiens. Excursion à travers trois siècles de l'histoire de Cambrai, du XIVe au XVIIe siècle. Lecture faite le 1er mars 1866, à Cambrai. Cambrai, impr. Simon. 44 p. 8.

Extrait de l'histoire populaire du Cambrésis publice sous le patronage de la Société

d'émulation.

- Féraud-Ciraud, L. J. D., De la juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barbaric. Etude sur la condition légale des étrangers dans les pays hors chrétienté. 2e édition, revue et considérablement augmentée. 2 vol. Aix, Makaire; Paris, Durand. 1037 p. 8. 16 fr.
- Ferry, Ch., Inventaire des archives anciennes de la ville de Dompaire. Epinal, impr. Ve Gley. IV-70 p. 5.
- Feuillet de Conches, F., Louis XVI, Marie Antoinette et Madame Elisabeth. Lettres et documents inédits publiés. T. 4. Paris, Plon. CXIX-507 p. et portr. 8.
- Fisquet, II., La France pontificale (Gallia Christiana). Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France, depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces ecclésiastiques. Métropole de Paris. Doycns, grands aumôniers, abbayes, etc. T. 2. 872 p. Métropole de Rouen. 495 p. Métropole de Rouen. Séez 176 p. Métropole de Rouen. Bayeux et Lisieux. 388 p. Paris, Repos. 8.

  1. Les dix-sept provinces ne dépasseront pas 25 vol., qui se vendront séparément.
- Fleury, Lamé, L'histoire de France racontée à la jeunesse. 1re partie. Depuis les origines jusqu'à l'avénement des Valois. Nouvelle édition, revue et augmentée. Paris, Borrani. IV 372 p. 18. 2 fr.
- Founcien, P., L'invasion de 1814. Napoléon et les alliés à Troyes et dans le département de l'Aube. Conférence faite au cirque, à Troyes, le 20 juin 1866. Troyes, impr. Dufour-Bouquot. 76 p. 8.

Foms, Victor, Le château de Muret démoli par les capitouls de Toulouse. Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. 11 p. S.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belleslettres de Toulouse.

Forichon, L., Monuments de l'antique Néris, coup de balai aux légendes sans cesse débitées pour son histoire. 2e édition, notablement corrègée.

Montluçon, Prot; Néris-les-Bains, Lafont-Marandet. 192 p. et 1 pl. 8.

Forme, de la, du budget du ministère de la marine et des colonies. Paris, impr. Dupont. 11 p. 8.

Fouquier, Eug., Histoire de Toutainville. Evreux, impr. ('anu. III-56 p. 12.

Freer, Martha Walker, Regency of Anne of Austria, Queen Regent of France, Mother of Louis XIV. From numerous unpublished sources, including MSS. in the Bibliothèque Impériale, and the Archives du Royaume de France, &c., &c. With Portrait. 2 vols. Tinsley. XXXII—819 p. 8.

30 sh.

Frion, J. B., Description, histoire et statistique de la ville de Chaumont en Vexin. Beauvais, impr. Père. IV-424 p. 8.

Gabourd, Amédée, Abrégé élémentaire de l'histoire de France depuis les origines gauloises jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, entièrement refondue. Paris et Lyon, Lecoffre. 324 p. 18.

Galetti, l'abbé Jean-Ange, Histoire illustrée de la Corse, contenant environ trois cents dessins représentant divers sujets de géographie et d'histoire naturelle, les costumes anciens et modernes, les usages, les superstitions, les vues des paysages et des monuments, les plans des golfes, des anses et des ports, avec des chiffres marquant la profondeur de l'eau selon la carte de M. Hell, des vignettes de faits historiques et les portraits des hommes célèbres avec leurs biographies. Paris, imprim. Pillet fils aîné. 573 p. 4.

Gailes, René, et Alphonse Mauricet, Fouille du tumulus du Moustoir-Carnac. Vannes, impr. Galles. 15 p. et 8 pl. 8. 1 fr. 25 c.

Gaultier, l'abbé, Leçons de chronologie et d'histoire, entièrement refondues et considérablement augmentées, par de Blignières, Demogeneourt, Ducros (de Sixt) et Le Clere aîné, ses élèves. T. 5. Histoire de France. Paris, Ve J. Renouard. 396 p. 18.

Cours d'études élémentaires.

Germer Durand, Notes archéologiques; fragments académiques. 2 inscriptions de Nîmes offrant le nom de famille l'asvria; 14 inscriptions romaines et une inscription du moyen âge provenant de l'ancien couvent des Augustins; sur un cercueil en plomb découvert à Nimes en 1865; cotte de mailles trouvée dans le département de Vaucluse; fragments de biographies académiques. Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. 44 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie du Gard, 1864-65.

Gigon, ('l., Les victimes de la Terreur du département de la Charente, récits historiques. 1re série. Angoulême, Goumard. 295 p. 8.

Extrait du Bulletiu de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1866.

Gillet, H., Arcachon; sa double origine, la chapelle bâtie par Illiricus et le chemin de fer. Tours, impr. Mazereau. 8 p. 8.

Gimon, L., Chroniques salonaises. Notice sur le bailli de Suffren et sa famille. Marseille, impr. Arnaud. 22 p. 8.

Girard, A., Le quinze août, épître à S. M. l'Empereur Napoléon. Paris, impr. Maréchal. 14 p. 8.

Giraud, Essai historique sur l'abbaye de Saint-Bernard et sur la ville de Romans. 2e partie. Preuves. Lyon, Brun. XXX - 401 p. 8.

Appendice au cartulaire de Romans et nouvelles pièces justificatives inédites servant de preuves à la 2c partie de l'Essai historique sur l'abbaye de Saint-Barnand et sur la ville de Romans.

Givelet, Ch., Saint-André de Reims. Histoire et description. Reims, impr. Dubois. 118 p. et 1 grav. 8.

Goberville, C., Guiscard, ancien et moderne, chefieu de canton (Oise). Compiègne, impr. Valliez. 34 p. 8.

Godey, J. B., Étude sur l'arc de triomphe de Louis XIV, porte de Paris, à Lille, Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq. 22 p. 8.

Godou, Alexandre, Les bas-reliefs du monument de Jeanne d'Arc. Orléans, Alph. Gatineau. 18 p. 12.

Gouet, Amédée, Histoire nationale de France, d'après les documents originaux. T. 4. Tiers-Etat. Paris, Pagnerre. 531 p. 8.

Grasset, le comte Em anuel-Ferdinand de, No ice sur les chartes impéu royaume d'Arles existant aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Marseille, impr. Arnaud, Cayer et Ce. 16 p. 8.

Guibaud, Jacques, Notice historique sur Notre-Dame du Val-d'Amour, les châteaux de l'échafilou, Château-Vieux et Château-d'Audou de Bélesta.

Foix, impr. Pomiès ainé et neveu. 128 p. 8.

Carillaume, l'abbé, Histoire du diocèse de Toul et de celui de Nancy, depuis l'établissement du christianisme chez les Leuci jusqu'à nos jours, précédée d'une dissertation historique sur l'antiquité de l'Eglise de Toul. T. 2. 480 p. T. 3. VII-496 p. Nancy, Thomas et Pierron. 8.

Guiot, Dictées sur l'histoire de France, spécialement destinées aux écoles primaires et aux classes d'adultes, d'après Egirhard, Froissart, Joinville et autres chroniqueurs, Châteaubriand, de Barante, Thiers, etc.; recueillies et mises en ordre; revues et corrigées par M. Ch. Merlin. Mirecourt, Humbert; Paris, Goetz et Buisson. XIII—81 p.

Guizot, Essais sur l'histoire de France. 11e édition. Paris, Didier et Ce. VII—443 p. 12. 3 fr. 50 c.

Gym=, l'abbé !., Histoire de la ville d'Obernai et de ses rapports avec les autres villes ci-devant impériales d'Alsace et avec les seigneuries voisines comprenant l'histoire du mont Saint-Odile, des auciens monastères et châteaux de la contrée et des localités limitrophes. T. 1. VIII-510 p. et 2 tableaux. T. 2. 481 p. et 3 tableaux. Strasbourg, Salomon; Paris, Aubry. 8.

Haentjens, Discours dans la séance du 5 juin 1866, sur la réduction des impôts et l'amortissement de la dette. Le Mans, impr. Loger, Boulay

et ('e. 29 p. 8.

Extrait du Moniteur universel du 6 juin 1866.

Hamel, Ernest, Histoire de Robespierre, d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits T. II. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verhoeckhoven et Ce. 730 p. 8. 7 fr. 50 c.

**Hauréau**, B., Charlemagne et sa cour (742 – 814). 2e édition. L. Hachette et ('c. 234 p. 18.

**Ilausson ville**, le comte d', L'Eglise romaine et le premier Empire, 1800 - 1814. Paris, impr. Claye. 40 p. S.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er décembre 1866.

Hillgers, Rect. Dr., Karl der Grosse und die natürlichen Grenzen Frankreichs. Deutsche Beleuchtung des französischen Versuches, das vermeintliche Recht auf die sogenannten natürlichen Grenzen geschichtlich zu begründen. Saarlouis, Stein. IV-41 S. gr. 8.

Illippeau, C., Le gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Documents tirés des archives du château d'Harcourt. 2e partie. T. III. Caen, impr. Goussiaume et Laporte. Evénements politiques. LXVII - 442 p. 8. Chaque volume 10 fr.

**Histoire** de France. Mnémonie ou simplification historique. Agen, impr. Latour. 24 p.

de France d'après les meilleurs auteurs. 2 vol. Paris, Dubuisson et Ce: Marpon; Dutertre; Martinon. 384 p. 32. 50 c. L'Ecole mutuelle.

. ancienne et moderne de Marseillan; par A. B. Marseillan, Banq. 116 p. 8.

générale de l'aris. Collection de documents fondée avec l'approbation de l'Empercur, par M. le baron Haussmann, sénatcur, préfet de la Seine, et publiée sous les auspices du conseil municipal. Introduction. Paris, impr. impériale. 223 p. 4.

de Rouen. Ephémérides historiques, année complète présentant, pour chaque jour, un des faits les plus importants ou des plus curieux des annales de cette ville. Rouen, impr. Lecomte frères. 80 p. 8.

Husard, Adolphe, Mémoires sur Charlotte Corday d'après des documents authentiques et inédies. Paris, Roudiez. IX-347 p. 18. Hubert-Delisie, Discours sur le sénatus-consulte relatif à la constitu-

tion des colonies. (Sénat. Séance du mardi 19 juin 1866.) Paris, impr. Lahure. 25 p. 8.

Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon. T. 1.: Paris, Plon. XLIV-620 p. 4.

Inventaires et documents publiés par ordre de l'Empereur, sous la direction de M. le marquis de Laborde, membre de l'Institut. Ministère d'Etat. Archives de l'empire. Il est tiré 50 exemplaires numérotés sur grand papier de Hollande. Prix, 60 fr.

- Huré, Henri et Hyacinthe, La première histoire de France. Paris, Brigot. 96 p. 12.
- Les petits livres d'or.

  Jacob, Victor, Notice sur les archives de la ville de Metz. Metz, Rousseau-Pallez. 24 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'Archéologie et d'Histoire de la Moselle. Année 1866.

Janvier, A., Sur quelques tournois en Picardie. Notice lue à la séance de la Société des antiquaires de Picardie, le 20 juillet 1862. Amiens, Lemer aîné. 24 p. 18.

Jeandet, J. P. Abel, Pages inédites d'histoire provinciale. Annales de la ville de Verdun-sur-Saône et Doubs, en Bourgogne. Chalon-sur-Saône, impr. Sordet-Montalan. 15 p. 8.

Fragments publiés dans la Revue des Provinces, 1865.

Jeantin, M. le Pt., Les chroniques de Saint-Hubert. 1re et 2e parties. Nancy, imp. Ve Raybois; Montmédy, l'auteur. X - 316 p. S.

L'ouvrage est édité par livraisons de 6 feuilles d'impression, à raison de 2 fr. 50 l'une. Le nombre de 6 livraisons ne pourra être dépassé. L'ouvrage complet en 2 vol. 11 fr.

Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. Ville de Toulon (Var). T. 1. Toulon, imp. Aurel. 256 p. 4.

Juliot, G., Inscription du musée lapidaire de Sens attribuée à Tibèle et restituée à Caius César. Mémoire lu à la Société archéologique de Sens. Sens, imp. Duchemin. 14 p. 8.

Labutte, A., Histoire des ducs de Normandie jusqu'à la mort de Guillaume de Conquérant. Préface par Henri Martin. 2e édition. Paris, Furne, Jouvet et Ce. XII—372 p. et 12 grav. 8.

Lascrière, Edouard, Rivalités des parlements avec les intendants et le conseil du roi. Discours prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats, le 8 décembre 1866. Paris, libr. internationale. 47 p. 8.

Lagrèze, G. B. de, Chronique de la ville et du château de Lourdes. Souvenirs historiques, curiosités naturelles, domination des Anglais dans les Pyrénées, grotte de l'apparition. 2e édition. Tarbes, Telmon; l'aris, Hachette. 199 p. 8.

Lançon, Alfred de, Le Trésor de la chartreuse de Bordeaux. La chartreuse, le trésor, les fouilles. Bordeaux, imp. Ragot. 107 p., 2 plans et

portraits. 8.

R., Essai sur l'esprit politique et l'esprit de parti dans les assemblées françaises, 1302-1852. 2 vol. Paris, Garnier frères. XXXVI-1064 p. 8.

Lapaume, J., Histoire et philologie. Origine et signification du plus ancien nom de la Savoie. Mémoire lu, en 1863, au sein du XXXe congrès scientifique de France, à Chambéry. Chambéry, Lajoue. 14 p. 8.

Larey, R. de, Louis XVI et Turgot, d'après des documents inédits. Paris, Douniol. 39 p. 8.

Extrait du Correspondant.

La Rochejaquelein, le marquis de, La France et la paix. 1re et 20 éditions. Paris, tous les libr. 32 p. 8.

La Saussaye, L. de, Histoire du château de Blois. 6e édition, revue et augmentée. Paris, Aubry; Blois, tous les libr. VIII—356 p. et 8 pl. 8. Titre rouge et noir.

Lavallée, Théophile, Les frontières de la France. 3e et 4e éditions.

Paris, Hetzel. 378 p. 18.

Collection Hetzel.

Lebeurier, l'abbé P.-F., Etat des anoblis en Normandie de 1545 à 1661.

avec un supplément de 1398 à 1687. Evreux, Huet; Paris, Dumoulin; Rouen, Le Brument. XXV-235 p 8.

Lebeurler, l'abbé P.-F., Notice sur l'abbaye de la Croix-Saint-Leufroy (diocèse d'Evreux). ibid. VII-88 p. et 1 pl. 8.

Lecler, l'abbé A., Monuments druidiques du Limousin et de la Marche. Limoges, imp. Chapoulaud frères. 8 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, no. 1,

tome XV.

Lefeuve, Epinay-sur-Seine et Montmagny. Fontainebleau, imp. Bourges 26 p. 18. 1 fr. 10 c Frépillon et Bessancourt. Domont. Groslay. ibid. 41 p. 18. Chaque notice. 75 c.

Napoléon-Saint-Leu. Bouffémont, Chauvry et Béthemont. ibid. 53 p. 18. Chaque notice. 1 fr. 20 c.

Piscop. Saint-Brice-sous-forêt. ibid. 24 p. 18. Chaque notice. 80 c.

Taverny, ibid. 16 p. 18.

Lesournier, l'abbé, Défense de l'histoire de l'abbaye de Notre-Damedu-Val; contre M. l'abbé Faucon. Caen, Le Gost-Clérisse. 31 p. 8.

Le Gallais, Chroniques du mont Saint-Bernard. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et 1 grav. 8.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Legendre, l'abbé, Moeurs et coutumes des Français dans les différents Etats de la monarchie; précédé des moeurs des anciens Germains, traduit du latin de Tacite. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Le Marin de Tyr, La France sous César. Origines gauloises, géographie, religion, mocurs, etymologies des anciens noms. Le Mans, Beauvais et Vallienne; Paris, Dumoulin. 79 p. 4.

Léon, Henry, Bayonne. Son passé, son avenir. Bayonne, imp. Lespès.

37 p. 8.

- Lépinois, E. de, et Lucien Merlet. Cartulaire de Notre Dame de Chartres, publié sous les auspices de la Société archéologique d'Eure-et-Loire, d'après les cartulaires et les titres originaux. T. 1. 1re partie. Préface et introduction. Chartres, imp. Garnier. CCLII p. 4.

  Tiré à 400 exemplaires.
- Play, F., La réforme sociale en France déduite de l'observation comparée des peuples européens. 2e édition, revue et corrigée. 2 vol. Paris, Dentu. 1085 p. 18.
- Le Prevost, Auguste, Mémoires et notes, pour servir à l'histoire du département de l'Eure, recueillis et publiés sous les auspices du conseil général de l'Eure, par MM. Léopold Delisle et Louis Passy. T. 2. 2e partie. Evreux, imp. Hérissey. 301-632 p. 8. à 2 col.
- Le Roi. J. A., Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, de l'année 1701 à l'année 1744, par l'ierre Narbonne, premier commissaire de police de la ville de Versailles. Recueilli et édité avec introduction et notes. Versailles, Bernard; Etienne; l'aris, Durand et Pedone-Lauriel. V-663 p. 7 fr. 50 c.
- Lescure, de, Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la Cour et la ville, de 1777 à 1792, publiée d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, avec une préface, des notes, et un index alphabétique. 2 vol. Paris, Plon. XVI 1426 p. 8.

Jeanne Darc, l'héroïne de la France. Illustré de 12 gravuies sur acier; par Leopold Flameng. Paris, l'. Ducrocq. XI-616 p. 8. 15 fr. Marie-Antoinette et sa famille, d'après les nouveaux documents. Illustré de 10 gravures sur acier par G. Staal. 2e édition. ibid. VIII-648 p. 8.

Le Sénéchal, Ch., Sévère justice sur les saits qui, du 28 juin au 3 juillet 1815, ont précédé la capitulation de Paris; au nom de la mémoire du

- ches d'état-major de M. le maréchal Grouchy et avec pièces justificatives authentiques. Paris, Dentu. 44 p. 8.
- Mesleur, A., Les rois de France et la chronologie des principaux événements de leur règne. Paris, L. Bachette et Ce. 36 p. 18.
- Levot, P., Ilistoire de la ville et du port de Brest. T. 3. La ville depuis 1681. Brest, l'auteur; tous les libraires; Paris, Mme Bachelin-Deflorenne. 387 p. 8.
- Lockhart, John Gibson, The History of Napoleon Buonaparte. With a Memoir of the Author. Illustrated. New edition. Tegg. XX-655 p. 8.

  5 sh.
- Locquin, J. J., Des vestiges de la domination romaine dans le pays d'Auxois. Semur, Verdot. 35 p. 8.
  - Extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur (Cote-d'Or), pour 1865.
- Luçay, le vicomte H. de, La lettre impériale du 24 juin 1863 et la Décentralisation. Paris, Cotillon. 46 p. 8.
  - Extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, tome 19, livraison de septembre-octobre 1866.
- Mabille, Notice sur les divisions territoriales et la topographie de l'ancienne province de Touraine. Paris, Hénaux. 223 p. 8.
- Maistre, le comte J. de, Considérations sur la France. Nouvelle édition. Lyon, Pélagaud et Ce; Paris, même maison. XII—220 p. 8.
- Maltre, Léon, Le Maine sous l'ancien régime, administration, justice, finauces. Laval, imp. Moreau. 81 p. 12.
- Mannoury, Abrégé des choses mémorables de la ville et vicomté d'Argentan. Alençon, imp. de Broise. 82 p. 8.
- Mantoulet, H., Visite à l'église d'Avelin. Lille. imp. Horemans. 16 p. 12. Extrait du Bulletin de la commission historique du département du Nord.
- Marchant, Louis, Notice sur divers instruments en pierre, os, et corne de cerf de l'époque des palafittes ou constructions lacustres trouvés dans la Saône; étude sur l'âge de la pierre. Dijon, impr. Rabutot. 11 p. 4.
- Viarkham, Mrs., History of France. New and revised edition. Murray. 620 p. 12.
- Martial de Paris, dit d'Auvergne (XVe siècle), Siéges d'Orléans et autres villes de l'Orléanais, chronique métrique relative à Jeanne d'Arc. Orléans, Herluison. X-76 p. 32.
  - Tiré à 100 exemplaires, dont 5 sur peau de vélin et 5 aur papier de Chine.
- Martin, Bruno, Marseille. Précis monographique et encyclopédique ou le passé, le présent et l'avenir de cette ville aux points de vue historique, descriptif, industriel et hygiénique, de ses relations cosmopolites, etc. Marseille, imp. Samat. 127 p. 8.
  - Notre-Dame-des-Dombes. 2e édition augmentée. Bourg, imp. Milliet-Bottier. 87 p. 8.
- Wayol de Lupé, le comte de, Documents pour servir à l'histoire du Forez, recherches et descriptions des anciens monuments héraldiques, encore conservés dans les environs de Bourg-Argental, suivies de notes sur les maisons auxquelles ils appartiennent. Lyon, imp. Vingtrinier. 21 p. 8.
- Paris, Possielgue frères. 31 p. 8.
- Meium, le comte de, Histoire des Etats de Lille. 2e partie (suite). Lille, imp. Danel. 27 p. 8.
  - Extrait des Ménioires de la Société impériale des sciences, etc., de Lille, 1865, Se série, 2e vol.
- Mémoire placé en tête du volume des dépêches de Villeroy, secrétaire d'Etat du roi Henri IV (1595—1598), publié pour la première fois sur le manuscrit de la Bibliothèque impériale, accompagné de notes et d'un commentaire par M. Auguste Poirson. Versailles, imp. Beau. 112 p. 8.
- Mémoires du cardinal de Retz adressés à madame de Caumartin, suivis

des instructions inédites de Mazarin relatives aux frondeurs. Nouvelle édition, revue et collationnée sur le manuscrit original avec une introduction, de notes, des éclaircissements tirés de mazarinades, et un index; par Aimé Champollion-Figeac. 4 vol. Paris, Charpentier. LXXVII - 1749 p. **18.** 

Bibliothèque Charpentier.

Wilchaud en J. Ch. A. Vallat, Keizer en Balling. Geschiedenis van Napoleon en wetenswaardige bijzonderheden omtrent zijne gevangenschap en gevolgd door zijn testament. Voorafgegaan door eene beknopte levensschets van de familie Bonaparte en verrijkt met eene menigte aantoekeningen. Naar het Fransch. Gorinchem, G. C. van der Mast. 304, IV —3 bl. 8. **f.** 3,—.

Milamet, F. A., Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. Nouvelle édition. Leipzig, Berndt. 479 S. gr. 16.

Mollier, l'abbé, Recherches historiques sur Villeneuve de Berg, ancienne capitale du Bas-Vivarais, et sur ses environs au point de vue religieux, civile et politique. Avignon, Aubanel frères. 448 p. 8.

Monfalcon, J.-B., Histoire monumentale de la ville de Lyon. T. 6 et dernier. Paris, F. Didot; Lyon, à la bibliothèque de la ville. 298 p. 4. L'Histoire monumentale de la ville de Lyon n'a été tirée qu'à un nombre très-restreint d'exemplaires. Elle se compose de 8 vol., non compris le vol. de 28 tables: les deux derniers, formés de documents latins et grecs, n'en font pas nécessairement partie intégrante et on peut n'y pas souscrire. — Le prix de chaque volume est de 25 fr. — Il a été tiré 10 exemplaires sur grand papier de Hollande auxquelles ont été joints 54 vign. avant la lettre, papier de Chine, épreuves d'artiste; 10 portr. photographiés, des facsimile et plusieurs gravures. Le prix de chaque volume de ces exemplaires est de 40 fr. — Un volume paraitra tous les trois mois, 80 exemplaires seulement seront mis en vente. — Titre rouge et noir.

VIOPERU, E., Histoire de la Révolution française, du Consulat et de l'Empire, des deux Restaurations, du Gouvernement de juillet, de la République de 1848 et du second Empire. Ouvrage orné de portraits historiques. Paris, Renault et Ce. 356 p. 8. à 2 col.

Morey, l'abbé, Notes historiques sur les curés de campagne en Franche-Comté (du VIIe au XVIIe siècle), avec pièces justificatives et carte coloriée de l'ancien diocèse de Besançon. Besançon, Jacquin. 83 p. 8.

Morone, François de, De la réorganisation militaire en France Lainé et Havard; Dentu. 73 p. 8.

Niossmann, X., Etude sur l'histoire des Juiss à Colmar. Colmar, E. Barth; Paris, E. Thorin. 56 p. 8. Extrait de la Revue de l'Est.

Murbach et Guebwiller. Histoire d'une abbaye et d'une commune rurale d'Alsace. Guebwiller, Jung; Colmar, Barth; Paris, Thorin. 95 p. 2 fr. 50 c. 12.

Mouam, L., Un conflit entre les trésoriers généraux de France et les consuls d'Aix. Marseille, imp. Ve Olive. 15 p. 8.

Moussaud, Examen critique de l'histoire de la révolution, par Edgar Quinet. Niort, imp. Robin et Favre. 16 p. 8.

Nettement, Francis, Nouvelle histoire de la révolution de 1789. velle édition. Paris, Vaton. XXVIII---1082 p. 18. 7 fr.

Niepee, Léopold, Histoire de Sennecey et de ses seigneurs. Chalon-sur-Saone, imp. Dejussieu. IV - 530 p. 8.

Publication de la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône.

Noiny, C. B., La Flandre au XIVe siecle. Rouen, Mégard et Ce. 272 p. et 1 grav. 8. Bibliothèque chrétienne et morale.

Notice historique sur le village de Bourgogne de 1171 à 1754; documents tirés aux archives de Reims; par Remi Auguste Ponsart. Reims, Matot-Braine. 20 p. 4.

historique sur l'hospice de la Charité à Bcaune (Côte-d'Or); par

l'abbé F. G. Beaune, imp. Batault-Morot. 108 p.

Noulens, J., Maisons historiques de Gascogne, Guienne, Béarn, Languedoc et Périgord. Notices de Baulat et de Bordes. Paris, Aubry; Dumoulin. XXXI-450 p. 8.

Oberleitmer, Karl, Frankreichs Finanzverbältnisse unter Ludwig XVI

- Von 1774 bis 1792. Wien, Braumüller in Comm. VII-83 S. gr. 8.
  n. 2|3 #
- O'Reilly, Jeanne d'Arc à Rouen. Du monument expiatoire que lui doit notre ville. Rouen, imp. Cagniard. 168 p. 8. 2 fr. 50 c.
- **Ozamenux**, G., Histoire de France. 4e édition revue, corrigée et augmentée de cartes géographiques, des vignettes historiques et d'un résumé chronologique depuis 1848 jusqu'à nos jours. 2 vol. Paris, Delagrave et Ce. XIV—1630 p. 18.
- Pagezy, Discours dans la discussion du budget: 1. sur la rareté des ouvriers dans les campagnes; 2. sur la remise de déchet demandée en faveur des sels de l'ouest. (Séance des 19 et 22 juin 1865.) Montpellier, imp. Gras. 30 p. 8.

Extrait du Moniteur universel des 20 et 23 juin 1865.

- Parr, Harriet, The life and Death of Jeanne d'Arc, called the maid. In two vol. London, Smith, Elder and Co. X 566 p. 8. 16 sh.
- Pécheur, l'abbé, Répertoire archéologique de l'arrondissement de Soissons. Canton de Vic-sur-Aisne. Paris, imp. Pillet fils ainé; Soissons, tous les libraires. 27 p. 8.
- Pelassy de L'Ousle, J., Biographie populaire de Jeanne Darc. De 1429 à 1431. Noyen, imp. Andrieu-Duru. VIII -49 p. 8.
- périale. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce. 15 p. 8.

Extrait du Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille, T. 29,

- Pérès, J. B., Comme quoi Napoléon n'a jamais existé, ou Grand Erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIXe siècle; publié par Frédéric Monod. 12e édition. Paris, Meyrucis. 32 p. 32.
- Périé, Raphaël, Histoire politique religieuse et littéraire du Quercy à partir des temps celtiques jusqu'en 59. T. 2. 1re partie. Cahors, imp. Combarieu. 234 p. 8.

  3 fr. 75 c.
  L'ouvrage formera 3 vol. Chaque vol. se compose de 2 parties. Prix de chaque
- Phelippot, Léon-René-Théodore, Précis historique sur l'ancienne seigneurie et fiefs de la Benatière (Ile de Ré). Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et scientifique de Saint-Jeand'Angély.

- Portier, Eugène, Vosges. Premières leçons d'histoire, suivies d'un dictionnaire biographique et géographique spécial à ce département. Epinal, Ve Durand. 132 p. 18. Petite histoire de France par département.
- Pottier, Epître en patois adressée par les habitants de Gérardmer à S. Exc. le ministre de l'Intérieur en 1809, avec une notice, une traduction littérale et des notes; par Louis Jouve. Remirement, imprim. Mougin. 27 p. 12.

100 exemplaires sur papier ordinaire. — 10 sur papier de Hollande. — 5 sur papier de Chine.

Pougault, Documents historiques sur le Nivernais. Lettre à M. le docteur Bogros, auteur de l'histoire de Château-Chinon. Nevers, imp. Fay. 32 p. 12.

Extrait du journal de la Nièvre des 6 et 8 mars 1866.

partie, 3 fr. 75 c.

- Pouy, F., Picardie historique et littéraire. Blasons et anagrammes picards. Amiens, Lemer. 71 p. 18.
- Précis de l'histoire de France; par un officier d'infanterie. T. 1er. Strasbourg, imp. Silbermann. VIII—344 p. 8.
- Prioux, Stanislas, et l'abbé Pécheur, Répertoire archéologique de Soissons. Canton d'Oulchy-le-Château. Paris, impr. Pillet fils aîné; Soissons, tous les libraires. 39 p. 8.
- Procès-verbaux des Séances du Sénat. Année 1866. T. 3. VII—810 p. T. 4. VI—803 p. T. 5. IV—678 p. Paris, imp. Lahure. 8. Proyant, Vie de Madame Louise de France, religieuse carmélite, fille

de Louis XV. Abrégé de l'ouvrage de M. l'abbé Proyart. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 119 p. et gr. 18.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Pulseux, Léon, L'émigration normande et la colonisation en Normandie au XVe siècle, avec des pièces justificatives et la liste des émigrés normands. Caen, Le Gost-Clérisse; Paris, Durand. VI-126 p. 8.

Ouiguerez, A., Morimont (Haut-Rhin, près d'Oberlarg). Strasbourg, imp.

Ve Berger-Levrault. 19 p. 8.

Objets d'antiquité provenant de l'abbaye de Moutiers-Grand-Val; avec planches lithogr. et des gravures intercalées dans le texte, ibid. 13 p. 8.

Extraits du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques

- **Esaint**, Notes sur l'histoire d'Avignon et du pays Cavare. Avignon, Clément-Saint-Just. 24 p. 8.
- **Ramade**, A., Recherches sur la paroisse de Gioux (Creuse). Paris, imp. Seringe frères, 112 p. et 1 carte. 8.
- Ravaison, François, Archives de la Bastille, documents inédits recueillis et publiés. Règne de Louis XIV (1659 - 1751). Paris, Durand et Pédone-Lauriel. LVII-453 p. 8.
- Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine. La guerre de Trente ans en Lorraine. Nancy, Wiener. XIX - 271 p. 8. Publication de la Société d'archéologie lorraine. 125 exemplaires.
- Reichling, Jean Bapt., Histoire de l'ancienne abhaye de Clairefontaine près d'Arlon depuis sa fondation par Ermesinde, en 1214, jusqu'à sa destruction par l'armée républicaine, en 1794, précédée d'un essai historique sur l'ancien château de Bardenbourg. Luxemburg, Bück. XXIX—184 S. n. 24 *Syr.* gr. 5.
- Relation des fêtes qui ont en lieu à Nancy les 14, 15, 16 et 17 juillet 1866, à l'occasion de l'anniversaire séculaire de la réunion à la France de la Lorraine et du Barrois, et de la visite de S. M. l'impératrice et du prince impérial. Nancy, Grosjean. 176 p. 8.

de Flandre. Etat de la cour et maison des archiducs en 1610, Document inédit du temps enrichi de notes généalogiques et historiques. Douai, Crépin. 27 p. 8. 5 fr.

Tiré à 27 exemplaires, sur papier vergé, numérotés.

Reumment, A. de, La jeunesse de Catherine de Médicis. Ouvrage traduit, annoté et augmenté par Armand Baschet, d'après des recherches nouvelles, dans les diverses archives du royaume d'Italie. Paris, Plon. XVII -396 p. et portr. 8.

Rey, E. G., Reconnaissance de la montagne des Ansariés. Paris, impr. Martinet. 8 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société de géographie (juin 1866).

Richaud, Luctérius, derniers efforts de la Gaule indépendante. Entretien

littéraire. Cahors, impr. Plantade. 24 p. 8.

**Mittlez.** F., Histoire du gouvernement provisoire de 1848, pour faire suite à l'histoire du règne de Louis-Philippe ler. T. 1. Paris, Lib. internationale. XVI-355 p. 8.

Rivières, le baron de, L'archéologie à l'exposition toulousaine de 1865. Caon, Leblanc-Hardel. 13 p. 8.

Extrait du Bulletin monumental publié à Caen, par M. de Caumont.

Robert, Charles, Inscriptions de Troesmis expliquées par M. Léon Renier. Metz, imp. Rousseau-Pallez. 8 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1866.

**Robinet**, La France et la guerre. Paris, Marpon. 20 p. 8. Robiou, Félix, Ilistoire des Gaulois d'Orient. Paris, imp. impériale. VIII -309 p. 8.

Robville, de, Histoire complète de la tour de Nesle, suivie des amours et aventures de Marguerite de Valois, surnommée la reine Margot. Paris, Le Bailly. 105 p. 18.

Hochambeau, A. L. de, Rapport sur la découverte d'une construction

gallo-romaine au hameau de la Cunaille, commune de Thoré (Loir-et-Cher). Vendôme, imp. Lemercier. 12 p. et pl. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois.

- **Rochau**, de, Histoire de la Restauration. Traduite de l'allemand par M. Rosenwald. Paris, Germer Baillière. 403 p. 18. 3 fr. 50 c. Bibliothèque d'histoire contemporaine.
- Rocher, l'abbé, Notice historique sur la maladrerie des chatelliers de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Orléans, Herluison. 27 p. 8.

  Extrait des mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais.
- Rogeard, A., L'échéance de 1859. 2e édit. Bruxelles, Ve Parent et fils. 23 p. 8.

Pauvre France! 5e édition. Bruxelles. 18. 12 Syr. Histoire d'une brochure, suivie des Propos de Labiénus, édition définitive. 10e édition belge. Bruxelles, tous les libr. 79 p. 32. 1 fr.

- Roschach, Etude sigillographique sur les archives communales de Toulouse. Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. 34 p. et planches. 8. Extrait des mémoires de l'Académie imp. des sciences, etc. de Toulouse.
- Rossignol, Elie A., Etude sur l'histoire des institutions seigneuriales et communales de l'arrondissement de Gaillac (Tarn). Toulouse, imp. Rives et Faget. 156 p. 8.
- Rousseau, P., Opinion du peuple sur les questions politiques et économiques du jour, présentée à Sa Majesté Napoléon III. Périgueux, tous les libr.; Paris, Dupont. 166 p. 12.
- Roy, J.-J.-E., Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans. 18e édition revue. Tours, Mame et fils. 288 p. et 4 grav. 12.

  Bibliothèque de la jeunesse chrétlenne.
- Sandret, L., L'ancienne Eglise de France ou Etat des archevêchés et évêchés de France avant la constitution civile du clergé. de 1790, contenant des notices sur les provinces ecclésiastiques, les diocèses et les monastères; la chronologie historique des prélats et des abbés ou abbesses, etc.; sommaire et complément de la Gallia Christiana. Province ecclésiastique de Rouen. Paris, Dumoulin. 156 p. 8.
- Sayous, Ed., La France de saint Louis, d'après la poésie nationale, thèse. Paris, Durand. VII—128 p. 8.
- Sédam en 1865. Revue; par un Sedanais. 2e partie. l'aris, Hetzel. p. 243 -637. 8.
- Seine. Arthur de, Le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Limoges, Barbou frères. 148 p. et grav. 18.

Bibliothèque chrétienne et morale.

- Souvenirs militaires. Napoléon à Waterloo, ou précis rectifié de la campagne de 1815, avec des documents nouveaux et des pièces inédites; par un officier de la garde impériale qui est resté près de Napoléon pendant toute la campagne. Paris, Dumaine. LV-495 p. 8. 6 fr.
- Spach, Louis, Une ligue contre l'évêque Guillaume de Diest. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault. 24 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques de l'Alsace.

- Spai, Notes historiques sur la commune de Couëron, canton de St-Etiennede-Montluc (Loire-Inférieure). Nantes, imp. Forest et Grimaud. 132 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Nantes. Tiré à 15 exemplaires.
- Suchaux, L., Vesoul, notice historique. Vesoul, imp. Suchaux. 51 p. 8. Taylor, Algernon, Scenes in French Monasteries. With Illustrations. Skeet. XVI-366 p. 8. 10 sh. 6 d.

Telssier, Octave, Marseille sous Napoléon III. Marseille, Gueidon. XII —40 p., 2 portr. et 11 vues. 4.

Testament politique du duc Charles de Lorraine. Edition nouvelle, précédée d'une notice bibliographique. Paris, imp. Jouaust. XXVIII—58 p. 18.

Tiré à 200 exemplaires sur papier vergé et à 10 sur papier de Chine. Académie des bibliophiles.

Thierry, Amédée, Histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés

jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine. 6e édition. 2 vol. Paris, Didier et Ce. 1150 p. 8. 14 fr.

Thierry, Amédée, Histoire des Gaulois depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'entière soumission de la Gaule à la domination romaine. 7e édition. 2 vol. ibid. XVI-1150 p. 12.

Augustin, Oeuvres complètes. Lettres sur l'histoire de France pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire. 12e édition, revue et corrigée. l'aris, Furne et Ce. 414 p. 18.

Lettres sur l'histoire de France. Nouvelle édition, revue avec le plus grand soin. Paris, Garnier frères. 444 p. 18.

3 fr.

velle édition, revue avec le plus grand soin. ibid. 640 p. 8. 6 fr. Thiers, A., Discours sur la marine marchande, prononcé au corps législatif dans la discussion de l'adresse, séance du 14 avril 1866. Paris,

Lheureux et Ce. 84 p. 8.

Les Discours sur les principes de 1789, prononcé au corps législatif dans la discussion de l'adresse, séance du 26 février 1866, ibid. 67 p. 8.

2 fr. 50 c.

Discours sur l'état de l'agriculture en France, prononcé au Corps législatif dans la discussion de l'adresse, séance du 10 mars 1866. ibid. 73 p. 8.

Histoire de la Révolution française. 15e édition. T. 7 et 8. Paris, Furne et Ce. 1074 p. 18.

La couverture porte 14e édition.

Tale, holdt i den loygivende Forsamling i Paris Torsdagen den 3de Mai 1866. (Oversat efter Referatet i "Journal des Debats" d. 6te Mai 1866.) Hagerup. 24 S. 8.

Thomassy, A., Saint-Louis et le gallicanisme. De la pragmatique-sanction, attribué à saint Louis. 2e édition. Paris, Douniol. 63 p. 8.

Titre concernant les franchises et affranchissements des sujets et habitants de la seigneurie de Réaumont, ensemble les reconnaissances et redevances, prestations et droits seigneuriaux par eux dus au seigneur dudit Réaumont. Besançon, Bonnet. 39 p. 8.

Titres de l'ancien comité de Sault. Usine de Rustrel et ses dépendances, appartenant à M. Gavot, notaire à Marseille. T. 1. Apt, imp. Jean. 424 p. 8.

Todière, Ilistoire de Charles VIII, roi de France. 5e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et gr. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Trémesu de Rochebrume, Alphonse, Rapport fait à la Société historique et scientifique de Saint-Jean d'Angély, sur l'excursion du 16 juin 1865. Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 16 p. 8.

Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et scientifique de Saint-Jean-d'Angély.

Vachez, A., La ligue dans le Lyonnais: Siège de Riverie, en 1590. Lyon, impr. Vingtrinier. 16 p. 8.

Vaimme-Cibiel, E., Des gages, épices et sabatines à l'ancien Parlement de Toulouse. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 23 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc. de Toulouse 1866.

Valentin, l'abbé, Notice historique et descriptive sur les monuments civils et religieux du canton de Fismes. Reims, imprim. Dubois et Ce. 118 p. 8.

Valentim-Smith, De l'origine des peuples de la Gaule transalpine et de leurs institutions politiques avant la domination romaine, avec une carte. 2e édition. Paris, Durand et Pedone-Lauriel; Franck. 99 p. 8.

Verdier de Campredon, Gabriel, Monaco depuis les traités de 1815; Révolution de Menton (1846). Aix, imp. Remodet-Aubin. 48 p. 8.

Véron, L., Nouveaux mémoires d'un bourgeois de Paris, depuis le 10 décembre 1848, jusqu'aux élections générales de 1863. Le second empire. 2e édition. Paris, Lib. internationale. 499 p. 8.

l'ictoires et conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français

depuis 1792. Nouvelle édition. T. 12. Paris, F. Didot. 685 p. et 11 plans et cartes. 8.

Wirae, D. A., Louis XI en Guienne. Bordeaux, imp. Bissei. 16 p. 8.

Extrait du compte rendu des travaux de la Commission des monuments historiques pendant l'exercice 1865.

Vitet, L., Le nouveau Louvre et les nouvelles Tuileries. Paris, imprim. Claye. 39 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er juillet 1866.

Voltaire, Le siècle de Louis XIV. Nouvelle édition, revue avec soin sur les meilleurs textes. Paris, Garnier frères. IV-615 p. 18. 3 fr. 50 c. Chess-d'oeuvre de la littérature française.

Walsh, le vicomte, Lettres vendéennes, ou correspondance de trois amis ; en 1823. 11e édition. T. 1. Paris, Vermot et Ce. 356 p. 18. 2 fr. Collection J. Vermot.

Wignameourt, Charles de, Observations sur l'échevinage de la ville d'Arras. Arras, imp. Courtin. XXVIII—560 p. 8.

**Zeithilder** in Erzählungen aus der Geschichte der christlichen Kirche.
6. Bd. Köln, Bachem. 8.

2/3 \$\frac{2}{3}\$ (1-6: 4 \$\frac{2}{3}\$) \frac{6!}{2}\$ \mathscr{Gyr.} \
Inhalt: Chluodewig der Sieger über die ananischen Westgothen und Begründer des katholischen Frankreichs. Von C. Guenot. Autoris. Uebers. VIII-215 8.

Almanach de la noblesse à l'aris; par M. l'inard. Paris, l'auteur; tous les libraires. 315 p. 32.

Armorial général de l'élection de Soissons, publié pour la première fois d'après le manuscrit original conservé à la Bibliothèque impériale et accompagné des notes de l'intendant Dorieux; par Edouard de Barthélemy. Paris, A. Aubry. 80 p. 8.

Tiré à 100 exemplaires.

Bussy, le comte de, Histoire généalogique de la maison de Rabutin, précédée d'une lettre à Mme de Sévigné. Dijon, imprim. Rabutot. X1-81 p. 8. Papier vergé.

Castaigne, J. F. Eusèbe, Famille Castaigne, notes historiques et généalogiques. Angoulême, imp. Nadaud et Ce. 52 p. 8. Tiré à 50 exemplaires.

Catalogue raisonné des monnaies du comté d'Artois faisant partie du cabinet monétaire d'Adolphe Dewismes, à Saint-Omer. Numismatique artésienne. Saint-Omer, impr. Fleury-Lemaire. VIII—403 p. et 17 pl. 8.

Chergé, Ch. de, Mémoire historique et généalogique sur la famille Goudon de la Lande, des comtes de L'Héraudière. Poitiers, imp. Dupré. II —38 p. 4. à 2 col.

Demarsy, Arthur, Notes pour servir à un armorial des Evêques de Senlis. Paris, Dumoulin. 19 p. 8.

Etat présent de la noblesse française, contenant: 1. une étude sur la noblesse; 2. l'état des souverains d'Europe; 3. l'état des ambassadeures; 4. l'état des ministres, sénateurs et députés français; 5. le dictionnaire de la noblesse contemporaine, avec les noms, qualités et domicile de plus de 20,000 nobles, et un grand nombre de notices généalogiques avec blasons; 6. la liste générale des personnes qui, depuis 1803 jusqu'à ce jour, ont sait changer ou modifier leurs noms, etc. 1866. Paris, Bachelin-Deslorenne. 40 fr.

Généalogie de la famille Baguenault de Puchesse et de Viéville. Orléans, Herluison. 103 p. 8.

Tiré à 60 exemplaires.

Gouget, A., Armorial du Poitou et état des nobles résérvés dans toutes les élections de la généralité par lettre alphabétique, paroisse par paroisse, élection par élection, suivi de la carte onomatographique des maisons nobles du Poitou et d'une liste des noms des principales familles municipales de Niort citées dans les archives de la ville. Niort, Clousot. 288 p.

- Juse, L. T., Etude historique sur les Fouquet de Belle-Isle, d'après des actes et titres manuscrits conservés tant à la Bibliothèque impériale que dans d'autres dépôts publics ou privés. Paris, Dumoulin. 108 p. 8.

  Extrait de la Revue nobiliaire, 1865—66.
- La Chenaye-Deshois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l'Europe et une notice des familles étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. 3e édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, de fiefs, d'alliances cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 7 et 8. 992 p. T. 9. 406 p. Paris, Schlesinger frères. 4. à 2 col. L'ouvrage aura 17 vol. et un Armorial de même format. Il est distribué par demivol. du prix de 10 fr. et de 30 fr. pour l'Amorial.
- La Roque, Louis de, Armorial de la noblesse de Languedoc, généralité de Toulouse. T. 1. 1re partie. Paris, Dentu; A. Aubry; Toulouse, Delboy fils. 339 p. 8.

  10 fr.
  L'ouvrage formera 2 vol. Il paraîtra par demi-vol. Le prix de la souscription est fixé à 40 fr.
- Le Clere de Bussy, le comte Ch., Notice généalogique sur la famille de Maillefeu. Amiens, impr. Lenocl-Hérouart. 12 p. 8.

Morel de Voleine, Familles lyonnaises: Dugas de Bois-Saint-Just.

Lyon, impr. Vingtrinier. 15 p. 8.

Nobiliaire, le, universel de France, recueil général des généalogies historiques des maisons nobles et titrées de la France, publié sous la direction de L. de Magny. 2e vol. de la 2e série. 1866. Paris, à la direction de la bibliothèque héraldique. 256 p. 4. Br. 20 fr., rel. 32 fr.

Nouleus, J., Maisons historiques de Gascogne, Guienne, Béarn, Languedoc et Périgord. T. 2. Paris, Aubry; Dumoulin. XXXI-471 p. F.

Cet ouvrage comprendra 5 vol. Il est imprimé sur papier jésus et illustré de dessins héraldiques.

Preux, A., Notice sur la famille douaisienne Théry de Gricourt et sur ceux de ses membres qui ont cultivé les beaux-arts. Douai, imp. Crépin. 16 p. 8.

5 fr.
Extraît des Sonvenirs de la Flandre-Wallonne, t. 6, 1866.

Smayttere, P. J. E. de, Recherches historiques sur les seigneurs, châtelains et gouverneurs de Cassel, des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Lille, imp. Danel. 48 p. et pl. 8.

Extralt du Bulletin de la Commission historique du Nord, vol. 9, 1866.

Nocard, Emile, Essai d'histoire généalogique de la famille de Mesgrigny. Troyes, imp. Dufour Bouquot. 30 p. 8. Papier vergé. — Extrait des mémolres de la Société académique de l'Aube, tome

XXX, 1866.

## d) Belgien.

A propos du suffrage universel. Simple discours d'un ouvrier à ses Camarades. Bruxelles, tous les libr. 8 p. 12.

Abrégé de l'histoire de Belgique, à l'usage des écoles primaires, par J. J. P. 3e édit. Liége, H. Dessain. 166 p. 12.

Belgique, la, doit armer. Conseil patriotique d'un vieux Belge. Bruxelles, Muquardt. 29 p. 8.

50 c.

Boniface, Joseph, Elections de 1866. Evêques et bourses. Bruxelles, Office de Publicité. 46 p. 12.

Capitaine, Ulysse, Spa en 1584. Liége, Carmanne. 15 p. 16. Extrait de l'Annuaire de la Soc. d'émul. de Liége.

Considérant, Nestor, Le roi Léopold Ier, sa vie et sa mort. Bruxelles, 1865. 8.

Dechamps, Alp., Les partis en Belgique et le nouveau règne. Etude politique. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 70 p. 8.

Demail, J., Précis de la révolution Saintronnaire et Liégeoise de 1789. 20 partie de l'histoire de Soupe et Parlement. Saint-Trond, Van West-Pluymers. 360 p. 8.

3 fr. 50 c.

Derestia, F. J., Droits et devoirs constitutionnels des Belges, suivis d'un aperçu concernant l'organisation de la province, de l'arrondissement et de la commune, ainsi que d'un chapître relatif aux autorités judiciaires. Ouvrage destiné aux écoles primaires. Bruxelles, C. Callewaert frères. 36 p. 12.

Destanberg, N., Léopold Ier, sa vie et son règne. Gand. 32 p. 8.

D'Hoop, Félix-Henri, Notice sur les archives de l'Etat, à Bruges. Bruges. 65 p. 8.

Pas dans le commerce.

VIIe au XIIe siècle. Bruxelles, F. J. Olivier. 762 p. et 3 cartes. 8.

12 fr.

Ensyrdna, La guerre et le Luxembourg. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 23 p. 8.

Exposé de la situation du royaume (période décennale de 1851 à 1860), publié par M. le ministre de l'intérieur. T. I—III. Bruxelles, T. Lesigne. 4. Le volume

Frytens, Hendrik, Verhalen uit de vaderlandsche geschiedenis. 1. 1830-1856. Tweede druk. Lierre 1865. 134 p. 12. 8 Syr.

Génard, P., Bulletin des archives d'Anvers, publié par ordre de l'administration communale. T. 1. Anvers. 8.

Genomecaux, L., Précis de l'histoire de Belgique. 2e édition, revue, corrigée et augmentée. Bruxelles, Callewaert frères. 90 p. 12. 50 c.

Gerard, Joseph, Histoire de Belgique depuis les Romains jusqu'à nos jours. 14 planches in-folio sur acier et à l'eau forte, avec texte et cartes géographiques. Ouvrage commandé par le gouvernement, pour aider à l'enseignement de l'histoire nationale dans les écoles primaires communales. Bruxelles, Landrien. folio.

Guerard, A., Monographie ou description historique et complète de l'église métropolitaine de Saint-Rombaut, à Malines. Malines, E.-F. Van Velsen. 168 p. 18.

Hallewyn, F. de, Mémoires sur les troubles de Gand (1577 - 1579), publiés avec une introduction et des notes, par M. Kervyn de Volkaersbeke. Bruxelles. XXX-274 p. 8.

Prix pour les souscripteurs 1 \$\square\$ 20 \forall \text{fgr.} \text{Collection de mémoires relatifs à l'histoire de Belgique, tome XXII.}

Hemme, A., Histoire de la Belgique sous le règne de Charles-Quint. 4 vol. Bruxelles, J. Rosez. 8. 20 fr.

Juste, Théodore, Le premier Roi des Belges. Biographie populaire. Bruxelles. 42 p. 18.

Jottmand, L., Het algemeen steurrecht, onder het christen oogpunt en in betrekking met de vlaamsche en katholijke belangen in België. Redevoering op 12 maart 1866, ter vergadering van het taal- en letterlievend genootschap met Tijd en Vlijt, te Leuven uitgesproken. Anvers, H. Sermon. 24 p. 8.

Mats, Henri, Réforme électorale. Réponse à M. Louis Hymans, membre de la chambre des représentants. Bruxelles, M. J. Poot et Ce. 11 p. 8.

Traduit de l'anglais par Ch. Flor O'Squarr. T. 1. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 313 p. T. II. 436 p. 8.

Collection d'historiens contemporains.

16 fr.

Hantgen, L., Histoire de Notre-Dame de Luxembourg honorée sous le titre de consolatrice des affligés. Luxemburg, Brück. 391 S. m. 3 Holzschntaf. 12.

Lacroix, Albert, Conseil communal de Bruxelles. La réforme électorale. Discours. Séances du 1er août 1864; des 19, 27 et 29 mars 1866. Bruxelles, tous les libr. 76 p. 8.

les. 46 p. 12.

Bruxel
8 Sgr.

Lettre de M. de l'Epervière, au rapport avec les événements actuels Bruxelles, M. J. Poot et Ce. 8. 50 c.

ancien journaliste. Bruxelles, Office de Publicité. 29 p. 8. 50 c.

Lettres de deux armuriers liégeois, volontaires de 1830, à M. Ch. Rogier. 1re lettre: Souvenir des glorieuses de 1830. 2e lettre: Vue panoramique de la Belgique libérale en 1866. Bruxelles, V. Devaux et Co. 48 p. 8. 50 c.

Leven, het, en de Regering van Leopold I. Gand. 12.

4 %n:
Livre, le, noir de 1866 ou les griefs de la nation belge, démontrés par les faits, les statistiques, les actes publics et les documents officiels, par Démophile. Bruxelles. 407 p. 12.

de Looze, J. B., Service de campagne. Cantonnements des corps anglais, hollando-belges et prussiens au commencement du juin 1815 entre l'Escaut et la Meuse, protégés par la Dendre, la Haine et la Sambre. Carte. Bruxelles, lith. Portenart.

Mémoires de Pasquier de la Barre et de Nicolas Soldoyer, pour servir à l'histoire de Tournai, 1565-1570, avec notice et annotations par Alex. Pinchart. 2 vols. Bruxelles, Société de l'histoire de Belgique. 8.

Collection de Mémoires rel. à l'hist de Belgique, XVIe siècle.

Nécrologe liégeois pour 1861. Liége. 156 p. 12. 221/2 Syr.

Table générale des dix premiers volumes de la collection, comprenant les années 1851 à 1860. ibid. 60 p. 12. 18 Syr.

Neclemans, Ed., Tijdrekenkundig naemlijst der baljuws, greffiers, tresoriers, burgmeesters en schepenen der stede, keure en vrijhede van Eecloo en parochie van Lembeke, van de jare 1249 tot 1796, benevens die der kommissarissen door den vorst benoemd ter jaerlijksche vernieuwing van het magistraet, alsmede de oorspronkelijke regel der stad Eecloo en de regels der schepenen van Eecloo en Lambeke uit oorspronkelijke stukken verzameld en opgemaekt. Gand, C. Vyt. 175 p. et 25 pl.

Nollée, Jules, Les libertés politiques et les catholiques. Les partis. Dialogue familier entre un électeur libéral et un conservateur. Bruxelles, V. Devaux et Ce. 34 p. 32.

Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le grand-duché de Luxembourg. Année 1865. Tome XXI. Luxemburg, Brück. LI—287 S. mit 2 Steintaf. gr. 4. n. 1 \$ 14 \$mr.

Hahlenbeck, (h., Les subtils moyens par le cardinal Granvelle avec ses complices, inventés pour instituer l'inquisition; publiés avec une introduction et des notes. Bruxelles, C. Muquardt. XX-41 p. 8. 1 fr. 50 c. Pour les souscripteurs 1 fr. 25 c.

Collection de mémoires rel. à l'Hist. de Belg. T. XXIII.

Van Bruyssel, Ernest, Table générale du recueil des bulletins de la commission royale d'histoire de Belgique. 2e série, tomes 1 à 12. Bruxelles 1865. VIII—118 p. 8.

Van Hollebeke, Léopold, L'abbaye de Nonnenbossche de l'ordre de St.-Benoît, près d'Ypres (1101 – 1796), suivi du cartulaire de cette maison. Bruges, Van de Casteele-Werbrouck. 168 p. 4.

Van Meel, A. M. J., Kleine vaderlandsche geschiedenis met vragen en antwoorden, voorgesteld aan de Kinderen der lagere scholen. 2. uitgave. Bruxelles, C. Callewaert frères. 24 p. 18. 20 c.

Vanden Bussche, Emile, L'Abbaye des Victorines lez-Rousbrugghe. Notice historique. Bruges, Gailliard et Ce. 43 p. et 5 pl. 8.

Werstraete, Emile, Histoire militaire du territoire actuel de la Belgique. Tome III. 8e livraison. Bruxelles, C. Muquardt. 8. La livraison.
1 fr. 75 c.

Ammunaire de la noblesse de Belgique, publié par le baron Isidore de Stein d'Altenstein. 20e année: 1866. Bruxelles, A. Decq. XIII-422 p.

Calliard, Corneille, Le blason des armes, suivi de l'armorial des villes, châtellenies, cours féodales, seigneuries et familles de l'ancien comté de Flandre; publié, annoté et précédé d'un Essai critique sur l'art de blasonner, par Jean Van Malderghem et d'une notice biographique par Léopold Van Hollebeke. Bruxelles, A. Bonnet et Ce. XLIIII—142 p. avec planches et blasons enluminées à la main. 4.

Le même ouvrage avec planches en noir. 7 fr. 50 c.

Galesicot, L., Pierre-Albert et Jean de Launay, hérauts d'armes du duché de Brabant. Histoire de leurs procès (1643—1687), avec notes et pièces justificatives, entre autres, une liste de certificats de noblesse. Bruxelles, T.-J.-I. Arnold. XVI—116 p. avec planches d'armoiries coloriées. 8.

Papier ordinaire, 5 fr. Papier de Hollande, 12 fr.

Poplimont, Ch., La Belgique héraldique, recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet, de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique. T. 5. Gobl-Ho. 420 p. T. 6. Hu-L. 462 p. T. 7 et 8. M—Pos. Paris, impr. Carion. 841 p. 8.

## e) Niederlande.

Andriessen, P. J., Koning en stadhouder, of Nederland gedurende de laatste regeeringsjaren van Willem III. Amsterdam, G. W. Tielkemeijer. 222 bl. met 4 platen. S. In linnen. f. 1,90.

Archief, Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. Vie deel. Middelburg, J. C. en W. Altorffer. 329 bl. met 2 gelith. platen en 2 gelith. kaarten. 8. f. 3,25.

Hieruit zijn afzonderlijk te bekomen:

A. Magielse, Middel van stroomafleiding tot ontzet der aangevallen oevers in Zeeland.

f. 0,30.

Mr. J. Verheije van Citters, Vier verhandelingen. I. Over de vroon-leen-, hayman- en vrijlanden in Zeeland. II. Over de dijkagiën van Walcheren. III. Over de dijk- en waterpenningen. IV. Over het regt van dijkvelling. Met 2 kaarten.

f. 1, 20.

Dr. J. C. de Man, Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een cranium osteoscleroticum. Met 2 platen.

f. 1,20. K. R. Pekelharing, Bijdragen voor de geschiedenis der hervorming in Zeeland. 1524—1572. f. 1,—

Mr, G. A. Fokker, De oudst bekende keur op het bereiden van en den handel in meekrap in Zeeland.

f. 0,30.

Arend, Dr. J. P., Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. 3e deel, 4e stuk, 8e-14e afl. Amsterdam, C. L. Schleijer en Zoon. 1865. bl. 225-448, met pl. en portr. in staal gegrav. 8. Per afl. f. 0,50.

Baam, J. van der, Wolfaartsdijk, geschetst als eiland en ambachtsheerlijkheid, als burgerlijke en kerkelijke gemeente, van de vroegste tijden tot op heden. Met autentieke bijlagen en uitvoerige geslachtregisters. Goes, F. Kleeuwens & Sohn. 4, IV en 688 B. gr. 8.

4 Fl.

Baas, O., Het jaar 1815 in schetsen en tafereelen. Een leesboek voor de hoogste klasse. 2e verm. naar de nieuwe spelling herziene druk. Purmerende, J. Schuitemaker. 1865. 63 bl. 8. . .. .... Kijkjes in Noord-Holland, een leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school. 1e en 2e stukje. Purmerende, L. G. Post. 63 en 86 bl. 8. 1e stukje f. 0,20; 2e stukje. f. 0,25. Bake, Mr. R. W. J. C., Oranje boven! is de leus van het bedreigde Nederland. Arnhem, II. A. Tjeenk Willink. 16 bl. f. 0,25. **Blidragen** tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen, onder redactie van Dr. G. Acker Stratingh, Mr. H. O. Feith en Mr. W. B. S. Boeles. 3e deel, 1e afl. Groningen, J. B. bl. 1—80. 8. Pro 3e deel compleet. f. 3,90. \_ voor de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door Mr. ls. An. Nijhoff vervolgd door P. Nijhoff. Nieuwe reeks. 4e decl. 3e-4e stuk. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. 4 bl. on bl. 171 - 366, 75 - 111, on VIII bl. met gelith. plaat. S. f. 1,25. Blileveld, Mr. H. J., Verhandeling over de geschillen met Frankrijk betrekkelijk Vlissingen sedert 1795 tot op den afstand dier vesting in 1807. Akademisch proefschrift. Middelburg, J. C. en W. Altorffer 1865. 6 en 220 bl. 8. Boshoom-Toussaint, Mevr. A. L. G., De verrassing van Hoey in 2 deelen. Amsterdam, P. N. van Kampen. 4 en 292 bl.; 4 en 330 ы. 8. f. 6,—. Brill, Dr. W. G.. Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. 4e stuk. Leiden, E. J. Brill. 1865. 4 cn 113 bl. f. 1,20. Bruin, Servaas de, De feestelijke intocht te Brugge (28 Augustus 1477) van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, benevens de voorafgegane huwelijksplechtigheid en Maria's spoedig gevolgde treurig uteinde. Naar aanleiding van den feest-optocht in Juni 1866 van Heeren Studenten der Utrechtsche hoogeschool. Utrecht, C. van der Post Jr. 4 en 50 bl. met 3 gel. platen. f. 0,75. Bihmmann's Geschiedenis vau ons vaderland. 2e druk. 1e stuk. Amsterdam, F. C. Bührmann. bl. 1-192. 8. f. 0,60. Buijan, Mr. L. A. P. F., De roeping van het Nederlandsche volk. Een woord tot de kiezers bij de stembus van 30 October 1866. Delft, J. Waltman Jr. 14 bl. f. 0,25. Buljs, Mr. J. T., Het regt van de tweede kamer. Een woord aan de kiezers. Haarlem, A. C. Kruseman. 58 bl. 8. f. 0,50. Burgerpligt, de hoogste, van den Nederlander. Een woord in de eerste plaats aan mijne mede-studenten, en voorts aan allen die belang stellen in het behoud van het vaderland. Utrecht, J. L. Beijers. 15 bl. 8. f. 0,20. **Eurgerwapening**, Nederlands, en scherpschutters van vroeger en later tijd, met het oog op de tegenwoordige belangstelling, en in hun werking voor de toekomst beschouwd. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. 35 bl. f. 0,35. Cann, Jhr. Mr. J. J. de la Bassecour, Schets van den regeringsvorm van Nederland van 1515 tot heden. 2e veel vermeerde uitgave. f. 2,80. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. X-230 bl. 8. Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, uanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman. Bewerkt door J. K. van der Wulp. 1e deel. 1500-1648. Amsterdam, gedrukt bij de Erven II. van Munster en Zoon. 8 en 431 bl. 4. Niet in den handel. Crisis, De ministerieele, Wat nu? door en Nederlander. 's Gravenhage, 18 bl. 8. J. M. van 't Haaff. f. 0,30. Daniwijk, Jz., J., Onze provincie (Noord-Holland). Nieuwe Niedorp, J. Groot. 2, Il en 46 bl. f. 0,175. Dale, J. H. van, Tijdtafel van der geschiedenis der provincie Zeeland. Een leerboekje voor onderwijzers en kweekelingen. Schoonhoven, S. E. van Nooten. 8 en 80 bl. met 3 uitsl. tabellen. 8. f. 0.65.

Degembardt, W., Vaderlandsche geschiedenis, een leesboek, ingericht

```
met het oog op de behoefte der volksschool. Amsterdam, C. L. Brinkman.
  1865. IV en 192 bl. 8.
Doorninck, J. I. van, De staatkunde der Nederlandsche republiek van
  1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwigt van Europa. Aldaar. 8,
  XXII on 242 bl. 8.
Eckhoff, W., Friesland in 1815. Historische bijzonderheden om trent de
  deelneming der Friesen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij
  Quatrebras en Waterloo. Naar of ciële bescheiden en berigten van tijd-
  genoote 1 bewerkt. Namens het Friesch genootschap van geschied-, oud-
  heid- en taalkunde uitgegeven naar aanleiding der viering van het vijftig-
  jarig feest der bevestigde onafhankelijkheid van Nederland. Met talrijke
  bijlagen, levensschetsen, enz. Leeuwarden, W. Eekhoff. 1865. 4 en 140
                                                                f. 0,50.
Eertwegh, H. C. van den, De laatste dagen van Venloo's beleg, 1511.
  Historisch dramatische schots in twee tafercelen. Venloo, Wed. H. H.
  Uyttenbrock. 8, 2 en 38 bl. 8.
                                                                f. 0,65.
Ekama, C., He' beleg van Haarlem door vrouwe Jacoba in 1426.
  schiedkundige bijdrage. Haarlem, A. C. Kruseman. 6 en 36 bl.
                                                                f. 0,40.
Enschedé, Mr. A. J., Archief der stad Haarlem. 2e - 6e afi.
                                                                Aldaar.
  1e deel, bl. 49-285 en 7 bl.; 2e deel, bl. 1-48. 8. 1e deel complett.
  f. 3, 25; 2e doel, 1e afl.
Goust, J. ter, De gilden. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het
  volksleven. Amsterdam, G. Portielje en Zoon. 4 en 100 bl. 8. f. 1.05.
        ... Nalezing op mijne Amstelodamiana. Amsterdam, C. L. Brinkman.
  XII en 156 bl. met gelith. uitsl. plaat. 8.
                                                                f. 1,25.
Groen van Prinsterer, Mr. G., Handboek der geschiedenis van het
  vaderland. 4e gedeelte. 1795 -- 1813. 3e druk. Amsterdam, H. Höveker.
  4 bl. en bl. 673—770. 8.
       ___ Aan de kiezers. Voorberigt, titels en omslagen voor het eerste
  en tweede tiental. 's Gravenhage, Gobr. van Cleef.
                                                                f. 0,15.
      ---- Parlementaire studiën en schetsen. III. Nr. 1—9. Aldaar. bl.
  1-214. 8.
                                                                f. 1,95.
                   ____ VII, VIII en IX. Aldaar. 26, 18 en 31
  bl. 8. Nr. 7. f. 0,25; Nr. 8. f. 0,20; Nr. 9.
                       ____ X—XIII. Aldaar. (31, 22, 24 en 21 bl.
  8. Nr. 10. f. 0,30; Nr. 11. f. 0,20; Nr. 12. f. 0,25; Nr. 13. f. 0,20.
                         ..... Nr. XIV, XV en XVI. Aldaar.
                                                             32, 32 en
  26 bl. 8. Nr. 14 en 15. A f. 0,30; Nr. 16.
                                                                f. 0,25.
                         XVII en XVIII. Aldaar. 24 en 28 bl. 8.
  Nr. 17. f. 0,25; Nr. 18.
                                                               f. 0,30.
                          ___ XIX—XXIV. 24 bl. en bl. 1—90. 8. Nr.
  19. f. 0,25; Nr. 20. f. 0,20; Nr. 21. f. 0,30; Nr. 22, f. 0,25; Nr. 23.
  f. 0,20; Nr. 24.
                                                               f. 0,15.
                        ____ XXV. Aldaar. bl. 91 -- 118. 8.
                                                               f. 0,25.
                              XXVI-XXVIII. Aldaar. bl. 119-202. 8.
  Nr. 26. f. 0,25; Nr. 27. f. 0,25; Nr. 28.
                                                               f. 0,30.
                --- - ..... - XXIX—XXXIII. Aldaar. bl. 203—348. 8.
  Nr. 29. f. 0,30; Nr. 30. f. 0,35; Nr. 31. f. 0,20; Nr. 32. f. 0,30; Nr. 33.
                                                              f. 0, 35.
                    Nr. XXXV—XL. Aldaar. bl. 369-498.
  8. Nr. 35. f. 0,25; Nr. 36. f. 0,20; Nr. 37. f. 0,15; Nr. 38. f. 0,20; Nr.
  39. f. 0,15; Nr. 40.
Grondwetten, Twee, of één? Een woord naar aanleiding van 's Ko.
  nings proclamatic. Door een man van het "Volk achter de kiezers".
  's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 4 bl. 8.
Halverhout, C. A. W., Opmerkingen betreffende het werk "Onze zee-
  macht van J. K. H. de Roo van Alderwerelt". Nieuwediep, J. C. de
  Buisonjé. 43 bl.
Hardenberg, H., Het nationaal feest te Leiden, ter eere van oudstrij-
 ders van de jaren 1813 en 1815, en ter viering van het halve ecuwfeest
 der Militaire Willemsorde, op den 27 Junij 1865. 'a Gravenhage, Gebr.
```

van Cleef. XXV en 138 bl. met gelith. titel. 8. Bij inteek. f. 1,35; op best papier. f. 1,80; buiten inteek. f. 1,50; op best papier. f. 2,—. Gebonden exx. met f. 0,65 verhooging.

Heydenrijk, Mr. C. J. A., Het tractaat met Pruissen tot wering van den sluikhandel. Voor rekening van den schrijver. Nijmegen, H. C. A. Thieme. 43 bl. 8.

f. 0,60.

Eleymen, F., De versiering en beschildering der St. Ignatiuskerk, de Zaaijer, te Amsterdam. Amsterdam, J. Beerendonk. 1865. 4 en 75 bl. 8.

schiedenis. 's Hertogenbosch, G. Mosmans. VIII—336 bl. met photogr. afbeeld. en 3 lithogr. 8.

f. 2,25.

langen 4e deel. 1859-62. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon. 1865. XIV-281 bl. 8.

decl. Zaandijk, J. Heijnis Tsz. XV-376 bl. 8. f. 3,60.

Houten, Mr. S. van, Antwoord op de brochure "De verordening op den hoofdelijken omslag in de gemeente Groningen van den 2 Dec. 1865, getoetst aan het beginsel van eene evenredige belasting. Groningen, J. B. Wolters. 28 bl. 8.

Wishrecht, P. F., De onschendbaarheid des Konings. Eene studie van vroegeren tijd gewijzigd overgedrukt naar de behoefte van het oogenblik. Rotterdam, Otto Petri. 34 bl. 8. f. 0,40.

Jamssem, H. Q., De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden. 1e afl. Arnhem, J. W. en C. F. Swaan. bl. 1 - 64. 8.

f. 0,60.

Lets over onze zeemagt door een oud-zecofficier. Nieuwe Niedorp, J. Groot. 4 en 20 bl. 5. f. 0,30.

stuk. Dordrecht, H. R. van Elk. VIII—68 bl. 8. f. 0,75.

20 gedeelte. 2e stuk. Aldaar. IV—47 bl.

8. f. 0,50.

Hampen, N. G. van, Geschiedenis der Nederlanden, van de vroegste tijden tot op de omwenteling van 1830. 3e herziene (nieuwe titel-) druk. 2 deelen. Deventer, A. ter Gunne. 1867. VIII-550; X-590 bl. met uitsl. tabel. f. 3,75; met 8 gegrav. pl. f. 4,35; met 8 gegrav. pl. in linnen. f. 5,50.

sance dans les l'ays-Bas. Choix d'objets remarquables du 12e au 17e siècle. 1e-6e Livr. La Haye, Martinus Nijhoff. 2 bl. en 15 platen. 4. Per afl. f. 2,—; chin. papier.

Memper, Jhr. Mr. J. de Bosch. Handleiding tot de kennis van de wetenschap der zamenleving en van het Nederlandsche staatsregt. He deel. Geschiedenis van het staatsleven en staatsregt in Nederland. 1e afl. Amsterdam, Joh. Muller. 8 en 244 bl. 8.

Afzonderlijk onder den titel:

Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1795.

Vroeger verschenen: Deel I. De wetenschap der zamenleving. f. 10,75; in linnen. f. 11.40. Deel III. Het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur. f. 10,50; in linnen. f. 11,15.

Meuchemlus, Mr. L. W. C., Brief aan een kiezer in het kiesdistrict Arnhem; met voorkennis van den schrijver openbaar gemaakt. Rotterdam, W. Wenk. 4 bl. 4.

Micm, Mr. N. P. J., Uittreksels uit vroegere redevoeringen als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verbaud met 's Konings proclamatie van 10 Oct. 1866. Utrecht, L. E. Bosch & Zoon. 24 bl. 8. f. 0.25.

**Mirzers!** last u niet vervoeren. Een dringend woord vooral aan antirevolutionaire kiezers. Amsterdam, W. H. Kirberger. 16 hl. 8 f. 0,10. **Mneppelhout van Sterkenburg**, Mr. K. J. F. C., De gedenkteekenen in de Pieterskerk te Leijden verzameld en beschreven. 3e afl. Leijden, P. H. van den Heuvell. bl. 25-28, met fig. tusschen den text en 5 gelith. platen. 4.

f. 2,35.

**Mwestle**, De, van het oogenblik, voor de hevatting van een ieder blootgelegd. Een woord tot de kiezers gesprooken door een ambteloos burger. Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam. 16 bl. 8. f. 0,10; 25 ex. f. 1,75; 50 ex.

Landré, J. E. G., De ramp te Haaften in 1866. Eene geschiedkundige bijdrage over Haaften. Opgedragen aan Z. Ex. den Heere Staatsraad Commissaris des Konings in de Prov. Gelderland. (Uitgegeven ten voordeele van de ongelukkigen door den brand te Haaften). Utrecht, J. Bijleveld. 64 bl. met 1 gelith. kaartje. 8.

Lantsheer, Mr. M. F., Zelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz. betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebeboorende aan het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. 1e afl. Middelburg, J. C. en W. Altorffer. 2 en 173 bl. 8. f. 1,70.

Lennep, Mr. J. van, Ons rijk in vroegere tijdperken. Een handleiding voor de kennis der wijze waarop het grondgebied van het tegenwoordige Koningrijk der Nederlanden, ter tijde van het leenstelsel, onder de republiek, enz. was verdeeld. Amsterdam, Gebr. Kraay. 8 en 142 bl. 8. f. 0,90.

Levy, Mr. J. A., Eerlijke politiek. Amsterdam, M. Schooneveld en Zoon. 24 bl. 8. f. 0,40.

Lex Frisionum, De, uitgegeven en toegelicht door Dr. Karl Freiherr von Richthofen, naar Pertz, Monumenta Germaniae, enz. Bezorgd door het Friesch genootschap van geschied- oudheid- en taalkunde; gevolgd door eene verhandeling over de zamenstelling van de Lex Frisionum van Mr. B. J. Lintelo de Geer. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. VI, L en 195 bl. 8.

Kamer" wederlegd. Ook een woord aan de kiezers. 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hzn. 16 bl. 8.

f. 0,15.

Löher, Frz., Beiträge zur Geschichte der Jakobäa v. Bayern. 2. Abth.; 1426—1436. [Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissenschaften]. München 1865, Franz in Comm. S. 115—244. gr. 4.

n.  $1\frac{1}{2}$  \$\pi\$ (1. 2.: n. 3 \$\pi\$ 3 \$\mathcal{Gyr}\$)

Mans Geesteranus, Mr. A. M., Een woord aan de kiezers in Nederland over de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 20 bl. 8.

f. 0,25.

Wine Leod, Norman, Eene herinnering aan het jaar 1830. Breda, Broese & Co. 4 en 46 bl. 8. f. 0,60.

Matthlessen, Mr. C. Sandenbergh, Het koloniaal vraagstuk van het uur, met eenige stellingen nader toegelicht. 's Gravenhage, Gebr. J. en H. van Laugenhuysen. 22 bl. 8.

f. 0,20.

Neckle, W., Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de bervorming. 2e deel, 1e stuk. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. XVI—422 bl. 8. f. 4,25; deel I, II. 1e stuk. f. 9,75.

druk, met portret. Uitgegeven door Dr. B. ter Haar. 1e-2e afl. Arnhem, D. A. Thieme. 4, X en 160 bl. 8.

Motley, J. L., De opkomst van de Nederlandsche republiek; vertaald onder toezigt van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink. 3e druk. Volksuitgave. 1e afl. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. bl. 1-80. 8. f. 0,30.

Mulder, Lodewijk, Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Kon. Milit. Akademie wenschen voor te bereiden. 6e druk. Arnhem, D. A. Thieme. 1865. VIII—260 bl. 8.

Necriand en Oranje zijn cen. Amsterdam, J. Allart. 2 bl. 8. f. 0,02; 100 ex. f. 1,50.

Nemao, Een beroep op het Nederlandsche volkskarakter. Kampen, K. van Hulst. 36 bl. 8.

Nuijems, W. J. F., Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de 16e eeuw. Eerste werk. Geschiedenis van den oorsprong der Ned. beroerten. 2e deel. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 4-291 bl. 8. II. 1e dcul. Aldaar. VI - 225 bl. 8. f. 1,80. Afzonderlijk onder den titel: Dr. W. J. F. Nuijens, Geschiedenis van den opstand in de Nederlanden, van de komst van Alva tot aan de bevrediging van Gend. 1567 --1576. le decl. Oorkondenbock van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de koninklijke Akademie van wetenschappen. 1e afd, tot het einde van het Hollandsche huis, bewerkt door Mr. L. Ph. C. van den Bergh. 1e deel. 1e afl. Amsterdam, Frederik Muller. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. VI—120 bl. 4. Pompe van Meerdervoort, Jhr. Mr. J. J., Bestaat de mogelijkheid cener wet tot asschassing der tienden, waarbij aan alle omtreut doze regeling gestelde eischen wordt voldaan? Leiden, firma van den Heuvell en van Santen. 63 bl. 8. Pruissisch of Nederlandsch? Een woord ter behartiging voor allen, die het vaderland liefhebben door Mr. J. v. L. Amsterdam, Joh. W. Braun. 16 bl. 8. Reactionairen, De, en conservatieven hier te lande, sedert de grondwetsherziening van 1848. Alles woordelijk ontleend en met naauwkeurigheid bijeenverzameld en geordend uit de openbare gedrukte geschriften van Iz. J. Lion, thans hoofdredacteur van het Dagblad van 's Gravenhage. Kampen, K. van Hulst. VIII. 312 bl. 8. f. 3,—. **Register**, Tijdrekenkundig, op het Oud-Provinciaal archief van Overijssel. 4e gedeelte. A. 1456 1496. Zwolle, Erven J. J. Tijl. 1865. 643 bl. f. 6, -.., 1-4e deel f. 10, -..8. Regt, J. W., Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, in beknopte schetsen van hare merkwaardigste personen. Gouda, G. B. van Goor. XVIII--290 bl. 8. f. 1,35. **Regten**, De, der kroon gehandhaafd tegen de aanmatigingen der revolutionaire factie. Een woord des oogenbliks aan de Amsterdamsche kiezers, door Polytropos. Amsterdam, J. C. A. Sulpke. 15 bl. 8. f. 0,25. **Elehthofen**, Dr. Karol. Liber Baro de, Lex Frisionum, repetita curis societatis Frisiacae. Accedit recensio Baronis Dr. B. J. Lintelo de Geor. Leovardiae. Haag, Nijhoff. L.-195 S. gr. 8. Roo van Alderwerelt, J. K. H. de, Nederland bij cen oorlog tegen Pruisen. Eene bijdrage tot de kennis van ons krijgswezen te land. Schiedam, H. A. M. Roelants. 10-100 bl. 8. f. 0,90. - Onze zeemacht. Proeve cener populaire beschouving over de inrichting van het Nederlandsche zeewesen. Aldaar. VIII-116 bl. 8. f. 0,90. Roorda van Eysinga, S. E. W., Eene ontleding van "Onze koloniale staatkunde. Amsterdam, J. C. Schlömann. 1865. 104 bl. 8. f. 1,30. Mijne verbanning en mijn vlockzang. Eene andere waarheid dan de officiëele. Aldaar. 58 bl. 8. f. 0,70. ets van de staatkundige geschiedenis der laatste 25 jaren. (1840-1865.) Utrecht, Kemink en Zoon. VIII - 269 bl. 8. Slamghen, Eg., Bijdragen tot de geschiedenis van het tegenwoordige Hertogdom Limburg. Amsterdam, A. van den Hoeven. 1865. 214 bl. met facs. en af beeld. van zegels. 8. Stema, de, van een oud matroos over marine-zaken. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 15 bl. 8. f. 0,25. Stemmanen, Liberale, No. 1, 2 en 3. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. bl. 1 -31. f. 0,15. --- van het oorlogstooneel tot Nederland! Eene toespraak. Nieuwe Niedorp, J. Groot. 4-17 bl. 8. f. 0,20. Système, le, désensif nécrlandais. Bruxelles, 1565. 52 p. et deux grandes

cartes. 8.

160 Niederlande. Tillema, H., Schetsen uit Dronthc. Meppel, J. A. Boom en Zoon. 133 bl. 8. f. 0,55. Vandertaelen, Félix, Les Pays-Bus dans les temps anciens. La Belgique. L'inquisition. Bruxelles, C. Muquardt. S. Wantil Az., Mr. A, Vliegende blaadjes. N. 5. Middelburg, J. C. en W Altorffer, 4 bl. f. 0,01. Verwey, Doctor, (die geen kiezer is). Een antwoord aan den Koning. 's Gravenhage, H. C. Susan C.Hzn. 7 bl. 8. f. 0,10; 50 exx. f. 2,50. (VIIet, L. van Woudrichem van,) Thorbecke tegenover de cultuurwet. 's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 36 bl. 8. Viotem, J. van, De levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. IV. 1e afd. Deventer, Jac. van der Meer, 4-56 p. 8. f. 0,60. Afzonderlijk onder den titel: Drie vraagpunten van algemeen belang; 's lands ministers, het Nederlandsche volk, en zijn vertegenwoordigers ter behartiging ontvouwd. . Vijstal lezingen over de wording en ontwikkeling der stad en gemeente Deventer. Met bijlagen, waaronder het tot dusver onuitgegeven oudste stadsbock 1831. Zutfen, W. J. Thieme & Co. 4-188 bl. 8. f. 2, -.Een verbijsterd ministerie. Vliegend blaadjen, bij de onthinding der 2c Kamer, tot zijne landgenooten en medekiezers gericht. Deventer, Jac. van der Meer. 2--9 bl. 8. f. 0,10. Vóór de Kroon of met de Tweede Kamer? Een ernstig onderzoek naar de gronden voor de beautwoording dezer vraag door een Hollander. venhage, Erven Doorman. 40 bl. 8. f. 0,40. Waal, E. de, Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. financieele politiek jegens Nederlandsch-Indië. 1e gedeelte. Algemeene trekken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. bl. 117-200. 8. Waarom wordt de porteseuille van marine geweigerd? Beschouwingen van een oud zee-officier. Voor rekening van den schrijver. hage, C. van Doorn en Zoon. 14 bl. 8. Water's, Mr. Johan van de, Groot plakkatboek 's lands van Utrecht aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 door Mr. C. W. Moorees en Dr. P. J. Vermeulen. 2e deel, 4e afl. Utrecht, Kemink en Zoon. bl. 445-524. Gr. fol. f. 1,50. Wessels, W., Weerklank van een echo. Alkmaar in 1573. Kritische toonen uit de "Dietsche Warande" onder het balkon van den Heer W. J. Hofdijk. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 35 bl. 8. f. 0,25. Wicquefort, Abr. de, Histoire des Provinces Unies des Païs-Bas, depuis le parfait establissement de cet estat par la paix de Munster. Publié au nom de la Société d'histoire à Utrecht par C. A. Chais van Buren. T. III. Amsterdam, F. Muller. 4-484 bl. 8. Wijmme, Dr. J. A., Geschiedenis van het vaderland. 2e deel. Groningen, J. B. Wolters. IV-362 bl. 8. 2 deelen compleet f. 3,90. Wintgems, Mr. W., Conservative koloniale politiek. Redevocringen over koloniale onderwerpen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met aantekeningen en bijlagen. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. XIV-339 bl. f. 3,—. **Wolhers**, J., Hoc te handelen bij het kiczen der leden voor de tweede kamer der Staten-Generaal op 30 October a. s.? Utrecht, Kemink en Zoon. 16 bl. 8. f. 0,20. **Woord**, cen welgemeend, over de marine aan de volksvertegenwoordiging. Utrecht, Danuenfelser. 16 bl. 8. f. 0,20. \_\_\_\_ een, over de finantiële mededeelingen der regering aan de Eerste kamer der Staten-Generaal. Rotterdam, Otto Petri. 37 bl. 8.

6e druk. Sneek, van Druten & Bleeker. 40 bl. 8. Zemo, De vermoedelijke levensduur van het kabinet Pické. Bijdrage tot de kennis van den politieken toestand van Nederland in 1866. Utrecht, W. F. Dannenfelser. 20 bl. 8. f, 0,25.

Zeilmaker Wz., H., Beknopte verhalen uit de geschiedenis des vaderlands. Leesboekje voor leerlingen van de tweede klas eener lagere school. Zwart, A. C. de, Leesboek over de geschiedenis des vaderlands. 2e stukje. 2e druk. Kampen, Zalsman. bl. 97--192. 8. f. 0,25.

Masteel, het, en de edelen van Brederode. Amsterdam, Gebr. van Es. 2-30 bl. met 4 houtgr. en plattegroud. 4. Mwartierstaten, Genealogische, van Nederlandsche geslachten. Uitgegeven onder medewerking van Jhr. W. F. G. L. van der Dussen, Jhr. Mr. W. Engelen van Pijlsweert, M. A. van der Kloot, Mr. M. C. H. Ridder Pauw van Wieldrecht, M. P. Smissaert, Jhr. J. W. van Sypesteyn, Jhr. C. A. van Sypesteyn on anderen. 10e - 12e afl. (iedere afl. met

3 gelith. platen. 's Gravenhage, C. van Dorn en Zoon.

Per afl. f. 0,75.

10 ep

Deze afl. bevatten de kwartierstaten van Jhr. L. C. Quarles van Ufford, D. Farret, Mr. S. van Beaumont, Mr. P. de Beaufort, M. F. Alewijn, Mr. H. Slicher, F. W. Baron van der Borch genaamd van Rouwenoort, J. J. A. D. Phaff, J. van Bleijs-

2e jaarg. 1e en 2e au. 6 gelith. platen met wapens. Aldaar. 4. Per afl. f. 0,75. Deze afl. bevatten de kwartierstaten van Jhr. G. C. R. R. van Brienen van Ramerus, Jhr. Th. L. Brantsen, J. van Huchtenbroek, F. van Vollenhoven, Mr. J. A. van der Muelen, S. L. J. Queysen.

## f. England.

Administration, Our Military, Past and Present. Considered in a Letter to the late Viscount Palmerston. By W. O. 4th edition. Stanford. 1 sh. Barry, Mr. Serjeant, Speech on Union Rating Ireland, delivered in the House of Commons, June 13, 1866. Longmans. 48 p. 8. Baxter, R. Dudley, Redistribution of Seats and the Counties. 2nd edition. Stanford New Reform Bill: the Franchise Returns, and the Boroughs. 1 sh. 3rd edition, with a preface. ibid. Beda, Kirchengeschichte der Angelsachsen. Als Anhang: Willibald's Leben des heil. Bonifacius. Deutsch von Dr. M. M. Wilden. Schaffbausen, Hurter. VI-375 S. gr. 8. 1 # 12 Syr. Bennett, W. J., History of the Old Church of S. John, of Froome. Froome, Penny; Whittaker. 12. Bell, Major Evans, Remarks on the Mysore Blue-Book, with a few Words to Mr. R. D. Mangles. Trübner. Calrnes, J. E., University Education in Ireland. A Letter to J. S. Mill, Esq. Macmillan. 8. Calendar of State Papers, Domestic Series of the Reign of Charles I., 1635-6, Preserved in H. M. Record Office. Edited by John Bruce. Long-731 p. 8. Chronica Monasterii S. Albani. Edited by H. T. Riley. Longmans. 8. 10 sh Chronicles and Memorial: of Great Britain and Ireland during the. Middle Ages. Liber Monasterii Hyda, edit. by E. Edwards, Esq. Longmans. 8. 10 Bh. Edi-\_\_\_ Matthew Paris's Chronicle. ted by Sir F. Madden. Vols. 1 and 2. Longmans. 8. each Year Books of the Reign of Edward 1., years 20 and 21, edited and translated by Alfred J. Horwood. Longmans. 8. Annales Monastici. Vol. 3. Edited by H. A. Luard. Longmans. 8.

Charte et ruine de Londres prédites dans l'Acopalypse et par des prophéties anglaises. Bruxelles, A. Lacroix, Verboekhoven et Ce. 8. Cole, Henry Warwick, Our Commons and Open Spaces. Reprinted from "Fraser's Magazine." Longmans. 8. Conversations on the History of England. For the Use of Children. By C. A. B. Edited by John Baines. Masters. VI -- 264 p. 18. Cox, Homersham, die Staatseinrichtungen Englands. Eine gedrängte Darstellung des englischen Verfassungs- und Verwaltungsrechts. Aus dem Englischen übersetzt und bearheitet von Apell. Ger. R. H. A. Kühne. Berlin 1867, Springer's Verl. XVI-661 S. gr. 8. Crook, Rev. William, Ireland and the Centenary of American Methodism. 2nd thousand. Dublin, Yoakby; Hamilton. 12. 4 sh. 6 d. De Ros, Lieut.-Gen. Lord, Mcmorials of the Tower of London. Murray. XXI—298 p. 8. 10 sh. 6 d. Denffering, Rt. Hon. Lord, Contributions to an Enquiry into the State of Ireland. Murray. 8. Ewald, Alex. Charles, Reference Book of English History. Containing Tables of Chronology and Genealogy; a Dictionary of Battles; Lines of Biography; and a Brief Dictionary of the Constitution. From the Invasion of Julius Caesar to the Present Time. Warne. VIII--246 p. 8. 3 sh. 6 d. Fisher, Joseph, the Land Question. Dublin, McGlashan & Gill; Long-Fitz-Patrick, William J., "The Sham Squire;" and the Informers of 1798. With a View of their Contemporaries. To which are added, in the form of an Appendix, Jottings about Ireland Seventy Years Ago. 3rd edition, completely re-cast, with new matter, Valuable Documents, hitherto Unpublished, and Illustrations from Contemporary Prints. Dublin, Kelly; Simpkin. XVI—331 p. 8. Forblanque, Albany, jun., How we are Governed; or, the Crown, the Senate, and the Bench. A Handbook of the Constitution, Government, Laws, and Power of Great Britain. Revised to Present Date by W. A. Holdsworth. Warne. VI-214 p. 8. 1 sh. Foster, A. F., History of England for Schools and Families. New edition. Warne. 8. Froude, James Anthony, History of England, from the Fall of Wolsey to the Death of Elizabeth. Vols. 9 & 10. Reign of Elizabeth. & 4. Longmans. XXVII - 1159 p. 8. 32 sh. Gillett, E. H., England Two Hundred Years Ago. Philadelphia, 1866. 363 p. 16. Hannay, James, Three Hundred Years of a Norman House; the Barons of Gournay, from the Tenth to the Thirtcenth Century. With Genealogical Miscellanies. Tinsley. 288 p. 8. 12 sh. Histoire de Marie Stuart. Limoges, Barbou frères. 182 p. et gr. 18. ibid. 14% p. et gr. Ribliothèque chrétienne et morale. Hume and Smollett's History of England. With the continuation by the Rev. T. S. Hughes. New edition. Vol. 14---18. Bell & Daldy. à 4 sh. Jeudy-Dugour, A., Histoire d'Olivier Cromwel. 3e édition. Paris, 25 c. Marpon. 191 p. Bibliothèque nationale. International Policy. Essays on the Foreign Relations of England. Chapman and Hall. IX-603 p. 8. Jones, Morris Charles, Valle Crucis Abbey: its Origin and Foundation Charter. J. R. Smith. 8.

Meating, Rev. Geoffrey, History of Ireland, from the Earliest Period to the English Invasion. Translated from the original Gaelic and copiously Annotated by John O'Mahony. With Map. New York. 746 p. 8. 20 sh. Maight, Charles, Half Hours of English History. From the Roman Period.

riod to the Death of Elizabeth. New edition. Warne. V-627 p. 8.

- Laling, Henry, Additional Catalogue of ancient Scottish scals. Edmonston.
  4.
- Ecniham, Maurice, Limerick; its History and Antiquities, Ecclesiastical, Civil, and Military. From the Earliest Ages, with copious Historical, Archaeological, Topographical, and Genealogical Notes and Illustrations, Maps, Plates, and Appendices, and an Alphabetical Index, etc. Compiled from the Ancient Annals, the most Authentic MS. and Printed Records, Recent Researches, etc. etc. Dublin, Hodges and Smith. XV—783 p. 8.
- Hester, C. Edwards, The glory and shame of England. 2 vols. New York. 601 p. 8.
- Lowe, Rt. Hon. Robert, Speech on the Irish Tenant Right Bill, and a Letter of Lord Oranmore's to the "Times." Trübner. 8. 6 d.
- Macaulay, Thom. Babington, die Geschichte Englands von der Thronbesteigung Jacob des Zweiten bis zum Vertrag von Ryswick. Uebersetzt von Dr. G. F. W. Rödiger und A. Kretzschmar. 3. Volksausgabe. Mit dem lith. Portrait des Verfassers. 2—20. (Schluss-)Lfg. Wien, Hartleben. XXXIX—2970 S. 8.
  - Histoire d'Angleterre depuis l'avénement de Jacques II. Traduction nouvelle; par Emil Montégut. 2 vol. Paris, Charpentier. 1460 p. 18.

Bibliothèque Charpentier.

- Maccarthy, Rev. E. F. M., Genealogical Table of the Kings of England, and Their Families, intended as an Appendix to the various Class Books on English History. Birmingham, Hall; Simpkin. 12. 9 d.
- Winime, Rev. L. G., Berkshire Village, its History and Antiquities. J. Parker and Co. 8. 2 sh. 6 d.
- Mamehom, Ed., L'Irlande au dix-neuvième siècle. Rouen, imp. Cagniard. 16 p. 8.

Extrait de la Revue de la Normandie, juin 1866.

- Mandile, V. N., Adoption versus Annexation: with remarks on the Mysore question. Smith and Elder. 8. 2 sh.
- Vianual of English History Simplified; or, Our Country's Story. Told by a Lady. Edited by James Stuart Laurie. (National Standard Course of Elementary Instruction). Murby. VIII—278 p. 8. 1 sh. 6 d.
- Maxwell, W. H., Esq., History of the Irish Rebellion in 1798; with Memoirs of the Union, and Emmett's Insurrection in 1803; with Illustrations by George Cruikshank. 7th edition. Bell and Daldy. 477 p. 8. 7 sh. 6 d.
- North, Thomas, Chronicle of the Church of St. Martin, in Leicester, during the Reigns of Henry VIII., Edward VI, Mary and Elizabeth. With some account of its Minor Altars and Ancient Guilds. Compiled from Original and Contemporaneous Documents. With Illustrations. Leicester, Crossley and Clarke; Bell and Daldy. XVI-253 p. 4. 10 sh. 6 d.
- **O'Brien**, Bp. James Thomas, Irish Education Question, a Vindication of the Irish Clergy of the Past Course and Present Position of the Irish Clergy in reference to the National System of Education in Ireland. A Speech. Macmillan. 8.

  2 sh. 6 d.
- Partridge, J. A., On Democracy. Trübner. 8. 10 sh.
- People, the British: or, the Non-Teutonic origin of the English people and language completely demonstrated. Being a reply to the dogmatic theories propounded in the ethnology of these isles, by Germanic and Germanising writers. A. Hall and Co.
- Petit de Tilhelras, Histoire d'Angleterre. Nouvelle édition, revue, augmentée et continuée jusqu'à nos jours. Paris, Maillet; l'auteur. 356 p. 18.

Cours élémentaire d'histoire.

- Pike, Luke Owen, English and their Origin. A Prologe to Authentic English History. Longmans. XXIII—267 p. 8. 9 sh.
- Pulling, Alex., Our Parliamentary Elections. Can no laws protect the honest voter from the dishonest? Hardwicke.

Ranke, Leop., englische Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahr-6. Bd. Leipzig, Duncker u. Humblot. VI-582 S. gr. 8. n.  $3^{2}|_{3} \Rightarrow (1-6.: n. 21^{2}|_{3} \Rightarrow)$ Reform and Reformers. Edited by John Tillotson. Beeton. 8. 1 sh. Review, the Historical: a Literary Journal and Genealogical Register of the United Kingdom. New Series. Vol. 1. Part. 1. Edited by C. W. Glendonwyn. Edinburgh, Inglis and Jack; Simpkin. 4. 1 sh. 6 d. Robertson, James A., Concise Historical Proofs respecting the Gael of Alban; or, Highlanders of Scotland. With Short Notice of the Highland Clans; and a Dissertation on the Gaelic Topography of Scotland; also Explanatory Notes, Map, Illustrations, and Descriptions of the Country of the Gael. 2nd edition. Edinburgh, Nimmo; Simpkin. XXVII -- 542 p. Russell, John Earl, Essay on the history of the English government and constitution. From the reign of Henry VII. to the present time. New edition. Longmans. 12-300 p. 8. Smalth, Will., Rambles about Morley, with descriptive and historical sketches; also, an account of the rise and progress of the Woollen Manufacture in this place. Illustrated with a plan of Morley, and numerous engravings. Morley, Stead; J. R. Smith. 194 p. 8. State Papers, British and Foreign. Vol. 45 for the Years 1854-55. Ridgway. Stephens. Arrest and Escape of James Stephens, Head Centre of the Irish Republican Brotherhood. To which is added an account of the Trial and Sentence of Luby, and others. By an Eye-Witness. New York. 93 p. James, Chief Organizer of the Irish Republic. Embracing an Account of the Origin and Progress of the Fenian Brotherhood. Being a Semi-biographical Sketch of James Stephens, etc. New York. 117 p. 12. 5 sh. Strickland, Agnes, Lives of the Seven Bishops committed to the Tower in 1688. Enriched and Illustrated with personal Letters, now first published, from the Bodleian Library. Bell and Daldy. IV-393 p. 8. 10 sh. 6 d. Thomanes, J. H. v., Geschichte von England zur Zeit der Tudors. I. Bd. 4. Lfg. Mainz, Kupferberg. S. 289-480. gr. 8. à 13 48 Thurlow, Hon. T. J. Hovell, The Company and the Crown. Blackwoods. X-309 p. 8. 7 sh. 6 d. Tytler, Patrick Fraser, History of Scotland, from the accession of Alexander III. to the Union. New edition. In 10 vols. Nimmo. 8, 54 sh. Wocke, Reg.-R. W., Geschichte der Steuern des britischen Reichs. finanzgeschichtlicher Versuch. Leipzig, Felix. XVI-642 S. mit 1 Tab. in qu. Fol. gr. 8. n. 42/3 4 Wreede, G. G., L'Angleterre et la liberté du continent. Utrecht, J. G. Broese. VIII-46 bl. 8. Walcott, Mackenzie E. C., Memorials of Bath and Wells. Bath, Peach; Simpkin, 54 p. 8. 2 sh. Memorials of Salisbury. Salisbury, Brown; Simpkin. 1 sh. 6 d. - Memorials of Winchester. Winchester, Doswell; Simpkin. 48 p. 1 sh. 6 d. Wolowski, L., La crise financière de l'Angleterre. Paris, imp. Claye. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 15 août 1866. ibid. 39 p. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er septembre 1866.

"Inrawicke's Crown Peerage for 1866. Containing an Alphabetical List the House of Lords, together with Date of the Creation of each Title,

\*

the Birth, Accession, and Marriage of each Peer, his Heir Apparent or Presumptive, Family Name, Political Bias, and Patronage, as also a brief Notice of the Offices which he has hitherto held, and his Country Residence and Town Address. With Complete Lists of the Scotch and Irish Peers: also the Baronetage of the United Kingdom, and the British Knightage. Compiled by Edward Walford. Hardwicke. XVIII—556 p. 18.

5 ah.

### Parliamentary Papers.

| Abyssinia. Further Papers respecting British Captives in 9 d. Agriculture (Ireland) Statistical Tables for 1865. Emigration, Mills, etc. 6 d.                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldershot. Report of the Army Sanitary Committee on the late Epidemie of Scarlet Fever among Children at Aldershot Camp. I sh. 6 d. Alkali Works. 2nd report of Inspector, with plan. 8. 5 d.                      |
| Annuity Tax (Edinburgh). Report and Evidence before Committe.  2 sh. 10 d.                                                                                                                                         |
| Armstrong, etc., Guns. Report of Committee. 2 Vols.  Army. Return relating to Flogging.  Art Unions. Report and Evidence on the Laws relating to  1 sh.                                                            |
| Bakehouses. Tremenheere's report under the Bakehouses Regulation Act.  3 d.  Bankruptcy. Amended Bill for Ameding the Law of,  1 sh. 6 d.                                                                          |
| Bermuda. Report, etc., on the Yellow Fever, 1864. Map. 2 sh. 9 d. Births, etc. 27th annual report of the Registrar-General. 8. 1 sh. 8 d. Bridgewater Election. Report and Evidence. 1 sh. 8 d.                    |
| British Columbia. Papers respecting the proposed Union of British Columbia and Vancouver's Island. 6 d.                                                                                                            |
| British Fisheries. Report of Commissioners for 1865. 4 d. British Museum. Correspondence respecting Candidates for Situations. 10 d.                                                                               |
| Cattle Plague. 3rd Report of Commissioners. Plates. 21 sh.  William's Report on the Origin, Propagation, Nature, and Treat-                                                                                        |
| ment of the Cattle Plague. Maps.  Chain Cables, etc. Correspondence relating to, plan.  Report and Correspondence.  9 sh.  8 d.  6 d.                                                                              |
| Chains, etc. Further correspondence.  3 d. Cheltenham Election. Report and evidence before Committee. 1 sh. 6 d.                                                                                                   |
| Childrens Employment. 5th report of Commissioners. 2 sh. 8 d. Chili. Papers respecting the War between Chili and Spain. 2 sh. 6 d. China, Report on Mortality of Troops in. 6 d.                                   |
| Commercial reports from Consuls in China, Japan, and Siam, 1865.  8.  1 sh. 1 d.  and Japan. Consul's Reports. 8.  6 d.                                                                                            |
| Chinchona Plant. Further Correspondence relating to the Introduction of the Chinchona Plant into India, and to Proceedings connected with its Cultivation, from April, 1863, to April, 1866. Maps, etc. 5 sh. 6 d. |
| Civil Service. 11th report of Commissioners. 8. 1 sh. 9 d. Coinage. Chisholm's report on Trial of the Pyx and the Coinage. 6 d.                                                                                    |
| Colonial Bishopricks. Correspondence.  Colonies. Reports for 1864. Part. I. West India and Mauritius. 1 sh. 6 d.  Statistical abstract, 1851—1864. 8. 5 d.                                                         |
| Statistical Tables relating to, part 10. 5 sh. 6 d. Commercial. Reports from H. M. Consuls. Nr. 5. 8. 6 d. Reports from Her Majesty's Consuls, Nr. 7. 8. 7 d.                                                      |
| Compasses. Correspondence respecting the deviation of.  4 d.  Conference. Correspondence respecting the proposed Assembly of a Conference at Paris.                                                                |

| •        | 166                 | England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          | Convict ports.      | Discipline. (Western Australia and Tasmania).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annual re-              |
|          | Convict             | Prisons. Reports of Directors for 1865. 8. (Ireland) 12th Report. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 sh. 6 d.<br>5 d.      |
|          |                     | 10th annual report. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 d.                    |
|          |                     | peed." Report on the Loss of the.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 d.                    |
|          |                     | ia. Finance and Revenue accounts, 1864—5, 1865— Papers respecting communication between the Slav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                       |
|          | the Wes             | t of China, by Rangoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 d.                    |
|          |                     | Statement of Material and Moral progress, 1864—5. Danver's report on Railways, for 1865. Plans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 d.<br>1 sh. 9 d.     |
|          |                     | Report on Telegraph and Postal Communication.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 d.                    |
|          |                     | Report of Committee appointed to inquire into the protection that the protection is the protection of the protection of the protection and the protection of |                         |
|          |                     | this country and the East Indies, China, Japan, Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                       |
|          | the Mau             | ritius; with Evidence, Maps, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 sh. 8 d.              |
|          | Departme            | Report and Examination Papers, Public Works, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 sh.                   |
|          |                     | Return respecting Military Finances, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 sh.                   |
|          |                     | Report on the Land Revenues in Deccan. gh Annuity Tax. Index to Report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 d.<br>6 d.            |
|          | `                   | n. Minutes of Council for 1865—66. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 sh. 9 d.              |
|          | Council             | Report and Evidence on the Constitution of the C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | committee of 4 sh. 2 d. |
|          |                     | s. Return of Expenses, 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 sh. 2 d.              |
|          | Electora            | l Divisions. Ireland. Poundage Rates, etc. 1861-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|          |                     | l Statistics. Wales.<br>Lights. Correspondence between the Board of Ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 d.<br>ade and the     |
|          | Lighthou            | ise Board.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 d.                    |
|          | tion. E             | Expenses. Return of the Expenses at the late Gingland and Wales. 4 Parts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 sh. 11 d.             |
|          |                     | Scotland. ion. 26th annual report. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 d.<br>1 sh.           |
|          |                     | s. Reports of Inspectors for half-year ending Octob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|          | Finance.            | Accounts for 1865—6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 sh.                   |
|          | Fisheries land, for | s. Report of the Deep Sea and Coast Fishery Commi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ssioners, Ire-<br>8 d.  |
|          | •                   | es (Scotland) Reports and Correspondence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 d.                    |
|          |                     | Trade, etc. Statistical Tables, relating to Foreign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Countries. 4 sh. 8 d. |
|          |                     | Correspondence respecting the Extradition Treaty with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|          |                     | Societies. Tidd Pratt's Annual Report for 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                       |
|          | Gaols. R            | Election. Report and Evidence.<br>Return of the Number of Prisoners of various Deno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 d. minations in      |
|          | England             | , Wales, and Scotland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 d.                    |
|          |                     | Election. Report and Evidence.<br>l Election. Report and Evidence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 d.<br>9 d.            |
|          | Highway             | s. Receipts and Expenditure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 d.                    |
|          |                     | d Harbour. Quarterly Reports of Engineers. Plan. field Election. Report and Evidence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 sb. 4 d.<br>2 sb.     |
|          |                     | Letter from Dr. Underhill, Memorial and Correspondent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|          | ting to.            | Papers laid before the Royal Commission of Enquiry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 d.                    |
|          | Eyre.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 sh.                   |
|          | parts.              | Report of the Royal Commission, with Evidence, N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | laps, etc. 2<br>15 sh.  |
|          | Japanese            | Currency. Arbuthnot's Report.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 d.                    |
|          | _                   | al Societies. Tidd Pratt's Annual Return of Indust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rial and Pro-<br>8 d.   |
| •        |                     | societies.<br>Statistics for 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 sh. 3 d.              |
|          |                     | r Election. Report and Evidence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 d.                    |
| <i>-</i> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

|                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Law Courts. 2nd Report of Commissioners of Inquiry in                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| Courts of Common Law and Chancery of England and In                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| Loan Societies. Tidd Pratt's annual accounts.                                                                                                                                                       | 6 (                                                                                                    |
| London Gas. Report and Evidence on the City Corporati                                                                                                                                               | _                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                     | 4 81                                                                                                   |
| (England) 20th Annual Report. 8.                                                                                                                                                                    | 10 6                                                                                                   |
| Index to Report on London City Corporation Ga                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| London Traffic. Special Report and Evidence on the                                                                                                                                                  | ie London Cit                                                                                          |
| Traffic Bill.                                                                                                                                                                                       | 8 (                                                                                                    |
| Lunacy (Ireland) 15th Annual Report on the District, C                                                                                                                                              | riminal and Pr                                                                                         |
| vate Lunatic Asylums. 8.                                                                                                                                                                            | 6 6                                                                                                    |
| (Scotland) 8th Annual Report. 8.                                                                                                                                                                    | 1 sh. 6 d                                                                                              |
| Maidstone Election. Report and Evidence.                                                                                                                                                            | 1 sh. 3 d                                                                                              |
| Manufactures, &c. Reports from Secretaries of Embas                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
| 8.                                                                                                                                                                                                  | 6 6                                                                                                    |
| Master and Servant. Report and Evidence on the S                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| as regards Contracts of Service between Master and Serv                                                                                                                                             | _                                                                                                      |
| Meteorology. Report of Committee.                                                                                                                                                                   | 2 sh. 9 d                                                                                              |
| Metropolis Local Government. First Report of                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | 1 sh. 6 d                                                                                              |
| Metropolitan Workhouses. Farrall's report of                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| Wards.                                                                                                                                                                                              | 8 (                                                                                                    |
| Dr. Smith's report,                                                                                                                                                                                 | 2 sh. 4 d                                                                                              |
| Mines. Report and Evidence on the Operation of the Ac                                                                                                                                               |                                                                                                        |
| lation of Mines, and on the Complaints from Miners of G                                                                                                                                             | _                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                     | 5 sh. 10 d                                                                                             |
| Navy. Report on Crime and Punishment for 1863.                                                                                                                                                      | 10 d                                                                                                   |
| Report on Crime and Punishment for 1864.                                                                                                                                                            | 1 st                                                                                                   |
| New Zealand. Further Papers respecting Affairs of. P                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Northallerton Election. Report and Evidence.                                                                                                                                                        | 5 6                                                                                                    |
| Oaths. Return of Oaths administered in the Colonies.                                                                                                                                                | 8 (                                                                                                    |
| Penal Servitude. Return.                                                                                                                                                                            | 10 6                                                                                                   |
| Petroleum and Shale Oil. Report of Experiments.                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| Poor Law (Scotland). Returns relating to Population, Val                                                                                                                                            | uation, &c. 4                                                                                          |
| Portpatrick Harbour. Correspondence respecting.                                                                                                                                                     | 5 (                                                                                                    |
| Post Office. 12th Annual Report. 8.                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                      |
| Prisons. 31st report of Inspectors. I. South district.                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| (Ireland). 44th report. 8.                                                                                                                                                                          | . 3 sl                                                                                                 |
| Public Health. 8th annual report.                                                                                                                                                                   | 3 sl                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                     | i kn. n                                                                                                |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.                                                                                                                                                              | 1 sh. 6 (                                                                                              |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report.                                                                                                                   | 8 d                                                                                                    |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return.                                                                                      | 8 d<br>4 d                                                                                             |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                        | 8 d<br>4 d<br>8 d                                                                                      |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8. ———————————————————————————————————    | 8 d<br>4 d<br>8 d<br>6 d                                                                               |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.  —————————————————————————————————— | 8 d<br>4 d<br>8 d<br>6 d<br>6. 1 sl                                                                    |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                     | 8 d<br>4 d<br>8 d<br>6 d<br>6. 1 sl<br>ry and Industria                                                |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                     | 8 d<br>4 d<br>8 d<br>6 d<br>6. 1 sl<br>ry and Industria<br>10 d                                        |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.  —————————————————————————————————— | 8 d<br>4 d<br>8 d<br>6 d<br>6. 1 sl<br>ry and Industria<br>10 d<br>Bill. 6 d                           |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                     | 8 d<br>4 d<br>8 d<br>6 d<br>6. 1 sl<br>ry and Industric<br>10 d<br>Bill. 6 d                           |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.  —————————————————————————————————— | 8 d<br>4 d<br>6 d<br>6. 1 sl<br>ry and Industria<br>10 d<br>Bill. 6 d<br>1 sl                          |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                     | 8 d<br>4 d<br>8 d<br>6 d<br>6. 1 sl<br>ry and Industria<br>10 d<br>Bill. 6 d<br>1 sl                   |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8                                         | 8 d<br>4 d<br>6 d<br>6 d<br>6. 1 sl<br>10 d<br>Bill. 6 d<br>1 sl<br>6 d<br>8 d                         |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8                                         | 8 d 4 d 6 d 6 d 7 and Industria 10 d 8 d 1 s 10 d 8 d 8 d 8 d                                          |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8                                         | 8 d 4 d 8 d 6 d 6. 1 sl ry and Industria 10 d Bill. 6 d 1 sl 6 d 8 d 8 d 8 d                           |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                     | 8 d 4 d 6 d 6 d 6. 1 sl ry and Industria 10 d Bill. 6 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8          |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                     | 8 d 4 d 8 d 6 d 6. 1 sl ry and Industria 10 d Bill. 6 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8          |
| Public Records. 27th Annual Report. 8.  Public Works. Ireland. 34th annual report.  Queen Anne's Bounty. Return.  Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8.                                     | 8 d 4 d 8 d 6 d 6 d 7 and Industria 10 d 8 d 8 d 1 sl 20 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8 d 8       |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8                                         | 8 d 4 d 8 d 6 d 6. 1 sl ry and Industria 10 d 8 d 8 d 1 sl 6 d 8 d 8 d 1 sl 4 d                        |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8                                         | 8 d 4 d 8 d 6 d 6. 1 sl ry and Industria 10 d Bill. 6 d 8 d 8 d 1 sl 4 d ew Buildings fo               |
| Public Records. 27th Annual Report. 8. Public Works. Ireland. 34th annual report. Queen Anne's Bounty. Return. Queen's College (Belfast) Report for 1866. 8                                         | 8 d 4 d 6 d 6 d 6. 1 sl ry and Industria 10 d Bill. 6 d 8 d 1 sl 6 d 8 d 8 d 1 sl 4 d ew Buildings for |

| Statistical Abstract, 1851-65. 8.                              | 8 d.      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Steam Vessels. Return of the Number and Names of Steam         | Vessel-   |
| Registered in the United Kingdom, on 1st January, 1866.        | 15 d.     |
| Straits Settlements. Correspondence respecting the transfer    | of, from  |
| the India Office to the Colonial Office.                       | 7 d.      |
| Thames Navigation. Evidence before committee on bill.          |           |
| Theatres, &c. Report and Evidence on the Working of the        |           |
| Parliament for Licensing and Regulating Theatres and Places o  |           |
|                                                                |           |
|                                                                | sh. 8 d.  |
| Tramways (Ireland). Report and Evidence on the Tramways' A     | _         |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | sh. 2 d.  |
| •                                                              | sh. 4 d.  |
| (Scotland) Income and Expenditure 1861—62.                     | 5 d.      |
| General report for 1865.                                       | 3 d.      |
| Turret Ships. Further correspondence &c., relative to the desi | ign of a  |
| sea-going Turret ships, plans.                                 | 4 sh.     |
|                                                                | sh. 6 d.  |
| Vagrancy. Reports of Poor-law Inspectors. 8.                   | sh. 3 d.  |
| Victoria. Further correspodence respecting the Appropriation A |           |
| Workhouses. Dr. E. Smith's Report on the Dietaries for the     |           |
|                                                                | sh. 7 d.  |
| Works and Buildings. Accounts for 1864-65.                     | 7 d.      |
| Writs Registration (Scotland). Report and Evidence on Bill. 2  |           |
| The respective formand, mobert and principle of pin.           | DE. 17 4. |

## g) Schweden und Norwegen.

**Barfod**, F., Fortaellinger af Faedrelandets Historie. 3e Udgave. 2e—5e hefte. Gyldendal. 352 S. 8. à 24 sk. Billengren, Ehrenfried, Framställning af adliga frälsets historia från Magnus Ladulås till Eric XIII. Akad. afh. för filos. graden. Lund, N. P. Lundberg. 33 sid. Literatur, politisk. Betraktelser i representationsfrågen af en svensk medborgare. Upsala, Edquist 1865. Wilmmesbiad för svenska folkets deputationer i representationsfrågan år 1865. Stockholm, Norstedt. 74 s. 8. Oscar Fredrik, Några bidrag till Sveriges krigshistoria, åren 1711, 1712 och 1713. Försök till historisk afhandling. Del. 3. (Aftr. ur Vitterh., Historie- och Antiqv. akad. handl.) Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. Sinding, Prof. Paul C., History of Scandinavia, from the Earliest Times of the Northmen, the Seakings, and Vikings, to the Present Day. First English edition, thoroughly revised and largely augmented. J. R. Smith, 471 p. 8. Stephens, Prof. George, Old Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, now first collected and deciphered. Part 1. ibid. 362 p. with 150 engravings. fol. 50 sh. Swederus, G., Schwedens Politik und Kriege in den Jahren 1809-1814 vorzüglich unter Leitung des Kronprinzen Carl Johan. Deutsche, von dem Verfasser gänzlich umgearbeitete Ausgabe. Aus dem Schwedischen von Dr. C. F. Frisch. 2. Theil. Mit 2 lith. Karten in qu. 4. Leipzig, Fr. Fleischer. VIII-408 S. gr. 8. à n. 2 🧢 Vahl, J., Lapperne og den lapske Mission. Første Hefte. Gad. 180 S.

Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède. Mit Wörterbuch.

----- 4e édition. 2 vol. Paris, Marpon. 888 o-

verb. Aufl. Quedlinburg, Basse. IV-267 S. 8.

Bibliothèque nationale.

32.

\_ sh. 8 d. 7 d.

1 Rdr.

15 Syr.

8 d.

# h) Dänemark.

| Aarheger for nordisk Oldkyndighed og Historie, utgifne af det konge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lige nordiske Oldskrift-Selskab. 1866. Første Hefte. Gyldendal. 106 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. 48 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aarsberetminger og Meddelelser fra det Store Kongelige Bibliothek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Udgivne af C. Bruun. Første Hefte. ibid. 1 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fra det kongelige Geneimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Historie af utrykte Kilder. Udgivne af C. F. Wegener. Tredie Binds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| femte og sidste Hefte. Reitzel. 88 S. 4. 1 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allem, C. F., De tre nordiske Rigers Historie under Kong Hans, Christiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden. 1497-1536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2det Bind. (Christiern den Anden, Konge i Danmark, Norge, Sverrig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1513-1523). Gyldendal. 608 S. 8. 3 Rdr. 48 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amualer for nordisk Oldkyndighed og Historie, udgivne af det konge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lige nordiske Oldskrift-Selskab. 1862. Med 4 Tayler i Træsnit. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 388 S. S. 2 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1863. Med en lith. Tayle. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the state of t |
| 416 S. 8. 2 Rdr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Archivregistraturer, de ældste danske, udgivne efter Beslutning af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Originaler i Geheimearchivet. Tredie Binds tredie Hefte. ibid. 274 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 1 Rdr. 48 sk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barfod, F., Fortællinger af Fædrelandets Historie. Tredie Udgave. Første                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hefte. ibid. 96 S. 8. 24 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Banditz, F., Nogle Ord om den nye Hærorganisation. Lund. 24 S. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 SK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beretning om Forhandlingerne paa det i Kjøbenhavn den 24de og 25de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| October 1865 afholdte Møde til Discussion af Spørgsmaal vedkommende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de fattige Samfundsclassers Vel. Udgiven ved Foranstallning af Indbyderne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| til Mødet. ibid. 146 S. 8. 72 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Betragtninger, uhildede militair-politiske, af H. J. — Schou. 194 S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bille, C. S. A., Slesvigernes Besøg i Kjøbenhavn. Et Foredrag, holdt i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| den danske Folkeforenings Hovedafdeling i Kjøbenhavn, Onsdagen den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25de Oktober 1865. Udgivet af den danske Folkeforening. Michaelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| & Tillge. 32 S. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blade til Menigmand fra danske Skandinaver. I. Hvad er Skandinavis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| men? Og hvorfor er den nødvendig for Danmark? 3-4. Oplag II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ville Skandinaverne dele Danmark? Andet Oplag. — III. Ville Skandi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| naverne "rydde Kongen af Vejen"? 1-3. Oplag IV. Ville Skandina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verne gjøre de Danske til Svenske? Schønberg. 24, 20, 22 og 30 S. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • 8, 8, 8 og 12 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V. Kan det forenede Norden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| værge sin Uafhængighed? ibid. 22 og 30 S. 8. 8 og 12 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VI. Skandinavismen i Sverig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| og Norge. ibid. 24 S. 8. 9 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>、</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dens Enhed bringe den danske Frihed og Lighed i Fare? — 10de Octo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| berforeningen og den saakaldte hemmelige nordiske Forening). ibid. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 8. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dammarks anden Kamp for Slesvig 1864. Fortalt af en gammel Soldat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Med 13 Portraiter. Pio. 412 8. 8. 3 Rdr. 24 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dipiomatarium Flensborgense. Samling af Aktstykker til Staden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flensborgs Historie indtil Aaret 1559, udgiven af H. C. V. Seidelin. 2det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Binds 2det Hefte. Gyldendal. 368 S. 8. 1 Rdr. 48 sk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80 u. eller Skandinavernes hedenske Gudelære. Oversat af R. Nyerup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bouth Meller. 104 S. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DOUGHT TOTAL OF THE CONTRACT O |
| Standinards, Conrad, Denmark in the Early Iron Age, Illustrated by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Wøldike. 32 S. 8.

```
Recent Discoveries in the Peat Mosses of Sleswig. With Plates. Williams
                                                           31 sh. 6 d.
   & Norgate. XI -80 p.
                        4.
 Essen, H. v., Historiske Notitser om Horsens samt Vejviser og Adressebog
  for 1866. Horsens. Kbhvn. Philipsen. 86 S. 8.
 Fædrelandet og Folkelighed. Af Forfatteren til "Indtryk udenlands
  fra". 2det Hofte. Lund. 96 S. 8.
 Fich, A. H. E., Geheimeraad Hall og Krigen. En aktmæssig Fremstilling.
                                                                24 sk.
        72 S. 8.
 Garrigue. H. J., Beretning om Slesvigernes Besøg i Kjøbenhavn 1865,
  indeholdende samtlige Taler fra Dyrchavsfesten i de Talendes egen Gjen-
  givelse og Referater af de andre ofter de bedste Kilder foruden alle San-
  gene, forfattet paa Festcomiteens Foranstaltning. Reitzel. 72 S. 8.
Hansen, P., Nogle historiske Optegnelser især om Kjøbenhavns Amts
  Rytterdistrikt. Et Indbydelsesskrift til Hundredaarsfesten paa Klampenborg
  den 28de Mai 1866. Lynge, 40 S. 8.
Melvie, den danske Kirkes Historie in Reformationen. 6e Hefte.
                                                               Udg. af
  Selskabet for Danmarks Kirkehistoric. Odense. Kjøbenhavn (Gad). 176
Hwad er den sande Aarsag til de hyppige Vareforfalskninger og er det
  rigtigt at disse efterspores og paatales af Politiet. Af en gammel Kjøb-
  mand. Philipsen. 12 S. 8.
                                                                12 sk.
Jensen, J., Historisk-topographisk Beskrivelse over Møen.
                                                              Med 8
  Lithografier og Kort over Oen. Stege, Jensen. 232 S. 8. 1 Rdr. 32 sk.
Mad vig., J. N., Personalunion mellem Danmark og Slesvigholsteen, betrag-
  tet fra et dansk Standpunkt. Særskilt aftrykt af Dagbladet. Gyldendal.
  56 S. 8.
Magazim, Danske. 4de Rackke. Udgivet af det kongel. Danske Selskab
  for Faedrelandets Historie og Sprog. 2. B. 1. Hft. ibid. 100 S. 4.
                                                                72 sk.
Miller, H. C. D., Historiske Efterretninger om Rigsraadets og Rigsdagens
  Stilling. Et politisk Indlæg i Forfatningsstriden. Eibe. 82 S. 8, 40 sk.
 L. C., Danmarkshistorie. Tredie Udgave ved J. T. A. Tang.
  1ste Deels 1ste Heste. Sagnhistorie. Michaelsen & Tillge.
                                                            64 8. 8.
Om Skandinavismen. Et Par Ord nærmest bestemte for Menig-
  mand. Af C. K. I. II. III. Høst. 16, 20 og 16 S. 8.
Petersen, C., Det nationale Opsving i Danmark i Slutningen af forrige
  Aarhundrede. Et Foredrag. Udgivet af den danske Folkeforening. Michael-
  sen & Tillge. 32 S. 8.
                                                                8 sk.
Realregister til Domssamlingerne i civile Sager 1848—1861.
                                                              Udgivet
  af M. G. P. Repholtz. Sjette Levering. Philipsen. 64 S. 8.
Regesta diplomatica historiæ Danicæ, cura societatis regiæ scientiarum
  Danices. Tomus posterior. V. Ab anno 1648 ad annum 1657. Ogsaa
  med dansk Titel. A. F. Høst. 240 S. 4.
                                                        1 Rdr. 24 sk.
Samilinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Literatur-
  historie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. Første Binds
  1-3. Hefte. Gyldendal. 84, 114 og 100 S. 8.
         til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts lite-
  rære Selskab. Tredie Binds tredie Hefte. Odense. Hempel. 126 S.
   _ ___ til jydsk Historie og Topografi. Udgivet af det jydske historisk-
  topografisk Selskab. 1ste Heste. Aalborg, Schultz. 96 S. 8.
historie. Tredie Binds 2det Hefte. Gad. 240 S. 8.
Simding, Paul C., History of Scandinavia, from the Early Times of the
  Northmen, the Sea-kings and Vikings, to the Present Day. J. R. Smith.
  472 p. 8.
                                                                6 sh.
Selier, J. C., En Opdagelsesbetjents Erindringer fra en tiaars Virksomhed
  under Kjøbenhavns Politi. Anden Samling. Schou. 312 S. 8. 1 Rdr. 48 sk.
Thorson, T., Skildringer fra den slesvigske Krig 1864. 7de Hefte.
```

Thrige, S. B., Danmarks, Norges og Sverigs Historie. Til Brug for de lærde Skoler. Andet Hefte. Gyldendal. 48 S. 8. 24 sk.

Tidnskelft, soransk, udgivet af det soranske Samfunds Bestyrelse. Første Hefte. 1865. Med en lithogr. Tavle. Michaelsen & Tillge. 212 S. 8.

1 Rdr. 48 sk.

Tilbagebiik, endnu et, paa Danmarks Ulykke. Af A. V. Gyldendal. 68 S. S.

Zimnmermann. A., Erindringer fra Felttoget 1864. 2det Hefte. Wøldike. 32 S. 8.

Mrogh, F., Den højere danske Adel. En genealogisk Haandbog. Med 3 Tabeller i Folio. Steen. 272 S. 8. 3 Rdr.

### i) Deutschland.

(Mit Einschluss von Preussen und Oesterreich.)

### a) Deutschland im Allgemeinen.

Abdruck. neuer, der Verfassung des deutschen Reiches und des Reichswahlgesetzes vom Jahre 1849 nach dem Beschlusse der Frankfurter Nationalversammlung und dem Vorschlage der Regierungen von Preussen, Sachsen und Hannover. Nebst einem alphabetischen Inhaltsregister. Leipzig, Friesc. 96 Sp. gr. 8. 5 *Syr*: Alterthitizmer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalien zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-germanischen Central-Museum in Mainz durch dessen Director Dr. L. Lindens gamit. 2. Bd. 2. und 3. Heft. Mainz, v. Zabern. 12 Steintafeln und 20 Blatt Erklärungen. gr. 4. à n. 25 *Sgr.* (I II. 3.: n. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 4\$) Antiquarium, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von einem Nachforscher in historischen Dingen [Chrn. v. Stramberg]. Mittelrhein. 11. Abth. 14. Bd. 3 5. (Schluss-) Lfg. und III. Abth. 12. Bd. 3. und 4. Lfg. Coblenz, Hergt. à 160 S. gr. 8. à 20 Sgn: Mi telrhein. II. Abth. 15. Bd. 1. Lfg. III. Abth. 12. Bd. 5. Lfg. und 13. Bd. 1. Lfg. Ebd. à 160 S. gr. 8, à 20 Syr. **Bömers**, Pastor Dr. F. L., Campus idisiavisus oder die letzten Freiheitskämpfe der Germanen gegen die Römer. Gütersloh, Bertelsmann. VIII — 67 S. 8. 9 *Yyn*: Chroniken, die, der deutschen Städte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert. 5. Bd. A. u. d. T.: Die Chroniken der schwäbischen Städte. Augsburg. Leipzig, Hirzel. LII-510 S. mit 1 chromolith. Karte in qu. 4. n.  $2\frac{2}{3}$  \$\pi\$ (1-5.: n.  $13\frac{2}{3}$  \$\pi\$) Clarus, Ludw., Die heilige Mathilde, ihr Gemahl Hemrich I. und ihre Söhne Otto I., Heinrich und Bruno. Ein Stück deutscher Geschichte. Münster 1867, Theissing in Comm. VI -309 S. gr. 8. n. 1 🖈 Desor, E., Die Pfahlbauten des Neuenburger Sees. Mit 117 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Deutsch bearbeitet von Frdr. Mayer. Frankfurt a. M., Adelmann. XXIV-157 S. gr. 8. n.  $1^{1}/_{2}$   $\Rightarrow$ Duller's, Ed., Geschichte des deutschen Volkes. Völlig umgearbeitet von

Dr. Will. Pierson. 2 Bde. Neue bis zum Schluss des Jahres 1865

vervollständigte Ausgabe. Berlin, Kortkampf. 1100 S. 1

Forschungen zur deutschen Geschichte. Herausgege storischen Commission bei der Königlich Bayerischen Aktenschaften. 6. Bd. 2. und 3. Heft. Göttingen, Dieteric 223 -656, gr. 8. h. 1 \$4 Jgr. (I--V

223 - 656, gr. 8. An. 1 \$4 fgs. (I--V Freytag, Gust., Bilder ans der deutschen Vergangenbeit. In 2 Bdn. 1. Bd. Aus dem Mittelalter. Leipzig 1867, F

3. gr. 8.

Gengler, Prof. Dr. H. G. Ph., Deutsche Stadtrechte des h verzeichnet, theils vollständig oder in Probeauszügen mi (Titel-)Ausgabe. Nürnburg 1852, Korn. XXVII -576 S.

Gleschlehten, deutsche, für die Kinderstube. Herat Mitwirkung von weil. Dr. C. Vogel etc. 1. Sammlung. ohen. 2., vielfach verbesserte Auflage. Leipzig 1567, Spi

Cleachichtselnreiber, die, der deutschen Vorzeit in beitung hersusgegeben von G. H. Pertz, J. Grimm, I. L. v. Ranke, K. Ritter. 47. Lfg. Berlin, F. Duncker n. 19 Spr.; Veliopapier n. 281/2 Spr. (1-47.: n. 161/2 \$

Inhalt [13] Jahrhundert, S. Band.] Jahrhilcher von Genus. der Monumenta Getmaniae auszugsweise übersetzt v. Wilh. Art – 267 S.

Grimm, Jac., Weisthümer. 5. Theil. Unter Oberleitung v. Maurer herausgegeben von Rich. Schroeder. Götti VIII 764 S. gr. 8. n 4 3 (

Hans, H., Urzustände Alemanniens, Schwabens und ihrer bei ihrem Uebergang zur Altesten Geschichte Germaniens geographisch-statistischen Umrissen nach neuen, durch I gleichung der Quellen, darüber gewonnenen Ansichten langen 1865, Deichert. XII 147 S. gr. 8.

Heber, Ph., Die vorkarolingischen christlichen Glaubensh und deren Zeit. Nebst einem Anhange über Siegfried der Nach den Quellen dargestellt. 2. (Titel-) Aufl. Götting Vandenboeck & Ruprecht's Verl. VI-370 S. gr. 8.

Schule und Haus. 15 Aufl. Hannover, Hahn. XVIII-1

**Exretseismier**, Alb., Deutsche Volkstrachten. Originalorklärenden Notizen. 5. Lfg. Leipzig, Bach. 4 Chromolith gr. 4.

Lillemeron, R. v., Die historischen Volkslieder der De bis 16. Jahrhundert gesammelt und erläutert 2. Bd.

XI-585 S. Lex-8.

Malte-Hrum, Histoire, géographie et statistique de l'A fédération germanique. Prusse, Autriche, etc., etc. Illust Doré. Cartes géographiques dressées par A.-H Dufour. 1 Barba, XVI 40 p. 4. à 2 col.

L'ouvrage est publié par livraisons à 10 centimes (texte ou cart-10 livraisons brochées, au prix de 1 franc. Il paraîtra au minis par semalne.

Wintim, Ernst, König Dietrich von Bern und seine Gene Thidreksaga erzählt. Halle 1867, Buchh. des Waisenh. cart.

May, Jak., Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrechund Magdeburg, Administrator des Bisthums Halberstadt Brandenburg, und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen formationsgeschiehte. Jahr 1514—1545. Mit 82 Urkunde 2. und 3. Heft. München, Franz. 6. 97—288 und Beilsgr. 6.

Mache, J. F. Alpha., Albrecht I. Hernog von Oesterreit

n. 1 🕸

König. Ein Beitrag zur deutschen Staaten- und Reichsgeschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Nach den Quellen. Gotha, F. A. Perthes. XIV-192 S. gr. 8. n. 1 🗫 Mitter, J. F., Deutsche Kaiserbilder. Für die reifere Jugend entworfen. 3. Abth.: Karl V. bis Franz II. [1520-1806.] Stuttgart, J. F. Steinkopf. 420 S. mit eingedr. Holzschn. 8. k 27 *In*: Proschie, Dr. Frz. Isid., Perlen aus der Krone des letzten deutschen Kaisers. Wien 1567, Sartori. VI-155 S. mit 1 Stahlst. br. 8. 12 Syr. Hoy, Histoire d'Allemagne depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Limoges et Isle, impr. E. Ardant et Thihaut. 160 p. et gr. 8. Bibliothèque religiouse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse. Seriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recudi fecit Geo. Henr. Pertz. — Annales Poloniae ex recensione Arndtii et Roepellii. Hannover, Hahn. XII-120 8. gr. 8. 12 Syr. ...... dieselben. Chutonis regis gesta sive encomium Emmae reginae auctore monacho Sancti Bertini. Ebd. 1865. VIII - 39 S. gr. 8. 6 Spr. .....dieselben. — Ryccardi de Sancto Germano notarii chronica. Ebd. 1864. VIII—160 S. gr. 8. 15 *Styr.* Stark, Dr. Frz., Die Kosenamen der Germanen. I. [Aus den Sitzungsberichten der königl. Akademie der Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 90 S. Lex.-8. n. 15 Syr. Sugenheim, S., Geschichte des deutschen Volkes und seiner Kultur von den ersten Anfängen historischer Kunde bis zur Gegenwart. In ca. 6 Bdn. 1. Bd. Bis zum Ende der Karolingerzeit. Leipzig, Engelmann. XXIV-559 S. gr. 8. 2. Bd. Von Kaiser Konrad I. bis zum Untergang der Staufer. Ebd. XII-702 S. gr. 8. 2  $\mathfrak{S}$   $17^{1}/2$   $\mathfrak{S}_{pr}$ : (1. 2.:  $5^{1}/6$   $\mathfrak{S}$ ) Taschenbuch, parlamentarisches. Herausgegeben von Dr. A. Rauch. 2. vermehrte Aufl. In 9 Lfgn. 1. Lfg. Plauen 1867, Schröter. V-215 S. gr. 16. 15 *Syr.* Zeitzehrift für deutsches Alterthum herausgegeben von Mor. Haupt.

Adels-Lexicon. neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehreren Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinr. Kneschke. 7. Bd. 2. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. 8.161—320. gr. 8. n. 1½ \$ (1—VII. 2.: 34½, \$)

13. Bd. oder Neue Folge 1. Bd. 2. Heft. Berlin, Weidmann. S. 193-

384. gr. 8.

#### Deutsche Fragen.

A bas Bismark! A bas la guerre! par C. D. Dédié au peuple prussion.
Bruxelles, J. Rosez. 8.

30 c.
A b d r u c k, neuer, der Verfassung des deutschen Reiches und des Reichswahlgesetzes vom Jahre 1849 nach dem Beschlusse der Frankfurter Nationalversammlung und dem Vorschlage der Regierungen von Preussen, Sachsen und Hannover. Nebst einem alphabetischen Inhaltsregister. Leipzig, Friese. 96 S. gr. 8.

5 Syr.
Abraham, Louis, Bas les masques! Question austro-prussienne. Problème résolu. Paris, Dentu; tous les libr. 48 p. 8.

2 fr.
Ab-Telli, Révolution allemande et équilibre européen. Paris, Dentu. 31 p. 8.
Ae gidi, Ludw. Karl, Woher und Wohin? Ein Versuch, die Geschiehte

```
Deutschlands zu verstehen. 1-4. Auflage.
                                           Mit Aussprüchen von Frdr.
  Perthes als Vorwort. Hamburg, Boyes & Geisler. 37 S. gr. 8.
                                                             n. 6 Syr.
Annexionen, die, und der norddeutsche Bund. Vom Verfasser der
  Rundschauen. September 1866. Berlin, Stilke & van Muyden. 38 S. gr.
Aufklärung, eine kurze, über die Bedeutung des Parlaments.
  dem Verfasser der Schrift: Der Geist von 1789 in seinem Einflusse auf
  die deutschen politischen Zustände. Stolpen, Schneider. 15 S. 8. 3 5m.
                                        Ein lebendes Wort für alle Nord-
  deutschen. 4. Aufl. Ebd. 1567. 14 8. gr. 8.
Bamberger, Ludw., Alte Partheien und neue Zustände. Berlin 1867,
  F. Duncker. 49 S. gr. 8.
                                                             n. 5 Syr.
Baumgarten, H., I)er deutsche Liberalismus. Eine Selbstkritik. [Abdruck
  aus den preussischen Jahrbüchern.] Berlin, G. Reimer. 114 S.
                                                              gr. 8.
                                                               15 Sgr.
Bayern, Preussen und Deutschland. Votum eines Süddeutschen.
  Erlangen, Enke's Verl 20 S. gr. 8.
Becker, Dr. C., Preussisch oder deutsch? Mannheim, Schneider.
                                                               16 S.
Betrachtungen über die Katastrophe von 1866 in Deutschland vom
  Verfasser der "Gedanken über Cavallerie" etc. Stendal, Franzen & Grosse
  in Comm. 16 S. 8.
                                                           n. 11/2 Syr.
          politische, für die Gegenwart und die nächste Zukunft von einem
  [nicht Alt-]Liberalen. Bremen. Celle, Schulze. 15 S. gr. 8.
                                                         baar 11/2 Syr.
Beust, F., Grundzüge der Organisation eines Volksbeeres.
                                                         Zürich 1867,
  Verlags-Magazin. 32 S. gr. 8.
                                                             n. 4 Styr.
Brucken, H. v., [gen. Fock], Ueber den norddeutsehen Bund. Berlin,
  Stilke & van Muyden. 52 S. gr. 8.
                                                             n. 1/4 🎝
Bruder-Krieg? Nein! Principien-Kampf! Von einem Veteranen aus
  den Jahren 1813-15. (Geh. Ob.-Postrath Schüller). Berlin, Nicolai's
  Verl. 30 S. 8.
Briefe, vier offene, an den Grafen von Bismark. [Mai-September 1866].
  München, Lentner. 23 8. 8.
                                                                2 Sgr.
Büchlein, das, der Zukunft oder die wichtigsten und interessantesten Pro-
  phezeihungen über Preussen, Oesterreich und Deutschland.
  Schriften frommer und gotterleuchteter Männer, namentlich von Herm. v.
  Lehnin, Bauer Jasper, Spielbähn etc. Zusammengestellt von dem Heraus-
  geber: Das Buch der Wahr- und Weissagungen. Regensburg, Manz.
  8. 8.
Bund, der norddeutsche, und Sachsen im Herbst 1866. Leipzig, Matthes.
Calonne, Alphonse de, Le rôle de la Prusse et de l'Allemagne du nord
  dans l'équilibre uropéen. Paris, Dentu; Bureau de la Revue contempo-
      Extrait de la Revue contemporaine, livraison du 15 août 1866.
Dem König geräth's! [Abdruck aus der Neuen Preuss. Zeitung.] Berlin,
                                                           n. 21/2 Syr.
  Heinicke. 23 S. 8.
Deutschland und die Hohenzollern. Ein Mahnruf an die Nation
  von einem Gross Deutschen. London. Wien, Gerold's Sohn.
Eckardt, Ludw., politische Flugblätter. Nr. 1-7. 1. und 2. Aufl. Stutt-
  gart, E. Ebner. 68 S. gr. 8.
                                                              à 1 Syr.
                     à 1 Syr.
Entwicklung, die staatliche, Deutschlands mit besonderer Beziehung
  auf Schleswig-Holstein. Zur Tagesfrage. Berlin, Wegener. 40 S. 8
                                                             n. 5 Sqr.
Fabri, Miss.-Insp. Dr. Frdr., Die politischen Ereignisse des Sommers 1866.
```

Ein Wort zur Verständigung und zum Frieden zwischen Nord- und Süddeutschland. Barmen, Langewiesche's Verl. VII-152 8. br. 8. 16 55.

- Falckenheiner, Pfr. Dr. Wilh., Eine geharnischte Zeitpredigt. Cassel, C. Luckhardt in Comm. 13 S. gr. 8. Forchhammer, P. W., Bundesstaat und Einheitsstaat. Kiel, akad. Buchhandlung. 46 S. gr. 8. Friedensglocke, die. Prophetischer Mahnruf an das deutsche Volk aus Amerika. München, Gummi. 15 S. 8. 2 Gyr. Friedenspfeife, die. Berlin, Hasselberg in Comm. 4 S. gr. 8. Gare à la Prusse! I. La paix! la paix! II. Causes de la guerre actuelle. III. L'unitarisme et la paix. IV. L'unitarisme et la liberté. V. Gare à la Prusse! Paris, E. Dentu; Ch. Douniol. 35 p. 12. 50 c. Goret, Hauptmann J., das Vertheidigungssystem Süddeutschlands. Eine strateg. Skizze für Leser aller gebildeten Stände sasslich bearbeitet. Ansbach, Junge in Comm. VIII-64 S. gr. 8. Gewissen, das politische. Eine wissenschaftliche These. Berlin 1867, G. n.n. 21/2 Syr. Bethge. 8 S. gr. 8. Grenze, die natürliche. Ein Gedanke für Deutschland. Nebst 1 lith. Karte der wahren Ost-Grenze Frankreichs und des neuen Staates Arelat. Abdruck aus dem "Philadelphier Sonntagsblatt." 2. Aufl. Philadelphia, Flugschriften-Verl. 27 S. gr. 8. 3 *Sy*n: Grossmacht, die, der Presse. Ein Wort für unsere Tage aus der mitteleuropäischen Staatengruppe. Regensburg, Pustet. 28 S. gr. 8. Grotefend, Geo. Aug, publicistische Skizzen. Hannover, Klindworth. VII n.  $1^{2}/_{3}$ -360 S. gr. 8. Homburg, C., Blut und Eisen!! Die Grundfarben der neuen Karte Europa's. Ein Beitrag zur Geschichte. Mannheim, Schneider. 32 S. gr. 8. preussische Wegelagerei! Ernster Mahnruf zur Wachsamkeit für ganz Europa. Ein neuer Beitrag zur Geschichte. Ebds. 45 S. gr. 8. In Sachen Deutschlands gegen Preussen. Eine Berufung an das unbestochene Urtheil und Gewissen unsers Volks. Mannheim, Schneider. 16 S. 2 *Syr*: Keller, Fr. Ed., Norddeut-chland in seiner Neugestaltung. Kurze Darstellung seiner natürlichen, seeinlen, politischen und topographischen Verhältnisse. 1. Abth. Minden 1867, Volkening. 112 S. 8. Köpke, Rud., das Ende der Kleinstaaterei. Ein Kapitel aus Deutschlands neuester Geschichte. Berlin, Mittler u. Sohn. 26 S. gr. 8. Kreyssig, F., Friedensgedanken. Elbing, Meissner. 24 S. gr. 8. n. 16 ... Worauf es jetzt ankommt. Ein Wort zur Verständigung. Ebds. n. 1/6 🎜 25 S. gr. 8. Kritik des preussischen Bundesreform-Entwurfes vom 10. Juni 1866 vom Standpunkte der nationalen Anforderungen. Heidelberg, K. Groos. 14 S. Lex.-8. n. 21/2 Syr. Linderer, Ed., Wie Oesterreich gedüppelt wird! Ein gemüthlich preussisches Faust-Spiel. Aus der Benedek'schen Maul-Art übertragen. Berlin, H. Müller. 8 S. gr. 8. 11/2 591: Löset die politische Frage nicht, ohne die religiöse! Mahnruf eines Laien an das Volk in allen deutschen Landen. Wenigen-Jena, Hochhausen in Comm. 30 S. gr. 8. n. 1/6 Syr. Marr, W., der Ausschluss Ocsterreichs aus Deutschland ist eine politische Eine Warnung, welche vielleicht zu spät kommt. Ham-Widersinnigkeit. burg, Schardius. **32 S.** 8. 3 *Syr:* Matthaey, Hohenzollern, Habsburg und Frankreich für und gegen Deutschland! Ind welche Gestalt wird Deutschland nun erhalten? Ein offenes Wort für Volk nd Fürsten über Krieg, Frieden und deutsches Parlament. Dem deutschen Volke gewidmet. Lübeck. Leipzig, J C. Poenicke. 52 S. Morin, Affaires d'Allemagne et de Danemark, discours prononcé dans la discussion de l'adresse (séance du 2 mars 1866). Valence, impr. Céas et
  - Extraît du Moniteur universel du 3 mars 1866. Müller, H. G., patriotische Ergüsse eines alten deutschen Herzens aus der

fils. 11 p. 8.

```
hewegten Zeit der Sommer-Monate des Jahres 1866. Ohrdruff, Stadermann
                                                             n. 11/2 Str.
  jun. in Comm. 8 S. gr. 8.
Neugestaltung, die, von Deutschland und die Schweiz.
                                                           Zürich 1867,
  Orell, Füssli u. Co. III—59 S. Lex.-8.
                                                              n. 12 57.
          die politische, von Norddeutschland im Jahre 1866.
                                                           Mit 8 chro-
  molith. Karten in 4. und qu. Fol. Aus A. Petermann's "Geographische
  Mittheilungen." Gotha, J. Perthes. 8 S. 4.
Nur keinen faulen Frieden! Fort mit den Vetterschaften! Eine Antwort des
  Volkes auf den Vorschlag des Waffenstillstandes. Berlin, Roloff. 16 S.
Nur Gut für Blut. Ein Wort an das preussische und deutsche Volk. Ge-
  schrieben nach der Schlacht von Sádowa und der Verschenkung Venetiens.
  Breslau, Schletter. 32 S. gr. 8.
                                                               n. 1/6 🎝
Oesterreich gegenüber Preussen und Deutschland in den Jahren 1818 -
  1858. Geschrieben Ende 1858. Abdruck aus der "Berliner Revue". Ber-
  lin, Paul u. Co. 47 S. gr. 8.
                                                                 gratis.
         - Preussen und die Annektirungen. Eine Stimme aus Hannover.
  Wien, Tendler u. Co. 24 S. gr. 8.
Oppermann, Jul., Freiherr Carl vom Stein und das Kleinstaatenthum.
  besonderer Beziehung auf das Herzogthum Nassau. Wiesbaden, Limbarth.
  68 S. gr. S.
                                                                 1/4 $
Pflug, Ferd., Auch Blut und Eisen! 2. (Titel-)Aufl. Leipzig (1864) 1867,
                                                                12/3
  Schlicke. III - 359 S. 8.
Proussen und die deutsche Einheit. Leipzig, Rossberg. 64 S.
                                                             8. 1/4 4
- --- und seine Bedeutung für Deutschland. 1. u. 2. Aufl.
                                                             Hamburg,
  O. Meissner. 68 S. gr. 8.
        und Hannover. Bremen. Celle, Schulze.
                                                  13 S.
                                                          gr. 8.
          und Schwaben. Von einem Annektirten. Köln, J. G. Schmitz'-
          28 S. gr. 8.
 sche B.
                                                              n. 4 Syr.
                                                 Ebds. 28 S. gr. 8.
                         . . . . . . . . . 2. Aufl.
                                                               n. 4 Syr.
Preussenritt, noch ein, in's deutsche Reich. Musikalisch-historisches
  Quodlibet zur Aufführung in kleinstaatlichen Ressourcen beim illuminirten
  Wiedereinzuge der allerungnädigsten Landesherren. Von dem Verfasser
  der "Preussischen Zündnadel-Lieder." Breslau, Grüson. 31 S. 16. 11/2 Syr.
Quandt, Pastor E., der Friede. Vier Vorträge, gehalten im Saale des
  evang. Vereins. Berlin 1867, W. Schultze. 94 S. 8.
                                                                 1/3
Raumer, Frdr. v., an Rud. Köpke. Ein historisch-politischer Brief. Berlin,
                                                                 3 Str.
  Mittler u. Sohn. 17 S. gr. 8.
Reform von Unten! Eine Volksstudie. Wien, Klemm's Sept.-Cto.
                                                                 16 S.
Reich, das norddeutsche. Eine politische Studie. Berlin 1867, Eichhoff.
  28 S. gr. 8.
       __ das preussische, deutscher Nation. Ein Beitrag zum Aufbau.
                                                                 1/6 -$
  Braunschweig, Wagner. 32 S. gr. 8.
Reyscher, A. L., die staatsrechtlichen Folgen des deutschen Kriegs.
                                                                   Wo
  steben wir nun? Stuttgart, Kröner. 80 S. gr. 8.
                                                                 6 Syr:
   _____ die wahren Ursachen des deutschen Kriegs. Was werden wir
         3., verm. Ausg. Ebd. 24 8. gr. 8.
  thun?
Ruge, Arn., an die deutsche Nation. Manifest. 2. Auflage. Hamburg, O.
                                                            baar 1 Str.
  Meissner. 8 S. gr. 8.
          Aufruf zur Einheit. Berlin, A. Jonas. 16 S. gr. 8.
                                                               D. 1 Syr.
Salzbrunner, Bruno, der Himmelsring. Eine einfache Erzählung. Ein
  kleiner Stein zum Bau der deutschen Zukunft. Nürnberg 1867, J. L.
  Schmid's Verl. VIII - 215 S. gr. 8.
                                                              n. ½ $
Schmidt, A., "das ganze Deutschland soll es sein!" Ein Sendschreiben an
  das deutsche Volk zur Förderung nationalen Bewusstseins und Strebens.
 Naumburg, Pätz. 32 S. gr. 8.
                                                              D. 16 *
          Julian, die Nothwendigkeit einer neuen Parteibildung. 1-4. Ab-
         Berlin, Springer's Verl. 30 S. gr. 8.
 druck.
```

```
Schuller, Joh. Ed., Durch! Geschrieben in den Tagen des Einzugs unse-
  rer siegreichen Armee in Berlin, Berlin, Nicolai's Verl. 24 S. gr. 8. 1/6 4
Schulze, Prof. Dr. Herm., die Friedensbestimmungen in ihrem Verhältnisse
  zur Neugestaltung Deutschlands, geschichtlich und politisch erörtert. Bres-
  lau, Korn. 53 S. gr. 8.
Siegfried am Lechrain, offenes Sendschreiben an die Staatsmänner in Wien
  und München. Leipzig, Wagner in Comm. 16 S. gr. 8.
Stein-Kochberg, F. Frhr. v., Preussens Politik und die Kleinstaaten. Im
                                                                n. 1/6 🎝
  September 1866. Weimar, Böhlau. 29 S. gr. 8.
Stimme, eine, aus Süddeutschland diesseits der Mainlinie. Als Mahnruf an
  Preussen. Von einem Süddeutschen. Heidelberg, C. Winter.
                                                                n. 4 Syr.
Sybel, Heinr. v., das neue Deutschland und Frankreich. Sendschreiben an
  Herrn Forçade in Paris. Bonn, Cohn u. Sohn. 36 S. 12.
Tellkampf, Prof. Dr. J. L., der norddeutsche Bund und die Verfassung
  des deutschen Reiches. 1. u. 2. Abdruck. Berlin, Springer's Verl. 81 8.
Theorie und Praxis, politische. Ein Vortrag gehalten im Kreise demo-
  kratischer Gesinnungsgenossen. Abdruck aus der "Vossischen Zeitung."
  Berlin, Jansen. 26 S. Lex.-8.
Treitschke, Heinr. v., die Zukunft der norddeutschen Mittelstaaten. 1.
  u. 2. Aufl. Berlin, G. Reimer. 28 S. gr. 8.
                                                                   3 Syr.
     ___ L'avenir des moyens Etats du nord de l'Allemagne. Traduit par
  M***. Paris, Dentu. 46 p. 8.
Uebersicht, chronologische, der wichtigsten Ereignisse vom 26. Januar bis
  24. August 1866. Abdruck aus dem "Bayerischen National - Kalender."
  München, J. A. Finsterlin. 7 8. 4.
Venedey, J., Ave Caesar, imperator, morituri te salutant. Flugblatt. 3.
  Aufl. Mannheim 1867, Schneider. 13 S. gr. 8.
                                                                  4 Sm.
       💶 an Prof. Heinrich v. Treitschke. Ebd. 32 S. gr. 8.
                                                                   4 Syr:
  ..... der Südbund. Ebd. 1867. 22 S.
                                            8.
                                                                 3^{1}/_{2} Gyr.
Verfassung, die, des deutschen Reiches, nebst den Grundrechten des deut-
  schen Volkes, dem Einführungsgesetze und dem Reichswahlgesetze. 3. Ab-
  druck. Erlangen, Besold. 56 S. 16.
                                                                n. 2 Spr.
          die, des deutschen Reiches vom 28. März 1849. Beschlossen und
  verkündet durch die deutsche verfassunggebende Nationalversammlung zu
  Frankfurt a. M. Chemnitz, Focke. 36 S. 16.
                                                                11/2 Syr.
Vorwärts Preussen! Ein Mahnruf. Von einem "Süddeutschen." Berlin,
  Liehrecht. 16 S. gr. 8.
                                                                1^{1/2} Syr.
Wachenhusen, Advoc. Otto, die deutsche Einheit und das Bismark'sche
  Reformproject. Leipzig, O. Wigand. 16 S. gr. 8.
                                                                n. 2 557.
Wahlgesetz, das, für den norddeutschen Bund und die deutsche Reichs-
  Verfassung nebst dem preussischen Bundes-Reform-Projekt. Berlin, A. Jo-
                                                                21/2 597.
  nas. 32 S. gr. 8.
Weiss, Siegfried, Mémoire diplomatique et juridique sur la Prusse, l'Au-
  triche et la Succession en Schleswig-Holstein et Lauenbourg. Bruxelles,
  tous les lib. 55 p. 8.
Wie hat man sich im Kriege zu verhalten? Populäre Rathschläge für Jeder-
  mann. Herausgegeben von einem Veteranen. Leipzig, Zieger.
                                                                 21/2 597:
Wieder vor den deutschen Wahlen. Betrachtungen und Mahnungen eines
  Deutschen aus den Kleinstaaten an seine deutschen Mitbürger gegen den
  Krieg und für Begründung einer wahren gesammtdeutschen Freiheit. Go-
  tha, Stollberg. 31 S. gr 8.
                                                                   3 Syr:
Wittstock, Dr. Alb., die Vertretung der deutschen Schule im deutschen
  Parlament. Leipzig, Klinkhardt. 30 S. 8.
Zimmermann, Dr. A., Was hat Preussen gethan, und was hat es zu thun?
  Zur Erwägung bei den bevorstehenden Verhandlungen über den norddeut-
  schen Bundesstaat. Berlin, Stilke und van Muyden. 16 S. gr. 8.
Zum Verständniss der deutschen Frage. Mit zahlreichen, theilweise bisher
```

nicht gedr. Actenstücken. Stuttgart 1867, Aus. 119 B. gr. 8. n. 24 ym

### β) Preussen.

Adel, der katholische, Westfalens. Gedanken über Gegenwart und Zukunft desselben von K. v. B. Münster, Aschendorff. 47 S. gr. 8. 1/4 \$ Auerbach, Rubb. Dr. B. H, Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt. Nebst einem Anhang ungedruckter die Literatur, wie die religiösen und politischen Verhältnisse der Juden in Deutschland in den letzten 2 Jahrh. betr. Briefe und Urkunden. Halberstadt. Berlin, Adolf u. Co. XVI—228 S. gr. 8. baar n. 11/6 🕸 Beck, Reg.-R. Otto, zur Erinnerung an die Jubelfeier des 50jährigen Bestehens der königl. Regierung zu Trier am 22. April 1866. Trier 1867, Groppe in Comm. 38 S. gr. 8. n. 1/4 🚓 Becker, Dr. C., Preussisch oder deutsch? Ein Wort zur Erläuterung meines Verhältnisses zur Mittelrhein. Zeitung und zu den Führern der Fortschrittspartei in Nassau. Mannheim, Schneider. 16 S. gr. 8. Beitzhe, Major II., das preussische Heer vor und nach der Reorganisation, seine Stärke und Zusammensetzung im Kriege 1866. Berlin, Kobligk. n. 1/6 🗚 1 35 S. gr. 8. Berghaus, Dr. Heinr., Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen. Enth.: Schilderung der Zustände dieser Lande in der 2. Hälfte des 19. Jahrh. 3. Bd. 9. u. 10. Lfg. 4. Bd. 10-15 Lfg Anclam, Dietze. 3. Bd. S. 657-800; 4. Bd. 1. Thl. S. 721-1040 und 4. Bd. 2. Thl. S. 1 – 160. 4. à Líg. n. 1/3 3 Bericht, amtlicher stenographischer, des preussischen Abgeordnetenhauses über die Debatte am 7. September 1866 betr. die Vereinigung des Königreichs Hannover, des Kurfürstenthums Hessen, des Herzogthums Nassau und der freien Stadt Frankfurt mit der preussischen Monarchie. Berlin, Moeser. 62 S. gr. 8. 16 AF **Esernhards**, Wolfg., eine Abendgesellschaft bei Graf Bismarck. Diplo mat. Enthüllungen. Berlin, Hasselberg in Comm. 8 S. gr. 8.  $1^{1}/_{2}$  Syr. ; Bismarch und 2 unheimliche Damen. Ein politisch-prophet. Nachtgemälde. Aus der franz. Handschrift des Herrn D. de L'.... Autorisirte deutsche Ausgabe. München, Expedition der Rundschau. 46 S. gr. 16. Graf, und seine nachdenklichen Gegner. Von einem deutschen n. 21/2 Sgr. Patrioten. Berlin, Uthemann u. Müller. 16 S. gr. 8. Brief, offener, an Johann Jacoby. Leipzig, O. Wigand. 15 S. 8. 11/2 5yr. Burger, Ludw., die Hohenzollern in Bild und Wahlspruch. Berliu, Lobeck. 20 Holzschntaf. mit Text. hoch 4. In engl. Einb. m. Goldschn. n. 2 🦃; Prachtausg. auf Velin. n. 3 4 Comstant, Vict., die feudale Partei in Preussen vom Gesichtspunkt der Interessen Preussens, Deutschlands und Europas. Drei Briefe aus Berlin. Vom Verfasser autorisirte deutsche Ausgabe. 2. u. 3. Aufl. Hamburg, Orüning. 41 S. gr. 8. n. lia --- Preussen. Ein Sendschreiben an den Grafen v. Bismarck. Verfasser autorisirte, mit einigen Zusätzen versehene, deutsche Ausgabe. n. 1/3 4. Aufl. Ebds. 69 S. gr. 8. Droysen, Joh. Gust., das Testament des grossen Kurfürsten. Aus den Abhandlungen der philolog, hist. Classe d. k. sächs. Gesellsch. der Wiss. 93 S. hoch 4. n. 24 Sbr. Feldmer, Superint. L., Preussens Ländererwerb und die lutherische Kirche. Essen, Radke in Comm. 16 S. 8. 3 *Syr*: Finscher, Pfr. Ludw., über die Volkschule in Preussen. Anträge, hauptsächlich im Betreff ihrer innern Einrichtung und ihrer Stellung. Elberfeld, Lucas. VII -116 8. gr. 8. 13 Fock, Otto, Rügensch-Pommernsche Geschichten aus sieben Jahrhunderten. IV. Innerer Zwist und blutige Fehden. Leipzig, Veit u. Co. X-262 S. n, 1 4 18 Syr. (I—IV: n. 5 4 6 Syr.) gr. 8. brater, Dr. Fr., neuere preussische und deutsche Geschichte seit dem

Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutzung vieler ungedruckten Quellen und Actenstücke sowie mündlicher und schriftlicher Aufschlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Aufl. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschn. 13. Lfg. Berlin, Hempel. 520 S. Lex.-8. Franklin, Prof. Dr. Otto, Albrecht Achilles und die Nürnberger. 1449 -- 1453. Ein akademischer Festvortrag. Berlin, Mittler u. Sohn. Frédérie II. Mémoires de Frédéric II, roi de Prusse, écrits en francais par lui-même, publiés conformément aux manuscrits originaux conservés aux archives du cabinet à Berlin, avec des notes et des tables; par MM. E. Boutaric et E. Campardon, archivistes aux archives de l'empire. 2 vol. Paris, Plon. VIII-1060 p. 8. Hahm, Werner, Kurprinz Friedrich Wilhelm. Geschichte der Kindheit des nachmaligen Königs von Preussen Friedrich Wilhelm I. Mit dem Portrait des Kronprinzen in Holzschnitt. Berlin 1867, A. Duncker. VI-120 S. 27 Syr; in engl. Einb. m. Goldschu. 1 4 6 Syr. \_\_\_\_. Hans Joachim von Zieten, Königl. Preuss. General der Kavallerie. 4. Aufl. Mit 5 Illustrationen in Holzschn. Berlin 1867, v. Decker. VIII—147 S. 8. 9 fgr; in engl. Einb. n.n. 16 fgrHalle vor einem Menschenalter. Patriotische Reminiscenzen von H. J. Halle, Buchh. des Waisenhauses. 66 S. 8. n. 6 *Syr.* Hasenkamp, X. v., Ostpreussen unter dem Doppelaar. Historische Skizze der russischen Invasion in den Tagen des 7jährigen Krieges. Königsberg, Theile. IV-508 S. gr. 8. 11/2 Henckel Donnersmarck, Leo Graf, aus der Gegenwart. Vorschläge zur Verbesserung des preuss. Invalidenwesens mit besonderer Berücksichtigung der Invaliden aus der ländlichen Bevölkerung. Anclam, n. 1 6 4 Dietze in Comm. 16 S. gr. 8. Herrmann, Abt zu Lehnin, Prophezeihung über die Geschicke von Preussen und Deutschland aus dem 13. Jahrhundert. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit den Belegstellen aus der preussischen Regentengeschichte neu herausgegeben. Celle, Schulze. 15 S. 8. die höchst denkwürdige Weissagung über Preussens ältere und neuere Geschichte von 1322 bis 2000 bisher buchstäblich eingetroffen und eben in der Entwickelung begriffen. 4., vermehrte Auflage. Bremen, 32 S. Holstein, Lehr. Dr., Beiträge zur Geschichte des altstädtischen Gymnasiums in Magdeburg. Abgedruckt aus dem Vierteljahrsbericht des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzstifts Magdeburg. Magdeburg, Baensch. 24 S. S. baar 1/4 Hoppe, J., das preussische Abgeordnetenhaus in der ersten Session der 9. Legislaturperiode vom 5. August bis 27. September 1866. Berlin, F. Schneider. 36 S. gr. 8. n. 1/6 🔊 Hurrah unsre Garde! Berlin, Kiessling. 8 S. gr. 8. baar 11/2 Str. Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XLI. Heft. Mit 5 lith. Tafeln (wovon 3 in Buntdruck in gr. 8. u. qu. 4.) und mehreren in den Text eingedruckten Holzschnitten. Bonn, Marcus. IVà n. 11/2 🗫 Mirchmer, Superint. Ernst Dan. Mart., die Churfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern mit ihren Familien- und Zeitverhältnissen; aus den Quellen bearbeitet. In 3 Theilen. I. Thl.: die Churfürstinnen von der Kirchen-Versammlung zu Costnitz bis zur Durchführung der Reformation in der Mark Brandenburg mit deren Bildnissen. Wiegandt & Grieben. VI-348 S. mit 6 lith. Portr. Lex.-8. n. 15/6 \$ Miopp, Onno, Frédéric II, roi de Prusse, et la nation allemande. duction spécialement autorisée par l'auteur, avec une préface et un appendice, par Emile de Borchgrave. Tome Ier. Bruxelles, V. Devaux et Ce. XX-320 p. 8. 5 fr. Bibliothèque germanique. Première série: Histoire. Nr. 1.

MMOPP, Prem.-Lieut. Emil, Blücher's Kampagne-Journal der Jahre 1793

Mortembeitel, Lehr. C. F., kurze Uebersicht der preussischen Ge-

und 1794. Hamburg, O. Meissner. IV—163 S. gr. 8.

n. 1 43

schichte. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. Neustadt-Ebes ale Lemme in Comm. 24 S. 8. n. 21/2 3 Mrüger, A., Chronik der Stadt und Festung Spandau. Von den altest Zeiten bis auf die Gegenwart. 1. Heft. Spandau 1867, Jürgens. 64 gr. 8. Lahand, Prof. Dr. Paul, Jura Prutenorum saeculo XIV condita nunc p mum e libris manuscriptis. Königsberg, Koch. 22 S. gr. 4. Lambert, Dr. E. M., das Hallische Patriciat. Ein Beitrag zur Geschiel der deutschen Städteverfassungen des Mittelalters, eingeleitet durch offenes Sendschreiben an Herrn Prof. Dr. Lahand über Altfreiheit, U freiheit und Ministerialität. Halle, Buchh. des Waisenhauses. 101 S. gr. 8. L'Espée, Henri de, Le fondateur de la puissance prussienne. Nancy, in Lepage. 72 p. 8. Extrait du Journal de la Meurthe et des Vosges, octobre 1866. Lietz, M., das konstitutionelle Princip und das Staatsinteresse von Prei sen. Stettin, Saunier. 16 S. gr. 8. Lippe, Rittmstr. a. D. Ernst Graf zur, Militaria aus König Friedrichs o Grossen Zeit. Berlin, Mittler & Sohn. VII-115 S. gr. S. Lippe-Weissenfeld, Rittmstr. a. D. Ernst Graf, Westpreussen un Friedrich dem Grossen. Nach urkundl. Quellen bearb. Thorn, Lamber VIII—195 S. gr. 8. Meindinger, C., Frederik de Groote, Koning van Pruissen, voornan lijk voor de rijpere jeugd bewerkt. Naar de tweede Hoogduitsche u gave. 2c druk. Utrecht, B. Dekema. 1865. 4, II-335 bl. met 12 staal Michelet, Dr. C. L., über Preussens Bestimmung und Aufgabe. Re gehalten in mehreren Bezirksvereinen. Berlin, J. A. Müller in Com n.n. 2 5 Mitthellungen des Vereins für die Geschichte Potsdams. 3. Bd. 1. L Potsdam, Gropius in Comm. VIII-150 S. mit eingedr. Holzschn. baar à n. 1 Pfluz, Ferd., aus den Tagen des grossen Königs. 2. (Titel-)Aufl. Leipz Schlicke. (1864) 1867. III—268 S. 8. Preussen und seine Bedeutung für Deutschland. Hamburg, O. Meissn 68 S. gr. 8. Preussen-Album. 10 Portraits in Stahlstich mit biograph. Te Leipzig, Dürr'sche Buchh. 15 S. Text. hoch 4. In Carton. Prusse, la, et ses alliances. Paris, Dentu. 32 p. 8. Ricche, Dr. C. F., Ursprung und Namen der Städte Berlin und Kölln der Spree. Ein Beitrag zur Kenntniss der vorgeschichtlichen Zeit Deutst lands, insbesondere der Mark Brandenburg. Nordhausen, Büchting. XXIV Riedel, Adph. Frdr, der brandenburgisch-preussische Staatshaushalt in d beiden letzten Jahrhunderten. Berlin, Ernst u. Korn. V-311 S. gr. Lex. Rogge, Alb., Proussens Ehrentag. Der Einzug der siegreichen Prouss in Berlin am 20. und 21. September 1866. Ein Gedenkblatt aus Prei sens Siegeskranz dem Preuss. Volke gewidmet. Berlin, Humburg u. ( 31 S. gr. 8. Scheffer, Pred. Karl, Mittheilungen aus der Geschichte der Neustadt b Magdeburg. Mit 4 lith. Beigaben. Magdeburg, Creutz.  $n. \frac{5}{6}$ Schmidt-Ziemert, M., der Erzbischof Engelbert von Köln. Eine F zählung aus alter rheinisch-westfäl. Zeit. Minden, Volkening. 104 S. n. 1/3 Schneider, L., König Wilhelm im Jahre 1866. Berlin, Schweigg **96 S. 8.** n.n. 1/4 Schwartze, Prem.-Lieut. a. D. R., Schilderung der Festlichkeiten be-Einzuge der siegreichen preussischen Truppen in Berlin am 20. und 2 September 1866. Nach offiziellen Mittheilungen und eigener Anschauun

314 3

Berlin, Schlesier. 47 S. gr. 8.

Preussen.

181

tto, Darf das Abgeordnetenhaus die zur Kriegführung nöthider Regierung verweigern? Berlin, Mode. 14 S. gr. 8.
n. 21/2 Syr.
Staatsne wurstselm, das preussische. Ein neues Zeugniss von Deutschlands Noth und Schmach. Coburg, Streit. VIII—74 S. gr. 8. n. 1/3 \$
Statistik und Geschichte des königl. preussischen Kreises Ziegen-

tatistik und Geschichte des königl. preussischen Kreises Ziegenrück im Regierungsbezirk Erfurt. Ranis 1865. Schleiz, Hübscher. IV —233 S. gr. 8. baar n. 24 Syr.

Tagespresse, die liberale, Berlins im Sommer 1866, von einem preussischen l'atrioten. Leipzig, Leiner in Comm. 72 S. gr. 8. 6 Syr. Vorwärts Preussen! Ein Mahnruf. Von einem "Süddeutschen."

Berlin, Liebrecht. 16 S. gr. 8.

Vossberg, F. A., Wappenbuch der Städte des Grossberzogthums Posen.

Mit 16 lith. Tafeln Abbildungen. Berlin, Stargardt. 18 S. gr. 4.

baar n.n. 21/4 \$\psi \text{Walter}, Ferd.. des alte Erzstift und die Reichsstadt Cöln, ihre geistliche und weltliche Verfassung und ihr Recht. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Staats- und Privatrechts, des deutschen Kirchenrechts und des rhein. Adels. 1. Buch. A. u. d. T.: Das alte Erzstift und die Reichsstadt Cöln. Entwicklung ihrer Verfassung vom 15. Jahrhundert bis zu ihrem Untergang. Bonn, Marcus. XII—422 S. gr. 8. n. 21/3 \$\psi\$

Weisshum, Hauptm. Bruno, und C. v. Winterfeld, Wilhelm der Erste, König von Preussen. Dem königl. Kriegsheere und allen königstreuen Preussen gewidmet. 5. Aufl. Potsdam, Döring. VI—120 S. br. 8.

Weltzel, Pfr. Augustin, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel. Berlin. Ratibor, Thiele. XXII-560 S. 8. n. 11/2 \$

Wutthe, Heinr., Accessiones ad codicem diplomaticum qui continetur libro Städtebuch des Landes Posen. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 24 S. gr. 4.

Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Im Auftrage des Vereins herausgegeben von Gymn.-Prof. Dr. K. W. Bouterwek und Gymnasial-Oberlehr. Dr. W. Crecelius. 3. Bd. Bonn, Marcus in Comm. III—384 S. mit 3 Steintaf. und 1 Tab. in gr. 8. u. 4. gr. 8. n. 2 \$

(1—III.: n. 6 \$\pi\$)

-— des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Namens
des Vereins herausgegeben von Dr. Colmar Grünhagen. 7. Band.
2. Heft. Breslau, Max u. C. III S. und S. 213—380. gr. 8.

A Heft n. 2/3 \* Entstehungsgeschichte und Auslegung des Artikels 106 der preussischen Verfassung. Eine Replik auf die Aufsätze von Dr. R. John und Dr. L. v. Rönne im 3. Heft der Zeitschrift für deutsches Staatsrecht. Von Dr. E. A. Chr. Hamburg, O. Meissner. 59 S. gr. 8.

n. 1/3 \*\*

# y) Oesterreich.

Actematicale, amtliche, betreffend die Verhandlungen über die Union Siebenbürgens mit dem Königreiche Ungarn. Herrmannstadt 1865, Steinhaussen Sep.-Cto. V-186 S. hoch 4.

n. 11|3 \*\*

Ankershofen, Glieb. Frhr. v., llandbuch der Geschichte des Herzogthums Kärnthen bis zur Vereinigung mit den österreichischen Fürstenthümern; nach des Verfassers Tode fortgesetzt von Dr. Karlmann Tangl. 4. Bd. 3. Heft. Klagenfurt, Leon. S. 433-670. gr. 8. 1 46 6 fgr.

(I. II. IV. 1-3.: 10 % 6 %r)

Anthell, der deutsche, des Bisthums Trient. Topographisch-historischstatistisch und archäologisch beschrieben von Mehreren und herausgegeben
von den Vereinen für christliche Kunst und Archäologie in Bozen und
Merau. 1. Lfg. Brixen, theol. Verlags-Anst. 1. Bd. 8. 1—105 a. Beilage 9 8. gr. 8.

Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländ. Geschichte aufgestellten Commission der kuis. Akademie der Wissenschaften. 35. Bd. Wien, Gerold's Sohn. 463 S. Lex.-8. n. 1 48 18 56. \_\_\_\_\_ 36. Bd. 1. Haiste. \_\_\_ für vaterländische Geschichte und Topographie. Herausgegeben von dem Geschichtvereine für Kärnten. Unter der verantwortlichen Redaction des Vereins-Ausschusses. 10. Jahrgang. Klagenfurt, Leon. IIIn. 1 🎜 12 55. \_ für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission de kais. Akademie der Wissenschasten. Register zu den Bdn. 1-33 des Ar chivs und zu den Bdn. 1-9 des Notizblattes. Wien, Gerold's Sohn is Comm. IV-129 S. Lex.-8. n.n. 14 😘 Badewitz, K., Dakoromanien (Rumänien) und seine Beziehungen zun Deutschthum. Leipzig, Matthes. 16 S. gr. 8. Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgegebei vom historischen Vereine für Steiermark. 3. Jahrg. Graz, Leuschner u Lubensky in Comm. 122 S. gr. 8. Bermann, Mor., Geschichte der Wiener-Stadt von ihrem Entstehen bi in die neueste Zeit. In volksthümlicher Schilderung der historischen un romantischen Begebenheiten (mit Benutzung aller bis jetzt aufgehellte: Forschungen. 21-28. (Schluss-)Hft. Wien, Wenedikt. VI S. u. S. 48 -674 mit eingedr. Holzschn. gr. 4. Borovy, Dr. Clem., die Utraquisten in Böhmen. Quellenmässig darge stellt. Aus dem Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen. Wier Gerold's Sohn in Comm. 51 S. Lex.-8. n.n. 6 55 Brix, Rittmstr., das österreichische Heer in seiner Organisation und Stärke Uniformirung, Ausrüstung und Bewaffnung und in seinen taktischen For men im Jahre 1866. Ein Leitfaden zum Handgebrauch für Commando stäbe und Truppenoffiziere daheim und im Felde. 2. Abdr. Berlin, Behr Carmeri, B., Oesterreich nach der Schlacht bei Königgrätz. Ein freie Wort den Deutschen in Oesterreich gewidmet. Wien, Tendler u. Co 22 S. gr. 8. n. 4 567 Deutsch-Oesterreichs Gegenwart und Zukunft. Von einem öster reich. Deutschen. Leipzig, O. Wigand. 13 S. gr. 8. n. 2 5 Dudik, Dr. B., Waldstein's Correspondenz. Eine Nachlese aus dem k. k Kriegsarchive in Wien zu dem Werke: Waldstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen Uebernahme des Armee-Ober-Commando's etc. dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Fortsetzung Wien, Gerold's Sohn in Comm. 53 S. Lex.-8. Favre, Edmond, L'Autriche et ses institutions militaires. Paris, Dumaine Amyot. VI—272 p. 8. Fessier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2., vermehrte und ver besserte Auflage bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort vol Michael Horváth. In ca. 20 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig 1867, Brockhaus 1. Bd. XXI S. u. S. 1—128. gr. 8. Fiedler, Jos., Beziehungen Oesterreichs zu Russland in den Jahren 158 –1598. Vortrag für die feierliche Sitzung der kais. Akademie der Wis senschaften am 30. Mai 1866. Wien, Gerold's Sohn. 26 S. gr. 8. n. 4 56 Fischhof, Dr. Adph., ein Blick auf Oesterreichs Lage. Sendschreibe: an die Redaction d. "Telegraf." Wien, Wallishauser's Buchhandl. n. 8 57. Gindely, Prof. Dr. Ant., staré pameti dejin ceskych. Monumenta histo riae bohemica. Sesit 22-28. Prag, Kober. 3 Thl. 1. Abth. IX S. u S. 401-432, 2. Abth. S. 1-192 u. 4. Thl. S. 1-288. gr. 8. A n. 1/3Gsell, Hofmstr. Stiftsarchivar Dr. Bened., Das Gültenbuch d. Cistercienser Stiftes Heiligenkreuz aus dem Ende des 13. Jahrhunderts. Herausgegebei

und mit andern stiftlichen Urkunden verglichen. Wien, Mayer & Co

B 1 "

VIII—157 S. gr. 8.

**Maan**, Ludw. Frhr. v., Studien über Landtafelwesen. Wien, Braumüller. X-279 S. gr. 8. Hasenöhrl, Dr. Vict., Ueber den Charakter und die Entstehungszeit des altesten österreichischen Landrechtes. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 43 S. Lex.-8. n. n. 5 *Syr*: Horvath, Mich., 25 Jahre aus der Geschichte Ungarns von 1823—1848. Aus dem Ungarischen übersetzt von Jos. Novelli. 2 Bde. Leipzig 1867, Brockhaus. XXVIII—1188 S. gr. 8. n. 5 🎜 Im der zwölften Stunde. Aus und an Oesterreich. Leipzig, O. Wigand. n. 8 *Syr.* Inkey v. Pallin, Frhr., Historische Skizzen über Ungarn. 3. Abth. Leipzig, Förster & Findel. 46 S. Lex.-9. à n. 8 *Syr.* Meiblinger, Ign. Frz., Geschichte des Benediktiner-Stiftes Melk in Nieder-Oesterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. 1. Bd. Geschichte des Stiftes Melk. In 5 Heften. 1. Heft. Wien 1867, Beck's Verl. 256 n. 20 *Syn*: ... dasselbe. 2. Bd. Geschichte der Pfarren, Güter und anderer Besitzungen. In 10 Heften. 1. Heft. Ebd. 1867. 128 S. n. 20 5 Mlutschak, Frz., Die Kriegsjahre Prags in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 3 Episoden aus dem österreichischen Erbfolge- und dem 7jährigen Kriege. Prag, Haase Söhne. IV-159 S. gr. 8. n. 10 Syr. Leger, Louis, L'Etat autrichien. Bohême. Hongrie. Habsbourg. Paris, Libr. du Luxembourg. 48 p. 8. Linderer, Ed., Wie Oesterreich gedüppelt wird! Berlin, H. Müller. 8 11/2 577. Lucovich, Antoine, en Dalmatie. Etude. Wien, Gerold's Sohn. 21 S. n. 8 *Syr.* Meller, Dr. Andr. v., Regesta archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno 1106 usque ad annum 1246. Regesten zur Geschichte der Salzburger Erzbischöfe Conrad I., Eberhard I., Conrad II., Adalbert, Conrad III. und Eberhard II. Ebd. VIII-576 S. gr. 4. Michiels, Alfr., Geheime Geschichte der österreichischen Regierung seit Ferdinand II. bis auf unsere Zeit. Erste Geschichte Oesterreichs nach authentischen Actenstücken. 2. (Titel-)Aufl. Gotha 1863, Opetz' Verl. VIII—471 S. gr. 8. \_\_\_\_ dasselbe. Neue Folge: Geschichte der österreichischen Politik VIII seit der Kaiserin Maria Theresia. 2. (Titel-) Aufl. Ebd. 1864. 474 S. gr. 8. Witthellungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Redigirt von Dr. Jos. Virgil Grohmann. 5. Jahrgang. 6 Hefte. à  $2\frac{1}{2}$  B. Prag 1866 – 67. Leipzig, Brockhaus Sort. Lex. 8. à Hest n. 8 Myr. Muth gefasst! oder die Aufgabe Oesterreichs und der süddeutschen Staaten. München, Franz. 24 S. gr. 8. **Destreich** und sein Heer. Leipzig, O. Wigand. 40 S. 8. 6 *Syr*: oder die Macht der hl. Demokratie, dargestellt mittelst einiger Erinnerungen aus der Geschichte dieses Jahrhunderts von einem einfachen Bürger. Wien, Gorischek. 24 S. gr. 8. gegenüber Preussen und Deutschland in den Jahren 1848-1858. Geschrieben Ende 1858. Berlin, Paul & Co. 47 S. gr. 8. **Desterrelchs** System als die einzig wahre Ursache seiner Niederlagen vom militärischen Standpunkte aus betrachtet und dargestellt von einem österreichischen Soldaten. Leipzig, Engelmann. 51 S. gr. 8. Perkmann, Dr. R., Die Jesuiten und die Wiener Universität. 2. (Titel-) Ausgabe. Leipzig 1865, O. Wigand. XII-244 S. 8. n. 1 🗫 Plaudereiem, eines pensionirten Hauptmannes über Magnatenerziehung und vaterländische Politik. Raab, Hennicko. XV—230 S. gr. 8. n. 1 🎎

Recaler, Dr. E. Rob., Dacier und Romanen. Eine geschichtliche Studie.

[Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 84 S. Lex.-8. n. 12 *Jin* Stelmmann, G., Streifzüge preussischer Verwaltung durch Böhmen. Berlin, Dümmler's Verl. 62 8. gr. 8. n. 10 *Sgr*: Stimme, eine, der Nordslaven Ungarns über Oesterreich nach der Schlacht bei Königgrätz. Wien, Gorischek. 46 S. gr. 8. baar n. 8 Syr. Tourteanl, Dr. Flor., Böhmens Autheil an den Kämpfen Kaiser Friedrich I. in Italien. 2. Theil. Das Schisma. 1159-1175 und Exkursheft: Forschungen zur Reichs- und Kirchengeschichte des 12. Jahrhunderts. Münster, Brunn in Comm. X S. u. S. 191-419; und Exkursheft VIIIn.  $2^{2}/_{3} \implies (1. \ 2. : n. \ 3^{1}/_{2} \implies)$ 282 8, gr. 8. Van de Poele, Léopoid, et Arthur Le Bailly, Quelques mots sur l'attitude de l'Autriche vis-à vis des puissances européennes. Hoste. 24 p. 8. 60 c. Verhandlungen des siebenbürgischen Landtags 1865/6. 1. Heft. Hermannstadt, Steinhaussen. Sep.-Cto. VIII-96 S. gr. 8. n. 12 *Sgr.* Wartensieben-Schwirsen, Graf v., Der Feldherr Benedek vertheidigt von einem preussischen Laien gegen die österieichische Presse. Berlin, Langguth in Comm. 16 S. gr. 8. n. 5 *Igr.* Was nun? Prag, Rziwnatz in Comm. 32 S. S. n. 5 *Ign*. Wort, noch ein, zur Nationalitätsfrage in Ungarn, den Mitgliedern des hohen ungarischen Landtages gewidmet von einem Vaterlandsfreunde. Pest, Gebr. Lauffer. 29 S. 8. Zách, Jos. v., Der 1865-er ungarische Landtag und die ungarische Constitution. Mit besonderer Rücksicht auf die Fragen der Landesvertheidigung und Finanz. Mit einem Anhange. Pest, Kugler in Comm. 8. u. 4 Syr. Zap, Karel Vlad., cesko moravská kronika. Vzdobená vice nez 200 vyobrazenimi. Sesit 23-25. Prag, Kober. 2. Theil. Sp. 673-912. à n. 13 *Yyr.* Zur Reorganisation Oestreichs von \*\*\*. Altona, Mentzel. 53 S. n. 10 *Syr.* 

Tangl, Dr. Karlmann, Die Grafen von Ortenburg in Kärnten. 2. Abth. von 1256 bis 1343. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Wien; Gerold's Sohn in Comm. 183 S. Lex.-8.

n. 26 fgr. (1. und 2.: n. 12/3 \*\$)

Vlasak, Frz., Der altböhmische Adel und seine Nachkommenschaft nach dem dreissigjährigen Kriege. Historisch-genealogische Beiträge. Aus dem Böhmischen übersetzt und verbessert von dem Verfasser. Prag, Styblo's Verl. 149 S. 8.

n. 16 fgr.

# d) Bayern.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. [Als Fortsetzung des Archivs für Bayreuth. Geschichte und Alterthumskundel. Gegründet von E. C. v. Hagen. Herausgegeben vom historischen Verein von Oberfranken zu Bayreuth. 10. Bd. 1. Heft. Bayreuth, Grau. IIIgr. 8. 121 S. an. 15 *Syn:* oherbayerisches, für vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Vereine von und für Oberbayern. 26. Bd. 2. und 3. Heft. Schluss. München, Franz in Comm. IV S. u. S. 129-376 mit 1 Steintaf. in qu. Fol. gr. 8. à n. 14 Syr. Brief, offener, eines schlichten bayerischen Unterthanen an seinen König. [Abdruck aus dem Ingolstädter Tagblatt.] Ingolstadt, Krüll in Comm. 8 Breschbräss, Frdr. Wilh., Ehrenspiegel des glorreichen Hauses Wittels-

Ein bayerisches Geschichts- und Volksbuch für alle Stände. 6 Lieferungen. 1. Lfg. München 1867, Fleischmann's Buchh. 48 S. 5 *Syn*: Jahres-Bericht, 27., des historischen Vereins von und für Oberbayern. Für das Jahr 1864. Erstattet in der Plenarversammlung am 1. Juni 1865 durch den ersten Vorstand Minist.-R. Frdr. Hektor Grafen Hundt, München 1865, Franz in Comm. 163 S. gr. 8. n. 10 *Syr.* Lossen, Dr. Max, Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maximilian. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des 30jährigen Krieges. München, Kaiser. n. 16 *Sgr*: Haffler, Konr., Der heilige Ulrich, Bischof von Augsburg. Nach seinem Leben und Wirken geschildert. Augsburg, Kranzfelder. VIII—229 S.  $27 \frac{1}{2} \text{ Syn}$ Reiminger, Domkapit. Dr. N., Die Weihbischöfe von Würzburg. Ein Beitrag zur fränkischen Kirchengeschichte. Würzburg 1865, Stahel. IV -428 S. gr. 8. n. 1 \$ 12 Syr. Rockinger, Dr. Ludw., Zur äusseren Geschichte der älteren baierischen Landfrieden. [Aus den Abhandlungen der königl. bayer. Akademie der Wissensch.] München, Franz in Comm. 67 S. gr. 4. n. 28 *Ygr*. Stegmann. Gymn.-Prof. August., Ludwig des Strengen Bayern jenseits der Donau Johne die Conradinische Erbschaft]. Kempten. Berlin, Calvary & Co. 32 S. gr. 8. n. 8 *Syr.* Stelehele, Domcapit. Ant., Das Bisthum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben. 11. Heft. Augsburg, Schmid's Verl. 3. Bd. S. 193 -288. Lex.-8. à n. 10 *Syr*: Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. 12. Bd. 4 Hefte. 1. Heft. Landshut, Thomann. 80 S. gr. 8. Wagner, Richard, als König. Schonungslose Enthüllung der geheimen Verschwörung zur Ausführung seines unglaublich verwegenen Planes. 3. 32 S. gr. 8. Auflage. Augsburg. München, Expedition der Rundschau. 33/4 Sgr. Zur Belehrung für Könige. Ein Vor- und Nachwort zu einem Vortrage

des weil, königl. bayerischen Cultusministers Nikol. v. Koch vor Sr. Majestät dem Könige von Bayern über Ultramontanismus, Romanismus, Scholastik etc. Zugleich ein Beitrag zur (harakteristik des verstorbenen und zur Ehrenschuld des künftigen Cultusministers von Bayern. 2. vermehrte Aufl. Leipzig, Matthes in Comm. 102 S. gr. 8. n. 12 Syr.

# ε) Württemberg und Baden.

Albrecht, Domain.-Dir. Jos., Die Münzen, Siegel und Wappen des fürstlichen Gesammt-Hauses Hohenlohe. Oehringen 1865. Stuttgart, Schaber. 298 S. mit eingedr. Holzschn. und 25 Steintaf. gr. 4. Friderich, Dr. C., Josus Weiss, Reutlingens Bürgermeister zur Zeit der Reformation. Nach den Akten dargestellt. Reutlingen, Fleischhauer & baar n. 8 Syr. Spohn. IV—48 S. gr. 8. Rickblick aut die Verwaltung des grossherzoglichen Hof- und National-Theaters in Mannheim. Mannheim, Schneider. 4 Blatt. Imp.-Fol. n. 20 *Sgr*. Starklof, Hauptm. R., Geschichte des königlich Württembergischen 4. Reiterregiments Königin Olga 1805—1866. Mit besonderer Berücksichtigung der Brigade Normann im Feldzuge von 1513. Stuttgart 1867, Aue. n. 1 \$ 18 Syr. VIII = 306 S. gr. S.Tribek, Dr. Karl, Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau für Schule und Haus bearbeitet. Freiburg im Br., Wagner. V-33 S. gr. 8. n. 7 *Syr*:

Zimmermann, Dr. W., Der Tag von Ober-Laudenbach. Ein Beitrag zur Geschichte der Revolutions-Jahre 1848—1849. Mannheim, Schneider. 67 S. gr. 8.

## ζ) Hessen. Nassau. Frankfurt.

Actematheke zur neuesten Geschichte von Frankfurt a. M. Zugleich: Material zur neuesten deutschen Geschichte. 2. verm. Aufl. Schweizerbart. 96 S. gr. 8. baar 13 Syr. Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben aus den Schriften des historischen Vereins für das Grossherzogthum Heasen von Dir. Hofbibliothekar Dr. Ph. A. F. Walther. 11. Bd. 2. Heft. [Mit 9 lith. Tafeln]. Darmstadt, Johghaus. S. 191-446. gr. 8. à Hest n. 20 5m. Briefe, aufgefangene, des Kurfürsten von Hessen-Kassel und der Fürstin von Hanau. Berlin, Kiessling. 8 S. gr. 8. baar 11/2 5gr. Dilich, Wilh., Urbs et academia Marpurgensis succincte descripta et typis efformata. Libium autographum brevibus annotationibus instructum edidit Prof. Jul. Caesar. Marburg 1867, Elwert. 133 S. gr. 4. 11/3 4 Endemann, Appell.-Ger.-R. Prof. Dr. W., Was soll aus Kurhessen werden? Zur Verständigung an alle Kurhessen. Berlin, Steinthal. gr. 8. n. 5 5 Gorz, Oberbaurath R., Die Abteikirche zu Marienstatt bei Hachenburg. Im Auftrage des Vereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung herausgegeben. Mit 11 lith. Taf. Wiesbaden 1867, Limbarth. III - 6 S. Text. gr. Fol. In Mappe n. 4 🎜 Hof- u. Staats- Handbuch, kurfürstlich hessisches, auf das Jahr 1866. ('assel, Freyschmidt. — Württenberger. XVI -537 S. gr. 8. baar n. 11/3 🚅 Heppe, Dr. Heinr., Denkschrift über den Untergang des kurhessischen Staats. Marburg, Ehrhardt. IV-44 S. gr. 8. Jamssen, Prof. Dr. Johs., Frankfurt's Reichscorrespondenz nebst andern verwandten Aktenstücken von 1376-1519. 2. Bd. 1. Abth. Aus der Zeit Kaiser Friedrichs III. bis zur Wahl König Maximilians I. 1440-1486. Freiburg im Br., Herder. 445 S. gr. 8. n. 12/3 4 (I-II, 1.: n. 42/3 \*\*)Juni- und Julitage 1866 in Frankfurt a. M. 2. Aufl. Kassel, C. Luckhardt's Sep.-Cto. 51 S. 8. n. 10 Syr. Harl v. Hessen-Hassel, Landgraf. Denkwürdigkeiten des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel. Von ihm selbst dictirt. Aus dem französischen, als Manuscript gedruckten Originale übersetzt. Mit einer Einleitung von Dr. K. Bernhardi. Kassel, Freyschmidt. XX-164 8. n. 1 🎝 Murhessen und seine Dynastie. Ein politischer Ehescheidungs-Prozess. Von einem Enkel der nach Amerika Verkauften. Berlin, Nöhring. 16 S. Hurhessens Anschluss an Preussen. Von einem Kurhessen. Göttingen, Wigand. 15 S. gr. 8. 21/2 500 Oppermann, Jul., Freiherr Carl vom Stein und das Kleinstaatenthum. Mit besonderer Beziehung auf das Herzogthum Nassau. Wiesbaden, Limbarth. 68 S. gr. 8. Otto-Walster, A., Die Wahrheitsliebe des Braunschweiger Tageblattes und meine Wirksamkeit in Nassau. Eine Streitschrift zur Abwehr gegen Verleumdung. Braunschweig, Graff in Comm. 15 S. gr. 8. Schliephake, Geh. Hofrath Dr. F. W. Th., Geschichte von Nassau, von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart, auf der Grundlage urkundlicher Quellenforschung. 3. Halbbd. Wiesbaden, Kreidel. 2. Bd. S. 1n. 24 Syr. (1-3.: n. 2 \$ 22 Syr) 232. gr. 8. Welde, Aug., Deutsche Antwort auf eine nassauische Frage. Wiesbaden, Limbarth. 26 S. gr. 8. n. 4 5

Lehmann, Pfr. J. G., Geschichte und Genealogie der Dynasten von Westerburg aus Urkunden und andern archivalischen Quellen. Im Auftrage des Vereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Wiesbaden, Roth in Comm. 251 S. mit 1 Tabelle in 4. gr. 8. n. 28 Syr.

## η) Sachsen. Thüringen. Anhalt.

Am die Sachsen beim Friedensschluss. Von dem Verfasser der Schrift: Der Geist von 1789 in seinem Einflusse auf die deutschen politischen Zustände. Stolpen, Schneider. 13 S. gr. 8. baar 21/2 *Jyr*: Archiv für die sächsische Geschichte. Herausgegeben von Minist.-R. Dir. Dr. Karl v. Weber. 5. Bd. 4 Hefte. 1. Heft. Leipzig, B. Tauchnitz. 112 S. gr. 8. à Heft n. 15 Syn: Bode, Frdr., Chronik der Stadt Rochlitz und Umgegend. 3. Lfg. Rochlitz, Bode. S. 65-96. gr. 8. Fischer, Ferd., Die Albertinische Dynastie und Norddeutschland. Ein deutsches Wort zu den l'arlamentswahlen Sachsens. Berlin, G. Reimer. Hilleruf, ein, aus Sachsen. Ebd. 16 S. gr. 8. 21/2 Sgr. Mrause, Hofrath G., Urkunden, Aktenstücke und Briefe zur Geschichte der Anhaltischen Lande und ihrer Fürsten unter dem Drucke des 30jährigen Krieges. 5. Bd. 2 Abtheilungen. 1642-1650. Nach den Originalen und Abschriften des Herzogl. Archivs zu Cöthen herausgegeben. Leipzig, Dyk. gr. 8. n. 5 3  $27\frac{1}{2}$   $\mathcal{G}_{yr}$  (cplt.: n. 25 3  $17\frac{1}{2}$   $\mathcal{G}_{yr}$ ) Lorenz, M. Chrn. Glob., Die Stadt Grimma im Königreich Sachsen, historisch beschrieben. 14. H. ft. Ebd. S. 833-896 mit 1 Steintaf. in Fol. Lex. 8. à n. 16 *Sgr.* Vintin, Justiz-Amtm. Dr. Thdr., Die Verfassung des Grossherzogthums Sachsen. Eine Festgabe zur Feier ihres 50jährigen Bestehens. Böhlau. 56 S. 8. Witthellungen des Freiberger Alterthumsvereins auf das 5. Vereinsjahr 1865. Herausgegeben im Auftrage des Vereins von Heinr. Gerlach. 4. Heft. Freiberg, Craz & Gerlach. VIII-112 S. mit 2 Steintaf. gr. 8. baar u. 20 *Sqr*. \_ neue, aus dem Gehiet historisch-antiquarischer Forschungen. Namen des Thüringisch-Sächsischen Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale herausgegeben von dem Secretair desselben Rect. J. (). () p c l. 11. Bd. Halle 1865. Nordhausen, Förstemann's Verl. 222 S. gr. 8. n. n. 11/3 4 National-Liberalem, die sogenannten, Leipzigs unter dem Mikroscope der öffentlichen Meinung. Leipzig, J. C. Pönicke in Comm. 7 S. l *Sgn*: Sachsen und der norddeutsche Bund. Leipzig, B. Tauchnitz. 30 S. gr. 3 *Syr*: und die königl. sächsische Landeskommission. Vom Verfasser der 3 Zeitfragen: Wer war Herr v. Beust? Gera, Griesbach in Comm. baar 2 *Sgr.* 11 S. gr. 8. Sachsens Gegenwart und Zukunft. Ein Mahnruf an das sächsische Volk. Leipzig, Rossberg. 35 S. gr. 8. 21/2 Sgn: Vergangenheit und Zukunft. Von einem Sachsen. Berlin, Lüderitz Verl. 56 S. gr. 8. n. 5 *Sgr*. - Wassenchre in ihrem wahren Lichte. Nebst einem Anhange: Das neue sächsische Wehrgesetz. Leipzig 1867, Matthes. 48 S. 8. 71/2 Sgr. Scheidler, Prof. Lehr. Dr. Karl Herm., Ueber die Verdienste Karl August's und seines Weimar-Jenaischen Musenhofs um die Einführung des neuen Staatsprincips. Zur Semisäculärfeier des Weimarischen Grundge-

retzes vom 5. Mai 1816 gehaltene Vorlesungen. (Abdruck aus den Jenai-

schen Blättern für höhere Jugend- und Volksbildung.] Jena, Fr. Frommann. 104 S. gr. 8. Stände, die reactivirten, und das verfassungsmässige Wahlgesetz in Sachsen. Leipzig, Hirzel. 16 S. gr. 8. 11/2 557: Vom Dresden nach Paris oder Sachsens Verhängniss. Gera, Griesbach. 15 baar 21/2 Shr 8. gr. 8. Wagner, Kirchenrath Oberpfr. Chrn., Chronik der Stadt Saalfeld im Herzogthum Sachsen-Meiningen. Nach des Begründers Tode fortgesetzt von Lehr. Dr. Ludw. Grobe. 8-11. Heft. Saalfeld, Niese. S. 337à n. 5 Mm; Bilderheft dazu (6 Lith. in Tondr.) 71/2 Mm. Was wird aus Sachsen? Leipzig, O. Wigand. 30 S. gr. 8. Wer leidet, der König oder das Land? Auch eine sächsische Zeitfrage, die nicht unnütz ist. Vom Verfasser der 3 Zeitfragen: "Wer war Herr v. Beust" etc. Leipzig, Häfele jun. 16 S. gr. 8. baar 21/2 5 Wer war Herr v. Beust? Wo ist unser König? Wie steht's mit unserm Lande? 3 Zeitfragen kurz erörtert von einem sächsischen Staatshürger. baar n. 2 Syr. 1. u. 2. Aufl. Halle, Heynemann. 12 S. gr. 8.

## 3) Niedersachsen.

Bening, Geh. Reg.-R., Hannover bei seiner Vereinigung mit Preussen. Zur schonenden Ueberleitung seiner Zustände. Hannover, Rümpler. 51 S. gr. 8.

Bock, Altes und Neues über das ritterschaftliche Schulwesen in Mecklenburg. Wismar, Hinstorff. 51 S. gr. 8.

Deiss, Pastor Wilh., Geschichte der evangelisch-reformirten Gemeinde in Lübeck. Zur Feier des 200jährigen Jubiläums der Gemeinde am 26. August 1866 herausgegeben. Lübeck, Grautoff. XV—288 S. 8. n. 1 4

Denkschrift zur Beurtheilung der Veränderungen, welche in den Verhältnissen Hannovers durch die Vereinigung mit Preussen hervorgebracht werden. Nach Massgabe des Preussischen Staatshaushalts-Etats für 1866 und des Hannoverschen Budgets für 1866/7. Jena, Fr. Frommann. 32 8. gr. 8.

Egmann, Rentmstr. Ferd., Der hochberühmten Welfen Ursprung, Abstammung, Thaten und Ruhestätten. Nach grösstentheils neuen und quellenhistorischen Nachrichten dargestellt und ausgedehnt über den ehemaligen Argen-, Linz- und Schussengau, sowie über die wichtigsten welfischen Burgen, Klöster und Orte in Schwaben und Bayern. Ravensburg, Dorn. III—391 S. gr. 8.

Einverleibung, die, Hannover's in Preussen. Von einem geborenen Hannoveraner. Bremen, Gesenius — Tannen. 15 S. gr. 8.

baar n. 2 %r. Erwieben, Staatsminist. a. D. C., Betrachtungen über die Staats-Einnahmen und Ausgaben in Preussen und Hannover und über einen für Hannover zu bildenden Provinzialfonds. Hannover, Rümpler. 63 S. gr. 8.

n. 1/3 ap

Erzählungen aus dem deutschen Mittelalter. Herausgegeben von Otto

Nasemann. 3. Bd. Halle, Buchh. des Waisenhauses. 8. cart. 3/4 ap

(1-3.: 1 ap 171/2 5/27)

Inhalt: Hamburg-Bremen, die Missionsstätte des scandinavischen Nordens. Mit Zugrundelegung der Hamburger Kirchengeschichte Adams von Bremen von Dr. Mor. Berndt. VIII—232 S.

Evelt, Prof. Dr. Jul., Die Anfänge der Bursfelder Benedictiner-Congregation mit besonderer Rücksicht auf Westfalen. [Aus der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde Westfalens abgedruckt.] Münster 1865, Regensberg. 62 S. gr. 8.

n. 6 %

Fir Kunst und Wissenschaft in Hannover. Im November 1866. Hannover, Hahn. 21 S. gr. 8.

Sallois, Dr. J. G., Geschichte der Stadt Hamburg. Mit vielen Illustra-

```
tionen in Holzschnitt und Stahlstich. und lith. Karten in gr. 8. und 4.
  Hamburg 1867, W. Oncken. V-764 S. gr. 8.
Grunnbrecht, A., Ueber einige Folgen der Einverleibung Hannover's
  in den preussischen Staatsverband. Harburg, Danckwerts. 23 S.
Guthe, Dr. H., Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rücksicht
  auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. In 3 Lfgn. 1. Lfg.
  Hannover, Klindworth. 224 S. gr. 8.
Haarbleicher, M. M., Zwei Epochen aus der Geschichte der deutsch-
  israelitischen Gemeinde in Hamburg. Hamburg, O. Meisener. 480 S. gr.
Hamburgs neueste Zeit. 1843 bis 1860. Mit einem Cyclus von 8 lith.
  Karten, wovon 5 in Buntdruck in Fol. und gr. Fol. Hamburg, Grüning
  in Comm. XVI-695 S. gr. 8. cart.
                                                            n. 21/4 🗬
Hannover unter eignen Königen. Bremen. Celle, Schulze. 15 S. gr.
                                                         baar 11/2 Syr.
Hammover's Besetzung durch Preussen im Jahre 1866 und die hanno-
  versche Armee. Hannover, Helwing. 8 S. gr. 8.
    Schicksal vom Juni bis September 1866. [Als Manuscript ge-
  druckt. | Ebd. 28 S. gr. 8.
                                                      baar n. n. 7 5/7:
Mechelmann, Dr. Adf., Hermann II., Bischof von Münster [1174-1203]
  und Bernhard II., Edelherr zur Lippe [1140-1224]. Zwei Lebensbilder
  aus der älteren westfälischen Geschichte nach den Quellen und Urkunden
  herausgegeben. Münster, Regensberg. 153 S. gr. 8.
Laspeyres, Ob.-Appell.-R. Dr. E. A. Th., Chronicon Sclavicum, quod
  vulgo dicitur parochi Suselensis. Niedersächsisch und lateinisch, auf
  Grund der auf der Lübecker Stadt-Bibliothek erhaltenen Exemplare der
  Edd. princ. s. l. et a. herausgegeben. Mit einer lith. Tafel enthaltend ein
  Facsimile der Edd. princ. und Schrift-Proben anderer alter Lübecker
  Drucke in gr. Fol. Lübeck 1865, Asschenfeldt. LXXX-380 S. gr. 8.
                                                            n. 8<sup>3</sup>/<sub>3</sub> .
Marr. W., Selbstständigkeit und Hoheitsrecht der freien Stadt Hamburg
  sind ein Anachronismus geworden. Eine kurze Beleuchtung Hamburger
  Zustände. Hamburg, Hoffmann & Campe. 64 S. 8.
Num sind wir Preussen! Ein hannoverscher Stossseufzer von einem Han-
  noveraner. Bremen. Celle, Schulze. 15 S. gr. 8.
                                                        baar n. 3 Syr.
Platem, Graf, und seine letzte Denkschrift. Hildesheim, Gerstenberg. 22
  8. 8.
Preuss, O., und A. Falkmann, Lippische Regesten. Aus gedruckten
  und ungedruckten Quellen bearbeitet. 3. Bd. Vom Jahre 1401 bis zum
  Jahre 1475 nebst Nachträgen zu den beiden ersten Bänden. Mit 34 Sie-
  gelabbildungen auf 18 Steintafeln und 1 genealogischen Tabelle in qu. 4.
  Lemgo und Detmold, Meyer. IV-477 S. gr. 8.
                                                            n. 21/3 4
                                                       (1-3.: n. 6 4)
Preussen und Hannover. Bremen. Celle, Schulze. 13 S. gr. 8.
                                                         baar 11/2 Syr.
Schlaberg, Past., Ein Abschiedswort an's Vaterland. Hannover, Brandes.
  4 8. gr. 8.
Schreckenstage, die, des Aufruhrs zu Celle am 18. und 19. Juli 1866.
  Celle, Schulze. 14 S. 8.
Sichart, Gen.-Lieut. v., Geschichte der königlich-hannoverschen Armee.
  1. Bd. Hannover, Hahn. XX-576 S. gr. 8.
                                                              n. 2 🧬
Splelmann, C., Alt-Mecklenburg und das Heute. Social-politische Apho-
  rismen. Leipzig, Kollmann. 30 S. gr. 8.
Stantsbudget, das, und das Bedürfniss für Kunst und Wissenschaft im
  Königreich Hannover. Hannover, Hahn in Comm. 92 S. gr. 4.
Tourtual, Dr. Flor., Bischof Hermann von Verden, 1149-1167. Mün-
  ster, Brunn in Comm. VIII-89 S. gr. 8.
                                                             n. 1/2 -$
Treatbriefe für Hannover. Von einem Alt-Hannoveraner. Hamburg,
  O. Meissner. 94 S. gr. 8.
Tibris, Prof. Dr., Die Revision des Rostocker s. g. Hochverrathsprozesses.
                                                               32/4 Ale
  Lübeck, Dittmer. 22 S. gr. 8.
```

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Herausgegeben von dem Vereine für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. 3. Theil. 7. Lieferung. Lübeck, Aschenfeldt. S. 481-554. gr. 4.

Welfisch oder deutsch? Eine Ausprache an das hannoversche Volk von einem aus Hannover gebürtige.: Deutschen. Bremen. Celle.

Volk von einem aus Hannover gebürtige. Deutschen. Bremen. ('elle, Schulze. 15 S. gr. 8.

baar 11'2 Syr.

Windlemann Roman 2 Rd.

Wiedemann, F. W., Geschichte des Herzogthums Bremen. 2. Bd 1-3. Lfg. Stade, Pockwitz. IV S. u. S. 1-292. gr. 8. à n. 1/3 4 (I. II.: n. 2 4

Wort, ein einfaches, an die hannoverschen Arbeiter. Bremen. Celle Schulze. 4 S. gr. 8.

baar 1/2 Sgr.

Wort, ein patriotisches, an meine Landsleute. Von einem Hannoveraner 1. u. 2. Aufl. Wien, Tendler & Co. 22 S. gr. 8. n. 2 Sg

Zum 17. October 1866. Allen lieben Landsleuten gewidmet von einen Mecklenburger. Neustrelitz, Barnewitz. 80 S. mit I Steintaf. in Tondr gr. 8.

n. 2/3 \$\dispresspace{3}\$; Pracht-Ausgabe n. 1

Zusammenstellung, vergleichende, der nach der Königl. Verordnung vom 1. August 1855 und dem Gesetze vom 24. März 1857 gültigen Bestimmungen des Landes-Verfassungs-Gesetzes für das Königreich Hannove vom 6. August 1840 und des Gesetzes vom [10. April] 5. September 1848 mit der im Königreich Preussen geltenden Verfassungsurkunde vom 31 Januar 1850. Hildesheim, Gerstenberg. IV -52 S. gr. 8.

Ulsch, Archiv-R. G. C. F., Urkundliche Geschichte des Geschlechts von Oertzen. 3. Theil. Vom Jahre 1600 bis zum Jahre 1725. Schwerir Stiller in Comm. XVI—360 S. mit 2 Tabellen in Imp.-Fol. gr. 8.

m. 2 \* (1-3.: n. 7 \* Meding, Erblandmarschall Geh. Hofrath W. F. C. L. v., Geschichte de im Fürstenthum Lüneburg heimischen altadelichen Geschlechts derer vo Meding seit Otto von Meding Ministerialis unter dem Herzoge Heinric dem Löwen von Baiern und Sachsen Anno 1162, bearbeitet nach eine Aufzeichnung des 1730 zu Lüneburg verstorbenen Raths J. F. Pfeffinger In 2 Bdn. 1. Bd. Leipzig, Denicke. XII—348 S. mit eingedr. Holzschigr. 8.

# 1) Schleswig-Holstein und Lauenburg.

Eingabe an das Abgeordnetenhaus für Preussen, enthaltend eine Beleuch tung des Berichts der XIII. Commission über den Gesetzentwurf, betreffen die Vereinigung der Herzogthümer Holstein und Schleswig mit der preussischen Monarchie. Kiel, Schröder & Co. 28 S. gr. 5.

n. 4 Sp.

Blandelmann, Dr., und Dr. Klander, Verzeichniss der Münzsamu lung des Museums vaterländischer Alterthümer in Kiel. 2. und 3. Heft Antike und orientalische Münzen. Kiel 1864.66, akadem. Buchh. in Comm. 64 S. gr. 8.

n. 6 Gyr. (1-3.: n. 12 Gyr.

Jahrbücher für die Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holsteil und Lauenburg, herausgegeben von der S. H. L. Gesellschaft für vater ländische Geschichte. 9. Bd. 3 Hefte. 1. Heft. Ebd. 160 S. gr. 8.

n. 3 A Linders, Dr. W., Zur Kritik des schleswig-holsteinischen Staatsgrund gesetzes vom 15. September 1848. Kiel, Schwers. III—31 S. 8. 6 59. Permice, Dr. Herb., Kritische Erörterungen zur Schleswig-Holsteinischer Successionsfrage mit besonderer Rücksicht auf die Schriften des Herrn v Warnstedt. 3. 4. 5. und Suppl. Heft. 2. Bd. Cassel, Fischer. XIII—81. S. und Suppl.-Heft VIII—104 S. mit 1 Tabelle in Imp.-Fol. gr. 8.

31|3 \$ (1-5. und Suppl.: 44 \$

aleswig - Hoistein und die Annexion. Von einem Schleswig-Holsteiner. Freiburg im Br. 1867, Schmidt. 28 S. gr. 8. Schmidt, Ferd., Jugend-Bibliothek. 34. u. 35. Bd. Berlin, Kastner. 16.

Inhalt: 34. Die Befreiung Schleswig-Holsteins von der Fremdherrschaft. Jung und Alt erzählt. 126 S. mit 3 color. Steintaf.

Winterfeld, C. v., der Schleswig-Holstein'sche Krieg von 1864. 2. vermehrte Aufl. 3-5. Lfg. Potsdam, Döring. S. 97-224. Lex.-8. à 1/6 \$

#### k. Schweiz.

Archiv für schweizerische Geschichte herausgegeben auf Veranstaltung der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. 15. Bd. Zürich, Höhr. XII--380 S. gr. 8. n. 21/2 🖈 - des historischen Vereins des Kantons Bern. VI. Bd. 2. Hest à n. 1/2 🗳 Bern, Jent u. Reinert. S. 197-404. gr. 8. Bähler, Lehr. Dr. J. J., Thomas v. Falkenstein und der Ueberfall von Brugg. Aus den Quellen erhoben. Aarau 1867, Sauerländer's Veilag. 62 S. S. Beiträge, thurgauische, zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom historischen Vereine des Kantons Thurgau. 7. Heft. Frauenfeld, 12 Syr.  $(1 -7.: n. 3\frac{1}{3} + \frac{4}{3})$ Huber. 135 S. gr. 8. Berger, volkswirthschaftliche Zustände des Emmenthals und ihr Zusammenhang mit dem Vorrecht des jüngsten Sohnes. Aus dem Emmenthaler Blatt abgedruckt. Langnau. Bern, Jent u. Reinert. 29 S. 8. Blackburn, Rev. W. H., William Farel and the Story of the Swiss Re-

formation. Philadelphia. 357 p. 12. 7 sh. 6 d.

Büdinger, Max, und Emil Grumauer, älteste Denkmale der Züricher Literatur. Auf Veranstaltung der Züricher vaterländischen historischen Gesellschaft. Zürich, Orell, Füssli u. Co. in Comm. IV-104 S. Lex.-8. n.  $\frac{2}{3}$ 

Estermann, Pfr. Jak. Rom., der Eidgenossen Krieg. Predigt gehalten auf dem Schlachtfelde bei Sempach den 9. Heumonat 1866. Luzern, Gebr. Rüber. 14 S. gr. 8. 3 *Sgn*:

Feddersen, P., Geschichte der schweizerischen Regeneration von 1830 bis 1548. Nach den besten Quellen bearbeitet. 2-10. (Schluss-)Lfg. Zürich, Verlags-Magazin. XII S. u. S. 65-654. gr. 8. à 1/4 m\$

Hemme-Am Rhym, Kantonsarchivar Otto, Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. 3. (Schluss) Bd. Leipzig, O. Wigand. gr. 8.

Inhalt: Die Befreiuung der Schweiz von der Herrschaft der Vorrechte, ihre Abhängigkeit vom Auslaude und die endliche Wiedererkämpfung ihrer Freiheit und Einheit. Vom Ausbruch der europäischen (französischen) Revolution, 1789, bis zur Gegenwart. Nebst der schweizerischen Bundesverfassung von 1818, und einem Register liber das ganze Werk IV-609 8.

Matthiae Neoburgensis chronica cum continuatione et vita Berchtholdi de Buchegg, ep. Arg. -- Die Chronik des Matthias von Neuenburg. Nach der Berner- und Strassburgerhandschrift mit den Lesarten der Ausgabe von Cuspinian und Unstisius herausgegeben im Auftrag der allgemeinen schweizer, gesehichtsforschenden Gesellschaft von Prof. Dr. G. Studer. Bern. Zürich, Höhr. LII-252 S. gr. 8.

Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom historischen Verein in St. Gallen. III. V. VI. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. gr. 8.

111. III—216 S. mit 1 Steint. in 4. — V. und VI. XII—388 S. — Die Abtheilung IV.

erscheint später.

Osenbrüggen, Prof. Ed., culturhistorische Bilder aus der Schweiz. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1867, Rossberg. VIII-3/4 % 203 S. 8.

Strickler, Joh., Grundriss der Schweizergeschichte für mittlere und höhe Lehranstalten und zum Selbstunterrichte. Den Ergebnissen der neue Forschungen gemäss entworfen. In 3 Theilen. 1. Theil. Die Schwebis zur Reformation. Zürich 1867, Orell, Füssli u. Co. IV—160 S. gr.

n. 16 3

Urkundenregister, schweizerisches, herausgegeben von der allg gemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. 1. Bd. 3. H. Bern, Blom. S. 273-432. gr. Lex.-8.

Wischer, Bibliothekar Dr. Wilh., die Sage von der Befreiung der Walstätte nach ihrer allmälichen Ausbildung untersucht. Nebst einer Beilag das älteste Tellenschauspiel. Leipzig 1867, Vogel. VII—202 S. gr.

Vogt, G., Les finances de la Suisse. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrau 100 p. 8.

Zürscher, A., die Stellung und Aufgabe der Freisinnigen im Kante Bern vor oder nach den Wahlen. Bern, Jent u. Reinert. 47 S. 8. 3 9

## 1) Italien.

Aguechi, F., Il disavanzo italiano al 1867: appendice agli anteriori a ticoli pel C. F. A. (estratto dal Conservatore). Bologna, tip. Mareggia: 51 p. 8.

Azegllo, Massimo d', L'Italie de 1817 à 1865. Correspondance politique accompagnée d'une introduction et de notes; par Eugène Rendu, inspeteur général de l'instruction publique. Paris, Didier et Ce. XXXVIII-420 p. 8.

Barbé, Mme, La reine des mers, Venise, ses doges, ses princes. Roue Mégard et Ce. 288 p. 8.

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Bosco, Giovanni, La storia d'Italia, raccontata alla gioventù da' su primi abitatori sino ai nostri giorni, con analoga carta geografica. Ed zione 5a accresciuta. Torino, tip. dell' orat. di S. Franc. di Sales. XVI-526 p. 8.

Caratur, César, La Réforme en Italie. Les précurseurs. Discours historiques. Traduits de l'italien par Anicet Digard et Edmond Martin. Seu traduction autorisée, revue et corrigée par l'auteur. Paris, A. Le Clere

Ce. XVI—672 p. 8.

Casati, C. C., Venise et les traités de 1866, lettre à M. le comte d'Us

dom, ministre de Prusse. Paris, Dentu. 16 p. 8.

Choulot, le comte Paul de, Impressions ou Récits historiques sur les évenements militaires d'Italie. 1848, 1849, 1859. Bourges, Just Bernard Paris, Dumaine; Fontaine. 127 p. 12.

Clement, Dr. K. J., die Lombardei und ihre eiserne Krone. Hambur Leipzig, Hinrichs' Sort. 16 S. gr. 8. baar n.n. 6 &

De' Sivo, Giacinto, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861. Vol. Verona, tip. Vicentini e Franchini. 392 p. 8.

Du Verger de Saint-Thomas, le comte, L'Italie et son arme en 1865. 1re et 2e éditions. Paris, imp. Martinet. 308 p. 8.

Extrait du Spectateur militaire (de septembre 1865 à juin 1866).

Franchis, le comte Giovanni de, L'Italie et l'Autriche devant l'opinio publique. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Gallard, Léopold de, Venise et la France. Paris, Douniol. 32 p. Extrait du Correspondant.

Garnier, Charles, L'oeuvre de la France en Italie. Paris, Dounie 26 p. 8.

Le royaume des Deux-Siciles, mémoire. Paris, impr. Goup; 203 p. 8.

Grassi, Giovanni, Il discorso reale del 18 Novembre 1865. Bologna 1866 tip. Mareggiani. 22 p. 8.

Hardy, T. D., Report to the R. H. the Master of the Rolls upon the documents in the archives and public libraries of Venice. Longmans. 107 p. 8.

Hehm, Vict., Italien. Ansichten und Streislichter. St. Petersburg 1867, Röttger. III—217 S. 8. n. 27 Jyr.

Happeau, C., L'Italie en 1865, souvenir d'une mission à Florence à l'occasion du 600e anniversaire de Dante. Paris, Lib. centrale. 156 p. 18.

Joliet, Charles, L'envers d'une campagne, Italie 1859. Paris, Librairie internationale. 265 p. 18.

La Posta, Antonio, L'Italia nel mezzo del secolo decimonono, segnatamente nell' ultimo quinquennio dal 1859 al 1864. Conferenze famigliari o dialoghi tra padre e figlio, accomodati alla capacità dei più ossia dei popolari. Velletri, tip. Colonnesi. 1865. 198 p. 8.

Lavigne, Georges, L'annexion de la Sardaigne. Paris, Le Chevalier.

31 p. 8.

Mengozzi, Luigi, I Conventi. Dialogo. Civitavecchia, tip. Strambi.

24 p. 16.

mese di Tommasino de' Bianchi detto de' Lancellotti. Serie delle cronache. Tom. IV. et V. Parma, Fiaccadori. 1865. Tom. IV. facs. 3—6, p. 169—437, Tom. V. facs. 1. p. 1—88. 4.

Memabrea. — Le génie italien dans la campagne d'Ancône et de la basse Italie, 1860-61. Documents publiés sous la direction du général Ménabrea. Traduit de l'Italien par le capitaine E. Testarode. Paris, lib.

Corréard. VIII-531 p. et carte. 8.

Mormand, Félix, Garibaldi. Paris, Faure. 261 p. 18. 2 fr. Pimodan, Giorgio de, Memorie della guerra d'Italia nel 1848. 2a edizione Bolognese. Bologna, libr. dell' Immacolata, 1864. 126 p. 32.

Quatrebarbes, le comte de, Souvenirs d'Ancône, siége de 1860. Paris,

Douniol. 302 p. 8.

Rasch, Dr. Gust., Frei bis zur Adria. Leidensgeschichte Italiens unter österreichischer, päpstlicher und bourbonischer Herrschaft. Neue (Titel-) Ausgabe. Venetien. — Rom. — Neapel. Berlin (1861), Vogel u. Co. X-332 S. 8.

as neue Italien. Neue (Titel-)Ausg. Ehd. 1861. VII—314 S.
n. 1 \$\mathcal{A}\$

Rohault de Fleury, Georges, Les monuments de Pise au moyen âge. Paris, A. Morel. 196 p. 8.

Roy, J. J. E., Histoire de la guerre d'Italie en 1859, précédée d'un coup d'oeil sur la question italienne et sur les causes de la guerre. 4e édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et 1 gr. 8.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Spamo, Giov., Catalogo della Raccolta archeologica sarda, da lui donata al R. museo Cagliari. Parte 2, monete e medaglie. Cagliari, tip. arcivescovile. 1865. 260 p. 8 con tavole e incisioni.

Streiflichter auf die Polemik über die Schlacht von Solferino. Leipzig, Volckmar. Verl.-Cto. 157 S. gr. 8.

n. 3/4 49

Turpin de Sansay, Indépendance italienne. Mémoires sur Garibaldi (sauveur de l'Italie). Paris, Roudiez. 190 p. 8. 1 fr. 50 c.

Walemtim, F., Histoire de Venise. 10e édition. Tours, Mame et fils. 287 p. et 4 grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Vémétie, la, à Victor-Emmanuel. Paris, imprim. Jouaust; tous les libr. 22 p. 8.

Wolfheim da Fonseen, Dr. A. E., Oesterreich, Venetien und Deutschland. Ein Wort über die Cession Venetiens. Berlin, Hempel. 31 S. gr. 8.

#### Kirchenstaat.

Baldassari, Pietro, Relazione delle avversità e patimonti del glorioso Papa Pio IX, negli ultimi tre anni del suo Pontificato. Ediz. 2a, corretta ed aumentata. Modena, tip. dell' Immacolata. 4 vol. 294-441-308-333 p. 8.

Bondille, II., Les malheurs du pouvoir temporel. Affliction de M. Dupanloup, évêque d'Orléans. Innocence des francs-maçons. Marseille, imp.

Saniat. 14 p. 8.

Bouzeran, Joseph, L'indépendance du pape au XIXe siècle. Poëme dé-

dié à S. S. Pie IX. Agen, imp. Latour. 4 p. 8.

Cartas del Cardonal G. Cuesta, Arzobispo de Santiago, à La Iberia, periódico progresista, sobre la necesidad del poder temporal del Papa. Madrid, Olamendi. 303 p. con el retrato del Cardenal D. Miguel Garcia

Casale, Onorina, Roma. Lettere, con note di F. M. Bologna, Mareggiani,

1865. 280 p. 64.

Chantrel, G., Storia popolare dei Papi da S. Pietro fino ai giorni nostri. 2a ediz. volgarizzata e annotata da A. Somazzi. Modena 1865. 24 vol. 16. \_\_\_\_\_ secolo XIX: Pio VII e Napo-

leone I. Volgarizzata da A. Somazzi. 2a ediz. Modena, tip. dell' Immacolata. 1865. Vol. XXIII. 246 p. 16.

Les papes et les croisades (XIIc siècle). 2e édition. Paris, Dillet Les papes du XIIIe siècle. 2e édition. ibid. 220 p. 18. 1 fr. \_\_\_\_ Saint-Pie V et Sixte-Quint. 2e édition. ibid. 216 p. 18. 1 fr.

Les papes des temps modernes. 3e édition. T. 4. ibid. 598 p. 8. Histoire populaire des papes.

Daniel, le P. Ch., La liberté d'enseignement, les jésuites et la cour de Rome en 1845. Lettre à M. Guizot sur un chapitre de ses mémoires (T. 7, ch. 43). Paris, Albanel; Durand et Pédone-Lauriel. 40 p. 8.

Denler, le, de Saint-Pierre; par Mgr l'évêque de l'oitiers. 2e édition.

Poitiers, Oudin; Paris, Palmé. 64 p. 18.

Dumax, l'abbé V., Justification du denier de Saint-Pierre. Paris, Palmé: Ve Poussielgue, 24 p. 12. 20 c

Fèvre, Mgr protonotaire apostolique, Vignettes romaines. Nancy, Bordes frères. 43 p. 8.

Gerbet, Mgr Ph., évêque de Perpignan, Esquisse de Rome chrétienne. 5e édition. 2 vol. Paris, Tolra et Haton. XII-1060 p. 12.

Gröne, Dr. Valent., die Papst-Geschichte. 2. (Schluss-)Bd. Von Gregor VII. 1073 bis auf unsere Zeit. Regensburg, Manz. VIII—506 S. gr. 8. 2 \$ 6 5m

Haussonville, d', L'Eglise romaine et les négociations du concordat. 1800-1814. Paris, imp. Claye. 40 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 15 septembre 1866.

Huguet, le R. P., L'esprit de l'ie IX, ou les plus beaux traits de la vie de ce grand pape. 2e édition, notablement augmentée. Lyon, Girard et

Ce; Paris, même maison. XVI-464 p. 12.

La Chatre, Maurice de, Histoire des papes, crimes, meurtres, empoissonnements; parricides, adultères, incestes, des pontifes romains, depuis saint Pierre jusqu'à nos jours. Mystères d'iniquités de la cour de Rome; le sainte Inquisition; abominations des couvents, etc.; crimes des rois, des reines et des empereurs. Edition illustrée de gravures sur acier. T. 8. 9 et 10. Paris, docks de la librairie. 1418 p. 8. Chaque vol.

Laprie, l'abbé F., Alexandre VI devant l'histoire et le dogme catholique, thèse pour le doctorat. Bordeaux, impr. Codero, Degréteau et Poujol.

115 p. 8.

Laventure, l'abbé, Le pouvoir temporel du pape devant l'enseignement

catholique et l'histoire, d'après un plan très-naturel et tout-à-fait nouveau. Tarbes. Dufour; Paris, Vaton; Toulouse, Privat; Tours, Cattier. XXIII-

378 p. 12.

Malstre, le comte J. de, Oeuvres. Du Pape. 20e édition, seule conforme à celle de 1821, augmentée de lettres inédites de l'auteur, de notes et d'une table analytique. Lyon, Pélagaud; Paris, même maison. XL-512 p. 8.

Mariani, Lodovico, La soppressione degli Ordini religiosi: Dialogo fra Cesare Gatti e Paolo Onesti. Bologna, tip. Mareggiani. 30 p. 16. Wierland, Rome au peuple de Rome et à la papauté spirituelle; par M.

Pitre. Angers, Méhouas; Paris, Roudiez. 64 p. 8.

Withinks, Le saint Père et Rome. Paris, Fontaine. 134 p. 32.

When has, Etienne, Du pouvoir des papes. Alais, Martin; Veirun.

Nadault de Buffon, Henri, Rome antique dans Rome moderne. Paris, imp. Lainé et Havard. 46 p. 8.

Extrait de la Revue française. Août-septembre 1866. Publications de la Revue. Newman, John Henry, The Pope and the Revolution: a Sermon. Long-1 sh.

mans. 8. 1 fr. Nux, Emeric de, Rome ou Malte. Paris, Douniol. 31 p. 8. Ozamam, Federigo, I beni della Chiesa, lezione. Firenze, tip. Antonino.

1865. 42 p. 8.

Papst, der, und die modernen Ideen. 4. Heft. Wien, Sartori. gr. 8. 12  $\mathcal{G}_{gr}$  (1-4.: 2  $\mathcal{S}$  9  $\mathcal{G}_{gr}$ ) Inhalt: Der beilige Stuhl und die Freimaurer. Enthaltend die gegen die Freimaurer erlassenen Verdammungsurtheile des heiligen Stuhles von Clemens XII. bis auf Pius IX. IV-95 S.

Propriété, de la, foncière dans l'Etat pontifical. Subdivision du sol. Repeuplement des campagnes. Institution d'une banque foncière romaine, 2e édition. Paris, Grou. 16 p. 8.

Ranke, Leop. v., Fürsten und Völker von Süd-Europa im 16. u. 17. Jahrhundert. 2. u. 3. Bd. A. u. d. T.: Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. u. 17. Jahrhundert. 1. u. 2. Bd. 5. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot. gr. 8.  $n. 5^{1} |_{6} = 3$ 1. XVII—520 S. n. 2 \$ 15 Mg — 2. VII—573 S. n. 2 \$ 20 Mg

**Richaud**, Jean XXII: coup-d'oeil sur la papauté au commencement du XIVe siècle. Entretien littéraire. Cahors, impr. Plantade. 36 p. 8.

Richaudeau, l'abbé l'. I., L'oeuvre du Denier de St. Pierre. 3e à 7e éditions. Blois, l'auteur. 60 p. 32-15 c.

Rome au peuple de Rome et à la papauté spirituelle; par M. Pitre M. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce. 68 p. 8.

Ségur, Mgr. de, Le denier de saint Pierre. 27e édition. Paris, Tolra et Haton, 16 p.

Uschmer, Karl, Klemens XIV. Ein Lebens- und Charakterbild. 2. verb. Aufl. Berlin, Schroeder's Verl. 129 S. gr. 8. Valori, le prince Henri de, Rome et la situation présente. Lettres à

M. Henry de Riancey. Paris, Douniol. 31 p. 8.

Viennet, Histoire de la puissance pontificale. 2 vol. Poissy, Dentu. VIII – 788 p. 8.

Zacharias, Papst, und Pius IX. Eine geschichtliche Parallele. Wiesbaden, Limbarth. 39 S. gr. 8.

# Griechenland und Türkei.

'Αριστάρχου έκθεσις επί των διαγωνισμάτων Θεσσαλίας και 'Ηπείρου Constantinople, 1865. 63 p. 8.

Badewitz, K., Dakoromanien (Rumänien) und seine Beziehungen zum Deutschthum. Leipzig, Matthes. 16 8. gr. 8.

Belim, De l'instruction publique et du mouvement intellectuel en Orient Paris, Challamel aîné. 45 p. 8.

Extrait du Contemporain, numéro d'août 1866.

Bolamachi, Giacomo C., La vérité sur l'île de Candie, de 1821 jusqu'i nos jours. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce. 35 p. 8.

Bougiells, Agathon, Insurrection crétoise. Appel aux amis des Héllènes La Turquie et le devoir de l'Occident. Paris, imp. Vallée. 15 p. 8.

Βουλγαρίσμος, ό, ὑπό τοῦ ἰστορικοῦ, τοῦ ἐθνοπολιτικοῦ και τοῦ ἐκκλη σιαστικοῦ βήματος. Constantinople, 1864. 168 p. 8. 6 sh

- Calomne, Alphonse de, L'insurrection candiote et le réveil de la question d'Orient. Paris, E. Dentu; bureau de la Revue contemporaine. 30 p. 8 Extrait de la Revue contemporaine. Livraison du 15 octobre 1865.
- Flessas, Georges, Etude sur la régénération de la Grèce avec développe ment philosophique, précédé d'un dialogue théologique. Paris, Brasseul frères. 96 p. 8.

Goussio, Ph. P., Etude sur l'état financier de la Grèce, et traduction du rapport de M. P. Em. Jannopoulos, ministre des finances, à S. M. le ro

Georges Ier. Paris, impr. Gaittet. 28 p. 8.

Lamsiois, Victor, Le mont Athos et ses monastères. Paris, F. Didot 123 p. et 1 carte. 4.

Norel, Eugène, La Turquie et ses réformes. Paris, Dentu. 352 p. 8.
Nogues, François, Examen des affaires de Crète, suivi d'une réponse ?
M. Saint-Marc Girardin et de quelques lettres sur d'autres questions tur ques. Paris, Lib. centrale. 64 p. 8.

Schefik-Nahme. Chronicles of Adrianople. Turkish. Constantinople 1865. 112 p. 8. 7 sh. 6 d

Staatengeschiehte der neuesten Zeit. 11. Bd. Leipzig, Hirzel. gr. S n. 1 \$\psi\\$ (1-11.: 13 \$\psi\\$ 21 \$\frac{1}{97}.\]

Inhalt: Geschichte der Türkei von dem Siege der Reform im Jahre 1826 bis zun
Perieer Treetet vom Jahre 1856. Von Dr. G. Rosen. In 3 Theilen. 1 Thi. Vi.

Pariser Tractat vom Jahre 1856. Von Dr. G. Rosen. In 2 Theilen. 1. Thl. XI —303 S.

Tarich-i-Embija. History of Enbija. Turkish. Constantinople, 1865 410 p. 4.

Testa, le baron J. de, Recueil des traités de la Porte ottomane avec le puissances étrangères depuis le premier traité conclu, en 1536, entre Suleyman Ier et François Ier jusqu'à nos jours. T. 3. 1re partie. France Paris, Amyot. 336 p. 8.

Bibliothèque diplomatique.

Τρικούπις, Σπυριδίων, Ίστωρία τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως. 4 vols bound in 2 vols. London. 404, 405, 406, 411 p. 8.

**Yemeniz**, E., Un homme politique de la Grèce moderne. Alexandre Maurocordato d'après les documents inédits. Paris, Douniol. 36 p. 8.

# n) Russland.

Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands. Mit Unterstützung der estländ. literar. allerh. bestätigten Gesellschaft herausgegeben von C. Schirren. Neue Folge. 5. Bd. Reval 1865, Kluge's Verl. XII—350 S. gr. 8.

Briefe, fünf, des Grafen Joseph de Maistre an den Grafen v. Rasumowsky über den öffentlichen Unterricht in Russland. Aus dem Jahre 1810. Ein Beitrag zur gegenwärtigen Unterrichtsfrage. Aus dem Französischen übersetzt von einem Freunde der studirenden Jugend. Regensburg, Pustet. 56 S. gr. 8.

Charpin-Feugerolles, Mme la comtesse de, Eléonore d'Autriche, reine de Pologne. Paris, Albanel. III—159 p. 12. 80 c.

Dumas, le R. P. de, Souvenirs religieux et militaires de la Crimée. 2e édition. Paris, Albanel; Lyon, Pélagaud. VII - 292 p. 18. 1 fr.

Dubois, J.-N., Pierre le Grand. 8e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et 6 gr. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

- Failet, Céline, Histoire de Pierre le Grand, empereur de Russie. Rouen, Mégard et Ce. 272 p. 8.

  Bibliothèque morale de la jeunesse.
- Geschichte der europäischen Staaten. Herausgegeben von A. H. L. Heeren und F. A. Ukert. 34. Lfg. 2. Abth. Gotha, F. A. Perthes. gr. 8.

  Subscr.-Pr. n. 2 \$ 12 Syr. Ladenpr. n. 3 \$ 6 Syr. (I—XXXIV.: n. 149 \$ 29 Syr.)

Inhalt: Geschichte des russischen Staates von Prof. Dr. Ernst Herrmann. Ergänzungs-Bd. Diplomatische Correspendenzen aus der Revolutionszeit. 1791—1797. XL—672 S.

- Grimman, A. Th. v., Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Russland. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig, Weber. XXIII—625 S. mit Portrait in Holzschn. gr. 8.
  - Alexandia Feodorowna, keizerin van Rusland. Naar het Hoogd. 2 deelen. Arnhem, J. Voltelen. 1867. VIII-299 bl.; VIII-364 bl. met gelith. portret. 8.
- Jamesem, J., La Russic et la Pologne il y a un siècle. Bruxelles, 1865. 46 p. 18.
- **Mariowicz**, Johs., Quaestiones ex historia polonica saeculi XI. 1. De Boleslai primi bello Kioviensi. Dissertatio inauguralis historica. Berlin, Calvary et Co. 47 S. gr. 8. baar n. 1/3 \$
- Lacroix, Paul, bibliophile Jacob, Histoire de la vie et du règne de Nicolas Ier, empereur de Russie. T. 3. Paris, L. Hachette et Ce. 571 p. 8. L'ouvrage formera 5 ou 6 vol.
- Massa, Isaac, de Haarlem, Histoire des guerres de la Moscovie (1601—1610), publié pour la première fois, d'après le manuscrit hollandais original de 1610, avec d'autres opuscules sur la Russie, et des annotations par M. le prince Michel Obolensky et M. le docteur A. van der Linde. 2 vol. Bruxelles, F. J. ()livier. 310 et CXVI—312 p. et une carte de Moscou. 8.
- Michicwicz, Adam, Histoire populaire de Pologne; publice avec préface, notes et chapitre complémentaire, par Ladislas Michiewicz. Paris, Hetzel. XXIV-623 p. 18.

  6 fr. Collection Hetzel-Lacroix.
- Peter der Grosse. Lebensbild eines Monarchen. Mit Benutzung neuer Quellen bearbeitet von R. v. R. Berlin 1867, Adolf u. Co. 308 S. 8.
- Polems Undergang. Af Forf. til "Hvad kæmpe vi for?" Udgivet af den danske Folkeforening. Michaelsen & Tillge. 36 S. 8. 10 sk.
- Recuell d'antiquités de la Scythie. Publié par la commission impériale archéologique. Avec l'atlas. 23 Steintafeln, wovon 20 in Buntdruck in Imp.-Fol. 1. Livr. St.-Pétersbourg Leipzig, Voss. VI—44 S. mit eingedruckten Holzschn. Imp.-4.

  n.n. 10 49
- Reichard, Max, Erinnerungen eines evangelischen Feldpredigers im französischen Lager vor Sewastopol 1855—1856. Bielefeld 1867, Velhagen u. Klasing. III—177 S. 8.
- Schwitzier, J. H., Les institutions de la Russie depuis les réformes de l'empereur Alexandre II. 2. vol. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. XIII—1024 p. 8.
- Untersuchungen des Systems der Höfe von Wien, Petersburg und Berlin in Ansehung der Zergliederung von Polen 1773. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 29 S. 8.

Véllaminof-Zermof, V., Matériaux pour servir à l'histoire du Khanat

de Crimée. St.-Pétersbourg 1864. Leipzig, Voss. IX-942 S. Imp.-4. n. 8 🗚

Winkelmann, Ed., die Capitulationen der estländischen Ritterschaft und der Stadt Reval vom Jahre 1710 nebst deren ('onfirmationen. Nach den Originalen und andern dazu gehörigen Documenten und der Capitulation von Pernau herausgegeben. Reval 1865, Klnge's Verl. V-113 S. n. 1 🎝

## Europäische Fragen.

Astruc, Ch., Esprit gaulois. Sur la crise actuelle de l'Europe. Bordeaux, imp. Bissei. 32 p. 8. Biston, P., Lettre sur la politique du temps présent. 2e édition. Dentu. 36 p. 8. Calonne, Alphonse de, La politique de la France dans les affaires d'Allemagne et d'Italie. Paris, Dentu; bureaux de la Revue contemporaine. Extrait de la Revue contemporaine. (Livraisons des 15 et 30 septembre 1866.) Chevalier, Michel, La guerre et la crise européenne. Paris, imp. Clave. Extrait de la Revue des Deux-Mondes, livraison du 1er juin 1866. Paris, Garnier frères. 48 p. 8. \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ 2e édition, revue et augmentée. ibid. 48 p. 8. Confédération européenne, ou l'Europe en 1869; par un spirite. Paris, imp. Renou et Maulde. 48 p. 8. Hennessy, J. Pope, Napoleon the Third and the Rhine. Hardwicke. 8. 1 sh. Klaczko, J., Europa, Polen og Danmark i 1863-64. Paa Dansk efter Revue des deux Mondes. Gyldendal. 410 S. 8. 1 rdr. 32 sk. Maronier, H., De oorlog een vraagpunt des tijds. Amsterdam, R. C. Meijer. f. 0,50. Preussen und Frankreich. Betrachtungen, angeregt durch Rundschreiben des Ministers Lavalette. Aus der Feder eines Nichtdeutschen. Cöln. Ahn. 35 S. gr. 8. 11. 46 Rhin, le. Paris, Faure. 32 p. 8. Rochat, Louis, De la crise européenne actuelle. Paris, Dentu. 31 p. 8.

Ryan, T., The future of Europe: What will it be? and will France be the leading power? A historic and prophetic sketch. 3rd edit. Partridge.

Vandevelde, le major, Notice sur le théâtre des guerres probables. Bruxelles, C. Muquardt. 29 p. et carte. 8. 1 fr. Van Huffel, Gloire, honneur aux amis de la paix! Honte, malheur aux

fauteurs de la guerre! Bruxelles, V. Devaux et Co. 4 p. 8. 10 c. Véran, G., La question du XIXe siècle. Paris, Dentu; bureaux de la Revue indépendante. XXXVI-704 p. 8.

Was wird der Kaiser Napoleon thun? Die wichtigste Frage des Augenblicks. Stendal, Franzen u. Grosse in Comm. 12 S. gr. 8. n.  $1^{1}/_{2}$   $\mathcal{G}_{gr}$ Weiss, Siegfried, Lettre ouverte à l'empereur Napoléon III sur les affaires

allemandes et italiennes, et les suites de la guerre avec la Prusse et l'Italie. Paris, Dentu. 26 p. 8.

—–– La Prusse et la France devant les frontières du Rhin. Le Duché de Limbourg et le grand-duché de Luxembourg. ibid. 18 p. 8.

Zal in 1866 en 1867 de vestiging der tien koningrijken plaats hebben? Een vraag, in verband met de wederkomst des Heeren door broeder Jonathan. Tiel, D. Mijs. 16 bl. 8. f. 0,25.

n. 16 ygr.

## Europäische Kriegsgeschichte. 1866.

Anales de la guerra de Italia, Prusia y Austria. Coleccion de documentos, correspondencias particulares, reseñas de los movimientos y batallas de los ejércitos beligerantes, descripciones de los paises á que se vaya extendiendo el movimiento de la guerra, biografías de los hombres ilustres asi civiles como militares que con motivo de ella se distingan, relaciones historiales y detalladas de los acontecimientos más importantes, juicios expeciales de los sucesos, etc. Obra redactada, ordenada y coleccionada en vista de correspodencias particulares recibidas directamente del teatro de la guerra, y de la opinion de los periódicos y autores más importantes, así nacionales como extranjeros, bajo la direccion de D. Victor Balaguer. Barcelona, S. Manero; Madrid, S. Martin. Entrega 1a por suscricion, en toda España. Anders, N. J., Der Krieg von 1866 im Guckkasten. Heitere Bilder in ernster Zeit. Mit Original-Illustrationen in Holzschn. Berlin, Kiessling. 30 S. 8. n. 1/6 \$ Antheil, der, der badischen Felddivision an dem Kriege des Jahres 1866 in Deutschland. Von einem Angehörigen der badischen Felddivision. 3 Lfgn. 2. Aufl. 1. Lfg. Lahr 1867, Geiger. 48 S. gr. 8. Antwort, badische, auf das Pamphlet über den angeblichen badischen Verrath an den deutschen Bundestruppen. Von einem Badener. Ebd. 1867. 48 S. gr. 8. n. 1/6 4 Armee, die königl. sächsische, im deutschen Feldzuge von 1866. Erlebnisse dem deutschen Volke wahrheitsgetreu erzählt von mehreren Offizieren. In ca. 8 Lfgn. 1. Lfg. Leipzig, Minde. 48 S. 8. Auf den böhmischen Schlachtfeldern. Erlebnisse eines preussischen Trompeters. Mülheim a. d. R., Bagel. 80 S. 8. 1/6 Baron, Rich., Preussens Krieg gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. Ein Gedenkbüchlein für Schule, Volk und Heer. Oppeln, n. 1 5 Reisewitz. IV-85 S. S. Bayern, die, im deutschen Kriege von 1866. Nach mündlichen und schriftlichen Nachrichten für seine Freunde im Civil- und Militärstande erzählt von A. v. Z. 10-13. verb. Aufl. Augsburg, v. Jenisch & Stage. 16 S. gr. 8. Beiche, W. Ed., Der deutsche Krieg im Jahre 1866. Nach den geschichtlichen Quellen zusammengestellt. Ein Gedenkblatt für das deutsche Volk. Wittenberg, Herrosé. 124 S. gr. 8. Bericht, officieller, über die Kriegsereignisse zwischen Hannover und Preussen im Juni 1866 und Relation der Schlacht bei Langensalza am 27. Juni 1866. 1. Theil. Mit 1 lith. Uebersichtskarte und 24 Anlagen in gr. Fol. Wien, Gerold's Sohn in Comm. V-101 S. gr. 8. n. 24 Syr. Berichte, interessante, und Schilderungen vom Kriegsschauplatz. Zusammenstellung der in der Times enthaltenen von ihren Berichterstattern nach eigener Anschauung entworfenen Schilderungen der Operationen der preussischen und österreichischen Armeen während des soeben beendeten Krieges. Aus dem Englischen übersetzt. 1-5. (Schluss-)Lfg. Berlin, C. F. Weiss. 240 S. gr. 8. n. 25 Syr. Berlin verproviantire Dir, Dein Benedek der ist bald hier! Berlin, Mecklenburg. 8 S. mit 1 color. Holzschn. gr. 8. 11/2 Sgn: Beschreibung, kurze, des Bruderkriegs in Deutschland im Jahre 1866 mit den Schlachten Königgrätz, Langensalza, Kissingen, Aschaffenburg, Tauberbischofsheim und Würzburg. Reutlingen. Stuttgart, Fischhaber. 16 S. gr. 16. 2 *Syr*: Bladen, losse, uit den oorlog in Duitschland en Italië, 1866. Leiden, A. f. 2,50. W. Sythoff. 120 bl. fol. Afzonderlijke uitgave van het Geïllustreerd nieuws. Nr. 1-15.

Besser, Kirchenrath Pastor Dr. W. F., Sechs Wochen im Felde. Helle,

Mühlmann. 240 S. 8.

```
Bönneken, Jul., Kurze Geschichte des preussischen Feldzuges gegen
  Oesterreich und seine Verbündeten. In wahrheitsgetreuen Kriegsbildern
  dem preussischen Volke erzählt. Düsseldorf, Spaarmann. 36 S. gr. 8.
Borbstaedt, Oberst z. D. A., Preussens Feldzüge gegen Oesterreich und
  dessen Verbündete im Jahre 1866 mit Berücksichtigung des Krieges in
  Italien. Nach dem inneren Zusammenhange dargestellt. In 3 Lieferungen.
  1. und 2. Lieferung. Berlin, Mittler & Sohn. XV-120 S. gr. 8.
                                                             101/2 Syr.
      1. Lfg. 3 Mgr — 2. Lfg. 1 4 4
      dasselbe. 1. Lfg. 2-4. Abdruck. Ebd. 39 S. gr. 8.
                                                                3 Sgr:
                  – ----- -- -- 4. unveränderte Auflage. Ebd.
  VI—191 S.
              gr. 8.
                                                                1/2 4
          Campagnes de la Prusse contre l'Autriche et ses alliés en 1866.
  Ouvrage traduit de l'allemand, avec des documents inédits et deux cartes
  autographiques, par Furcy Raynaud. Paris, Dumaine. VII - 259 p. 8.
Bote, der, vom Kriegsschauplatze. Eine wahrheitsgetreue Schilderung der
  Ereignisse seit dem Gasteiner Vertrag und der Kriegsereignisse in
  Deutschland und Italien. 1—12. (Schluss-)Heft. Leipzig, G. Pönicke.
  402 S. 8.
                                                              à 2 Syr:
Bürgerkrieg, der deutsche. Neueste Kriegsberichte. Nr. 1-5. Leip-
  zig, Pursürst. à 8 S. mit eingedruckten Holzschnitten.
                                                         baar à 1 5gn:
        _ der deutsche, im Jahre 1866. 1. und 2. Blatt. Braunschweig,
  Graff. à 16 S. gr. 8.
                                                         à n. 21/2 Sgr.
Bulletin de la guerre. Exposé et plans des hostilités, paraissant le
 jeudi. No. 1. Bruxelles, Office de publicité. 24 p. et 1 carte. 12.
Bundesfeldzug, der, in Bayern im Jahre 1866. 2. und 3 Auflage.
  Wenigen-Jena, Hochhausen Sep.-Conto. 65 S. gr. 8.
Carl, Prinz, und die bayerische Kriegführung von G-r. 2. Aufl. Kis-
  singen, Reichardt. 16 S. gr. 8.
                                                           n. 21/2 Syr.
Castarède, A. de, Considération sur la guerre en 1866. Paris, Dentu.
  24 p. 8.
Deutschland im Jahre 1866 durch Preussen neu gestaltet. Eine kurze
  übersichtliche Darstellung der Ursachen und Ereignisse des Kriegs bis
  zum Friedensschlusse am 23. August 1866 mit der neuen chromolith. Karte
  von Deutschland. Berlin, A. Abelsdorff. 38 S. gr. 8.
Dreizehner, die, in Feindesland. Kriegsbilder aus dem Foldzuge des
  Jahres 1866 von F. v. T. Münster, Obertüschen. 47 S. 8.
Enthüllungen, actenmässige interessante, über den badischen Verrath
  an den deutschen Bundestruppen in dem soeben beendigten preussisch-
  deutschen Kriege. 5-8. unveränderte Aufl. Stuttgart, Aus in Comm. 30
Erlebnisse eines freiwilligen Feldgeistlichen auf dem Kriegsschauplatz
  in Böhmen mit besonderer Berücksichtigung des Schlachtfeldes bei Königs-
  grätz. Brandenburg, Wiesike in Comm. 32 S. 8.
                                                        baar n. 1/6 😽
                     2., sehr verm. Aufl. Ebd.
                                                     baar n. n. 1/4 🍂
  S. mit 1 Holzschntaf.
                       gr. 8.
Es fehlt ganz wo anders! Zur süddeutschen Kriegführung.
                                                            München,
  Lentner. 16 S. 8.
Feldzug der Nordarmee und ihre Kämpfe vom 23. Juni bis 22. Juli 1866.
  Nach allen vorhandenen Quellen bearbeitet von einem Fachmanne. Wien,
  Gerold's Sohn in Comm. 111 S. 8.
                                                       baar n. 12 5gr.
Gelich, chem. Major Rich., Briefe eines alten Soldaten über den Krieg
  im Norden, die k. k. österreichische, die k. preussische und die k. ita-
  lienische Armee. Ebd. 1867. IV-120 S. 8.
                                                            n. 16 Spr.
Gerlach, Feldpred. P. Chrn. Gotthold, Divis.-Pfr. G. Nawatzky, und
 Oberpred. P. Freyschmidt, Geistliche Reden auf dem Kirchhof Obrowitz,
 der Vorstadt Brünn's, am Dienstag nach dem XIII. Trin.-Sonntag, 28.
August 1866, bei der kirchlichen Feier sür die deselbet begrebenen
```

```
Preussen und der Einweihung des ihnen gesetzten Denkmals gehalten.
  Brünn, Winiker. 15 S. gr. 8.
Hannoveraner, die, in Thüringen und die Schlacht bei Langensalza.
  Eine Episode aus der neuesten Kriegsgeschichte. Von einem unparteiischen
  Augenzeugen mit Benutzung der zuverlässigsten Nachrichten. 2 I.fgn.
  Langensalza, Klinghammer. 168 S. gr. 8.
                                                              n. ½ 🗫
                          ____ 2., berichtigte und vervollstän-
  digte Aufl. Ebd. 206 S. gr. 8. n. 18 Gyr; Ausgabe mit chromolith.
                 Schlachtplan in gr. 4. und lith. Uebersichtskarte n. 5/6 4
Hauff, Ludw., Die Geschichte der Kriege von 1866 in Mittel-Europa, ihre
  Ursache und ihre Folgen. In 6 Lfgn. 1-4. Lfg.
                                                     München, Gummi.
  8. 1—192. gr. 8.
Heerführung, die bayerische, und der Chef des Generalstabes General-
  lieutenant Freiherr von der Tann vor den Geschworenen in der 10stündi-
  gen öffentlichen Verhandlung des oberbayerischen Schwurgerichts vom
  18. Oktober 1866 gegen den Redakteur des Volksboten Ernst Zander wegen
  "Amtschrenbeleidigung". [Vollständiger stenographischer Bericht]. Mün-
  chen, Manz. 100 S. gr. 8.
Heldenthaten, Anecdoten und Charakterzüge aus dem glorreichen Kriege
  der Preussen gegen Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866.
  Pyritz, Backe. 66 S. 16.
Helmuth, Oberst C., Die Theilnahme des Besatzungs-Bataillons Aschers-
  leben 2. Magdeburger Landwehr-Regiments Nr. 27 an dem Stägigen Feld-
  zuge gegen das Hannöversche Armee-Corps im Juni 1866. Aschersleben,
  Carsted. 29 S. mit 1 Steintaf. in 4. gr. 8.
                                                                 1/4 **
Heydt, Lehr. Frdr. v. der, Preussens Krieg und Sieg im Sommer 1866.
  Eine kurzgefasste Mittheilung für Jedermann. 3. Aufl. Elberfeld, Lucas.
  49 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 4.
     -- Veldtogt en overwinning van Pruissen, in den zomer van 1866.
  Volksuitgave. Uit het Hoogd. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 68 bl.
Hocker, Dr. N., Geschichte des deutschen Krieges im Jahre 1866. Po-
  puläre Darstellung der Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze in Deutsch-
  land und Italien. Mit vielen Illustrationen. In 6-8 Lfgn. 1. Lfg. Cöln,
  Ahn. 30 S. mit Holzschntaf. gr. 8.
Hölzermann, Hauptm. I., Der Antheil des Bataillons Lippe an dem Feld-
  zuge der Main-Armee im Sommer 1866. Ausgearbeitetes Tagebuch. Mit
  2 Anlagen in 4. Detmold, Meyer. 126 S. 8.
Hoffmann, C. G., Der Heldenkönig Wilhelm und seine tapfern Preussen
  in blutigen Kämpfen. Hauptereignisse aus dem glorreichen Kriege gegen
  Oesterreich und dessen Verbündete im Jahre 1866. 1. Heft. Kämpfe in
  Böhmen. 34 S. 2. Heft. 57 S. Striegau, Hoffmann. 8.
        Lehr. Ernst, Preussens Krieg mit Oesterreich. Kurzgefasste Ge-
  schichte des denkwürdigen Feldzuges von 1866. Ein Erinnerungsbuch
                                                      32 S.
  für Preussens Volk und Heer. Liegnitz, Kuhlmey.
        _ Fr., Preussens Krieg für Deutschlands Einheit. Ein Gedenkbuch
  an das glorreiche Jahr 1866 in Wort und Bild. Für die Jugend und
  ihre Freunde. Mit 45 Illustrationen, Schlachtplänen und Karten in ein-
  gedruckten Holzschnitten und Steintaf. Berlin, Adolf & Co. VI-191 S.
                n. 11/2 x ; color. Ausgabe in engl. Einb. mit Goldschnitt
                                                             n. 21/2 45
Horwitz, J., Von Berlin nach Nikolsburg. Skizzen aus dem Kriegsjahre
  1866. Berlin, Springer's Verl. V-126 S. gr. 8.
Hozier, Der Feldzug in Böhmen und Mähren. Berichte und Schilderungen
  des Correspondenten "der Times" im Hauptquartier der ersten Armee.
  Autorisirte Uebersetzung. Deutsch von D. Born. 1-4. verbesserte Aufl.
  Berlin, F. Duncker. V-212 S. gr. 8.
                                                              n. 1/3 🗚
Hurrah Preussen! Redakteur und Herausgeber: H. Gödsche. Nr. 1-
  7. (Schluss). Berlin, Liebrecht in Comm. à 8 S. gr. 4. bear à 1 9gr.
```

Hurrah sie kommen! 3. Aufl. Berlin, Hasselberg. 8 8. gr. 8. 11/2 9gr.

```
Jahn, Gust., Der deutsche Krieg und Preussens Sieg im Jahre 1866, dem
  Volke erzählt. Halle 1867, Mühlmann. IV-268 S. 8.
                                                            n. 12 Syr.
Kessel, Licut. a. D. Carl v., Der Krieg Preussens gegen Oesterreich und
  seine Verbündeten, und der Krieg in Italien im Jahre 1866. Mit Be-
  nutzung amtlicher Quellen dargestellt. 1-5. Lfg. Berlin, F. Schulze's
  Buchh. S. 1—224. gr. 8.
Knauth, Rect. Frz., Schal-Feier des Friedens-Dank-Festes nach Beendigung
  des glorreichen preussisch-deutschen Krieges im Jahre 1866. Der Jugend
  im lieben Preussenlande dargeboten. Berlin, Wohlgemuth. 16 S. 4.
                                                              n. 2 Sgr:
Krause, Wilh., Der kleine Preussenheld auf dem Siegeszuge von 1866.
  Für die Jugend erzählt. Berlin, 1867, Plahn. 265 S. mit 6 color. Stein-
Krieg, der deutsche, von 1866 und dessen Ursprung. Für das Volk er-
  zählt von einem preussischen Landwehr-Offizier. Mit Portrait in Holz-
  schnitt und 1 chromolith. Karte in qu. 4. Berlin, Conrad. 79 S. 8.
                                                              n. 5 Sm
                  – im Jahre 1866. Nach den besten Quellen dargestellt
  von H. v. B. Mit Portraits und Karten. In 5-6 Lfgn. 1. Lfg. Elbing,
  Neumann-Hartmann. 48 S. mit 2 Portraits in Holzschn. und 1 lith. Karte
  in Fol. gr. 8.
                            2. Aufl. In 5-6 Lfgn. 1-4.
  Lfg. Ebd. S. 1—192. gr. 8.
  _____ von 1866. 1-4. Heft. Leipzig, Quandt & Händel.
  S. 1—64 mit eingedr. Holzschn. hoch 4.
                                                         à n. 2^{1/2} Syr.
 derselbe. Mit 9 Portraits in Holzschn. 2. Aufl. Ebd. 63 S.
                                                             n. 1 2 3
     _ _ der, im Jahre 1866. Kritische Bemerkungen über die Feldzüge
  in Böhmen, Italien und am Main. Leipzig, O. Wigand. 60 S. 8.
                                                              n. 8 . Syr.
    ____ der deutsche, im Jahre 1866 und Bayerns Mitwirkung an dem-
  selben in Franken und Thüringen. Nach mündlichen und schriftlichen
  Nachrichten für seine Freunde im Civil- und Militärstande erzählt von
  Pulverrauch dem Jüngeren. Augsburg, v. Jenisch & Stage. 16 S. 8.
       ... der deutsche und italienische, im Jahre 1866. Nach zuverlässigen
  amtlichen Berichten und den Schilderungen sachverständiger Augenzeugen
  bearbeitet. [2. Auflage des "Bote vom Kriegsschauplatz".] Mit 1 lith.
  Plane der Schlacht bei Königgrätz. Leipzig, G. Poenicke. 402 S. 8.
                                                               25 Syr.
Kriegsbegebenheiten, die, des Jahres 1866 in Deutschland und Italien.
  1-5. (Schluss-)Heft. Berlin, Sacco Nachf. II-255 S. mit 1 lith. Karte
  in 4. gr. 8.
                                                              à 3 Sgr.
                                                      256 S. mit 1
                            _ ____ 2. Aufl.
                                                 Ebd.
  Steintaf. in 4. gr. 8.
Kriegs-Berichte, gesammelte. Actenmässige Darstellungen von Mit-
  kämpfern und unpartheiischen Beobachtern in den gegenseitigen Heer-
  lagern. Leipzig, Purfürst. 104 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4. cart.
Kriegs-Chronik, illustrirte. Gedenkbuch an den Feldzug von 1866 in
  Deutschland und Italien. In ca. 7 Lfgn. 1-4. Lfg. Leipzig, Weber.
                                                      baar à n. 1/6 🧩
  64 S. mit eingedr. Holzschn. Fol.
       __ illustrirte, der Gegenwart. In ca. 10 Lfgn. 1-4. Lfg. Neu-
  salza, Oeser. 40 S. mit 8 Steintaf. hoch 4. à 2 Syr.; color. à 21/2 Syr.
Kriegs-Panorama, illustrirtes. Gedenkblätter des Krieges. Organ für
  populäre österreichische Kriegsgeschichte. Jahrgang 1866. Juli-Decem-
  ber. 26 Nrn. à 1\frac{1}{2}--2 B. mit eingedr. Holzschn. Wien, Bartelmus &
                                baar n. 11/3 $; einzelne Nrn. n. 2 5/27.
Labédollière, Emile de, Histoire complète de la guerre d'Allemagne et
  d'Italie. Illustrée par nos meilleurs artistes. Custozza. Sadowa. Cartc
 de la Bohême. Plan du quadrilatère. Paris, Barba. 80 p. 8. à 2 col.
                                                            1 fr. 50 e.
```

Labédollière, Emile de, Histoire complète de la guerre d'Allemagne et d'Italie. Illustrée par nos meilleurs artistes. 2e partie. Sadowa, (suite). Venise. Carte de la Vénétie. Paris, Barba, 80 p. 4. à 2 col.

1 fr. 50 c.

Lacombe, Charles de, La guerre d'Allemagne, ses origines et ses conséquences. Paris, Douniol. 48 p. 8. Extrait du Correspondant.

Ladimir, Jules, et Alfred Tranchant, La guerre de 1866, ses causes directes et indirectes, nécessité d'un remaniement de la carte de l'Europe, documents diplomatiques, etc. Ouvrage indispensable à tous ceux qui

veulent suivre les événements. Paris, Cournol. 160 p. 8.

Liste, vollständige, der Todten und Verwundeten der hannoverschen Armee in dem Treffen bei Langensalza am 27. Juni 1866. Mit einem Nachruf von Dr. Adph. Koeler. Nach den veröffentlichten amtlichen Listen zusammengestellt. Celle, Schulze. 8 S. gr. 8.

Lubojatzky, Frz., Deutschlands Kriegs-Ereignisse des Jahres 1866. Illustrirtes Gedenkbuch für das deutsche Volk. Nach den besten Quellen bearbeitet. In 15 Lfgn. 1-3. Lfg. Dresden, Tittel & Wolf. à 1/6 \$ mit eingedr. Holzschn. und 1 Steintaf. Lex.-8.

Ludwig, Carl, Preussens Schilderhebung für die Freiheit und Einheit Deutschlands im Jahre 1866. Schilderungen und Erzählungen aus dem Kriege Preussens gegen Oesterreich und seine Verbündeten. Neuwied, Heuser. 64 S. mit eingedruckten Holzschnitten und 1 Holzschnitttafel. 8.

1/6 \*\$ Lüdde, Dr., Gedenkhlätter des deutschen Krieges im Sommer 1866. Für das deutsche Volk, insbesondere für Preussens Krieger zusammengestellt. Mit amtlicher Chronik der Kriegsereignisse und mit 1 lith. Kriegskarte in gr. 4. Berlin, Klemann. 24 S. 8. 1/6 \*

Miller, Major F., Operations of the War in 1866. Sketch Maps, and Notes. No. 1. Invasion of Bohemia. Stanford.

Mittheilungen aus dem gegenwärtigen Krieg in Deutschland mit einem Portrait in Holzschnitt und einer Gefechts-Ansicht in Holzschnitt und qu. 4. herausgegeben von der Redaktion des Wächters für Zeit und Ewigkeit. n. n.  $2^{1/2}$  Syr. Neusalz a. O. Grünberg, Weiss. 48 S. 8.

Monate, zwei, Preussisch. Ein Gedenkbuch der preussischen Invasion in Mähren im Jahre 1866. Mit Illustrationen in Holzschn. Nach Originalberichten und authentischen Mittheilungen bearbeitet. Herausgegeben von der Redaktion der "Neuigkeiten." In ca. 4 Lfgn. 1. und 2. Lfg. Brünn, Buschak & Irrgang. 128 S. gr. 8.

Narrative, A, of the War between Austria and Prussia. By a Spaniard. Translated from La Epoca, of Madrid, Sept. 6, 1866. Stanford.

Nissel, C., Von Nachod bis Josephstadt. Ein Erinnerungsblatt an den glorreichen Feldzug von 1866. Mit besonderer Berücksichtigung des Königs-Grenadier-Regiments. Nebst dessen Verlustliste. 1. und 2., bericht. Aufl. Liegnitz, Kuhlmey. 31 S. gr. 8.

Nochmals der badische Verrath. Weitere Enthüllungen, sowie Zurückweisung der wider die bekannte Broschüre erschienenen officiellen und officiösen Angriffe. Stuttgart, Aue in Comm. 48 S. gr. 8.

Oorlog, De, (Duitschland-Italië). Onder redactie van A. Ising en J. B. Rietstap. Blad 1 en plaat 1. Rotterdam, H. Nijgh. S. 1—8 met 1 ge-30 Cts. lith. plaat. gr. 4.

Petermann, A., Die Schlacht bei Königgrätz am 3. Juli 1866. Mit chromolith. Karte und Schlachtplan in qu. Fol. [Aus den "Geographischen Mittheilungen."] Gotha, J. Perthes. 8 8. gr. 4. n. 1/4 🚓

Petsch, Wilh., Heldenthaten preussischer Krieger und Charakterbilder aus dem Feldzuge von 1966. Berlin, 1867, Schlesier. 88 S. 8. \_\_\_ Der Krieg Preussens gegen Oesterreich und dessen Verbündete

1866. Ebd. 112 S. mit eingedr. Holzschn. n. 4 *Syr.* Pfeitfer, Rob., Geschichte des doutschen und italienischen Krieges im Sommer 1866 und der daraus erfolgten Umgestaltung Deutschlands. Populär dargestellt. 7. verbesserte u. vervollständigte Aufl. Crefeld, Klein. 76 8. 8.

```
Schlachtenbilder, 7, aus dem Kriege im Jahre 1866.
                                                         Stuttgart, Auc.
  7 color. Steintaf. mit Text. qu. 4. cart.
                                                               n. 9 Syr.
Schöffer, Jul., Die grosse Entscheidungsschlacht bei Königgrätz in Böh-
  men am 3. Juli 1866 zwischen den k. preussischen und den k. k. öster-
  reichischen Armeen in Verbindung mit den k. sächsischen Truppen. Nach
  genauen Berichten zusammengestellt. Kassel, Messner. 40 S. 8.
                                                          baar n. 4 Myr.
Schmidt, Ferd, Jugendbibliothek. Berlin, Kastner. 16. cart. & 1/4 38
      Inhalt: 35. Von Rheinsberg bis Königgrätz. Preussens Krieg gegen Oesterreich
      und seine Verbündeten. 167 S. mit 3 Chromolith.
           Preussens Krieg gegen Oesterreich und seine Verbündeten im
  Jahre 1866. Ebd. 96 S. mit 1 Chromolith. 16.
                                                          baar n. 4 Syr.
Schultze und Müller auf dem Kriegsschauplatze. Zwanglose Hefte
  in drangvoller Zeit mit Illustrationen in Holzschnitt von W. Scholz.
  Heft. 2. unveränderte Auflage. Berliu, Hofmann & Co. 32 S.
                                                               n. ½ 🗫
Schwedler, Lehr. J., Preussens ruhmvoller Krieg im Jahre 1866. Berlin
  1867, Stubenrauch. 40 S. S. n. 21/2 Syr; Ausg. mit 2 Karten n. 4 Syr
Sieg, der, der Hannoveraner in der Schlächt bei Langensalza am 27. Juni
  1866. Nach Berichten von Augenzeugen. Celle, Schulze.
                                                            16 S. 8.
          der grosse, der Preussen über die Oesterreicher in der Schlacht
  bei Königgrätz am 3. Juli 1866. Nach den besten Berichten mit einer
  Uebersicht der vorhergehenden Kriegsereignisse beschrieben. Ebd.
                                                                  16 8.
                                                                  1 Syr:
  gr. 8.
Sieges-Chronik, preussische, 1566 und feierlicher Einzug der Sieger in
  Berlin am 20. und 21. September. Berlin, v. Decker. 167 S.
                                                                  6 Syr:
Stangen, Carl, Der Feldzug Proussens gegen Oesterreich und den deut-
  schen Bund nebst einem Anhange von Liedern etc. Erinnerungsblatt an
  das Jahr 1866. Waldenburg. Liegnitz, Cohn. 107 S. gr. 8. n. 6 Spr.
Theilnahme, die, des Pommerschen [II.] Armee-Corps an dem Feldzuge
  von 1866. Von einem Augenzeugen den Pommerschen Landsleuten er-
  zählt. Stettin, v. der Nahmer. 59 S. S.
                                                               n. 1/6 🕸
          die, der II. Armee, unter dem Ober-Commando Sr. Königl. Hoheit
  des Kronprinzen von Preussen am Feldzuge von 1866. Mit 2 lith. Plänen.
  Berlin, Bath. 115 S. 16.
Thomas-Anquetil, La guerre en 1866, ses causes, son but, ses principaux
  événements et ses conséquences. Ouvrage illustré d'un grand nombre de
  gravures, portraits, vues, etc. T. 1. Paris, Renault et Ce; Charlier frères
  et Huillery. 96 p. 4. à 2 col.
Treffen, das, bei Kissingen, Winkels und Nüdlingen am 10. Juli 1866.
  Nach eigenen Wahrnehmungen uud verbürgten Mittheilungen zusammen-
  gestellt. Ein denkwürdiger Beitrag zur Geschichte Kissingens. 5., verm.
  Aufl. Kissingen, Reichardt. 44 S. 8.
Ursachen und Wirkungen der bayerischen Kriegführung im Feld-
  zuge 1866. München, Manz. 39 S. gr. 8.
Wachenhusen, Hans, Tagebuch vom oesterreichischen Kriegsschauplatz
  1866. 1-3. unveränderte Aufl. Berlin, Hausfreund-Exped. VI-234 8.
Winterfeld, C. v., Geschichte der preussischen glorreichen Kriege von
  1866. Der Armee gewidmet. [Armee-Ausgabe.] 3-5. Aufl. Potsdam,
  Döring. 111 S. mit Holzschntaf. br. 8.
                                                               n. 4 Syr.
                                     ___ [Volks-Ausgabe.]
                                                         1-7. Auflage.
  Ebd. 112 S. mit 1 Holzschntaf. 8.
                                                               n. 1/4 🚓
                    [Billige Ausgabe.] 1-8. Aufl. Ebd.
          dasselbe.
                                                         112 S. mit 1
  Holzschntaf. 8.
                                                               n. 4 Str.
          Karl, Vollständige Geschichte des Preussischen Krieges von 1866
  gegen Oesterreich und dessen Bundesgenossen, von seiner ersten Entstehung
  an, in zusammenhängender, übersichtlicher und populärer Darstellung nach
  den besten Quellen und unter Benutzung der amtlichen Berichte. Ein
```

Gedenk- und Erinnerungsbuch für alle Zeitgenossen und Mitkampfer. Mit

2 chromolith. Karten, 8 Uebersichtskarten und Schlachtplänen und vielen Abbildungen in eingedr. Holzschn. 1—18. unveränderte Auflage. Berlin, Hempel. 272 S. gr. 8.

Zimmermann, Dr. W., Illustrirte Kriegsgeschichte des Jahres 1866 für das deutsche Volk. In 6-8 Lfgn. 1. Lfg. Stuttgart, G. Weise. 24 S. mit eingedr. Holzschn. und 1 Holzschntaf. in qu. gr. 4. hoch 4. 1/6 \*\*

Zur Beurtheilung des Verhaltens der badischen Felddivision im Feldzuge des Jahres 1866. Nach authentischen Quellen. 1-3. unveränderte Aufl. Darmstadt, Zernin. 63 S. gr. 8.

n. 8 %pr.

Zychlinski, Oberst Frz. v., Antheil des 2. Magdeburgischen Infanterie-Regiments Nr. 27 an dem Gefecht bei Münchengrätz am 28. Juni 1866 und an der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866. Aus dem Briefe an einen Freund. Halle, Fricke. 48 S. mit 1 Steintaf. in qu. 4. 16.

n. 1/6 4

## 2. Asien.

# Syrien und Palästina.

Liberation, the, of Jerunalem and Judea. Philadelphia 1864. 24 p. 8.

Rey, E. G., Essai sur la domination française en Syrie durant le moyen age. Paris, impr. Thunot. 49 p. 4.

Sauley, F. de, Les derniers jours de Jérusalem. Paris, L. Hachette et Ce. 454 p., 11 gr. et 3 pl. 8.

#### Arabien.

Al-Beládsori, Imámo Ahmed ibn Jahja ibn Djábir, liber expugnationis regionum, quem e codice Leidensi et codice musei Brittannici edidit M. J. de Goeje. Pars 3. Leiden, Brill. 194 S. gr. 4. n. n. 2 \$ 21 \mathcal{G}\_pr. (cplt.: n. n. 9 \$ 201/2 \mathcal{G}\_pr.)

Graf, Dr. K. H., De Israëlieten te Mekka van Dr. R. Dozy beoordeeld. Uit het Hoogd. vertaald door H. A. Leenmans. Utrecht, Kemink en Zoon. 4 en 55 bl. 8.

**Kasas-I-Embija.** History of the Islam. Turkish. Lithogr. Constantinople, 1865. 524 p. 4.

Well, Prof. Dr. Gust., Geschichte der islamitischen Völker von Mohammed bis zur Zeit des Sultan Selim übersichtlich dargestellt. Stuttgart, Rieger. VIII—504 S. gr. 8.

n. 2 4 12 56.

## Armenien. Persien.

Gillet-Damitte, La Perse dans l'équilibre politique universel. Paris.

P. Dupont. 36 p. et portrait. 8.

Extrait du Journal général de l'Instruction publique.

Orbélian, Stéph., Histoire de la Siounie. Traduite de l'arménien par

M. Brosset. 2e Livraison. Introduction. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. 306 S. Imp.-4.

n. 2/3 \$\pi\$ (1, 2: n. 4 \$\pi\$ 7 \Syr.)

#### Vorder-Indien.

Army List, The Official Quarterly, of Her Majosty's Forces in Bengal, to which is added the Civil List. Now Series, No. 17. Calcutta, 1866.

VIII-368 p. 8.

Barthélemy Saint-Hilaire, J., Le Bouddha et sa religion. 3e édition, revue et corrigée. l'aris, Didier et Ce. LII-449 p. 12. 3 fr. 50 c. Collection, a, of Treaties, Engagements, and Sunnuds relating to India and the neighbouring Countries. Compiled by C. U. Aitchison. 6 vols. With Maps. Calcutta, 1862—1864. pp. VIII—356, VIII; XVI—440; XII—458, CXVIII; XXIV—562, IV; X—464; XXII—586, LXXIV. 4. 90 sh.

Edward, William, Reminiscences of a Bengal Civilian. Smith and Elder. VIII—352 p. 8. 7 sh. 6 d.

Eiphimstome, Hon. Mountstuart, History of India. The Hindu and Mahometan Periods. 5th edition. With Notes and Additions by E. B. Cowell. Murray. XXXII—790 p. 8.

Essays and Lectures on Indian Historical Subjects. By an Officer of the Bengal Staff Corps. Trübner. VII—347 p. 8. 6 sh.

Fuller, History of India. Lithogr. Lahore, 1865 (Urdu language). 194 p. 4.

Griffim, Lepel H., The Panjab Chiefs. Historical and Biographical Notices of the Principal Families in the Territories under the Panjab Government. Lahore, 1865. LX-616-XIV p. 8.

Handyside, Mrs. L., The History of India. Madras, 1865. 172 p. 8.

Hayasthotpattih. A History of the Kayasthas. From the Padma-Purana. Edited by Dhirajram Dalpatram. Bombay, 1863. 26 p. 8. 2 sh.

Maight, Robert, The Indian Empire and our financial relations therewith. A paper read before the London Indian Society, May 25, 1866.

London. 42 p. 8.

Mangim, Arthur, La révolte au Bengale en 1857 et 1858, souvenirs d'un officier irlandais, précédés d'une introduction géographique, descriptive et historique. Tours, Mame et fils. 341 p. et 4 grav. 8.

Bibliothèque illustrée de la jeunesse.

Morris, Henry, The History of India. Fifth edition. With a Map. Madras, 1864. XX-312 p. 8. 5 sh.

Trotter, Lionel James, History of the British Empire in India, from the Appointment of Lord Hardinge to the Political Extinction of the East-India Company. 1844 to 1862. Forming a Sequel to Thornton's History of India. In 2 Vols. Vol. 2. W. H. Allen. XVI-443 p. 8. 16 sh.

Wear Book, Indian, for 1861 and 1862. A Review of Social, Intellectual, and Religious Progress in India and Ceylon. Compiled by John Murdoch. 2 vols. Madras, 1862—63. VIII—258; VIII—252 p. 8. each 5 sh.

#### Hinter-Indien.

Berandsing in het Indisch genootschap over het gouvernementskultuur-stelsel op Java, ook in verband met het wetsontwerp tot regeling der grondslagen voor de vestiging van ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, M. Nijhoff. 4 bl. en bl. 257—416 en 35 bl. 8.

Deventer JSz., S. van, Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, op last van Z. Exc. den Minister van Koloniën J. D. Fran-

sen van de Putte bijeenverzameld. 2e decl. De werking van het stelsel. 1819-1836. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon. XVI-777 bl. 8.

f. 12,50.

Deventer, Jsz., S. van, Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java op last van Z. Exc. den Minister van Koloniën J. D. Fransen van de Putte. 3e deel. De werking van het stelsel na 1836. Aldaar. X-338 bl. 8.

f. 5,50; 3e deelen compleet f. 24,75.

tegen de afschaffing der heerediensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van Mr. M. A. Eekhout. Heerenveen, F. Hessel. 2, III—24 bl. 3.

f. 0,30.

Haes, R. L. de, Eenige opmerkingen over het werk getiteld: "De Bandjermasinsche krijg van 1859—1863." Bijdrage hoe de Majoor W. A. van
Rees de krijgsgeschiedenis schrijft. Leiden, D. Noothoven v. Goor. 58 bl.
8.

Horinijat of grondontginning in Nederlandsch Indië en de regten daardoor gebooren. Voor rekening van den schrijver. Groningen, Gebr. Hoitsema. 31 bl. 8.

f. 0,40.

Hoeven, Mr. H. A. des Amorie van der, De cultuurwet. (Overgedrukt uit het Bataviaasch Handelsblad van December 1865.) Batavia, Bruining en Wijt. Rotterdam, M. Wijt en Zonen. 2—50 bl. 8. f. 1,25.

Januaghanhan, Dr. F. W., Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht, verzameld op reizen door de gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk. Amsterdam, F. Günst. 412 bl. met gelith. portr. 8. f. 2,50.

Lauts, G., Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magd der Nederlanders in Indië. Ge deel. Amsterdam, Frederik Muller. XII - 316 bl. 8.

f. 2,90.

Afzonderljk onder den titel:

Geschiedenis van de Nederlandsche regering in Indië gedurende 1816-1858. 1e deel.

Martin, H., De Engelschen en de Nederlanders in den Indischen archipel, met terugzigt op eene besproken vestiging der Belgen op Borneo; of commerciële, industriële en politieke beschouwingen. Amsterdam, G. Theod. Bom. 36 bl. 8.

Meljer, Jhr. A., De onpartijdigheid van den schrijver van "de Bandjermasinsche krijg." Vlissingen, P. G. de Veij Mestdagh. 37 bl. 8. f. 0,45.

Ontwerp eener regeling der kultuur-aangelegenheden op Java. Kampen, K. van Hulst. 66 bl. 8. f. 0,60.

Oordeel. Het, van het Bataviaasch Handelsblad over de Cultuurwet. Amsterdam, H. W. Mooij. 4-45 bl. 8.

Iletzelfde onder den titel: des Amorie van der Hoeven, Cultuurwet.

Rees, W. A. van, De pionniers der beschaving in Neerlands Indie. Verhaal van eenige krijgstogten op de buitenbezittingen. Arnhem, D. A. Thieme. 10—232 bl. met 5 gelith. en gekl. pl. en 1 kaart. 8. f. 2,90.

Stemmen uit Indië over de kultuurwet. Batavia, Bruining en Wijt. 's Gravenhage, M. M. Couvée. 4-42 bl. 8. f. 0,50.

Viiet, L. van Woudrichem van, Eene aanteekening op de beraadslaging over de Indische begrooting voor 1867, door den schrijver van Thorbecke tegenover de cultuurwet. 's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. 15 bl. 8.

Waal, E. de, Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. VIII. Onze financieele politiek jegens Nederlandsch Indië. 2e gedeelte: De heerendiensten der gouvernementslanden op Java. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. bl. 199-405 8. f. 1,90; 1e-8e stuk. f. 8,65.

Wijek, Jhr. Mr. H. van der, De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris-Generaal du Bus de Gisignies. (1826—1880.) 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. VIII—268 bl. 8. f. 2,50.

- Woord, een kort, over het kultuurstelsel op Java. Zeist, J. W. Eversz. 24 bl. 8. f. 0,30.
- Wop, Indische brieven over koloniale hervorming. I. Proeven van wetsontwerpen voor radikale, geleidelijke en conservatieve hervormers. 4—211 bl. II. Madoeresche toestanden. 4 bl. en bl. 212—311. III. Neêrlands huwelijk met Indië. Viget vigebit victa vincit veritas. Voor rekening van den schrijver. 4 bl. en bl. 313—455. 's Gravenhage, M. Nijhoff. 8. Nr. I. f. 1,65; Nr. II. f. 0,90; Nr. III. f. 1,35.
- Zaken, De, van het land Simbang nader toegelicht. Uitgegeven door de commissie van liquidatie des boedels van wijlen den Heer J. E. Herderschée. Aldaar. 159 bl. 8.

  f. 1,25.

# China und Japan,

Du Hailly, Ed., La France en Cochinchine. Débuts d'une colonie. Paris, imp. P. Dupont. 35 p. 8.

Ce travail est extrait d'une série d'articles publiés par la Revue des Deux Mondes, sous le titre de: Souvenirs d'une campagne dans l'Extrême-Orient. Il a été inséré dans le numéro de décembre de la Revue maritime et coloniale.

Monthlane, comte de, General considerations on the present state of Japon. A discourse given at a General Meeting of the Geographical Society of France, Held on the 15th Debember, 1865. Paris, printed Brière. 15 p. 8.

Extracted from the Bulletin de la Société de géographie, january 1866.

Pfizmaier, Dr. Aug., Bericht über zwei Taiping-Münzen. Aus den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissensch. Wien, Gerold's Sohn. 3 S. Lex.-8.

Plath, Dr. Jo. Heinr., über die Glaubwürdigkeit der ältesten chinesischen Geschichte. Aus den Sitzungsberichten der kgl. Akademie der Wissensch. München, Franz in Comm. 52 S. gr. 8.

n. 131/2 Syr.

Ti-Ping-Tiem-H. woh; the history of the Ti-Ping revolution, including a narrative of the authors personal adventures. By Lin-Le. With engravings. 2 vols. Day and Son. XXVII—842 p. 8. 32 sh.

# 3. Afrika.

#### Die Atlasländer.

Assimilation, de l', des Arabes, suivie d'une étude sur les Touaregs; par un ancien curé de Laghouat, auteur de: Les Arabes et l'occupation restreinte en Algérie. Paris, Challamel aîné. XII—252 p. 18. 3 fr.

Beaufile, L., Charles-Quint devant Alger, la bien défendue. Paris, Plon. 34 p. 18.

Extrait du Petit almanach impérial pour 1867.

Crampon, A., Causerie à propos de la Société algérienne. Réponse à M. Clément Duvernois. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce; l'auteur. 16 p. 8.

Dilham, Alphonse, Histoire abrégée de la régence de Tunis. ibid. 304 p. 8.

Saint-Amant, L'Algérie et les nègres libres des Etats-Unis. 2e édit. Alger, tous les libr.; Paris, Challamel aîné. V-57 p. 8.

La première édition a été publiée à Londres et dans les numéros du Courrier de l'Europe des 13, 20 et 27 janvier, 3, 10 et 24 février 1866.

### Egypten.

Comment on administre la justice en Egypte; traduit de l'italien, avec une introduction par Antoine Lucovich. Paris, imp. Gaittet. 47 p. 8.

Romehetti, Alexandre, Quelques mots sur l'hérédité à la vice-royauté d'Egypte, telle qu'elle a été réglée par le nouvel ilam du sultan Abdul-Azzis. Marseille, imp. Arnaud. 14 p. 8.

Trevor, Rev. George, Egypt: from the Conquest of Alexander the Great to Napoleon Bonaparte. An Historical Sketch. Religious Tract Society. XV-415 p. 8.

#### Central Afrika.

Rowley, Rev. Henry, Story of the Universities' Mission to Central Africa, from its Commencement under Bishop Mackenzie, to its Withdrawal from the Zambesi. With Portraits, Maps, and Illustrations. Saunders and Otley. XII-493 p. 8.

## 4. Amerika.

# Im Allgemeinen.

Ammunaire du Comité d'Archéologie américaine publié sous la direction de la commission de rédaction par les sécretaires. 1863—65. Paris, 1866. 232 p. 8.

Cyclopaedia, American annual, and Register of important events of the year 1865. Vol. 5. New York. IV—830 p. 8. 21 sh.

Cristobai Colomb: el descubrimiento de America. Conferencias familiares. Paris, Rosa et Bouret. 101 p. et gr. 8.

Biblioteca de la juventud.

Magazine, historical, and Notes and Queries concerning the Antiquities, History, and Biography of America. Vol. X. New York, 1866.
Subscription, 12 sh. per annum.

Revue Américaine, recueil exclusivement consacré aux recherches archéologiques, historiques, philologiques, éthnographiques et littéraires du Nouveau-Monde, publié sous les auspices de la Société d'Ethnographie et du Comité d'Archéologie américaine; par Léon de Rosny. Deuxième série. T. 2. Paris, Challamel aîné. 404 p. et 6 pl. 8. 12 fr. 50 c.

#### Nord-Amerika.

With biographical sketches and anecdotes of the Principal Chiefs. Em-

bellished with 120 portraits from the Indian Gallery in the War Department, Washington. 3 vols. Philadelphia, 1865. Vol. 1. IV - 333 p. and 40 coloured plates; vol. 2. V-319 p. and 50 coloured plates; vol. 3. 39 p. and 31 coloured plates. 8.

Etameau, E., Situation religieuse de l'Amérique anglaise. Paris, Douniol.

32 p. 8.

Extrait du Correspondant.

### Britisch Nord-Amerika.

Artemus Ward among the Fenians. With the Showman's Observations upon Life in Washington, and Military Ardour in Baldinsville. Hotten. 56 p. 8.

Charlevoix, Rev. P. F. X. de, History and General Description of New France. Translated, with Notes, by John Gillmary Shea. In 6 Vols. Vol. 1. With 3 Maps and 3 Portraits. New York, 1866. 286 p. Small folio.

Faillon, l'abbé, Histoire de la colonie Française en Canada. T. III.

Montreal, Villemarie. XXIII - 548 p. 8.

Lescarbot, Marc, Histoire de la nouvelle France, contenant les navigations, découvertes et habitations faites par les Français ès Indes Occidentales et Nouvelle France. Enrichie de cartes. Nouvelle édition, publiée par M. Edwin Tross. T. 1—3. Paris, Tross. XX—970 p. 8.

Chaque vol. 12 fr. L'ouvrage formera 3 vol. Chaque vol. sur papier vélin, 12 fr.; sur papier de Hol-

lande, 20 fr.

Parkman, Francis, History of the Conspiracy of Pontiac and the War of the North American Tribes against the English Colonies after the Conquest of Canada. With Map. Boston, 1851. XXIV—630 p. 8. 10 sh. Thoreau, H. D., A Yankee in Canada, with Anti-Slavery and Reform

Papers. Boston, U.S. 256 p. 12.

# Vereinigte Staaten.

Abbott, John S. C., The History of the Civil War in America, comprising a full and impartial account of the origin and progress of the Rebellion, of the various naval and military engagements, of the heroic deeds performed by armies and individuals, and of touching scenes in the field, the camp, the hospital, and the cabin. Illustrated with Maps, Diagrams, and numerous Steel Engravings of Battle Scenes from Original Designs by Darley and other Eminent Artists, and Portraits of Distinguished Men. Vol. II. New York, 1867. 629 p. 8.

Adrift in Dixie: or a Yankee Officer among the Rebels. With an Introduction by Edmund Kirke. New York, 1866. 12. 7 sh. 6 d.

Alden, Joseph, The Science of Government in connection with American Institutions. New York. 248 p. 12. 7 sh. 6 d.

Andrews, Sidney, The South since the War, as shown by Fourteen Weeks of Study and Observation in Georgia and the Carolinas. Boston. VIII—400 p. 16.

Bancroft, George, Memorial Address on the Life and Character of Abraham Lincoln. Delivered at the request of both Houses of Congress of America, before them in the House of Representatives at Washington, on the 12th of February, 1566. With Portrait. New York. 69 p. 8. 5 sh.

Eloge funèbre du président Abraham Lincoln pronoucé en séance.

solennelle du Congrès des Etats-Unis d'Amérique. Traduit de l'anglais

```
par Gustave Jottrand. Bruxelles, A. Lacroix, Verbecckhoven et Co. 43 p
 Baneroft, George, History of the United States, from the Discovery of
   the American Continent. Vol. IX., 1776 to 1778. With Portrait of La
                                                                 12 sh.
   Fayette. Boston. 506 p. S.
 Barnes, William H., The Body Politic. Cincinnati. 309 p. 12. 9 sh
 Bartlett, John Russell, The Literature of the Rebellion. A Catalogue of
   Books and Pamphlets relating to the Civil War in the United States, and
   on subjects growing out of that event, together with Works on American
   Slavery and Essays for Reviews and Magazines on the same subjects
   Only 250 copies printed, Boston. 477 p. 8.
                                                            31 sh. 5 d
                            Large paper, 4., only 60 copies printed, 63 sh
           W. H., Pilgrim Fathers; or, Founders of New England in the
   reign of James the First. With engravings. Nelson. 230 p. 8.
 Beardsley, E. Edwards, The History of the Episcopal Church in Con-
   necticut, from the Settlement of the Colony to the Death of Bishop Sea-
   bury. New York. XXIX-470 p. 8.
 Bellows, Henry W., Public Life in Washington, or the Moral Aspects
   of the National Capital and the apparent Tendencies of Political Though
   and Feeling in Congress and Cabinet. An Address to his own Congrega-
   tion. New York. 26 p.
 Beschouwingen en opmerkingen aangaande de schuld van wijlen de
   geconfedereerde staten van Noord-Amerika door Theodoor.
   C. G. van der Post. 17 bl. 8.
                                                                f. 0,25
 Bonner, John, A Child's History of the United States. Vol. 3, Part. 2
   History of the Great Rebellion. New York. 367 p. 12.
 Boswell's Life of Johnson. New edition. 2 vols. Routledge. 8. 10 sh
 Brownson, O. A., The American Republic, its constitution, tendencies
   and destiny. New York. XVI-439 p. 8.
 Budd, Thomas, Good Order etablished in Pennsylvania and New Jersey
   in America, being a true account of the country; with its produce and
   commodities there made in the year 1685. New edition with Introduction
   and Notes, by Edward Armstrong. New York. 111 p. 8.
                          Large Paper (only 60 copies printed) 4. 38 sh
 Bungener, F., Lincoln. Zijn leven, werk en dood. Naar het Fransch
   Utrecht, J. J. H. Kemmer. 4-118 bl. 8.
                                                                f. 0,90
   ----- Abraham Lincoln. Sein Leben, Wirken und Sterben.
                                                               Autoris.
   Ucbersetzung. Bern, Mann. 171 S. 8.
                                                                12 Syr.
 Burke, Johannes, Chivalry, Slavery, and Young America. New York.
   183 p. 8.
 Calkins, Frances Manwaring, History of Norwich, Connecticut, from its
   Possession by the Indians to the year 1866. 700 p. S.
 Cardozo, J. N., Reminiscences of Charleston. Charleston. 144 p. 12.
                                                                  5 sh.
 Carey, Henry C., Contraction or Expansion? Repudiation or Resumption?
   Letters to the Hon. Hugh McCulloch, Secretary of the Treasury. Phila-
   delphia. 47 p. 8.
 Carpenter, F. B., Six Months at the White House with Abraham Lin-
   coln. The Story of a Picture. Low. 359 p. 8.
 Clason, A. W., The American Conflict. New York.
                                                     46 p. 8.
 Coffin, C. C., Four Years of Fighting: a Volume of Personal Observa-
   tions with the Army and Navy from the First Battle of Bull Run to the
  Fall of Richmond. Boston, U. S. XVI-558 p. 8.
 Connectitut. — The General Statutes of the State of Connecticut. To
   which are prefixed the Declaration of Independence, the Constitution of
  the United States, and the Constitution of the State of Connecticut.
  blished by authority of the General Assembly. New Haven. LXI-892 p.
     ___. The Joint Stock Act of Connecticut from the Revised Statutes.
  with Notes and Forms. New Haven. VII—95 p. 16.
Constitution of the United States of America with the Amendments
```

thereto: to which are added Jefferson's Manual of Parliamentary Practice

and the Standing Rules and Orders for conducting business in the House of Representatives and Senate of the United States. 254 p. Digest of the Rules of House of Representatives, U.S. The joint Rules of the Two Houses and of so much of Jeffersons Manual as under the Rules governs the House; of Precedents, of orders and usages of the Houses; together with such portions of the Constitution of the United States, Laws of Congress, and Resolutions of the House as relate to the proceedings of the House, and the Rights and Duties of its Members. Compiled and published by John M. Barcley. Washington 1865—6. 233 p. in 1 vol. 8.

Craven, Lieut.-Col. John, Prison Life of Jefferson Davis; embracing details and incidents in his captivity, particulars concerning his health and habits, together with many conversations on topics of great public interest. New York. 377 p. 12.

10 sh. Larger Paper, 8. 15 sh.

Low. VIII—310 p. 8. 8 sh.

Cutts, J. Madison, A Brief Treatise upon Constitutional and Party Questions, and the History of Political Parties, as I received it orally from the late Senator Stephen A. Douglas of Illinois. New York. 221 p. 8.

Duganne, A. J. H., The fighting quakers: a true story of the war for our Union. With letters from the brothers to their mother, and a funeral sermon by O. B. Frothingham. By authority of the New York Bureau of Military Records. New York. 116 p. 12.

Echoes from the South. Comprising the most important Speeches, Proclamations, and l'ublic Acts, emanating from the South during the late War. New York. 211 p. 12.

7 sh. 6 d.

Ferguson, Robert, America during and after the War. Longmans. 280 p. 8.

Field, Gunboat, Hospital, and Prison; or, Thrilling Records of the Heroism, Endurance, and Patriotism displayed in the Union Army and during the Rebellion. By Mrs. P. A. II. Boston. 379 p. 12.

Flanders, Henry, Observations on reconstruction. Philadelphia. 31 p. 8.

Fowler, William Chauncey, Conditions of Success in Genealogical Investigations, illustrated in the character of Nathaniel Chauncey. A Paper read before the New England Historic Genealogical Society in Boston, March 2, 1866. Boston. 28 p. 8.

Francis, John W., Old New York; or, Reminiscences of the Past Sixty Years. With a Memoir of the Author by Henry T. Tuckerman. New

York. CXXXVI 400 p. 8.

Gasparin, Count A. de, Reconstruction, a letter to president Johnson. Translated by Mary L. Booth. 2nd edit. Being No 87 of the Loyal Publication Society's issues. New York, 1865. 70 p. 8.

Gilmor, Harry, Four years in the saddle. New York. 291 p. 8.

Goodwin, Nathaniel, Genealogical Notes, or Contributions to the family history of some of the first settlers of Connecticut and Massachusetts. Hartford. XX-362 p. 8.

Greeley, Horace, The American Conflict: a History of the Great Rebellion in the United States of America 1860-5, its causes, incidents, results, etc., etc. Illustrated. Vol. II. Hartford. 782 p. 8.

Gregg, Rev. J. Chandler, Life in the Army in the Departments of Virginia and the Gulf, including Observations in New Orelans, with an Account of the Author's Life and Experience in the Ministry. Philadelphia. 231 p. 12.

Hamson, John W., Historical Sketch of the Old 6th Regiment of Massachusetts Volunteers during its Three Campaigns in 1861—1864. Illustrated by Photographs. Boston. 352 p. 12.

**Elarrington**, George F., Inside: a Chronicle of Secession. With Illustrations by Thomas Nast. New York. 223 p. 8. 6 sh.

Herper's Pictorial History of the Great Rebellion. By Alfred H. Guernsey sey and Henry M. Alden. Vol. I. from the beginning of the Conspiracy

to the close of the Peninsular Campaign of 1862. With more than 500 Illustrations. New York. 400 p. Large folio. 30 sh·

**Meadley**, J. T., The great rebellion: a history of the civil was in the United States. 2 vols. With plates. Hartford. 502-702 p. 8. 40 sh.

Hilard, G. S., The Political Duties of the Educated Classes. A Discourse before the Phi Beta Kappa Society of Amherst College, July 10, 1866. Bostou, 48 p. 8.

Hitchcock's Chronological Record of the American civil war, giving every event in the order of its occurrence from November 8th, 1860, to June 3rd, 1865; also a complete list of vessels captured by the Confederate Navy. With portrait of Major-Gen. W. T. Sherman. New York. 2-106-6 p. 8. 2 sh. 6 d.

**Hopkinson**, Francis, The Battle of the Kegs. Philadelphia. Privately printed. 30 p. 8.

Howell, Geo. Rogers, The early history of Southampton, Long Island, New York. With genealogies. New York. 318 p. 12.

**Ide**, George B., Battle Echoes, or Lessons from the War. Boston. 325 p. 9 sh. 12.

Jaques, John W., Three Years Campaign of the Ninth N. Y. S. M., during the Southern Rebellion. New York, 1865. 202-48 p. 8. 10 sh.

Ingersoll, Lurton Dunham, Jowa and the Rebellion. A History of the Troops furnished by the State of Jowa to the Volunteer Armies of the Union which conquered the great Southern Rebellion of 1861-5. delphia, 1866. 743 p. 8. 18 sh.

Johnson, Andrew, President of the United States, Speeches, with a Biographical Introduction by Frank Moore. Portrait. Boston. XLVIII—

494 p. 12.

Jones, J. B., A Rebel War Clerk's Diary at the Confederate States Capital. 2 vols. Philadelphia. 392-480 p. 8.

Melicy, A. M., In Vinculis; or the Prisoner of War. Being the experience of a Rebel in two Federal Pens; interspersed with reminiscences of the late war, anecdotes of Southern Generals, etc. New York. 216 p. 12. 7 sh. 6 d.

**Mellogg**, Robert H., Life and Death in Rebel Prisons: giving a complete history of the inhuman and barbarous treatment of our brave soldiers by rebel authorities, inflicting terrible suffering and frightful mortality, principally at Andersonville, Ga., and Florence, S. C., describing plans of escape, arrival of prisoners, with numerous and varied incidents and anecdotes of prison life. Prepared from his daily journal; to which is added as full sketches of other prisons as can be given without repetition of the above, by parties who have been confined therein. Illustrated. ford, Conn., 1865. 423 p. 12. 9 sh.

Mirke, Edmund, Among the Guerillas. New York, 1866. London. 286 p. 12. 7 sh. 6 d.

Mirkland, Frazar, The Pictorial Book of Anecdotes and Incidents of the War of the Rebellion, Civil, Military, and Domestic; from the time of the Memorable Toast of Andrew Jackson, "The Federal Union — it must be preserved," in 1830, to the Assassination of President Lincoln and the End of the War. Hartford, 1866. 705 p. 8.

Labouinye, Edouard, Histoire des Etats-Unis depuis les premiers essais de colonisation, jusqu'à l'adoption de la constitution fédérale, 1620-1789; T. 2. Histoire de la Révolution. T. 3. Histoire de la Constitution. ris, Charpentier. XXIII—1023 p. 8.

2e édition. 3 vol. ibid. XLII -1497 p. 18. Chaque vol. se vend séparément. 3 fr. 50 c. Bibliothèque Charpentier.

Letter from the Secretary of the Treasury transmitting the report of a Commission appointed for the revision of the revenue system of the United States. Washington. 132 p. 8.

Lewis, Taylor, The Heroic Periods in a Nation's History. An appeal to the Soldiers of the American Armics. New York. 58 p. 12. 1 sh. 6 d. Life and Times of Andrew Johnson, Seventeenth President of the United

3 8p. 6 d.

```
Written from a National Standard Point by a National Man. Por-
  States.
  trait. New York. XII - 363 p. 12.
Lossing, Benson J., Pictorial History of the Civil War in the United
 States of America. Illustrated by many hundred Engravings on Wood,
  by Lossing and Barritt. Vol. I. Philadelphia. 608 p. 8.
Wereness, Edward, A Political Manual for 1866, including a Classi-
  fied Summary of the Important Facts of the Period, from President John-
  son's accession, April 15, 1865 to July 4, 1866, and containing a full
  record of the action of each branch of the Government on Reconstruction.
  Washington. 128 p. 8.
Martindale, Joseph C., A history of the United States from 1492 to
  1866. For the use of schools. Philadelphia. 170 p. 12.
Melville, Herman, Battle Pieces and Aspects of the War. New York.
  272 p. 12.
Mendenhall, William, History, Correspondence, and Pedigrees of the
  Mendenhalls of England and the United States, relative to their common
  origin and ancestry. Methodically arranged and elucidated. Extended by
  the addition of Authentic Documents and the compilation of Tables of
  Pedigrees of the American family, by his son Edward Mendenhall, of Cin-
  cinnati, Ohio. Maps and Charts. Cincinnati. 65 p. 8.
MIOOPE, George H., Notes on the history of slavery in Massachusets. New
  York. IV-256 p. 8.
                                                                15 sh.
Narratives of the Career of Hernando de Soto in the Conquest of Flo-
  rida, as told by a Knight of Elvas, and in a relation by Luys Hernandez
  de Bredma, Factor of the Expedition. Translated by Buckingham Smith.
  Portrait. Large paper, tinted. New York. XXVIII-328 p. 8.
  (Being No. 5 of the Bradford Club Series.)
Nast, Wilhelm, Der hundertjährige Bestand des amerikanischen Methodis-
  mus. Ein Vortrag, gehalten bei der Eröffnung des Jubiläumjahres. Cin-
  cinnati. 128 p. 16.
Neumann, Karl Frdr., Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.
  3. (Schluss-)Bd. Von der Präsidentschaft des Martin van Buren bis zur
  Inauguration des Abraham Lincoln. Berlin, C. Heymann. XXXVI—559 S.
                                                               à 3 🗫
Opdyke, George, Official Documents, Addresses, etc. New York. XI-
                                                                12 sh.
  368 p. 5.
Pairrey, John Gorham, A History of New England, from the discovery
  by Europeans to the Revolution of the 17th century, being an abridgment
  of his "History of New England during the Stuart Dynasty." 2 vols.
  New York. XX 408; XII—426 p. 8.
Parker, Joel, Revolution and Reconstruction. Two Lectures in the Law
  School of Harvard College, in January, 1865, and January, 1866. New
                                                             2 sh. 6 d.
Parton, James, How New York City is Governed. Reprinted from the
  "North American Review." Boston. 48 p. 16.
                                                             1 sh. 6 d.
Partridge, J. Arthur, Making of the American Nation; or, the Rise and
  Decline of Oligarchy in the West. Stanford. XXXVII-523 p. 8. 16 sh.
Pascal, (ésar, Meeting en faveur des esclaves émancipés dans les Etats-
  Unis d'Amérique. Compte rendu et discours. Paris, Grassart. 20 p. 8.
Polignae, le prince l'amille de, L'union américaine après la guerre.
  Paris, Dentu. 48 p. 8.
Politicians' Manual. The Constitution of the United States of Ame-
  rica, the Amendments and Proposed Amendments; also statements defining
  the powers and duties of the departments of Government, Statistics of
  the United States, etc. New York. 32 p. 8.
                                                             1 sh. 6 d.
Pollard, Edward A., The Lost Cause: a new Southern History of the
  War of the Confederates. Comprising a full and authentic account of
  the Rise and Progress of the late Southern Confederacy, the Campaigns,
  etc., of the most gigantic struggle of the World's History. With nume-
  rous splendid steel Portraits. New York. 752 p. 8.
```

\_\_\_\_ Observations in the North. Eight Months in Prison and on Pa-

role. Richmond, 1865. 142 p. 8.

Pomeroy, S. C., The Anti-Slavery Record. Published by request of the Equal Suffrage Association of the District of Columbia. Washington.

32 p.

Quaekenhos, D. G. P., Historia ilustrada de los Estados Unidos y países adyacentes de América, desde los tiempos mas remotos hasta el presente: conteniendo una completa relacion de los Aborígenes; noticias biográficas de los hombres distinguidos; numerosos mapas, planos de batallas y grabados; con todo lo que se ha creido necesario para dar á la juventud una idea exacta del pasado y el presente de este país y para inspirale aficion à la lectura de la historia universal. Traducida al Castellano por D. Alberto de Tornos. Nueva York. 547 p. 12.

Register, New England Historical and Genealogical. Published Quarterly under the direction of the New England Historic-Genealogical Society for the year 1865. Vol. XIX. Boston, 1865. 394 p. and 4 Portraits. S.

**Report** of the Commissioners of internal revenue on the operation of the internal revenue system, for the year ending June 30th, 1864. Washington 1865. 300 p. 8.

Rubeck, Sennoia (Johannes Burke) Chivalry, Slavery and Young America. New York. 183 p. 8.

Sarmiento, D. F., Vida de Abran Lincoln, decimo sesto Presidente de los Estados Unidos. Precedida de una introduccion. Segunda edicion, correjida y aumentada. With frontispiece. Nueva York. XLVIII - 308 p. 12 sh. 6 d.

Sexagenary, The: or, Reminiscences of the American Revolution. Albany. 234 p. 8.

Simith, George, History of Delaware County, Pennsylvania, from the Discovery of the Territory included within its limits to the present time, with a Notice of the Geology of the County and Catalogues of its Minerals, Plants, Quadrupeds and Birds, written under the direction and appointment of the Delaware County Institute of Science. Four Maps and Thirty-two Plates, etc. Philadelphia, 1862. VIII-581 p. 8.

Smow, William P., Southern Generals; their Lives and Campaigns. New York. 500 p. 8.

Spencer, Ambrose, Andersonville Prison. — A narrative of Andersonville, drawn from the Evidence clicited on the Trial of Henry Wirz, the Jailer. With the argument of Col. N. P. Chipman, Judge-Advocate. New York. 12.

**Stith**, William, The history of the first discovery and settlement of Virginia. Being an essay towards a general history of this colony. Williamsburg 1747. — Reprinted for Joseph Sabin. New York 1865. VIII—VIII 331 - V - 34 p. 8.

Only 250 copies printed.

36 sh.

Large paper, royal 8., only 50 copies printed 63 sh. Stryker, Rev. Peter, Lower Depths of the Great American Metropolis. A Discourse. New York. 23 p. 12.

Stuart, Capt. A. A., Iowa Colonels and Regiments. Portraits. Des Monies. 656 p. 8. 20 sb.

Swinton, William, Campaigns of the Army of the Potomac. A Critical History of operations in Virginia. Maryland, and Pennsylvania, from the commencement to the close of the war, 1861-5. 15 Maps and 5 Portraits. New York, 1866. 640 p. 8.

Toblet, John H., What I heard in Europe during the "American excitement," illustrating the difference between government and people abroad in their hostility and good wishes to the perpetuity of the Great Repu-New York 1864. 133 p. 8. 5 sh.

Townsend, George Alfred, Campaigns of a Non-combatant and his Romaunt during the war. New York. 308 p. 12.

Trezevant, D. H., The Burning of Columbia, S.C. A Review of Northern Assertions and Southern Facts. Columbia, S.C. 30 p. 8.

Trowbridge, J. T., The South: a Tour of its Battle Fields, etc. Illu-Hardford, U.S. London. 590 p. DB 81

- Vetromite, Eugene, The Abnakis and their History: or Historical Notices of the Aborigines of Acadia. New York. 171 p. 12. 5 sh.
- Vigo-Roussillon, F. P., Puissance militaire des Etats-Unis d'Amérique, d'après la guerre de la sécession; 1861—1865. Paris, Dumaine. XIV—467 p. et 4 pl. S.
- Waite, Mrs. C. V., Mormon Prophet and his Harem; or, an Authentic History of Brigham Young, his numerous Wives and Children. New York. X-280 p. 12.
- Warren, G. K., An Account of the Operations of the 5th Army Corps, Commanded by General Warren at the Battle of Five Forks, April 1, 1865; and the Battles, etc., preliminary to it. With Map. New York. 53 p. 8.
- Whitney, J. H. E., The Hawkins Zouaves (Ninth N. Y. V.) Their Battles and Marches. New York. 216 p. 12.
- Willis, William, Genealogy of the McKinstry Family: with a Preliminary Essay on the Scotch and Irish Immigration to America. Second Edition, corrected and enlarged. Portland. 46 p. S.
- Youth's History of the great Civil War in the United States from 1861 to 1865. With Illustrations. New York. 384 p. 12. 7 sh. 6 d.

## Central-Amerika und Westindien.

Brasseur de Bourhourg. l'abbé, Monuments anciens du Mexique. Recherches sur les ruines de Palenqué et sur les origines de la civilisation du Mexique. Texte publié avec les dessins de M. de Waldeck, sous les auspices de S. E. le ministre de l'instruction publique. Paris, A. Bertrand. XXIX -88 p. et 56 pl. 8.

Calvo, Charles, Annales historiques de la révolution de l'Amérique latine, accompagnées de documents à l'appui, de l'année 1508 jusqu'à la reconnaissance par les Etats européens de l'indépendance de ce vaste continent. T. 4. Paris, Durand; Garnier frères; Denné-Schmidt. VIII—392 p. 8.

Cet ouvrage forme la seconde période de la Collection historique des Traités de l'Amérique latine du même auteur.

Coleccion historica completa de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y otros actos diplomaticos de todos los Estados de la America latina comprendidos entre el golfo de Mejico y el cabo de Hornos, desde el año de 1493 hasta nuestros dias; precedidos de una Memoria sobre el Estado actual de la America. Primer periodo. Limites. T. 9. 377 p. T. 10. 392 p. ibid. 8.

Recueil complet de traités, conventions, capitulations, armistices et autres actes diplomatiques de tous les Etats de l'Amérique latine compris entre le golfe du Mexique et le cap de Horn, depuis l'année 1493 jusqu'à nos jours, précédée d'un mémoire sur l'état actuel de l'Amérique, de tableaux statistiques, d'un dictionnaire diplomatique, avec une notice historique, sur chaque traité important. Première période. Limites. T. 7 et 8. XXXIII—810 p. T. 9. 378 p. T. 10. 392 p. Paris, Durand. 8.

- Cluseret, Gen. G., Mexico, and the Solidarity of Nations. New York. 109 p. 8.
- Coleccion de Documentos para la historia de México. Publicada por Joaquin García Icazbalceta. Tomo Segundo. México. LXVI-600 p. 4. 31 sh. 6 d.
- Emduran, L., France et Mexique, histoire de l'expédition des Français au Mexique. Limoges et Isle, Ardant et Thihaut. 191 p. et grav. 12. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire pour l'enfance et la jeunesse.
- Gayangos, don Pascual de, Cartas y relaciones de Hernan Cortès al emperador Carlos V, colegidas è illustradas. Paris, impr. Chaix et Ca. LI-575 p. 8.

l'Impératrice du Mexique à Paris; par Em. C. L. Chambéry, impr

Ponchet ct Ce. 16 p. 8.

Message of the President of the United States of March, 20, 1866, relating to the Condition of Affairs in Mexico, in answer to a resolution of the House [of Representatives] of December 11, 1865. Part I. Washing ton, 1866. 706 p. 8.

Parker, Francis J., The Mexican Empire and the American Union

Boston 1865, 12 p. 8.

Price, G., Jamaica and the Colonial Office. Who caused the Crisis Low. 8.

Situation, la, del imperio Mexico. Bayonne, impr. De Lamaignère 16 p. 8.

Timmerhams, Léon, Voyage et opérations du corps belge au Mexique Livr. 1—3. Liége, Carmanne. 98 p. et 2 cartes. 8. à 2 fi

## Süd - Amerika.

## Die nördlichen Freistaaten.

Antagonisme et Solidarité des Etats orientaux et des Etats occidentaux de l'Amérique du Sud. Ouvrage traduit et précédé d'une introduction

par Th. Mannequin. Paris, Dentu. 203 p. 8.

Correspondencia general del Libertador Simon Bolívar. Enriquecida con la insercion de los manifiestos, mensages, exposiciones, procla mas, etc. publicados por el Heroe Colombiano desde 1810, hasta 183 (Precede á esta coleccion interesante la vida de Bolívar). (In three volumes). Tomo primero. (With a portrait and autograph letter of Bolívar Nueva York, 1865. XLIII—616 p. 8.

Edicion. 2 vols. ibid. 1866. XLII-616, 579 p. 8. 25 st Larrazabal, Felipe, The Life of Simon Bolivar, Liberator of Colombi and Peru. With two portraits on steel. Vol. I. ibid. VIII-410 p. §

Mannequin, Th., Préface de l'édition française de la brochure publié sous ce titre: Intereses, peligros y garantias de los Estados del Pacific en las regiones orientales de la América del Sud. Paris, Dentu. LI.

Proclamas de Simon Bolivar, libertador de Colombia. 1862. 74 p. 8

Rojas, Pedro José, España y America. Caracas, 1864. 20 p. 8.

1 sh. 6 ( Samper, José M., Ensayo sobre las revoluciones politicas, y la condicio social de las repúblicas colombianas (Hispano-Americanas); con un apérdice sobre la orografia y la poblacion de la confederacion Granadina 1861. XVI—340 p. 8.

## Neu-Granada.

A la nacion. Manifiésto de los senadores i representantes. Bogoti 24 p. 4.

Diario Oficial. Etados Unidos de Colombia. Ano I., II. (Mayo 1, 186 — 30 Diciembre, 1865). ibid.

Table 1 clero catolico Romano i los Gobiernos politicos

Medellin, 1863. 72 p. 4.

Esposicion del secretario de guerra i marina de los Estados Unidos de Colombia, presentada al Congreso nacional de 1866. Bogotá. 86 p. 4. del secretario de lo interior i relaciones esteriores al Congreso de los Estados Unidos de Colombia de 1865. ibid. 42 p. 4. Herran. Protesta del General Pedro Alcantara Herran, enviado extraordinario i ministro plenipotenciario de la Confederacion Granadina cerca del Gobierno de los Estados Unidos de Anerica contra la dictadura del titulalo: "Presidente de los Estados Unidos de Colombia," Tomas C. de Mosquera. ibid. 1865. IV-68 p. 8. Memoria del secretario de hucienda i fomento de la union Colombiana dirijida al congreso nacional, 1866. ibid. LII-137 p. 4. \_\_\_ del secretario del tesoro y crédito nacional al congreso de 1866. ibid. 68 p. 4. 15 sh. Perez, Felipe, Anales de la revolucion, escritos segun sus proprios documentos. Primera epoca, que comprend desde el 1. de Abril de 1857 hasta el 18 de Julio de 1861. ibid. 642 p. 4. Regiamento para el rejimen y policia interior de la municipalidad de Bogotá. ibid. 42 p. 18. Samper, José M., El catolicismo i la republica. ibid. 1864. 24 p. 4. 3 sh. 6 d. El Programa de un liberal. 1861. 60 p. 8. Torres, J. I. Ezequiel, Répública i America. Alta politica. ibid. 1865. 16 p. 8. 1 sh. 6 d.

#### Venezuela.

Baralt, Rafael M., y Manuel M. Urbaneja, Catecismo de la historia de Venezuela, desde el descubrimiento de su territorio in 1498, hasta su emancipacion politica de la monarquia espanola en 1811. Caracas, 1865. Briceno, M. de, La gran cuestion fiscal de Venezuela. Aranceles — Importaciones — Contrabando — Reforma del sistema aduanero. ibid. 1864. LVI—76 p. 4. Constitucion de los estados unidos de Venezuela. Edicion Oficial. ibid. 1 sh. 6 d. 1864. 56 p. 18. Diario de debates de la Camara de Diputados. Serie I. No. 1-12 (6 Marzo -3 mayo, 1866) (All published). ibid. p. 1-24. fol. \_\_\_\_\_ de debates del Senado. Serie I. No. 1-31 (8 Marzo-9 Mayo 1866) (All published). ibid. p. 1-62. fol. ... de debates, de las estados unidos de Venezuela. No. 1-59 (12 Marzo—7 Junio, 1865). ibid. 1865. p. 1—236. fol. 10 sh. Exposicion que presenta a la assamblea nacional de Venezuela en 1863, el secretario de fomento. ibid. 1863. LXX - 56 p. 4. que dirije a la legislatura nacional en 1865, el ministro de la interior y justicia. ibid. 1865. 48, 64 p. 4. que dirige al primer congreso constitucional de los estados unidos de Venezuela en 1865, el ministerio de guerra y marina. ibid. 136 p. \_ \_ que a la legislatura nacional presenta el ministro de hacienda en 1866. ibid. XL-186, 12 p. 4. que dirige al congreso de 1866 el ministro de crédito público de los estados unidos de Venezuela. ibid. IV-302 p. 4. Informe que el ministerio de relaciones exteriores dirije a la legislatura nacional de los estados unidos de Venezuela en 1865. ibid. 96, 84 p. 8. Memoria que dirige a la asamblea nacional de la federacion Venezolano en 1863, el secretario de hacienda. ibid. 1863. 64, 180 p. 4. -- que dirige a la legislatura nacional de 1865, el ministro de ha-18 sp. cienda. ibid. 180 p. 4.

In the state of th

## Guyana.

**Ribadicu**, Henri, Histoire de la conquête de la Guyenne par les Français, de ses antécédents et de ses suites. Bordeaux, Chaumas. XV – 540 p. et portr. 8.

## Peru.

- Annies de la dictadura. Coleccion de documentos oficiales de la jefetura suprema del Coronel Mariano I. Prado. Entregas 1—13. Lima. p. 1—304. 4. 26 sh. 26 sh. 20 universitarios del Perú redactados y publicados por José G. Paz-Soldan. 2 vols. Lima 1862. XVI—392—348 p. 4. 32 sh. Arancel de la República del Perú, que debe regir en los anos de 1865 y 66; formado en cumplimiento del reglamento de comercio. Lima. 72 p. 4. 16 sh. Cisneros, Luis Benjamin, Ensayo sobre varias cuestiones economicas del Perú. Havre, imp. Le Male. 158 p. et 1 tableau. 8. Francisco Pizarro, conquista del Perú. Paris, Rosa et Bouret. 180 p. et gr. 18. Biblioteca de la juventud.

  Fuentes, Manuel A., Lima, apuntes historicos, descriptivos, estadisticos y de costumbres. Paris Firmin Didot. IX 228 p. 8
- y de costumbres. Paris, Firmin Didot. 1X—228 p. 8. 35 fr.
  Lima, esquisses historiques, statistiques, administratives, commerciales et morales; avec de nombreuses planches, portraits, vues, costumes, etc. ibid. IX—243 p. 8.

  Lima Sketches of the capital of Peru, historical, statistical, ad-

ministrative, commercial and moral. ibid. IX—228 p. et grav. 8.

**Question** between the United States and Peru in consequence of the seizure and confiscation of the two American vessels Lizzie Thompson and Georgiana. Diplomatic Correspondence. Official edition. Lima. 284 p. 42 sh.

Reglamento de comercio de la República del Perú. Lima, 1864. 46 p 4.

Pacheco, T., Conflit hispano-péruvien. Circulaire adressée aux agents diplomatiques de la république. Paris, Dentu. 84 p. 8.

República, La, en el Perú y la Cuestion Peruano-Espanola, por C. L. Lima, 1865. 136 p. 4. 7 sh. 6 d.

## Chili.

Bombardement de Valparaison. Destruction d'une ville sans désense. Documents officiels. Paris, impr. Vallée. 168 p. 8.

Bombardement de Valparaiso (documents officiels), suivi du combat du Callao. 2e édition, corrigée et augmentée. Paris, imp. Vallée. VI-152 p. 8.

Courcelle-Seneuil, J. G., Agression de l'Espagne contre le Chili. 2e

édit. Paris, Dentu. 43 p. 8.

ibid. 56 p. 8.

## Brasilien.

An imperador. Cartas politicas de Erasmo. Segunda edição. Rio de Janeiro. 92 p. 8.

Andrade e Silva, José Maria, Reinado e ultimos momentos de sua magestade o Senhor D. Pedro V. Maranhao. 222 p. 8. 7 sh. 6 d.

Imperialismo, o, e a reforma annotado por um constitucional do Maranhao. ibid. 96 p. 8. 5 sh.

Le Long, John, L'alliance du Brésil et des républiques de la Plata contre le gouvernement de Paraguay. Paris, imp. Schiller. 80 p. 8.

Netto, A. da Silva, Estudios sobre a emancipação dos escravos no Bresil. Rio de Janeiro. 46 p. 8. 2 sh. 6 d.

Os Partidos. ibid. 32 p. 8. 2 sh. 6 d.

Helations, International, with Brazil: Proceedings on the reception of H. E. Senhor D'Azambuja, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary from Brazil by the Chamber of Commerce of the State of New York, November 2, 1865, with remarks of Rev. James C. Fletcher, on the Mail communication between the United States and Brazil. New York, 1865. 15 p. 8.

**Revolução** e o imperialismo. Rio de Janeiro. 30 p. 8. 2 sh. **Silva**, Luiz Antonio Vieira da, Historia da independencia da provincia do Maranhao (1822—1828). Maranhao. XII—402 p. 4. 21 sh.

#### La Platastaaten.

Mannequin, Th., A propos de la guerre contre le Paraguay par la Confédération argentiue, l'Uruguay et le Brésil. Paris, Guillaumin et Ce. 31 p. 8.

Extrait du Journal des Economistes, Août 1866.

Plata à l'époque de la découverte et de l'état de la population à cette époque. Paris, imp. Moquet. 38 p. 8.

Extrait de l'Annuaire du Comité d'archéologie américaine, 1re année.

Protest. tion du Pérou et de ses alliés du Pacifique contre les tendances de la guerre que le Brésil, la Confédération Argentine et l'Uruguay font au Paraguay. Texte du traité secret des alliés et commentaire de ce traité. Paris, Dentu. 38 p. et carte. 8.

Zaluar, Augusto Emilio, Uruguayana. Rio de Janeiro, 1865. 32 p. 8.

## 5. Oceanien und der Austral-Continent.

Forstor, Anthony, South Australia, its Progress and Prosperity. With Map. Low. XII-474 p. 8. 15 sh. Hopkins, Manley, Hawaii: the Past, Present, and Future of its Island-Kingdom. An Historical Account of the Sandwich Islands (Polynesia). With a Preface by the Bishop of Oxford. 2nd edition, revised and continued. With Portrait, Map, and Illustrations. Longmans. XXVII-523 12 sh. 6 d. Mossman, Samuel, Our Australian Colonies; their Discovery, History, Resources, and Prospects. With Map and Plans. Religious Tract Society. VIII.—344 p. 8. 3 sh. 6 d.

# Biographien und Memoiren.

Acevedo de Comez, Señora Josefa, Cuadros de la vida privada de

algunas granadinos, copiados al natural para instruccion i divertimiento de los curiosos. Obra póstuma. Bogota. VIII—198 p. 4. Achl, J. L., Dr. Ig. Paul Vital Troxler. Ein Nekrolog. Luzern, Gebr. Räber. IV-50 S. gr. 8. n. n. 9 Str. Albrecht, Frdr., Mein Tagebuch vom Hohenasperg. Ulm, Gebr. Nübling. Am Grabe Lang's. Grabreden und Notizen über den Lebenslauf des Verblichenen. Unter Benutzung der "Mittelrh. Zeitung" zusammengestellt. Wiesbaden, Limbarth. 8 S. gr. 8. n. 2 *Syr*: Arrest and Escape of James Ste, hens, Head Centre of the Irish Republican Brotherhood. To which is added a detailed account of the trial and sentence of Thomas Clark Luby and others. By an Eye-witness. New York. 93 p. 12. Atterbom, P. D. A., Aufzeichnungen über berühmte deutsche Männer und Frauen nebst Reiseerinnerungen aus Deutschland und Italien aus den Jahren 1817-1819. Aus dem Schwedischen übersetzt von Frz. Maurer. Berlin 1867, C. Heymann. VIII—303 S. 8. 1 1/3 Aubin, E., Clément Marot, sa vie, son caractère et ses neuvres. Entretien littéraire. Cahors, imp. Plantade. 21 p. 8. Mémoires secrets de J. M. Augeard, secrétaire des commandements de la reine Marie-Antoinette (1760 à 1800). Documents inédits sur les événements accomplis en France pendant les dernières années du règne de Louis XV, le règne de Louis XVI et la révolution jusqu'au 18 brumaire, précédés d'une introduction; par M. Evariste Bavoux. Paris, Plon. Auvergne, l'abbé, Vie de M. Rousselot, professeur de théologie au grand

Baer, Dr. Karl Ernst v. - Nachrichten über Leben und Schriften des Herrn Geheimraths Dr. Karl Ernst v. Baer, mitgetheilt von ihm selbst. Veröffentlicht bei Gelegenheit seines 50jährigen Doctor-Jubiläums am 29. August 1864 von der Ritterschaft Ehstlands. St.-Petersburg, Röttger. VIII -519 S. mit Portr. in Stahlst. gr. 8. 53/1 2

Badin, Adolphe, Jean-Bart. Paris, L. Hachette et Ce. 251 p. 18.

séminaire de Grenoble, etc.; suivie d'une notice historique sur M. Dhière, directeur au même séminaire; par M. Rousselot. Grenoble, Baratier frères;

Dardelet; l'auteur. VI-244 p. et portr. 12.

Biographies nationales.

Barbot, Théophile de, Eloge du comte Adolphe de Castelbajac lu en séance publique de l'Academie des Jeux floraux. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 16 p. 8.

Beethoven, Briefe an Marie Gräfin Erdödy, geb. Gräfin Niszky und Mag. Brauchle. Herausgegeben von Dr. Alfr. Schöne. Leipzig 1867, Breitkopf & Härtel. 28 S. gr. 8.

n. 1/3 -\$\frac{1}{3}\$

Bellevai, René de, Jean de Bailleul, roi d'Écosse et sire de Bailleul-en-Vimeu. Paris, Dumoulin. 108 p. 8.

Bergmann, Dante, sa vie et ses oeuvres. Paris, impr. Martinet.

Extrait de la Revue des cours littéraires, nos. 31 et 32. 1866.

Bert, Paul, Eloge de Pierre Gratiolet; prononcé le 4 mai 1866, à la séance annuelle de la Société de secours des amis des sciences. Paris, imp. Lahure. 31 p. 8.

Bortunius, Evariste, Le docteur Bally, médecin en chef de l'expédition de Saint-Domingue, président de la Commission médicale envoyée à Barcelone en 1821 pendant la fièvre jaune, mort à Salon (Bouches-du-Rhône) le 21 avril 1866. Marseille, imp. Ve Olive. 39 p. 16.

Extrait de la Gazette du midi.

Mémoires du comte **Beugmot**, ancien ministre (1783—1815), publiés par le comte Albert Beugnot, son petit-fils. 2 vol. Paris, Dentu. 784 p. 8.

Beulé, Notice sur la vie et les oeuvres de Francisque Duret; lue dans la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts, le 10 novembre 1866. Institut impérial de France. Paris, imp. F. Didot. 23 p. 4.

Beyer, Dr. C., Friedrich Rückert's Leben und Dichtungen. 3 Bücher. Coburg, Sendelbach. XII—303 S. 8.

n. 1½ \$\frac{1}{2}\$

Beynching, Prof. Dr. Willib., Aus dem Leben eines Frühvollendeten, des evangelischen Pfarrers Frz. Beyschlag. Ein christliches Lebensbild aus der Gegenwart. In 2 Theilen. 1. Theil. VIII—326 S. 2. Theil. 288 S. 4. unveränderte Aufl. Berlin, Rauh. br. 8.

Dr. Carl Ullmann. Blätter der Erinnerung. Lebensbild. Eigenhändige Denkschrift über seinen Antheil an der Regierung der evangelischen Kirche Badens. [Abdruck aus den "Theolog. Studien u. Kritiken".] Gotha 1867, F. A. Perthes. III—179 S. gr. 8. n. 24 Syr.

Schleiermacher als politischer Charakter. Rede, gehalten beim Antritt des Rectorats der Universität Halle-Wittenberg den 12. Juli 1866. Berlin, Rauh. 40 S. 16. baar 6 Syr.

Bickersteth. Doing and Suffering: Memorials of Elizabeth and Frances, Daughters of the late Rev. E. Bickersteth. By their Sister. With a Preface by the Right Rev. the Lord Bishop of Ripon. 20th thousand. Seeleys. 8.

Billet, Philippe Le Bas, membre de l'Institut de France (inscriptions et belles lettres); lecture faite à l'Académie d'Arras, le 20 juillet 1866.

Arras, imp. Courtin. 15 p. 8.

Española en el Pacífico. Por tres paisanos suyos. Madrid, Moya y Plaza y V. é Hijos de Cuesta. 56 páginas con el retrato de Mendez Nuñez y dos planos, uno de la situacion de los buques españoles, chilenos y peruanos en la accion sostenida el 7 de Febrero de 1866 en el Canal de la Isla de Abtao, y otro el del bombardeo del Callao, posiciones tomadas de los datos oficiales. 4.

Biographie, Nouvelle, genérale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements hibliographiques et l'indication des sources à consulter; publiée par MM. F. Didot frères, sous la direction de M. le docteur Hoeffer. T. 45. Paris, F. Didot. 574 p. 8. à 2 col. Chaque volume

et des beaux-arts de Belgique. Tome I. 1re partie. Lettre A. Bruxelles, H. Thiry-Van Buggenhoudt, et en Commission au Comptoir universel de librairie et d'imprimerie. 596 p. 8.

Biographics aveyronnaises. Tome 1. Rodez, imp. Ratery. VII - 468 p. 8.

Publications de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron.

Memorial, of those Graduates and Undergraduates of Harvard University who fell in Battle during the recent War, or who died in consequence of services rendered in the Contest. 2 vols. Boston, 1866. 8.

Bodemann, Pastor Frdr. Wilh., Lebensbilder treuer Glaubenszeugen. Gotha, F. A. Perthes. VIII—398 S. gr. 8.

n. 1 \$\pm\$ 6 \$\mathcal{Gyr}\$.

Boehmer, Dr. Frdr., Gedächtnissrede auf August Foerster, weil. Professor der pathologischen Anatomie zu Würzburg, gehalten in der ausserordentlichen Sitzung der physikalisch-medizinischen Gesellschaft am 8. März 1866. [Abdruck aus der Würzburger medizin. Zeitschrift.] Würzburg, Stahel. 52 S. gr. S.

Boero, Father, The Life of Blessed John Berchmans, of the Society of Jesus. Translated from the French. With an Appendix, giving an account of the miracles after death, which have been approved by the Holy See. From the Italian. Philadelphia. 358 p. 12. 6 sh.

Booth Memorials. Passages, Incidents and Anecdotes in the life of Junius Brutus Booth (the Elder). By his Daughter. Portrait. New York. 184 p. 8.

Boswell, James, Life of Samuel Johnson. New edit. 2 vols. Routledge. 8.

Boucher de Perthes, Sous dix rois. Souvenirs de 1791 à 1866. T. 7. Paris, Jung-Treuttel; Derache; Dumoulin; Didron. 676 p. 12.

Breton. Ernest, Découverte des restes du Dante, à Ravenne, notice. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 15 p. 8.

Breugel Douglas, Jhr. R. van, Herinneringen uit 1815. Door eenen frieschen vrijwilligen jager. Uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. Leeuwarden, G. T. N. Suringar. 39 bl. met gelith. plaat. 8. f. 0,45.

Briefwechsei zwischen Goethe und Kaspar Graf v. Sternberg [1820--1832]. Herausgegeben von F. Th. Bratranck. Wien, Braumüller. VIII 309 S. gr. 8.

Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de Hoogleeraren en Mrs. M. en H. W. Tydeman, gedurende de jaren 1807 tot 1831. Uitgegeven door H. W. T. Tydeman. 1e deel. Sneek, van Druten en Bleeker. VI --446 bl. 8. f. 3,60; best papier. f. 4,10. Compleet in 2 deelen.

Bryam. Ruth, Letters. By the Editor of "Handfuls of Purpose." With a Preface by the Rev. A. Moody Stewart. 2nd edition. Nisbet. LXXX—358 p. S. 5 sh.

Budlington, Will. Eves, A Memorial of Giles F. Ward, jun., late First Lieutenant 12th New York Cavalry. New York. 99 p. 16. 7 sh. 6 d. Bush, C. P., Five years in China; or, Factory Boy made a Missionary.

The Life and Observations of Rev. William Aitchison. Philadelphia. 8. Caffician, H., Nicole de Dury, maître clerc de la ville de Valenciennes, 1361—1373, sa vie officielle, épisodes valenciennois, dans lesquels il a joué un role. Archives, vinage de Bapaume. Meurtre du sieur d'Enghien. Démèlés avec l'évêque; captivité de Nicole de Dury. Valenciennes, Prignet; Lemaître. 136 p. 8.

Extrait des mémoires historiques publiés par la Société impériale d'agriculture, etc., de l'arrondissement de Valenciennes

Cahier, A., Notice sur M. le baron Amaury de la Grange, décédé membre honoraire de la Société impériale d'agriculture, etc. de Douai. Douai. Crépin. 33 p. 8.

Extrait des mémoires de la Société imperiale d'Agriculture, de Sciences et d'Arts shant à Douvi, teme 8 de la 20 série.

Campori, Cesare, Netizie biografiche del comm. prof. Luigi Poletti, modenese, architetto di S. Paolo in Roma, raccolte. 2a ediz. con alquante modificazioni ed aggiunti. Modena, Vincenzi. 1865. 39 p. 8.

- Campori, Cesare, Ricordi di Giusseppe Obici, scultore modenese, raccolte. 2a ediz. riveduta. Modena, Vincenzi. 29 p. 8.
- Cap, l'aul Antoine, Camille Montagne, botaniste, membre de l'Institut, etc.; avec un portrait de M. Montagne, photographié d'après nature. l'aris, J. B. Baillière et fils. VIII-98 p. 8.
- Caracciolo, E., de neapolitanske Klostres Hemmeligheder. 6-10e Hefte. Gandrup. 132 S. 8. à 16 sk.
- Carpenter, Mary, The Last Days in England of the Raja Rammohun Roy. With Portrait. Trübner. XVI-255 p. 8. 7 sh. 6 d.
- Carus, Carl Gust., Lebenserinnerungen und Denkwürdigkeiten. 3. und 4. Thl. Leipzig, Brockhaus. VIII—501 S. gr. 8.

  (1-4.: n. 6.4)
- Chardon, Henri, Histoire de la reine Bérengère, femme de Richard Coeurde-Lion et dame douairière du Mans; d'après des documents inédits sur son séjour en France. Le Mans, imp. Monnoyer. 94 p. 8. Extrait du Bulletin de la Société d'Agriculture, etc. de la Sarthe.
- Chénier, L. J. Gabriel de, Histoire de la vie militaire, politique et administrative du maréchal Davoust, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmuhl (d'après les documents officiels). Paris, Cosse, Marchal et Ce. 812 p. 8. 7 fr. 50 c.
- Chocarne, le R. P. B., Le R. P. H.-D. Lacordaire, de l'ordre des frères prêcheurs, sa vie intime et religieuse. 2e édition, corrigée et augmentée. 2 vol. Paris, lib. Ve l'oussielgue et fils. XXXVI-816 p. 8.
- Christen, le comte de, Journal de ma captivité, suivi du récit d'une campagne dans les Abruzzes. 2e édition. Lyon, Josserand; Paris, Ruffet et Ce. XI—235 p. 12.
- Ciar. Prof. Dr., Leopold Auenbrugger, der Erfinder der Percussion des Brustkorbes, geb. zu Graz 1722, gest. zu Wien 1809 und sein Inventum novum. Nach den besten zugünglichen Quellen gewürdigt. Graz, 1867, Leuschner u. Lubensky. VIII—69 S. mit 1 lithogr. Portrait. gr. 8.
- n. 2/3 \$\pi\$ Clarenbach, Adolph, der Reformator des bergischen Landes, und Luthers Lied von zween Märtyrern. Barmen. Berlin, Beck. 32 S. 8. baar 1 1/2 Sqr.
- Clarus, Ludwig, Herzog Wilhelm von Aquitanien, ein Grosser der Welt, ein Heiliger der Kirche und ein Held der Sage und Dichtung. Münster 1865, Theissing. XXIV-386 S. gr. 8.
- Coleridge, Samuel Taylor, Biographia Literaria; or, Biographical Sketches of my Literary Life and Opinions: and Two Lay Sermons. 1. The Statesman's Manuel. 2. Blessed are ye that sow beside all waters. Bell & Daldy. VIII—440 p. 8.
- Colletet, Guillaume, Vies des poëtes gascons; publiées avec introduction, notes et appendices; par Philippe Tamizey de Larroque. Paris, Aubry. 149 p. 8.

  Extrait de la Revue de Gascogne.
- Comberatore, F. M. Vsct., Memoirs and Correspondence. From his Family Papers. By the Right Hon. Mary, Viscountess Combermere, and Capt. W. W. Knollys. With Portraits. 2 vols. Hurst & Blackett. XXIII —837 p. 8.
- Combes, Anarchsis, Jean-Louis Ligonier, feld-maréchal d'Ireland. 1680 1770. Etude historique. Castres, împ. Ve Grillon. 53 p. 16.
- Cooke, John Esten, Stonewall Jackson. A Military Biography. Portrait and Maps. New York. 470 p. 8.
- Cornwall, Barry, Charles Lamb. A Memoir. With Portraits. Moxon. VIII-252 p. 8.
- Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée avec d'autres lettres relatives à la réforme et des notes historiques et biographiques par A.-L. Herminiard. T. 1. 1512—1526. Basel, Georg. XIV—495 S. Lex.-8.

  n. 22/3 \$\pi\$
- Coulson, John. E., The Peasant Preacher. Memorials of Mr. Charles Richardson, a Wesleyan Evangelist, commonly known as the Lincolnshire

Thrasher, with Sermon Notes, and an Itinerary. With Portrait. 2nd edition. Leeds, Walker; Hamilton. XX-384 p. 8. 3 sh. 6 d.

Courtin, Notice nécrologique sur M. Copineau, décédé membre résidant de la Société d'agriculture, sciences et arts de Douai, le 10 janvier 1866, lue en séance générale, le 25 mai 1866. Douai, Crépin. 16 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, de sciences et d'arts,

séant à Douai, tome 8 de la 2e série.

Conture, Léonce, Le général Cassaignolles, esquisse biographique. Paris, Dumaine. 50 p. 8.

Couturier de Vienne, A. F., Le capitaine Godard, sa vie et ses

oeuvres. Paris, Cournol. 395 p. 18.

- Craven, John, Prison Life of Jefferson Davis; embracing details and incidents in his captivity, particulars concerning his health and habits. together with many conversations on topics of great public interest. New York. 377 p. 12.

  10 sh. Large Paper, 8. 15 sh.
- Cyclopaedia, the English. Re-issue. Biography, or, Third Division of "The English Cyclopaedia," conducted by Charles Knight. Vol. 1. 2. Bradbury. 4. each 10 sh. 6 d.
- Dahney, R. L., Life and campaigns of Lieut.-General Thomas J. Jackson (Stonewall Jackson). New York. XII—732 p. 8. 20 sh.
  - Vol. 2. Nisbet. XVI—527 p. 7 sh. 6 d.
- Damien, Auguste, Etude sur La Bruyère et Malebranche. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 80 p. 8.
- Days, fifteen. An extract from Edward Colvill's Journal. Boston. 299 p. 16.
- Debay, A., Laïs de Corinthe (d'après un manuscrit grec) et Ninon de Lenclos. Biographie anecdotique de ces deux femmes célèbres. 4e édition. Paris, Dentu. 360 p. 18.
- Delinotte, L. Paul, Soirées littéraires. Histoire anecdotique des auteurs Français, avec des appréciations littéraires tirées des meilleurs littérateurs et de nombreuses citations. 1e Livr. Tiel, Wed. D. R. van Wermeskerken. 50 bl. 8.

  f. 0,35.

  Complet in 4 afleveringen.

De Persiis, Luigi, Della vita del generale Carlo Vittorio Oudinot, duca di Reggio, e principalmente delle sue imprese romane nel 1849. Saggio storico. Roma, tip. Poligiotta de Propaganda Fide. 400 p. 16.

Desailly, Benjamin, Biographie amandinoise. La famille Gosse, suivie d'un Essai sur la ville de Saint-Amand; chronique burlesque des rues, des monuments, des fêtes et des usages de cette ville au XVIIIe siècle, avec annotations. Valenciennes, Peignet. 134 p. 8.

Extrait des Mémoires bistoriques publiés par la Société impériale d'agriculture, scien-

ces et arts de l'arrondissement de Valenciennes.

Deutsch, Maurice, M. Thiers jugé par un réfugié hongrois. Beauvais. Pineau. 4 p. 8.

Doughty, Sarah P., Life of Emanuel Swedenborg. New York. 108 p. 18.

Dreyse, Nikolaus von, und die Geschichte des preussischen Zündnadelgewehrs. Mit dem photolith. Portrait von N. v. Dreyse. Berlin, Haude & Spener. 32 S. 8.

Dubols, A., Recherches sur la maison où naquit à Amiens Vincent Voiture. Amiens, imp. Lemer. 7 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie. Année 1866, numéro 1. Du Casse, A., Le général Arrighi de Casanova, duc de Padoue. T. 2. Paris Dentu. 484 p. 8.

Ducoulombier, l'abbé, Biographie de M. Louis-François Herbaux, décédé

pieusement à Tourcoing, le 9 nov. 1862. Tourcoing, Mathon. 71 p. 9.

Dunnas, Alexandre, Ocuvres complètes. Mémoires de Garibaldi, traduits sur le manuscrit original. 1re série. 3e édition. Paris, Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. 316 p. 18.

Collection Michel Lévy.

Dunsoulin, J. B., Biographie de Prosper-Charles Simon, organiste du

chapitre impérial de Saint-Denis. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce; l'auteur. 31 p. et portr. 8.

Duyck, Anth., Journaal. Uitgegeven op last van het departement van oorlog, met inleiding en nanteekeningen door Lodewijk Mulder. 3e deel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Arnhem, D. A. Thieme. 6-546 bl. 8. f. 5,25; 3 deelen compleet f. 21,25.

Egger, E., Notice historique sur le duc de Clermont-Tonnerre, traducteur et commentateur des oeuvres d'Isocrate. 2e édition. Paris, Lainé. 51 p. 8.

Memoirs and Services of the late Lieut.-Gen. Sir S. B. Ellis, K.C.B., Royal Marines. From his own Memoranda. Edited by Lady Ellis. Saunders & Otley. VIII—343 p. 8.

Eloge funèbre de Madame la marquise de Dreux-Brézé, prononcé par Mgr l'Evêque de Poitiers, dans l'église paroissiale de Berrye, le 16 octobre 1861. Poitiers, Oudin. 30 p. 8.

Extrait du quatrième volume des Ocuvres de Mgr l'évêque de Poitiers.

\_\_\_\_\_ de Philippe Joseph Pandin des Jarriges, grand chancelier de Prusse, ministre d'Etat du roi Frédéric le Grand, de 1755 à 1770. Paris, imp. Lahure. 14 p. 8.

Cet éloge fut lu par Formey, le 28 janvier 1771, dans l'assemblée publique de l'Académie de Berlin. — Tiré des mémoires historiques de l'Académie de Berlin, p. 41,

anné 1771.

Erlebnisse eines zu den Galeeren Frankreichs verurtheilten protestantischen Glaubenszeugen, von ihm selbst erzählt. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Herm. Adelberg. Mit einem Vorwort von Dr. Herzog. Erlangen 1867, Deichert. XVI-414 S. 8.

Erslew, T. H., Supplement til "Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande", indtil Udgangen af Aaret 1853. Trettende Hefte. Setzkorn-Svitzer. Forlagsforeningen. 160 S. 8. 1 rdr.

Escher, Prof. Dr. Heinr., Erinnerungen seit mehr als 60 Jahren. Zürich, Schabelitz. VIII-358 S. 8. n. 11/2 \$

Everett, James, The Village Blacksmith: or, Piety and Usefulness Exemplified, in a Memoir of the Life of Samuel Hick. 14th edition. 32nd thousand. Reed. XVI—206 p. 8. 2 sh. 6 d.

Adam Clarke Portrayed. 2nd edition, carefully revised and enlarged. Vol. 1. ibid. XVI - 371 p. 8.

Faith White's Letter Book, 1620—1623. Plymouth, New England. — Boston. 365 p. 12.

Fayel-Designats, Ch., Notice biographique du docteur J. Le Coeur. Caen, Leblanc-Hardel. 33 p. 8.

**Feuerbach**, Henriette (geb. Heydenreich), Uz und Cronegk. Zwei fränkische Dichter aus dem vorigen Jahrhundert. Ein biographischer Versuch. Leipzig, Engelmann. V—196 S. gr. 8. 27½ fgr.

Fezemsae, le due de, général de division, Souvenirs militaires de 1804 à 1914. 2e édition. Paris, Dumaine. 547 p. 18. 3 fr. 50 c.

Figuler, Louis, Vies des savants illustres du moyen âge, avec l'appréciation sommaire de leurs travaux. Ouvrage accompagné de portraits et de gravures, dessinés d'après de documents authentiques; par MM. Riou, Verhas et De Bar. Paris, Lib. internationale. 500 p. 8.

Fisher, George P., Life of Benjamin Silliman, M.D., LL.D. Chiefly from his MS. Reminiscences, Diaries, and Correspondence. In 2 vols. New York, 1865. XVI-407; IX-408 p. 12.

York Surgeons. Portrait of Dr. Mott. New York. 220 p. 12. 7 sh. 6 d. Contents. — I. Valentine Mott. — II. W. H. Van Buren. — III. Alfred C. Post. — IV. Frank II. Hamilton. — V. John Murray Carnochan. — VI. James R. Wood. — VII. Lewis A. Sayre. — VIII. Alexander B. Mott. — IX. John P. Batchelder. — X. Alexander II. Stevens. — XI. Willard Parker. — XII. Gurdon Buck. — XIII. John Swinburne. — XIV. Julius Stephen Thebaud. — XV. Stephen Smith. — XVI. Alex F. Hosack.

Franklim, Benj., Correspondance, traduite de l'anglais et annotée par Ed. Laboulaye. Paris, L. Hachette et Ce. 2 vol. XI—998 p. 18. 7 fr.

Mémoires, écrits par lui-même, traduits de l'anglais et annotés par Edouard Laboulaye. 2e édition. ibid. 404 p. 18. 8 fr. 50 c

- Frederick Charles, Prince of Prussia, A Military Memorial. Edited from the German, with an Introduction. Ridgway. 1 sh.
- Fritsch, K. E. O., Für Wilhelm Stier. Zur Feier seines Gedächtnisses am 8. Mai 1866 im Verein "Motiv" gesprochen. Berlin, Beelitz. 31 S. gr. 8.
- Fulton, Justin J., Memoirs of Timothy Gilbert. With Portrait. Boston 255 p. 16. 7 sh. 6 d.
- Gaillardet, Frédéric, Mémoires sur la chevalière d'Eon, avec son portrait d'après Latour. La vérité sur les mystères de sa vie, d'après des documents authentiques, suivis de douze lettres inédites de Beaumarchais. Paris, Dentu. XV—448 p. 8.
- Galerie célèbre des hommes et des femmes qui ont illustré la France par leur courage, leur vertus et leurs talents; par M. l'abbé L. Limoges, F. F. Ardant frères; l'aris, même maison. 288 p. et gr. 8.

  Bibliothèque morale et littéraire.
- Gardner, Rev. James, Select Christian Biographies. New edition, with Illustrations. Johnston & Hunter. 306 p. 8. 2 sh. 6 d.
- Gasté, A., Etude sur Olivier Basselin et les compagnons du Vau-de-Vire, leur rôle pendant les guerres anglaises et leurs chansons. Caen, Le Gost-Clérisse. 36 p. 18.

Tiré à 100 exemplaires.

- Gastimeau, Benjamin, Victorien Sardou. Paris, Dentu. 35 p. 18. 50 c. Les Grands hommes de théâtre.
- Gatlem-Armoult, A. F., Jean de Garlande, docteur-régent de grammaire à l'université de Toulouse de 1229 à 1232. 4e leçon du cours de philosophie à la Faculté des lettres de Toulouse, faite le 9 janvier 1866. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 22 p. 8.

Extrait de la Revue de Toulouse, livraison du 1er février 1866.

- Germer Durand, E., Fragments de biographies académiques: I. Alexandre Vincens Devillas; II. Jean-César Vincens-Plauchut; III. Jacques Vincens-Saint-Laurent; IV. Suzanne Allut (Mme Verdier). Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 147 p. 8.
- Ghika, princesse Aurélie, La duchesse de Cerni. Paris, Hetzel. 225 p. 18.

Collection Hetzel.

- Gillet, Notice historique et littéraire sur M. Aug. Digot; discours de réception. Nancy, imp. Ve Raybois. 23 p. 8.

  Extrait des mémoires de l'Académie de Stanislas, 1865.
  - Vie de Charles Picot (inventeur mécanicien) et catalogue du musée qu'il a laissé à la ville de Châlon-sur-Marne. Châlon, imp. Le Roy. 48 p. 12.
- Grathy, A., Henri Perreyve. 3e édition. Paris, Douniol; Lecoffre. 301 p. 18.
- Grayson, Will. J., James Louis Petigru. A biographical sketch With a portrait. New York. 178 p. 12. 7 sh. 6 d.
- Grellet-Dumazeau, Notice biographique sur M. Hippolyte Conchon, conseiller à la cour impériale de Paris, membre honoraire de l'académie de Clermont. Clermont-Ferrand, Thibaud. 27 p. 8.
- Grucker, Emile, François Hemsterhus. Sa vie et ses ocuvres. Paris, Durand. 280 p. 8.
- Guérin, Eugénie de, Lettres, publiées avec l'assentiment de sa famille, par G. S. Trébutien. 9e édition. Paris, Didier et Ce. VII—520 p. 12.

  3 fr. 50 c.
- Letters. Edited by G. S. Trebutien. Simpkin. VIII-453 p. 8. 7 sh. 6 d.
- Journal. Edited by G. S. Trebutien. 2nd edition. ibid. 423 p. 8.
- Guers, E., Leben des französischen Pfarrers Heinrich Pyt. Frei nach dem Französischen. Bern, Mann. 120 S. gr. 8.
- Guihal, G., Pierre-Paul de Riquet. Etude historique d'après de nouveaux documents. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 40 p. 8.

  Extrait de la Revue de Toulouse, livraison d'avril 1868.

Guigmiaut, Notice historique sur la vie et les travaux de M. Joseph Victor Le Clerc; lue dans la séance du 3 août 1866. Institut impérial de France. Paris, impr. Firmin Didot. 33 p. 4.

\_\_\_\_ ibid. 40 p. 8.

Chambéry, impr. / schet et Ce. 10 p. 8.

Chaptain, Rotrou et Scarron. 5e édition. Paris, Didier et Ce. XV-480 p. 8.

Le même, édition in-12, 3 fr. 50 c.

Gen. Monk, and his Contemporaries. Translated by A. R. Scoble. In One Volume. Bohn's Cheap Seriss. Bell & Daldy. 8. 3 sh. 6 d. Garrowski, Count Adam, Diary 1863, 1864, 1865. Washington. 413 p. 12.

vants français contemporains, bibliographie, travaux littéraires et des safiques. 1re partie. 1re série. Notices biographiques. Amiens, imp. Lambert-Caron; l'aris, 45, rue Folie-Méricourt. 240 p. 4. Le vol 6 fr. L'ouvrage aura deux parties: la première, en deux volumes, contient les notices principales; la seconde, dictionnaire, présente le tableau alphabétique général des littérateurs et des savants, en renvoyant à la page de la première partie pour les notices qui y sont insérés. Le premier volume de la première partie est terminé,

Gunzman, P. de, Ernesto Rosi. — Apuntes biográficos. Madrid, Moya y Plaza. 34 páginas y un estado al fin. 34 p. 8.

le second parait par livraisons de 3 feuilles chacune.

Hagen, G., Gedächtnissrede auf Johann Franz Encke. Aus den Abhandlungen der kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin. Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 20 S. gr. 4.

Hamilitom, Mémoires du comte de Gramont. Nouvelle édition, revue d'après les meilleurs textes, et précédée d'une notice sur l'auteur par M. Sainte-Beuve. Paris, Garnier frères. XXIII—426 p. 18. 3 fr.

loog in hofdtrekken geschetst. Zaltbommel 1865, Joh. Noman en Zoon. 69 bl. 8.

f. 0,90.

temporains. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 315 p. 12. 3 fr. 50 c.

Saint-Riquier, d'après une chronique du monastère. Amiens, Lemer aîné. 39 p. 8.

Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, année 1865, no. 4.

Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de Plcardie, année 1866, no. 2.

Heppe, Dr. H., Philipp Melanchthon, der Lehrer Deutschlands. Ein Lebensbild der deutschen Jugend dargestellt. 2. Aufl. Mit 4 lith. Bildern. Neu-Ruppin, Oehmigke. VIII—224 S. cart. 8.

Herrgott, Notice sur le docteur Lereboullet, doyen de la Faculté des sciences, ancien président de la Société de médecine, lue à la séance annuelle de la Société de médecine de Strasbourg, le 5 juillet 1866. Strasbourg, impr. Silbermann. 25 p. 8.

Herval, l'abbé, Aperçu historique et philosophique sur Mahomet et l'isla-

misme. Le Havre, imp. Lepelletier. 24 p. 8.

Extrait des Publications de la Société havraise d'études diverses; 1865.

Hobson, Richard, Charles Waterton: his Home, Habits, and Handiwork. Reminiscences of an intimate and most confiding personal association for nearly Thirty Years. With 16 Illustrations. Leeds, J. Smith; Whittaker. XL-319 p. 8.

Horoy, l'abbé, Notice biographique sur Adolphe-Désiré-Auguste Horoy, né à Mouy, etc., ancien notaire à Crépy, etc. Mouy, Lantez; Lafon; Crépy,

Rolin. 87 p. et portrait. 8.

Hosaus, Dr. Wilh., der Oberburggraf Ahasverus v. Lehndorff (1637—1688).
Nach handschriftl. Quellen dargestellt. Dessau 1867, Baumgarten & Co.
VII—192 S. mit 1 Tab. in qu. gr. Fol. gr. 8.

```
Hosmer, Mrs. Margaret, Ten Years of a Lifetime. New York.
                                                                 422 p.
                                                                  9 sh.
Houssaye, Arsène, Notre-Dame de Thermidor, histoire de Madame Tal-
  lien. Portraits, gravures, autographes. Paris, Plon. 500 p. 8.
Howitt, Margaret, Twelve Months with Frederika Bremer in Sweden.
  With 2 Portraits. 2 vols. Jackson & Walford. XXIV-749 p. 8.
Huet, Cd. Busken, Ada van Holland. Historisch-litterarische schets.
  Leiden, Sythoff. 107 bl. 8.
                                                                f. 1,25.
Jahm, Otto, biographische Aufsätze. Leipzig, Hirzel. V-400 S. gr. 8.
                                                                n. 2 🎝
                                        2. unveränd. Aufl. Ebds. V-
  400 S. gr. 8.
                                                                n. 2 🎜
Jamim, Jules, Béranger et son temps. Frontispice avec portrait à l'eau
  forte, de Staal. Paris, Pincebourde. T. 1. 80 p. T. 2. 124 p. 16. Les
  2 vol.
      Tirage à petit nombre: 2 exemplaires sur peau vélin; 20 exempl. sur papier de
       Chine, 10 fr., 20 sur papier chamois, 6 fr. Chacun de ces exempl. contient trois
       épreuves différentes de l'eau-forte et est numéroté. — Bibliothèque originale.
Jamssen, H. Q., Jacobus Praepositus, Luthers leerling en vriend, ge-
  schetst in zijn lijden en strijden voor de hervormingszaak in Nederland
  en in Duitschland. Nieuwe (titel) uitgave. Amsterdam, G. L. Funke.
  4, IV—328 bl. met facs. 8.
Jerdan, William, Men I have Known. Illustrated with fac-simile Auto-
  graphs. Routledge. IX-490 p. 8.
                                                            10 sh. 6 d.
Jolly, Rekt. Dr. Ph., das Leben Fraunhofers. Rede an die Studirenden
  der kgl. Ludwig-Maximilians-Universität zu München, gehalten am 2. De-
  cember 1865. München, literar.-artist. Anstalt. 32 S. Lex.-8. n. 4 Spr.
Justi, Carl, Winckelmann. Sein Leben, seine Werke und seine Zeitge-
  nossen. 1. Bd. A. u. d. T.: Winkelmann in Deutschland. Mit Skizzen
  zur Kunst- und Gelehrtengeschichte des 18. Jahrhunderts. Nach gedruck-
  ten und handschriftlichen Quellen dargestellt. Leipzig, Vogel.
  S. mit 1 Stablst. Lex.-8.
                                                                  3 4
Maines, Joseph, Last Words of Eminent Persons, comprising, in the ma-
  jority of instances, a Brief Account of their Last Hours. Routledge. XVI
  -394 p. 8.
Malser, Frdr., Friedrich Beckmann. Heiteres - Ernstes - Trauriges
  aus seinem Leben. Erinnerungen. Wien, Wallishauser's Buchh. III-
                                                              n. 1/3 af
Mayser, Prof. Dr. Joh., der heilige Sturmi, der erste Glaubensbote des
  Paderborner Landes. Paderborn, Junfermann. 32 S. gr. 8.
                                                               n. 4 Syr.
Mccskeméthy, Aurel v., Graf Stephan Széchenyi's staatsmännische Lauf-
  bahn, seine letzten Lebensjahre in der Döblinger Irrenanstalt und sein
  Tod. Pest, Gebr. Lauffer in Comm. 136 S. gr. 8.
                                                                n. 1 🚓
Memmedy, Rev. J., The "Apostle of the North." The Life and Labours
  of the Rev. Dr. M'Donald. Nelson. 336 p. 8.
                                                              3 sh. 6 d.
Kapp, Albert. - Lebensbild. Eigene Aufzeichnungen, fortgeführt und
  beendigt von seinem Sohne Jos. Knapp. Mit Bildniss in Stahlstich.
  Stuttgart 1867, J. F. Steinkopf. VIII—533 S. 8.
                                                          n, 1 4 6 Syr.
Mmox, Johannes, der Reformator Schottland's. 2. Aufl. Barmen. Berlin.
  Beck. 24 S. 8.
                                                             baar 1 Syr.
Moch, E. F., Oluf Borck, en literairhistorisk-biografisk Skildring. Lund.
                                                                 80 sk.
Mrabbe, Dr. Otto, Heinrich Müller und seine Zeit. Rostock, Stiller.
  X-362 S. gr. 8.
                                                              n. 12/3 $
Mrichel, Alex., de Ulrici Hutteni studiis politicis. Commentatio histo-
  rica. Münster, Coppenrath. 72 S. gr. 8.
                                                               n. 1/3 🎝
Külnne, Gust., deutsche Charaktere. 2. Ausgabe. 2-12. (Schluss-)Lfg.
  Leipzig, Denicke. 1. Bd. 8. 81 -246 u. 2-4. Bd. 1073 S. 8. an. 1/3 $
Lacaine, Victor, Notice biographique de M. Léon Vidal, inspecteur gé-
 néral des prisons, etc. Extraite du XIVe vol. de la Biographie des hom-
 mes marquants du XIXe siècle. Agen, imp. Bonnet. 11 p. 8.
```

```
Biographien und Memoiren.
Laffetay, l'abbé, Notice historique sur Mgr Charles-Nicolas-Pierre Didiot,
  évêque de Bayeux et Lisieux, etc. Caen, Chenel. 15 p. 8.
      Extrait de la Semaine religieuse de Bayeux, 1866, 1er juillet.
Lamartime, Alfonse de, Biographies and Portraits of some Celebrated
  People. 2 Vols. Tinsley. 808 p. 8.
      ... Gutenberg, inventeur de l'imprimerie (1400-1469). 3e édition.
  Paris, L. Hachette et Co. 53 p. 18.
                                                                   1 fr.
      Bibliothèque des comins de fer.
Lamazou, l'abbé, M. Lequeux, chanoine honoraire de Notre-Dame de
  Paris, ancien vicaire général de Paris et de Soissons. Paris, inpr. Pillet
  fils aîné. 46 p. 12.
      Extrait du journal des Villes et des Campagnes du 29 août 1866.
Lassota v. Stehlau, Erich, Tagebuch. Nach einer Handschrift der
  v. Gersdorff-Weicha'schen Bibliothek zu Bautzen herausgegeben und mit
  Einleitung und Bemerkungen begleitet von Gymn.-Oberlehr. Dr. Rhold.
  Schottin. Halle, Barthel. VI-230 S. gr. 8.
                                                        n. 1 x 18 Syr.
Laurent-Beauvalet, Diplomates et hommes d'Etat contemporains;
  par E. Daudet. Etude sur le cardinal Consalvi. Reims, Matot Braine.
  13 p. 8.
Leben, das, von Richard Baxter und John Bunyan. New York. 70 p.
                                                              1 sh. 6 d.
        _ ausgezeichneter Katholiken der drei letzten Jahrhunderte. Heraus-
  gegeben unter Mitwirkung Anderer von Alb. Werfer.
  Schaffhausen, Hurter. 8.
                                                             à n. 1/3 🎜
      Inhalt: Leben des Bischofs Wilhelm Arnoldi von Trier. Grossentheils nach seinen
       Predigten entworfen. Von Jak. Kraft. 1848.
Lehoeuf, l'abbé, Lettres, publiées par la diété des sciences historiques
  et naturelles de l'Yonne, sous la direction de MM. Quantin et Chérest.
  T. 1. Paris, Durand. LXXXII --439 p. 8.
Leelereq, Emile, Gabrielle Hauzy. Bruxeles, A. Lacroix, Verboeckhoven
  et Ce. 412 p. 12.
Ledderhose, K. F., Het leven van annes Jaenicke, Leeraar aan de
  Bethlehemskerk te Berlijn. Met een oorwoord van Ph. H. A. Roentgen.
  (Uit het Hoogd.) Ten voordeele de Surinaamsche zendingscholen. Zeist,
  J. W. Eversz. VIII-207 bl. 8.
                                               f. 1,40; in linnen f. 1,75.
Le Gentil, C., Notice sur Dutilleux. Arras, imp. Courtin. IV-128 p. 8.
Leland, Charles Godfrey, Memoir of a Good-for-Nothing. New York;
  London. 192 p. 12.
                                                              7 sh. 6 d.
Lettres, Dernières. 1728-1733, 1730-1731, 1738-1765. Paris, imp.
  Bonaventure et Ducessois. 43 p. 16.
          de Jean Racine et du chancelier Daguesseau à leurs enfants,
  précédées de quelques mots d'introduction sur la vie de Jean Racine et
  sa correspondance avec son fils. Bruxelles, V. Devaux et Co.
                                                               XXIV—
                                                                  75 c.
  122 p. 18.
Liessenn, Dr. Ilerm. Jos., de Hermanni Buschii vita et scriptis commen-
  tatio historica. Adjuncta sunt Herm. Buschii carmina quaedam. Bonn,
  Henry. 96 S. 8.
                                                              n. 12 Syr.
Life and Times of Andrew Johnson, Seven'eenth President of the United
  States. Written from a National Standard Point, by a National Man.
  New York. XII - 363 p. 12.
                                                             8 sh. 6 d.
   _____ of Robert Owen. Philadelphia. 264 p. 12.
                                                                  9 sh.
          and Correspondence of Richard Whately, D.D., late Archbishop
  of Dublin.
            With Portrais. 2 vols. Longmans. XXI-971 p. 8. 28 sh.
Lion, Iz. J., Mijn staatkundig leven. Bijdrage tot de kennis der dagblad-
```

Lucotte, Jules-Alexis, Notice historique sur le lieutenant général comte Lucotte, marquis de Sopretano, grand d'Espagne de première classe, d'après des notes inédites recueillies et mises en ordre. Epernay, imp. Noel-Boucart. 31 p. 8.

Lucas, Hippolyte, Madame de Miramion. Paris, Dentu. 324 p.

pers in Nederland. 2e druk. Goedkoope uitgave. 's Gravenhage, H. C.

f. 1,—.

18.

Susan C. H. zoon. 4-238 bl. 8.

**Eurmet**, B., Biographie de l'abbé Raynal (Guillaume-Thomas). Rodez, imp.

Ratery. 64 p. 8.

Lasther's, Dr. Mart., Briefwechsel. Mit vielen unbekannten Briefen und unter vorzüglicher Berücksichtigung der de Wette'schen Ausgabe herausgegeben von Archivar Dr. C. A. H. Burkhardt. Leipzig, Vogel. X-524 8. gr. 8.

Maratu, l'abbé, Girard, évêque d'Angoulême, légat du Saint-Siége (vers 1060-1136). Angoulême, Goumard. 405 p. 8.

Tiré à 200 exemplaires.

Warsh, John B., Life and Adventures of Robin Hood. With Illustrations. Routledge. IX-508 p. 8.

Martym, W. C., Life and Times of John Milton. Portrait. New York. 307 p. 12.

Watthes, C. I., Levensberigt van Rehuel Lobatto. Overgedrukt uit het Jaarboek der Kon. Akad. van Wetenschappen, voor den jare 1866. Amsterdam, C. G. van der Post. 15 bl. 8. f. 0,25.

Math, E., Ludvig Harms. Et Livsbillede. (Aftryk af Ny kristelig Samler".) Odense, Milo. 32 S. S.

Mannader, Samuel, Biographical Treasury, a Dictionary of Universal Biography. 13th edition, reconstructed, thoroughly revised and partly rewritten with above 1000 additional Memoirs and Notices, by William L. R. Cates. Longmans. V-1154 p. 8. 10 sh. 6 d.

Manrice, Robert, Biographies. Paulin Talabot; avec un portrait d'après nature en photographie. Paris, Robe, photograveur; tous les libr. 24 p. 50 c.

Muséum contemporain. Mejer, Dr. Otto, Eine Erinnerung an Barthold Georg Niebuhr. Rostock 1867, Stiller. 92 S. 16. cart.

Memoir of Eliza Murray. Peterborough, Sargeant; Macintosh. 18. 1 sh. 6 d

- a, of Thomas Bellerby Wilson, M. D., prepared in pursuance of a resolution of the Entomological Society of Philadelphia. By a Commit-Philadelphia, 1865. 38 p. 8.

Mémoires et correspondance du roi Jérome et de la reine Catherine. T. 7. Paris, Dentu. 567 p. et portr. 8.

Memorial of Elisha, Lord Cleaveland, New Haven. New Haven. 70 p. 2 sh. 6 d.

Memorials of Captain Hedley Vicars. By the Author of ,The Victory Won." 126th thousand. Nisbet. 8.

Micmdel, Herm., Otto Nicolai. Eine Biographie. Berlin, Mendel. 144 8. 15 *Syr.* gr. 8.

Metcalfe, Rev. Joseph, Memoir of the Rev. William Metcalfe, M.D. late Minister of the Bible Christian Church, Philadelphia. Philadelphia. 38 1 sh. 6 d.

Meteyard, Eliza, Life of Josiah Wedgwood, from his Private Correspondence and Family Papers, in the Possession of Joseph Mayer, Esq., J. Wedgwood, Esq., C. Darwin, Esq., Miss Wedgwood, and other Original Sources. With an Introductory Sketch of the Art of Pottery in England. With numerous Illustrations. In 2 vols. Vol. 2. Hurst & Blackett. XXIV-643 p. 8. 21 sh.

Mettenleiter, Dr. Domin., Joh. Georg Mettenleiter, weil. Stifts-Chorregent an der alten Kapelle in Regensburg. Ein Künstlerbild. Brixen, theolog. Verlags-Anst. 189 S. 8.

Meurer, Wilh. Herm., Zur Erinnerung an Friedrich Ludwig Mallet, weil. Dr. theol. und Pastor prim. an St. Stephani zu Bremen. Eine hiographische Charakteristik des Verstorbenen aus dessen hinterlassenen Briefen und Schriften. Bremen, Müller. VII—174 S. mit lith. Portr. in Tong.

Meyer, Karl, Untersuchungen über das Lehen Reinmars v. Zwieur ge-Bruder Wernhers. Basel, Georg. 120 S. gr. 8. uie des bom-

Mignet, Notice historique sur la vie et les travaux de 8.

Tocqueville; lue à la séance publique annuelle du 14 juillet 1866. Insti-

tut impérial de France. Paris, imp. Firmin Didot. 33 p. 8.

Ministers, Botschafters, Staatsraths und Mitglieds des Instituts 1788—1815. Deutsch bearbeitet und aus den hinterlassenen Papieren des Verfassers ergänzt durch den Herausgeber des französischen Originals (General v. Fleischmann). In 2 Bdn. 1. Bd. XII—530 S. 2. (Schluss-)Bd. XI—420 S. Stuttgart, Schweizerbart. gr. 8.

Life and Labours of the Rev. A. Buzacott. Edited by the Rev. J. P. Sunderland, and the Rev. A. Buzacott, B.A. With Preface by the Rev. Henry Allon. With Portrait. J. Snow & Co. XXII—288 p. 8. 6 sh.

Mitchell, Donald G., Dr. Johns: being a narrative of certain events in the life of an orthodox Congregational Minister of Connecticut. 2 vols. New York. 12.

Plone, J. C., Ulrich Zwingli nach den urkundlichen Quellen. In 2 Bdn. 1. Bd. Leipzig 1867, Hirzel. XVI—352 S. gr. 8. 11/2 \*\*

Notice biographique sur Ph. André Vilmorin. Paris, imp. Ve Bou-

chard-Huzard. 20 p. 8.

Extrait des mémoires de la Société impériale et centrale d'agriculture de France.

Momine, Blaise de, maréchal de France, Commentaires et lettres. Edition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes pour la société de l'histoire de France par M. Alphonse de Ruble. T. 2. Paris, Mme Ve J. Remouard. IX—473 p. 8.

9 fr.
Publication de la Société de l'histoire de France.

Montbard, de, Le cardinal Georges d'Amboise, ministre de Louis XII. Limoges, Barbou fières. 147 p. et gr. 12.

Bibliothèque chrétienne et morale.

Le cardinal Georges d'Amboise, ministre de Louis XII. ibid.

181 p. et gr. 18.

Bibliothèque chrétienne 'et morale.

Montégut, II. J. B. de, Philippe de Gentils de Lajonchapt, marquis de Langallerie, lieutenant général des armées du roi, feld-maréchal au service d'Autriche, etc. (1661-1717). Angoulême, impr. Nadaud et Ce. 40 p. et portr. 8.

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1865. Tiré à 150 exemplaires.

Montféal, II. de, Notice nécrologique sur M. Méry de Montigny, ancien officier, ancien colonel de la garde nationale de Lille, etc. Paris, au bureau de la Revue. 7 p. 8.

Extrait du Biographe et l'Historien, revue générale historique, etc. 9e année, 2e série, Se vol.

Moore, Martin, Pastoral Reminiscences. New York. 84 p. 18.

More, Margarethe. Tagebuch der 16jährigen Margaretha More, Tochter des Sir Thom. More, Kanzler's des Königs Heinrich VIII. von England aus den Jahren 1522—1535. Nach der 4. Aufl. aus dem Englischen übersetzt von Dr. Adf. Bacmeister. 2. deutsche Ausgabe. Stuttgart 1867, Mäcken. VII—172 S. 8.

Morey, P., Notice sur la vie et les oeuvres de Germain Boffrand, premier architecte de Léopold, duc de Lorraine et de Bar. Nancy, imp. Ve Raybois. 82 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1865.

Boncari. &

Morière, Notice hiographique sur M. Roberge, membre titulaire de l'Académie. Caen, Leblanc-Hardel. 15 p. 8.

Extrait des mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen.

Lorim, Constant, Aux manes d'Aimé Etienne, ancien négociant, ancien sécident du tribunal de commerce de Caen (Calvados), souvenirs de fateure 14 p. 8

Lucotte 2e édition. Paris, l'auteur. 14 p. o.
Lucotte 20, Félix, Garibaldi. 2e édition. Paris, Faure. 261 p. 18.

Whorus, Thomas, chancelier d'Angleterre. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 107 p. et gr. 18.

Mountain, A. W., Memoir of G. J. Mountain. Montreal, Low. 8.
10 sh 6 d.

Mudge, E. A., The Christian Statesman: a portraiture of Sir Thomas Fowell Buxton. With sketches of British Anti-Slavery Reform. Four illustrations. New York. 268 p. 16.

Miller, Dr. Mor., Johann Karl August Musäus. Ein Lebens- und Schriftstellercharakter-Bild. Nebst einem Anhange enth. einige Gedichte von Musäus. Jena 1867, Vauke. 128 S. gr. S. n. 16 Sgr.

Mullois, l'abbé, Vie du R. P. de Ravignan. Paris, Fontaine. 56 p. 32.

Viessafia, Adf., Reihenfolge der Schriften Ferdinand Wolf's. [Aus' dem Jahresbericht über die Wirksamkeit der k. Akademie der Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. 28 S. 8.

n. 4 Syr.

Nathusius, Marie, gesammelte Schristen. 13. Bd. Nachträge. 4. Bd. A. u. d. T.: Lebensbild der heimgegangenen Marie Nathusius, geb. Scheele. Für ihre Freunde nah und fern. Samt Mittheilungen aus ihren noch übrigen Schristen. 1. Bd. Mädchenzeit. Halle 1867, Fricke. XXIV—666 S. mit Portrait in Kupferstich. 8.

n. 1 \$\sqrt{2}\$ 21 \$\sqrt{gr}\$; in engl. Einb. n. 2 \$\sqrt{g}\$

Nemo, Kantteekeningen op de autobiographie van den redacteur van het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage. Eene bijdrage tot de kennis der politieke partijen in Nederland. Kampen, K. van Hulst. 160 bl. 8. f. 1.50.

Nesselrode, Reichskanzler Graf, Selbstbiographie. Deutsch von Karl Klevesahl. Berlin, Mittler & Sohn. V-76 S. gr. 8. n. 12 Syr.

Nisard, Théodore, Monographie de l'abbé Léonard Poisson, célèbre réformateur français du chant liturgique au XVIIIe siècle. Paris, Repos. 8 p. 8. à 2 col.

Saint-Odon de Cluny. Lully. Monographie de Jean Gilles, célèbre compositeur provençal. ibid. 24 p. 8. à 2 col.

Chaque biographie est publiée séparément.

Noir, Louis, Souvenirs d'un zouave (campagne d'Italie). Paris, Charlieu frères et Huillery. 64 p. 4. à 2 col. 90 c.

Souvenirs d'un zouave (campagne d'Italie). Solférino. Paris, Faure. 192 p. 18.

1 fr. Souvenir d'un zouave (campagne d'Italie). Magenta et Marignan.

ibid. 212 p. 18. Noirot, Notice sur le général baron de Saint-Joseph. Paris, imp. Marti-

Extrait du Spectateur militaire (avril 1866).

Notice sur l'abbé Choplin, premier vicaire de la paroisse Saint-Médard, à Paris, et ancien missionnaire apostolique à l'île Bourbon; par un confrère de M. l'abbé Choplin. Versailles, Beau. 27 p. 12.

biographique sur le comte Charles de l'Escalopier, conservateur bonoraire des manuscrits à la bibliothèque de l'Arsenal. Paris, imp. Lainé et Havard. 35 p. et portr. 8.

sur Arthur Vandeleur, officier d'artilleric. Traduit librement de l'anglais. Toulouse, Lagarde; Paris, Meyrucis; Cherbuliez; Grassart; Schultz. 104 p. 15.

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

Notices biographiques sur MM. de Vatimesnil, Th. Delhomme et Casson, anciens membres de la Société libre d'agriculture, sciences, etc., de l'Eure; par MM. de Blosseville, Lucien Fouché et Vaurabourg, membres de la même Société. Evreux, imp. Hérissey. 123 p. 8.

Palliart, J. Prugnon, avocat, député de Nancy à l'assemblée nationale, défenseur des naufragés de Calais. Etude biographique. Nancy, imp. Ve

Raybois. 47 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1866.

Palmer, Walter C., Life and letters of Leonidas L. Hamline, late one of the Bishops of the Methodist Episcopal Church. With introductory letters

by Bishops Morris, Janes, and Thomson. Portrait. New York. 544 p. 8.

Parkes, Bessie Rayner, Vignettes. Twelve Biographical Sketches. Strahan. VII-448 p. 8. 6 sh.

Pellico, Silvio, The life of the marchesa Giulia Falletti di Barolo, Reformer of the Turin prisons. From the original, by Lady Georgiana Fullerton. Bentley. 231 p. 8.

Petit, l'abbé, Le cardinal Bellarmin. 2e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 71 p. et gr. 18.

Phillips, Lawrence B., Autographic Album: a Collection of 470 Facsimiles, with Biographical Notices, &c. Hardwicke. 4. 21 sh.

Pienard, C. E., Essai sur Moïse de Khoren, historien arménien du Ve siècle du Christ, et analyse succinte de son ouvrage sur l'histoire d'Arménie, accompagné de notes et commentaires et suivi d'un précis géographique. Paris, Lemerre. 99 p. 8.

5 fr.
Titre rouge et noir.

Piorry, Notice biographique sur le docteur Victor Bally, membre et ancien président de l'Académie impériale de médecine. Paris, B. Baillière et fils. 11 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie impériale de médecine. 1866, t. 31, p. 830.

Pommier La Combe, Notice sur M. de la Tournelle, ancien premier président, ancien député. Lyon, imp. Perrin. 37 p. 8.

Pool, J. C., Frederik van Heilo en zijn schriften. Akademisch proefschrift. Amsterdam, D. B. Centen. X-219 bl. 8. f. 1,90.

Posada Gutierrez, el jeneral Joaquin, Memorias histórico-politicas. Tomo I. Bogotá, 1865. 618 p. 4. 30 sh.

Posselt, Oberbibliothekar Dr. Mor., Der General und Admiral Franz Lefort. Sein Leben und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte Peter's des Grossen. Mit 2 chromolith. Portraits, 4 lith. Abbildungen (wovon 1 in Buntdr.) und 2 lith. Facsimiles. 2 Bde. Frankfurt a. M., J. Baer. XLV—1186 S. Lex.-8.

Pouglm, Arthur, William-Vincent Wallace: Etude biographique et critique. Paris, Ikelmer et Ce. 46 p. 8.

Tiré à petit nombre.

Pouy, F., Dourneau (Demophile), poëte à Roye en 1793. Amiens, impr. Lemer aîné. 31 p. 12.

Prévost, l'abbé, Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux. Nouvelle édition, collationnée avec le plus grand soin sur l'édition publiée à Amsterdam en 1753. Précédée d'une notice historique sur l'abbé Prévost, par Jules Janin. Paris, Garnier frères. XXIV—292 p. 18.

Prost, Aug., Notice sur M. Victor Simon et sur ses travaux. Mets, imp. Blanc. 53 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Mets, 1865-66.

Quentin, Léon, Vies, aventures et découvertes des célèbres marins français. Paris, Le Bailly. 108 p. 18.

Radies, P. v., Valvasor. Biographische Skizze. Mit dem Portrait und Facsimile Valvasors in Holzschn. Graz, Leuschner & Lubensky. 65 Sgr. 8.

n. 16 Sgr.

Rassmann, Lehr. Ernst, Nachrichten von dem Leben und den Schriften Münsterländischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts. Münster, Coppenrath. VIII—409 S. gr. 8.

n. 2 .

Hanner's, Karl v., Leben von ihm selbst erzählt. 2. Abdruck. Stuttgart, S. G. Liesching. VIII—344 S. gr. 8.

n. 11 3

Read, J. R. Jun., A Historical Enquiry concerning Henry Hudson. Albany. London. 209 p. 8. 25 sh.

Recueil de lettres inédites (dont quelques-unes suivies de réponses) adressées à Danchet Antoine, de Riom (Auvergne), par différents personnages et auteurs célèbres du XVIIIe siècle (trouvées en 1860 dans des papiers de sa famille), et imprimées par les soins de G. Grange, libraire. Cler mond-Ferrand, Thibaud. 169 p. 8.

Tiré à 200 exemplaires numéroiés.

- Pastor of the Brick Presbyterian Church, New York. 2 vols. New York. 348—293 p. 8.
- Reusems, E.-H.-J., Erard de la Marck, prince évêque de Liége, extrait de la chronique de Jean de Brusthem (1506-1538). Liége, J.-G. Carmanne; Louvain, Peeters. 104 p. 8.
- Réville, Alb., Theodor Parker. Sein Leben und Wirken. Ein Kapitel aus der Geschichte der Aufhebung der Sclaverei in den Vereinigten Staaten. Uebersetzt von Paul Deussen. Paris 1867, Reinwald. VIII—324 S. 8.
- Reynal, Notice biographique sur Henri-Mamert-Onézime Delafond. Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard. 12 p. 8.

Extrait des mémoires de la Société impériale et centrale d'agriculture de France Année 1865.

- **Elbot**, Alexandre, Biographie de lord Erskine. Discours, prononcé à l'ouverture de la conférence des avocats, le 8 décembre 1866. Paris, Le Chevalier. 62 p. 8.
- Richard, Jules, Biographie de Jacques de Liniers, comte de Buenos-Ayres et vice-roi de la Plata (1753-1818); suivie de la généalogie de la famille de Liniers; par N\*\*\*. Niort, Clouzet. 84 p. et portr. 8.
- Robitaille, l'abbé, Vie de Mgr P. L. Parisis, évêque d'Arras, de Boulogne et de Saint Omer. Arras, Bradier. 232 p. 18.
- Rolland, A. de, Biographie d'Antony Lamotte. 4e édition. Lyon, imp. Ve Chanoine. 56 p. 32.
- Saint-Venant, Barré de, Notice sur la vie et les ouvrages de Pierre-Louis Georges, comte du Buat, colonel du génie, auteur des principes d'hydraulique, etc. Lille, Quarré. 88 p. et grav. 8.
- Salmon, Notice biographique sur M. Alfred Malherbe, membre honoraire de l'Académie impériale de Metz. Metz, imp. Blanc. 26 p. 8.
  - Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz, année 1865—1866.
- geben von Rud. Virchow und Frz. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz Verl. gr. 8.

  Subscr.-Pr. à n. 5 Jg.

Inhalt: 12. Heinrich Zschokke. Ein biographischer Umriss v. Emil Zschokke 47 S. n. 10 % — 17. Richard Cobden. Ein Vortrag, gehalten im Berliner Handwerkerverein von Frz. v. Holtzendorff. 38 S. n. 1/4 \$

- Samsom, Henri, Zeven scherpregters geslachten. 1688 –1847. Gedenkschriften der familie Sanson. Naar het Fransch. 1e afl. Amsterdam, Reynet de la Rue. bl. 1—80. 8.

  Compl. in 30 afl.
- Schmidt, Ferd., Jugend-Bibliothek. 33. Bd. 16. Berlin, Kastner. cart

  1/4

  Inhalt: Goethe's Jugend- and Jijnglingszeit. Ein Lebensbild für Jung und Alt

Inhalt: Goethe's Jugend- und Jünglingszeit. Ein Lebensbild für Jung und Alt Mit dem lithogr. Portrait und Facsimile des jugendlichen Goethe und einer "Stech-[Probe-]Schrift" aus seinem 7 Lebensjahre in 4. 157 S.

- Inhalt: Johann Gottlieb Fichte. Ein Lebensbild für Jung und Alt. 2. Aufl. Mit 2 lith. und farb. Illustr. von G. Bartsch. 139 S.
- Wien, Braumüller. XV-343 S. gr. 8.

  Leben und ausgewählte Schriften.
  n. 22|3 =9
- Schottmüller, Prof. Adf., Luther. Ein deutsches Heldenleben. Neue Ausgabe. Berlin, Kobligk. IV-267 S. gr. 8. 27 Syr.
- Scoutettem, H., Notice biographique sur Maximilien-Joseph Ibrelisle, docteur en médecine, membre de l'Académie impériale des lettres, sciences et arts de Metz. Metz, imp. Blanc. 12 p. 8.
- Séble, Notice biographique sur Mgr Savy, ancien Evêque d'Aire. Montaut. Auch, imp. Foix. 28 p. 8.

  Extrait de la Revue de Gascogne.
- Sepp, C., Johannes Stinstra en zijn tijd. Eene bijdrage tot de geschede-

- nis der kerk en school in de 18e eeuw. 2e deel. Amsterdam, J. C. Sepp & Zoon. VI-310 bl. 8. f. 3, -; 2 deelen compleet. f. 5,90.
- Sévigné, Mme de. Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis. T. 8. Paris, L. Hachette et Ce. 403 p. 18. 3 fr. 50 c.

Cette réimpression des lettres de Mme de Sévigné est entièrement conforme pour le texte à la grande édition de M. de Monmerqué publiée en 1862, dans la collection des grands écrivains de la France. Titre rouge et noir.

- Lettres choisies de Mme de Sévigné, précédées de son éloge, par Mme A. Tastu, avec l'extrait du rapport de M. Villemain, et les réflexions sur le style épistolaire, par Suard. Nouvelle édition. Paris, Didier et Ce. 645 p. et portr 12.

  3 fr. Bibliothèque académique.
- Seydel, Privatdoc. Dr. Rud., Christian Hermann Weisse. Ein Nekrolog, vorgetragen in einer Versammlung von Mitgliedern des deutschen Protestantenvereins, Dresden am 5. October 1866. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 26 S. gr. 8.
- Seyler, Dr. Georg, Pastor zu Annaburg. Einige Blätter zur Erinnerung für seine Freunde. Berlin, Buchh. d. Miss.-Ver. 88 S. 8. baar 12 Syr.
- Siret, Adolphe, Godefroid de Bouillon. André Vésale. 2e édition. Tournai. 1865. 120 p. 12. 6 Sgr.
  - Rubens. Le chanoine Triest. Louise d'Orléans; récits historiques. 2e édition. ibid. 120 p. 12.
- Sienre, Adrien, Notice sur Marius l'orte, voyageur botaniste, conchyliologiste et paléontologiste, lue à la société d'horticulture de Marseille, etc. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce. 15 p. et portr. 8. Papier vergé.
- Smitelt, Heinr., Theodor Körner. Ein Dichter- und Heldenleben. Der deutschen Jugend erzählt. Neu Ruppin, Oehmigke. 135 S. mit 4 Steintaf. 8. cart.
- Soulié, Eud., Le portrait authentique de Mlle de la Vallière, notice. Versailles, imp. Aubert. 16 p. 8.

  Tiré à 100 exemplaires.
- Soullié, L., Documents sur L. Soullié. Versailles, imp. Cerf; l'auteur. 65 p. 18.
- Sous, G., Eloge de Pierre Guérin. (Société de médecine de Bordeaux.) Bordeaux, imp. Gounouilhou. 23 p. 8.
- Stahr, Adf., G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke. Vermehrte und verbesserte Volks-Ausgabe. 4. Aufl. In 12 Lfgn. 1—8. Lfg. 1. Bd. VI u. 361 S. und 2. Bd. VI S. u. S. 1—128. Berlin, Guttentag. gr. 8. à n. 16.
- Stampe, til Minde om H. G. A. Stampe. Et Udvalg af hans litterære Efterladenskab. Trykt som Manuskript. Prior. 84 S. 8. 64 sk.
- Stanga, Maria, marchese, nata contessa Bolognini, Memorie, precedute da brevi cenni biografici. Milano, Besozzi. 135 p. 16.
- Steimer, Gymn.-Prof. Dr. Joh. Wilh., Ueber Wilhelm v. Humboldt. Rede zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs Wilhelm I. am 22. März 1864. Kreuznach, Maurer. 26 S. gr. 4.
- Stephens, James, Chief Organizer of the Irish Republic. Embracing an account of the Origin and Progress of the Fenian Brotherhood. Being a semi-biographical sketch of James Stephens, etc. New York. 117 p. 12.
- Stevens, Abel, Women of Methodism: its Three Foundresses, Susanna Wesley, the Countess of Huntingdon, and Barbara Heck: with Sketches of their Female Associates and Successors, in the early history of the denomination. ibid. 304 p. 8.
- Stier, H. C. G., Ehrengedächtniss des Grafen Niclas Zriny v. Sigeth. Ein Vortrag über Zriny's Heldentod 7. September 1566 und dessen dichterische Verherrlichung. Beigegeben sind die deutsche Chronik von 1568, das gleichzeitige Volkslied, und Stücke aus Niclas Zrinys des jüngern Zriniade. Colberg, Post. LVI—163 S. 16.

Stuart, Rev. A. Moody, Life and Letters of Elizabeth, last Duchess of Gordon. 4th edition. With Portrait. Nisbet. VII-344 p. 8. 3 sh. 6 d. Supplément à la vie de M. l'évêque de Belley, Alexandre-Raymond Devie. Yenne, Perret; Lyon. 70 p. 18.

Talon. Notice nécrologique sur M. Amédée Bommart, inspecteur-général de première classe des ponts-et-chaussées, etc. Douai, Crépin. 26 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société impériale d'agriculture, sciences et arts de Douai, tome VIII, 2e série.

Taylor, W. Elfe, Passages from the Diary and Letters of Henry Craik, of Bristol. With an introduction by Mr. George Muller. With Portrait. J. F. Shaw. XX-366 p. 8.

Thénesol, Alexis, Didier, autobiographie. Paris, Faure. 327 p. 18.

Thiersch, Heinr. W. J., Friedrich Thiersch's Leben. 2. Bd. 1630—1860. Leipzig, C. F. Winter. XII—633 S. mit Portrait in Stahlst. gr. 8.

n. 32/3 \$\sigma\$ (cplt.: n. 6 \$\sigma\$)

Thiéry, Victor, Biographie populaire du maréchal comte de Castellane. 2e édition. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. 36 p. 18. 40 c.

Toequeville, Alexis de, Oeuvres complètes. VI. Correspondance, publiée en 1860. 2e édition, revue et corrigée. Paris, M. Lévy frères; Libr. nouvelle. 504 p. 8.

d'Alexis de Tocqueville, publiées pour la première fois en 1860. ibid.
478 p. 8.

Tollin, Henri, Ein Ahnherr der Hohenzollern. Charakterbild. Frankfurt a. d. O., Harnecker & Co. in Comm. 34 S. Lex.-8. 6 Syr.

Biographische Beiträge zur Geschichte der Toleranz in 3 Vorträgen für wohlthätige Zwecke gehalten zu Frankfurt a. d. O. Ebd. in Comm. IV—162 S. Lex.-8.

n. 2/3 #

Toulouse-Lautree, le comte de, Eloge de M. de Voisins-Lavernière. Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. 23 p. 8.

Travers, Jules, M. le comte de Guernon-Ranville et le journal manuscrit de son ministère. Caen, Le Blanc-Hardel. 20 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen.

Tremeli's, Fr. v. d., Erzählung seiner Fluchtversuche aus Magdeburg Nach seinen eigenhändigen Aufzeichnungen in dessen gegenwärtig in Besitze Sr. Majestät des Königs Johann von Sachsen befindlichen Gefängniss-Bibel wortgetreu herausgegeben von J. Petzholdt. Nebst einer bibliographischen Uebersicht der Trencklitteratur, einer Beschreibung der Trenckbibel und des Trenckbechers, sowie einem Titelbilde in Holzschn Dresden, Schönfeld. XXVIII—76 S. br. 8.

Trichaud, l'abbé J.-M., Vie de M. Jean-Joseph Vève, chanoine honoraire, curé-doyen de Pernes (Vaucluse). Toulouse, imp. Rives et Faget 176 p. 12.

Tyerman, L., The Life and Times of the Rev. Samuel Wesley, M.A. Rector of Epworth, and Father of the Revs. John and Charles Wesley the founders of the Methodists. With Portrait. Simpkin. XVI—472 p. 8.

Urlichs, L., Joh. Mart. v. Wagner. Ein Lebensbild. Ein an Winckelmanns Geburtstage (9. December 1865) in dem v. Wagnerschen Kunstinstitute gehaltener Vortrag. Würzburg, Stahel. 19 S. gr. 8. n. 6 Syz.

Walori, le marquis de, Document historique de Boccace sur Pétrarque, manuscrit de la bibliothèque de Saint-Marc de Venise, publié pour la première fois et accompagné d'une dissertation et de recherches nouvelles. 9e édition. Paris, Dentu. 82 p. 8.

Vam den Bussche, Emile, Biographie du général Van der Mersch, d'après des documents authentiques entièrement inédits, avec de nombreux détails sur la révolution brabançonne, Menin. 160 p. 8. 1 \$ 5 Syr.

Veratti, Bartolomeo, Della Laura del Petrarca e di un' antica vita di questo, al chmo prof. cav. Salvadore Betti. Estratto dagli opuscoli reli-

```
giosi, letterarii e morali, che si stampano in Modena dalla tipogr. erede
  Soliani. 22 p. 8.
Wie de l'abbé Carron; par un Bénédictin de la congrégation de France.
 2 vol. Paris, Douniol. LXXIX-636 p. 18.
                                     __ ibid, LXXVII—632 p. 8.
       _ du célèbre Collet, mort au bagne de Rochefort. Paris, Le Bailly.
  108 p. 18.
      Bibliothèque sentimentale, joyeuse, grivoise et amusante.
          d'Emilie Kellermann, de Cette (Hérault). 2e édition. Nîmes,
 imp. Baldy. 36 p. 16.
Walcott, Mackenzie E. C., Memorials of Worcester. Birmingham, Wright;
  J. Parker & Co. 8.
Walkden. Extracts from the Diary of the Rev. Peter Walkden, Noncon-
  formist Minister, for the years 1725, 1729, and 1730; with Notes by
  Willam Dobson. Preston, Dobson; Simpkin. VIII—118 p. 12. sd.
                                                              2 sh. 6 d.
  1 sh. 6 d.; cloth
Walsh, le vicomte, Souvenirs historiques. 4e édition. Paris, Vermot et
  Ce. 359 p. 8.
Ward, Julius H., The Life and Letters of James Gates Percival. Por-
  trait. Boston. XIII - 583 p.
Wasserburg, Ph., Aus den Erinnerungen eines Elternlosen. Frei nach
  dem Französischen des X. Marmier bearbeitet. Mainz, Kirchheim. III-
  367 S. 8.
                                                                   1 3
Weed, Thurlow, Letters from Europe and the West Indies, 1843—1852.
  Albany. VI-648 p. 8.
Weissenborn, Real-Lehr. Dr. Herm., Lebensbeschreibung des Ehren-
  fried Walther v. Tschirnhaus auf Kiesslingswalde und Würdigung seiner
  Verdienste. Mit einem Vorwort über Prof. J. A. Grunert als Preisrichter.
  Mit 3 lith. Figuren-Tafeln. Eisenach, Baerecke. XXXI-206 S. gr. 8.
                                                                n. \frac{2}{3}
Werner, Pfr. Karl, Christian Gottlob Barth, Dr. der Theologie, nach
  seinem Leben und Wirken gezeichnet. 2. Bd. Calw. Stuttgart, J. F.
  Steinkopf. 396 S. gr. 8.
                                                              àn. 1 🔊
White, Georges, Le cardinal Wiseman. Traduit librement de l'Anglais.
  Tournai 1865. 120 p. 8.
        _ Charles J., Life of Mrs. Eliza A. Seton, Foundress and first Su-
  perior of the Sisters or Daughters of Charity in the United States of
  America; with copious extracts from her writings, and an historical
  sketch of the Sisterhood from its foundation to the time of her death.
  Fifth Revised Edition. With Portrait. Baltimore 1865. 462 p. 12.
                                                              7 sh. 6 d.
Who Goes There? or, Men and Events. By Sentinel. New York.
  288 p. 8.
                                                              7 sh. 6 d.
Wilkens, Lic. Pfr. Dr. C. A., Fray Luis de Leon. Eine Biographie aus
  der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche im 16. Jahrhundert.
  Halle, Pfeffer. X-418 S. gr. 8.
Wille, Fr., Mettlerkamp, der Führer einer am deutschen Freiheitskriege
  theilnehmenden Bürgerwehr. Mit Benutzung des handschriftlichen Nach-
  lasses Mettlerkamps. Mit dem Portrait Mettlerkamps in Holzschn. Hamburg, O. Meissner. 164 S. gr. 8.

3/4 $\sqrt{g}$; geb. 24 $\sqrt{g}$r.
Windel, Dr. Karl, Graf Friedrich Leopold Stolberg. 2. Aufl. Frankfurt
  a. M., Verl. für Kunst und Wiss. 78 S. gr. 16.
Wolfing, Superint. Dr., Gedenkbüchlein an Philipp Melanchthon. Eine
  Erzählung für Schule und Haus. Mit dem Bildniss Melanchthons in
  Stahlstich. Hildburghausen, Kesselring. VI-68 S. gr. 16.
                                                             cart. 6 Sor.
Wormer, Prof. Balth., Johann Adam Möhler. Ein Lebensbild.
                                                                    Mit
  Briefen und kleinern Schriften Möhlers herausgegeben von Pius Bonif.
  Gams. Mit einem Bildnisse und Facsimile Möhlers in Stahlst. Kegens-
   burg, Manz. VIII-408 S. gr. 8.
```

Woiff, A., Festrede zur Gedächtniss-Feier des Freiherrn Wolfg.

# Biographien und Memoiren.

Dalberg am Tage der Enthüllung seines Monumentes in Mannheim am 1 September 1866. Mannheim, Schneider. 16 S. gr. 8. 21/2 Syr. Wouters, J. P., Résumé d'un cours de biographie de grands hommes

du moyen age et de l'histoire moderne. 3e édit. Gand, Lebrun-Devigne. 153 p. 12.

Zell, Matthaeus, de eerste Evangelische herder en leeraar te Straatsburg, en Katharina Schütz, zijne echtgenoot. Levensschets medegedeeld uit het Hoogd. door S. A. J. de Ruever Gronemann. Utrecht, Kemink en Zoon. X-116 bl. 8.

Zeuthen, Mine første 25 Aar. (1805—1830). Gad. 154 S. 8.

1 Rdr.

# Alphabetisches Register.

|                                    | 1         | Adam, Sklaverei bei d. Römern      | 107        |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| Aarbog, bistorisk                  | 103       | Adel, der kathol., Westphalens     | 178        |
| Aarboger f. nordisk oldkynd.       | 169       | Adelberg, griech. Gesch.           | 107        |
| Aarsberetninger fra det K. Bibl.   | 169       | Adelslexikon, dtsches, hrsg. v.    |            |
| - fra d. k. Geheimearchiv          | 169       | Kneschke 53.                       | 173        |
| A bas Bismark                      | 173       | Administration, our military       | 161        |
| l'Abbaye de Clairvaux              | 130       | Adnot, Chappes                     | 130        |
| Abbeys, ruined, of Yorkshire       | 42        | Adresse à Mac-Mahon                | <b>72</b>  |
| — of the Border                    | 42        | Adrift in Dixie                    | 211        |
| Abbott, bist, of the civil war in  | į         | Aebi, Troxler                      | <b>222</b> |
| America                            | 211       | Aegidi, Woher und wohin            | 173        |
| - life of Washington               | 82        | Aera, die neue, in Baden           | 60         |
| — le prince Napoléon               | 23        | Afzelius, Svenska folkets sags-    |            |
| Abdruck d. dtschen Bundesacte      | 50        | häfder                             | 48         |
| — d. Verfassung d. dtschen Reichs  |           | Agkajim bankana gutijini           | 4          |
| 171.                               | 173       | Agucchi, disavanzo ital.           | 192        |
| Abel, monnayage des Gaulois        | 121       | Aguero, Cubanos disting.           | <b>82</b>  |
| Abhandlungen d. Akad. zu Berlin    | 100       | Agüero, guerra de Italia           | <b>64</b>  |
| — d. Senckenb. Gesellsch.          | 100       | Aguglia, quistione romana          | <b>66</b>  |
| — d. Bayerischen Akademie          | 100       | Ahrens, Mexiko                     | <b>78</b>  |
| - d. schles. Gesellsch. f. vaterl. |           | Aide, life                         | 82         |
| Cultur                             | 100       | Ailly, la monnaie romaine          | 121        |
| — d. Ges. d. W. zu Göttingen       | 100       | A la nacion                        | 218        |
| - f. d. Kunde d. Morgenl. 2.       | 100       | Al Beládsori, liber expugnationis  |            |
| Abraham, bas les masques           | 173       | regionum                           | 206        |
| Abrégé de l'hist. de Belgique      | 151       | Albertini, derecho diplom.         | <b>79</b>  |
| — de l'hist. de France 23.         | 130       | Albités, forty slip history papers | 42         |
| — de l'hist. polit. de Rome.       | 107       | Albrecht, Münzen etc. v. Hohen-    |            |
| d'Abreu Mcdeiros, curiosidades     | 1         | lohe                               | 185        |
| Brasil.                            | 80        | - Tagebuch v. Hohenasperg          | 222        |
| Ab-Telli, révolut. allemande       | 173       | Album storico artistico. — Gari-   |            |
| Académie des sc. — Besançon        | 100       | baldi etc.                         | <b>64</b>  |
| Acevedo de Gomez, vida de al-      | 1         | — d. lit. Ver. in Nürnberg         | 99         |
| gunas granadinos                   | 222       | — d. Völkerschlacht bei Leipzig    | 114        |
| Ach wie dumm geht es in Bayern     |           | Alden, science of government       | 211        |
| zu                                 | <b>59</b> | - s. Harper                        | 213        |
|                                    | 112       | Alison, hist. of Europe            | 22         |
| Actenstücke z. neuesten Gesch.     |           | Allen, Danmarks historia           | 50         |
| v. Frankfurt                       | 186       | — de tre nordiske Rigers hist.     | 169        |
| — üb. d. Union Siebenbürgens       | 181       | Allevy, hist. de France            | 23         |
| Actes des Saints                   | 112       | Allmer, inscriptions à Lyon        | 23         |
| Adair, Ireland                     | 42        | Almanach de l'archéologue franç.   | 181        |
|                                    |           |                                    | - ~        |

242

|                                         | Alphabetisch         | es Register.                       | 243       |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Arrest and escape of S                  | Stephens 222         | Baldwin, English history           | 42        |
| Artemus Ward among t                    |                      | Balensi, la Turquio                | 67        |
| Artikel 54 der preuss. V                |                      | Balme, Yusuf                       | 82        |
| urkunde                                 | 53                   | Baltzer, d. dtsche Reichsbüch      | hlein 50  |
| Artistes du nord au sa                  | ilon 123             | Bamberger, Partheien u. Zustä      | nde 174   |
| Aschbach, Gesch. d Wi                   | icuer Univ. 56       | — über Rom und Paris               | 50        |
| Aschmann, 3 Jahre in                    | der Poto-            | Bancroft, Lincoln                  | 74. 211   |
| mac-Armee                               | 74                   | — hist. of the U. St.              | 212       |
| Asselinc, Diderot                       | 82                   | Baralt y Urbareja, bist. de        | Ye-       |
| Assimilation des Arabe                  | es 209               | nezuela                            | 219       |
| Assmann, aligem. Gesc                   | eh. 103 <sup>1</sup> | Barante, décentralisation          | 24        |
| Assolant, 1812.                         | 114                  | Barbé, la Bretagne                 | 24        |
| Astruc, esprit gaulois                  | 198                  | — Venise                           | 192       |
| Atlantic Monthly                        | 99                   | Barbier, chron. de la régence      | a 131     |
| Atorf, M. Aurel. Probu                  | 107 ·                | — hist. de César                   | 7         |
| Atterbom, Aufzeichnun                   |                      | Barbot, Castelbajac                | 223       |
| Aubin, Marot                            | 222                  | Bardet-Blot, Rome et la cour po    |           |
| Audisio, diplomatie cc                  |                      | Baret, Larra                       | 83        |
| Auerbach, die israel.                   |                      | Barfod, fortæll. af fædrel. his    |           |
| Halberstadt                             | 178                  | Baril et Vinet, notice sur Mi      |           |
| Auf d. böhmischen Schla                 |                      | Barjavel, le 16e siècle            | 131       |
| Aufklärung über die                     |                      | Barnes, the body politic           | 212       |
| des Parlaments                          | 174                  | Barnet, martyrs of Illinois        | 74        |
| Augeard, mémoires                       | 222                  | Barney, recollections of field se  | _         |
| Aurès, monum. de Tél                    |                      | Baron, Preussens Krieg             | 199       |
| Aus alter und neuer 2                   |                      | Barré, l'art en France             | 123       |
| _                                       |                      |                                    | 132       |
| Autobiographie politiq                  |                      | - Chouilly                         |           |
| l'Autonomie romaine                     | 67                   | Baronius, annales eccles.          | 112       |
| Auvergne, Rousselot                     | 222 :                | Barrère, ermitage de Saint-V       |           |
| Auvray, exposition des                  |                      | cent de Pompéjac                   | 132       |
| Avenir financier de la                  |                      | Barry, union rating Ireland        | 161       |
| Aymar-Bression, actual                  |                      | Barthélemy, Bremond d'Ars          | 83        |
| Aytoun, parliam, refor                  |                      | - Châlons sur Marno                | 24<br>97  |
| Azeglio, l'Italie                       | 192                  | — sires de Coëtmen                 | 37        |
| Azevedo, epit. hist. do                 | <b>—</b>             | — hist. de la Normandie            | 132       |
| — Rossini                               | 82                   | — lettre à Bourquelot              | 14        |
| TD 317 - 1.C 4 - 3151-                  | 171                  | — noblesse maternelle              | 14        |
| Baan, Wolfaartsdijk                     | 154                  | — voy. du jeune Anacharsis         |           |
| Baas, het jaar 1815.                    | 155                  | — Saint-Hilaire, le Bouddha        |           |
| — kijkjes in Noord II                   |                      | Barthelon, journée des tuiles      |           |
| Babaud-Laribière, lett                  |                      | Bartle, English history            | 42        |
| taises                                  | 131                  | Bartlett, litterature of the rebel |           |
| Babinet de Rencogne                     | -                    | — pilgrim fathers                  | 212       |
| Augoumois                               | 131                  | Baschet, le roi chez la reine      |           |
| Bacon, theory of colou                  |                      | Bassanville, les salons d'autre    |           |
| Badewitz, Dakoromani                    |                      | Bastian, d. Völker d. östlichen    |           |
| Badin, Jean-Bart                        | 222                  | Batbie, le luxe                    | 121       |
| Badmutijun, hist. of th                 |                      | Bauditz, de nye haerorganisat      |           |
| усагн                                   | 69                   | Baumoister, s. Quellenbuch         | 111       |
| Babler, Falkenstein                     | 191                  | Baumgarten, der deutsche Li        | ibe-      |
| Bäckström, Europ. sta                   | t. hist. sc-         | ralismus                           | 174       |
| dan 1815.                               | 22                   | Baumgartner, die Schweiz in i      | ibren     |
| Baer, Lebon und Schr                    | iften 222            | Kämpfen                            | <b>63</b> |
| Bagshot, parliam. refo                  | rm 42                | Baussnern, europ. Miss. Oest       | err. 56   |
| Baillie, Newton                         | 82                   | Baxter, Napoleon                   | 24. 132   |
| Bailliencourt, l'univers                | . de Douai 131       | - redistribution of seats          | 161       |
| Baird, life of Baird                    | 84                   | - new reform bill                  | 42. 161   |
| Bake, Oranje boven                      | 155                  | Bayern im deutschen Kriege         |           |
| Baker, memoir                           | 82                   | - Preussen und Deutschland         |           |
| Balck, domaniale Verh                   | _ <del>_</del>       | Bazin, les artistes dans l'an      |           |
| Mecklenburg                             | 61                   | grecque                            | 17        |
| Baldassari, Pio IX.                     |                      | Bazot, monnaics trouv. & G         | _         |
| ) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | • • • •              |                                    |           |

| Beardsley, Episcopal Church in          | Bericht über die Verhandlungen           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Connecticut 74. 212                     | der preuss. Akademie 2                   |
| Beauchesne, Louis XVII. 132             | Berichte und Schilderungen vom           |
| Beaufils, Charles V. devant Alger 209   | Kriegsschauplatz 199                     |
| Beaufort, hist. romaine 107             | über d. Verh. d. Ges. d. Wiss.           |
| Beauvoir, confidences de Mars 83        | zu Leipzig 100. 101                      |
| Beck, Jubiläum der Regierung            | Berkeley, my life 83                     |
| zu Trier 178                            | Berlin verproviantire dir 199            |
| Becker, Domitius Aurelianus 7           | Berling, Malmö 48                        |
| - preussisch oder deutsch 174. 178      | Bermann, Gesch. d. Wiener-Stadt 182      |
| Béclard, Villermé 83                    | Berna, Kritik d. preuss. Politik 50      |
| Beda, Kirchengesch. d. Angelsachs. 161  | Berndt, Hamburg-Bremen 188               |
| Beethoven, Briefe an Erdödy 223         | Bernhardi, Abendgesellschaft bei         |
| Beethoven's letters 83                  | Bismark 178                              |
| Beets, van der Palm 83                  | - v. Toll 83                             |
| Beffroi, le 1                           | Berriat-Saint-Prix, justice révol. 132   |
| Befreiung Schleswig-Holsteins 62        | Berry, familles consulaires romaines 7   |
| Beiche, der deutsche Krieg 199          | — journals 83                            |
| Beiträge zur Gesch. Böhmens 57          | Bert, Gratiolet 223                      |
| — zur vaterl, Gesch. (Basel) 63         | Bertouch, Nordfrieslds. Vergangenh. 62   |
| (Schaffhausen) 63                       | Bertrand, les fondateurs de l'as-        |
| - z. Gesch. v. Waldeck u. Pyrmont 61    | tronom. mod.                             |
| - z. K. steiermärk. Geschichts-         | Bertrand de Puyraimond, Cochin-          |
|                                         | chine 71                                 |
| •                                       |                                          |
| - thurgauische 191                      |                                          |
| Beitzke, das preuss. Heer 178           |                                          |
| Beleuchtung d. Weltbegebenheiten 114    | Bertulus, Bally 223                      |
| Beleze, hist. ancienne 7                | Beschefer, mém. hist. sur la Cham-       |
| — hist. d'Angleterre 42                 | pagne 25                                 |
| — hist. de France 132                   | Beschluss des Obertribunals 53           |
| — hist. romaine 107                     | Beschreibung des Bruderkriegs            |
| Belgique doit armer 151                 | in Deutschland ' 199                     |
| Belin, instruction en Orient 196        | Beschouwingen aang. de schuld            |
| Bell, Mysore Blue-Book 161              | v. N. Amer. 212                          |
| Bellecombe, hist. univ.                 | Besser, 6 Wochen im Felde 199            |
| Belleval, Bailleul 223                  | Besson, oraison funèbre des com-         |
| — costume milit. des Français 24        | tes de Bourgogne 25                      |
| — Quiéret 223                           | Bétencourt, noms féodaux 132             |
| Bellin de Launay, sciences hist.        | Betrachtungen über d. Katastrophe        |
| au 19e siècle                           | von 1866. 174                            |
| Bellows, public life in Washington 212  | — polit. f. d. Gegenwart 174             |
| Beltrami, notizie e lettere 64          | Betragtninger, militair-politiske        |
| Bening, Hannover bei seiner Ver-        | 50. 169                                  |
| einigung mit Preussen 188               | Beugnot, mémoires 223                    |
| Bennett, S. John of Froome 161          | Beulé, Duret 223                         |
| Bennici, dopo Aspromonte 64             | Beust, Volksheer 174                     |
| Benoist, visite chez les Trappistes 132 | Bewick collector 123                     |
| Benoit, Craufthal 132                   | Beyer, Rückert 83. 223                   |
| Beraadslaging over het kultuur-         | Beyschlag, aus dem Leben eines           |
| stelsel op Java 207                     | Frühvollendeten 223                      |
| Bérenger, épisode du retour d'Elbe 24   | Ullmann 223                              |
| Bergé, Sagen d. Tscherkessen 68         | - Schleiermacher 223                     |
| Bergen, the Bergen family 78            | Biais-Langoumois, le dessin à An-        |
| Berger, das Emmenthal 191               | goulême 124                              |
|                                         | Bial, civilisation celtique 25           |
| Berghaus, Landbuch v. Pommern 178       | Bibliophile belge 99                     |
| Bergmann, Dante 223                     | Biblioteca Peruana de historia 80        |
| - origine du nom de Franc 132           | Bibliotheca numaria 121                  |
| Bericht der preuss. Abgeordneten        | - rer. germ. ed. Jaffé 51                |
| vom 7. Septbr. 178                      | Bibliothèque et archives du col-         |
| — über d. Kriegsereignisse zwi-         | lége hérald. 25                          |
|                                         |                                          |
| schen Hannover u. Preussen 199          | I minmarried maring and administrate com |

133 Bournier, lettre sur la France 133 1789. Bourquelot, civitates de la Gaule 107 Bolanachi, Candie 196 83 Boutaric, Louis XV. 25 Boll, Hagenow Bouteiller, le pays Messin Bolland, Acta Sanctorum 10 133 Bolles, the Bolles family **78** Boutellier, Robert II. de La Marck 83 Bolton and Webber, confeder. of Bouterwek, Gesch. d. lat. Schule British N. Amer. 73 53 Valparaison zu Elberfeld Bombardement de Bouthors, pandectes de l'administr. 220. 221 Bondilh, pouvoir temporel 194 \ en France

155 /

Bruin, intocht to Brugge van

Brunius, Gotlands konsthistoria

Maximiliaan

Bijdragen tot de gesch. en oud-

49 \ - voor de vaderl. geschied.

39, 155

heidkunde

| ^ | 4 |   | _ |
|---|---|---|---|
| 7 | Λ |   | 7 |
|   | - | • |   |

| Alphabetisches 1 | Register. |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

i,

| Bijleveld, verhandl. betr. Vlissingen 39. | 155  | Carpenter, Rammohun Roy<br>Carrière, les martyrs d'Avignou- | 225       |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Byrne, cosas de España                    | 130  | net                                                         | 10        |
| Dyllic, coods to Espain                   |      | Carta de Cortes                                             | 79        |
|                                           |      | Cartas de Cuesta                                            | 194       |
| Caan, regerings orm van Nederl.           | 155  | Carus, Lebenserinnerungen                                   | 225       |
| Caffiaux, Dury                            | 224  | Casale, Roma                                                | 194       |
| Cahier, Amaury de la Grange               | 224  | Casati, Venise                                              | 192       |
| Caird, Mary Stuart                        | 42   | Cassel, Israel in d. Weltgesch. 5.                          |           |
| Cairnes, university educ. in Ire-         | 42   | Cassian, Weltgesch.                                         | 5         |
| land                                      | 161  | Castaigne, famille Castaigne                                | 150       |
| Calcott, hist. of England                 |      | Castarède, la guerre en 1866                                | 20        |
|                                           | 43   |                                                             | 20        |
| Calendar of State Papers 43.              |      | Castro, Gesch. d. span. Prote-                              | 23        |
| Calkins, hist. of Norwich                 | 212  | stanten                                                     |           |
| Calonne, l'insurrection candiote          | 196  | — historia general                                          | 103       |
| — polit. de la France                     | 198  | Catalogue des chartes etc. du coll.                         | 194       |
| - raisons de la guerre en Alle-           |      | hérald. de France 37.                                       | 134       |
| magne et en Italie                        | 51   | — des gentilshommes du Dau-                                 | 104       |
| — rôle de la Prusse                       | 174  | phine                                                       | 134       |
| — seigneurs de Maintonay                  | 37   | — de l'expos. de Rouen                                      | 124       |
| Calvo, annales de la révol. de            |      | - de la collect. de Puibusque                               | 124       |
| l'Amér. latine                            | 217  | — de la collect. céram. de Dem-                             | 4.0       |
| — tratados etc. de los Estados            |      | min                                                         | 18        |
|                                           | 217  | — de l'oeuvre de Poilly                                     | 18        |
| — traités etc. des Etats de l'Amér        | . !  | — des monnaies d'Artois                                     | 150       |
| latine                                    | 217  | Catalogus van de tractaten etc.                             | 155       |
| Camidge, hist. of Wakefield               | 43   | Cauer, Geschichtstabelle                                    | 5         |
| Campagne du régiment Impér                |      | Caumont, rapport à la Soc. franç.                           |           |
| Charlotte                                 | 79   | d'archéol.                                                  | 134       |
| — de Saxe en 1813                         | 115  | Cauna, armorial des Landes                                  | <b>37</b> |
| Campagnes des Français                    | 134  | Caussé, StSernin                                            | 26        |
| Campardon, tribunal révolut.              | 25   | Cauvet, génie litter. de Napo-                              |           |
| Campori, Poletti                          | 224  | léon I.                                                     | 134       |
| — Obici                                   | 225  | Cavrois, origine de l'acad. d'Ar-                           |           |
| Canéto, monum. de l'âge de pierre         | e 25 | ras                                                         | 101       |
| Canisius                                  | 84   | Cayol, hist. du quartier de Saint-                          |           |
| Canron, Saint-Michel-de-Frigolet          | 134  | Loup                                                        | 134       |
| Cantu, réforme en Italie                  | 192  | Cazeau, Mühe                                                | 84        |
| — allgem. Weltgesch. 5.                   |      | Cazenove, Rapin-Thoyras                                     | 84        |
| Cap, Montagne                             | 225  | Cérès, dolmens de Rodez                                     | 134       |
| Capefigue, comtesse du Cayla              | 134  | - antiq. rom. dans l'Aveyron                                | 134       |
| - Krudner                                 | 115  | Cécyl, le Berry 26.                                         | 134       |
| Capendu, l'hôtel de Niorres               | 26   | Chabert-Plancheur, hist. d'Antibes                          | 134       |
| Capitaine, Spa en 1584                    | 152  | Chabouillet, statère d'Aces                                 | 15        |
| Cappelli, Pietro Aretino                  | 84   | Chaffers, marks on pottery                                  | 124       |
| Caracciolo, neapol. klostres hem-         |      | Chagot, discours                                            | 134       |
| meligheder                                | 225  | Chaix, origines des Avernes                                 | 134       |
| — ncapol. klost. myster.                  | 84   | - hist. de Notre-Dame du Port                               | 134       |
| Cardozo, reminisc. of Charleston          |      | Challamel, mémoires du peuple                               | 104       |
| Carey, contraction or expansion           | 212  |                                                             | 135       |
| Cardevaque et Terninck, Saint-            | 212  |                                                             | 100       |
| Vaast                                     | 26   | Chambers, questions on British                              | 43        |
|                                           | ,    | history                                                     |           |
| Carducho, dialogos de la pintura          |      | Champagny, les Antonins                                     | 107       |
| Carey, Hülfsquellen Nordamerikas          | 74   | — l'église et l'empire romain                               | 108       |
| Carl, Prinz, u. d. bayer. Krieg-          | 200  | Champly, Cluny                                              | 26        |
| führung<br>Corlista urasahas              | 200  | Champollion - Figeac, palais de                             |           |
| Carlisle, speeches                        | 118  | Fontainebleau                                               | 135       |
| Carlyle, Gesch. Friedr. II.               | 53   | Chansons nationales de France                               | 135       |
| — hist. de la révol. franç.               | 134  | Chantrel, Boniface VIII.                                    | 66        |
| Carneri, Oesterr. nach Königgrätz         |      | - StGrégoire VII.                                           | 66        |
| Carpenter, 6 months at the White          | - (  | uther comeant.                                              | . 115     |
| House .                                   | 212  | — bist. univ.                                               |           |

| 7 | 248 Alpha                                                             | abetische     | s Register.                                                   | ų          |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|   | Chantrel, Innocent III                                                | 66            | Chronik d. Univ. zu Kiel                                      | 62         |
|   | St. Nicolas le Grand                                                  | 66            | Chroniken d. deutschen Städte                                 | 171        |
|   | — les papes d'Avignon                                                 | 66            | Chronology, local                                             | 43         |
|   | — — du moyen Age                                                      | 66            | Chute et ruine de Londres                                     | 162        |
|   | — — du XVe siècle                                                     | 66            | Cisneros, cuestiones econom. del                              |            |
|   | — — et le philosophisme                                               |               | Peru                                                          | 220        |
|   | — — et les croisades                                                  | 194           | Cittadella, Tura                                              | 124        |
|   | du XIIIe siècle                                                       | 194<br>es 194 | Clar, Auenbrugger<br>Clarenbach                               | 225<br>225 |
|   | <ul> <li>— — des temps moderne</li> <li>— Pie V et Sixte V</li> </ul> | 194           | Clark, introduction to heraldry                               | 14         |
|   | — Pie VI                                                              | 66            | Clarus, die heil. Mathilde                                    | 171        |
|   | - Pio VII                                                             | 194           | — Wilhelm v. Aquitanien 113.                                  |            |
|   | - Sylvestre II .                                                      | 66            | Clason, the Amer. conflict                                    | 212        |
|   | — storia popolare dei papi                                            |               | Clausolles, hist. de France 26.                               | 135        |
|   | Chapitre, un, de l'hist. de l'                                        |               | Clay, annals of the Swedes on                                 |            |
|   | Musulmane                                                             | 70            | the Delaware                                                  | 74         |
|   | Chappe, Vercingétorix                                                 | 108           | Clement, d. Lombardei                                         | 192        |
|   | Chapuis-Montlaville, l'église                                         |               | Clément, Jacques Coeur et Char-                               | 195        |
|   | Tournus<br>Chardon, la reine Bérengère                                | 135<br>225    | les VII<br>— Michel-Ange                                      | 135<br>124 |
|   | - Mickiewicz                                                          | 84            | — police sous Louis XIV 26.                                   |            |
|   | Charles, antiq. à Cormes                                              | 135           | Clercq, traités de la France 26.                              |            |
|   | — peinture sur verre                                                  | 18            | Clos, influence des plantés sur la                            |            |
|   | Charlevoix, hist. of New Fra                                          | nce 211       | civilisation                                                  | 122        |
|   | Charpin - Feugerolles, Eléon                                          | ore           | Cloz, fouilles de la Soc. d'ému-                              |            |
|   | d'Autriche                                                            | 196           | lation                                                        | <b>26</b>  |
|   | Charras, guerre de 1813                                               | 11            | Cluseret, Mexico                                              | 217        |
|   | Charte rel. à la redd. d'Aubet                                        |               | Cochet, fouilles des Petites-Dalle                            |            |
|   | Chartes extr. du manuscr. de l                                        |               | — une sépulture gauloise                                      | 136        |
|   | Brun<br>Chasles, Cervantes                                            | 135<br>84     | — la Seine-Inférieure<br>Coco, rivoluz. di Napoli             | 136<br>65  |
|   | Chassant, dict. des abbréviat                                         |               | Codex dipl. patrius                                           | - 57       |
|   | Chastang, château de Pau                                              | 135           | — — Silesiae                                                  | 53         |
|   | Chastellain, oeuvres                                                  | 13            | Coet, compagnies d'archers de                                 |            |
|   | Chateaubriand, analyse de l'I                                         | hist.         | Roye                                                          | 26         |
|   | de France                                                             | 135           | Cossin, four years of figthing                                | 212        |
| • | — oeuvres                                                             | 13            | Cohendy, valeur des manuscrits                                | 14         |
|   | — chute de l'empire romain                                            | 13            | Coignet, Lemonnier                                            | 85         |
|   | — mélanges polit.                                                     | 13            | Cole, our commons                                             | 162        |
|   | Chateaux, les, en Autriche Chauffour, les Colonges                    | 57<br>135     | Colcridge, biogr. litteraria<br>Colleccion de documentos para | 225        |
|   | Chaussier, anneau de StAri                                            | _             |                                                               | 217        |
|   | Chazaud, les sires de Bourbe                                          |               | — de docum. rel. a las Floridas                               | 74         |
|   | Chénier, Davoust                                                      | 225           | Collection de précis histor.                                  | 1          |
|   | Cheppe, Saint-Joseph                                                  | 84            | — of treaties etc. of India                                   | 207        |
|   | Chergé, la famille Goudon d                                           | e la          | Collections on the hist. of Al-                               |            |
|   | Lande                                                                 | 150           | bany                                                          | 74         |
|   | Chevalet, hist. moderne                                               | . 12          | Colletet, vies des poëtes gascons                             |            |
|   | Chevalier, la guerre et la c                                          |               | Collier, France on the eve of the                             | _          |
|   | europ.<br>Chevallier et Todière, hist.                                | 198<br>de     | great revol.  — hist. of Greece                               | 26<br>108  |
|   | France                                                                | 135           | — Rome                                                        | 108        |
|   | Chili et l'Espagne                                                    | 80            | Colmeiro, derecho polit. de España                            |            |
|   | Chimay, trève des partis en                                           |               | Colquhoun, Wilberforce                                        | 85         |
|   | gique                                                                 | 38            | Combermere, memoirs                                           | 225        |
|   | Chocarne, Lacordaire                                                  | 85. 225       | Combes, Ligonier                                              | 225        |
|   | Chodzko, un évêque Polonai                                            |               | Comité archéol. de Senlis                                     | 136        |
|   | Choulot, impressions                                                  | 192           | Comités du corps législatif                                   | 186        |
|   | Christen, journal                                                     | 225           | Comment on administre la justice                              | 010        |
|   | Chronica monast. S. Albani                                            | 161           | on Egypte Compte rendu de la comm ima                         | 210        |
|   | Chronicles and memorials of                                           | i Gr.<br>161  | Compte rendu de la comm. imp.                                 | 101        |
|   | Britain                                                               | 701           |                                                               | <b>~</b>   |

| Compte rendu des séances du corps               | 1            | Cooke, Jackson 85.                    |                |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| légial.                                         | 136          | Cooley, toilet and cosmetic arts      | 122            |
| — — de la Soc. du Berry                         | 3            | Cooper, Arabella Stuart               | 85             |
| Conceição, Lincoln                              | 74           | Copland, Jamaica question             | 79             |
| Condorcet, progrès de l'esprit                  |              | Coppee, Grant                         | 74             |
|                                                 | 122          | Coquatrix, Normandie                  | 26             |
| — Voltaire                                      | 85           | Coquerel, pourquoi la France          |                |
| •                                               | 198          | n'est-elle pas protestante            | 136            |
| Conflit, le, austro-prussien                    | 51           | Corbière, siège de Montpellier        | <b>26</b>      |
| - hispano-chilien                               | 80           | Corblet, expos. de peintures an-      |                |
|                                                 | 136          | ciennes                               | 18             |
|                                                 | 136          | - fouilles de Beuvraignes             | 26             |
| • • • • •                                       | 212          | Cordier, Mme Elisabeth de France      | 136            |
|                                                 | 212          | Cornat, hist. de Ligny-le-Chatel      | 136            |
| Considérant, Léopold I. 38.                     | 152          | Cornelian, M'Clintock                 | 85             |
| Considérations sur la campagne                  | 00           | Cornhill Magazine                     | 99             |
| d'Orient                                        | 68           | Cornwall, Lamb                        | 225            |
| <del>-</del>                                    | 225          | Correspondance de l'armée de          | 0.0            |
| Country, our                                    | 74           | l'Egypte                              | 26             |
| Courbet-Poulard, biens commu-                   | 100          | — de Louis XV                         | 136            |
| _                                               | 136          | •                                     | 136            |
| Courcelle-Seneuil, agression de                 | 99.          | — des réformateurs                    | 225            |
| l'Espagne contre le Chili 80.                   |              | Correspondencia de Bolivar            | 218            |
| — guerre de l'Espagne au Chili                  | 196          | Correspondenzblatt d. Gesammt-        |                |
|                                                 | 136          | vereins d. deutschen Gesch            | K 1            |
|                                                 | 103  <br>226 | Vereine                               | 51             |
| courting copinion                               |              | Cosnac, souvenirs du règne de         | 196            |
|                                                 | 115          | Louis XIV                             | 136<br>85      |
| — hist. du moyen age                            | 10<br>27     | Coste, Du Trochet                     | 108            |
| Cousin, société française                       | 21           | - Gramatum                            | 100            |
| Coussemaker, maison de Lépreux<br>Les-Bourbourg | 136          | Couanier de Launay, hist. de<br>Laval | 136            |
|                                                 | 136          | Coulson, Richardson                   | 85             |
| Couteau, lettre sur l'Algérie                   | 72           | Crowe & Cavalcaselle, painting        | 00             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 226          | in Italy                              | 18             |
| - , ,                                           | 137          |                                       | 124            |
| - · ·                                           | 226          | Crousse, invasion du Danemark         | 62             |
| •                                               | 162          | Croze, les Guises                     | 27             |
| ,                                               | 209          | Cruz, Dom Pedro II do Brasil          | 80             |
| Cranborne, histor, sketches                     | 14           | Cudworth, hist. of 1st regim.         | •              |
|                                                 | 213          | (Massach. infantry)                   | 75             |
| <b>,                                    </b>    | 226          | Cumont, congrès archéol. à Fon-       | - <del>-</del> |
|                                                 | 137          | tenay                                 | 27             |
| Crise de la Plata                               | 81           | Cussans, grammar of heraldry          | 15             |
| Crisis de 1866                                  | 81           | Cutts, constit. and party questions   | 213            |
|                                                 | 155          | Cyclopaedia, American ann. 115.       |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 210          | - the English Biography               | 226            |
| Crognet, blason de Dieppe                       | 27           |                                       |                |
| Croissant, abbaye de Toussaints                 | 27           | Daalwijk, onze provincie              | 155            |
| Cromwell, hist. of his embarkation              | 43           | Dabney, Jackson                       | 226            |
|                                                 | 162          | Dahn, d Könige d. Germanen            | 51             |
| •                                               | 137          | Daire, doyenné de Conty               | 137            |
|                                                 | 178          | Damien, La Bruyère et Male-           |                |
| - Preussen 53.                                  | 178          | branche                               | 226            |
| — la Prusse                                     | 53           | Dancoisne, Lequien                    | 85             |
| Constitucion de Venezuela 80.                   | 219          | Daniel, zerstreute Blätter            | 118            |
| Constitution of the USt.                        | 212          | - liberté d'enseignement              | 194            |
| Contemporary Review                             | 99           | Danmarks anden kamp for Slesvig       | 169            |
| Conti, le budget de la guerre                   | 136          | Dantier, monastères bénédictins       | <b>.</b>       |
| Conversations on the history of                 |              | d'Italie                              | 65             |
| England                                         | 162          |                                       | 184            |
| Conyngham, Sherman's march                      | 74           | Dareste, hist. de France              | 81             |

|   | 250 Alphabetisches Register.                                             |             |                                                         |             |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|--|
| ] | Darras, hist. of the Catholic Church                                     | 113         | Desbarreaux-Bernard, lettres de<br>Henri IV             | 137         |  |
|   | general history                                                          | 103         | Deschamps, la France et l'Alle-                         |             |  |
|   | Dauban, hist. contemp.                                                   | 12          | magne                                                   | 22          |  |
|   | hist. moderne                                                            | 115         | Descauriet, réunion de la Lor-                          | 197         |  |
|   | – mém. de Pétion<br>Daudet, Consalvi                                     | 85  <br>85  | raine à la France<br>Des Cilleuls, restauration des ta- | 137         |  |
|   | Davesiès de Pontès, hist. des                                            | 00          | bleaux                                                  | 125         |  |
| • | Gaules                                                                   | 137         | De' Sivo, stor. delle Due Sicilie                       | 192         |  |
| 1 | Davidson, southern prisons                                               | 75          | Desjardins, Louis XII                                   | 137         |  |
|   | Davis, Chinese miscellanies                                              | 71          | Desor, Pfahlbauten                                      | 171         |  |
|   | - thoughts on great painters                                             | 124         | Desplanque, inscript. funéraires                        | 137         |  |
|   | Days, fifteen                                                            | 226         | — la châtellenie de Cassel                              | 137         |  |
|   | Dean, Firmin<br>Debay, Laïs et Ninon                                     | 85  <br>226 | Desplanque, Le Glay<br>Dessaules, la guerre américaine  | 85<br>75    |  |
|   | Debelle, tableaux du musée de                                            | 220         | Destamberg, Léopold I                                   | 152         |  |
|   | Grenoble                                                                 | 124         | Destrac, Notre-Dame de Bergerac                         | 137         |  |
| 1 | Debombourg, les Allobroges                                               | 108         | Deussen, Polycrates                                     | 108         |  |
| ] | Debrett, baronetage                                                      | 46          | Deutsch, Thiers                                         | 226         |  |
|   | — peerage                                                                | 46          | Deutschland u. d. Hohenzollern                          | 174         |  |
|   | Décentralisation                                                         | 27          | — im J. 1866 durch Preussen                             | 200         |  |
|   | Dechamps, les partis en Belgique<br>Défenseurs, les vérit., du peuple    | 152<br>137  | neu gestaltet<br>Deutschlands Untergang od. Auf-        | 200         |  |
|   | Degenhardt, vaderl. geschied.                                            | 155         | erstehung?                                              | 51          |  |
|   | Deiss, ref. Gemeinde in Lübeck                                           | 188         | Deutsch-Oesterreichs Gegenwart                          |             |  |
|   | Dejean de la Batie, colonies                                             | 137         | und Zukunft                                             | 182         |  |
| 1 | Delaborde, l'art contemporain                                            | 18          | Deventer, landelijk stelsel op Java                     |             |  |
| - | — opinions de Taine sur l'art                                            | 107         | 207.                                                    |             |  |
| 1 | italien<br>Dolomanno disconne sun la hudget                              | 125         | Dhomme et Vattier, évêques de                           | 137         |  |
|   | Delamarre, discours sur le budget<br>Delangle, constitution des colonies |             | Senlis 27.<br>D'Hoop, archives de Bruges                | 152         |  |
|   | Delaplace, l'éloquence parlem.                                           | 137         | Dhormoys, funérailles de Léo-                           | 102         |  |
|   | Delard, guerre du Danemark                                               | 50          | pold I.                                                 | 38          |  |
|   | Delavigne, soirées littér. de la                                         |             | Diario de debates de la camara                          |             |  |
|   | Sorbonne                                                                 | 16          | de diputados                                            | 219         |  |
|   | Delgove, hist. de Doullens                                               | 27          | del Senado                                              | 219         |  |
|   | Delignières, oeuvre de Le Vasseu:<br>Delinotte, soirées littéraires      | 18  <br>226 | — — de los Est. Unidos de Venezuela                     | 219         |  |
| _ | Delvaux, les jésuites en Portugal                                        | _ 1         | Diario oficial. — Est. Unidos de                        | 213         |  |
| _ | Dem König geräth's                                                       | 174         | Colombia                                                | 218         |  |
|   | Demal, révol. Saintronnaire                                              | 152         | Dictionary of British-Indian dates                      | 70          |  |
|   | Demarsy, armorial des évêques de                                         |             | Dietsch, Lehrb. d. Gesch.                               | 103         |  |
|   | Senlis                                                                   | 150         | Dilhan, hist. de la régence de                          |             |  |
|   | Démocratie devant la guerre                                              | 137         | Tunis                                                   | 209         |  |
|   | Denier de StPierre<br>Denison, Sheridan                                  | 194<br>85   | Dilich, urbs et acad. Marpurgensis                      | 186         |  |
|   | Denkschrift üb. d. Veränder. d.                                          |             | Diöcesan-Archiv, Freiburger                             | 60          |  |
| _ | Verhältn. Hannovers                                                      | 188         | Dion, Montfort-l'Amaury                                 | 27          |  |
| 1 | Denkschriften d. kais. Akad. d.                                          |             | Dioskuren, die                                          | 18          |  |
| _ | Wiss.                                                                    | 101         | Diplomatarium Flensborgense                             | 169         |  |
| ] | Denkwürdigkeiten d. Domherrn                                             | 0.5         | Direks, Worcestriana                                    | 46          |  |
| 1 | Grafen v. W.<br>Dépêche d'Antonelli aux agents                           | 85          | Dirks, de Nederl. zeemagt                               | 39<br>43    |  |
|   | diplom. du Saint-Siége                                                   | 66          | Disraeli, constit. reform Dittmar, d. Gesch. d. Welt    | <b>5</b>    |  |
| 1 | De Persiis, Oudinot                                                      | 226         | Documents douaisiens                                    | 137         |  |
|   | Derestia, droits constit. des Bel-                                       |             | — rel. à l'hist. du Limousin                            | 137         |  |
|   | ges                                                                      | 152         | — au prieuré de StMartin                                |             |  |
| _ | Dergny, cloches du pays de Bray                                          | 27          | de Niort                                                | 137         |  |
|   | Derode, ancêtres des Flamands                                            | 137         | relat. to a chaplain's campaign                         | _           |  |
| 1 | De Ros, memor. of the tower of<br>London                                 | 162         | Dod's Peerage  Dominguez's hist. of the Argen-          | 46          |  |
| ח | esailly, biogr. amandinoise                                              | 226         | \                                                       | 81          |  |
|   | nearity, mogi. amanamona                                                 |             |                                                         | <del></del> |  |

| Alphab                                                    | etisch      | es Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 251                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Doncieux, Frémyot                                         | 85          | Dumax, denier de StPierre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194                  |
| Doncourt, hist. de la dynastic                            | <b>;</b>    | Dumesnil, souv. de la Terreur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138                  |
| napoléon.                                                 | 138         | Dumoulin, Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 226                  |
| Doolittle, social life of the Chi-                        |             | Du Noyer, Bucquoy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>86</b>            |
| nese                                                      | 71          | Dupanloup, letter sur Beauchesne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                    |
| Doorninck, staatk. d. Nederl. re-                         |             | Louis XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138                  |
| publ. 39. Dormand, Brougham                               | . 156<br>85 | <ul> <li>d. Missgeschicke u. d. Zeichen d. Zeit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115                  |
| Doudney, recollections                                    | 14          | - La Moricière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86                   |
| Doughty, Swedenborg                                       | 226         | Duperrel - Sainte - Marie, Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Dousseau, Florence et Toscano                             | 65          | Amélie de Bourbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138                  |
| Dove, de Sardinia insula                                  | 65          | Dupin, discours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138                  |
| Draper, zukünft. Politik Amer.                            | <b>7</b> 5  | Total Control of the Control of | . 138                |
| Dreizelmer in Feindesland                                 | 200         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113                  |
| Dreyse                                                    | 226         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Driou, grandes femmes de France                           |             | vèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27</b>            |
| Drioux, hist. contemp.  Droit des femmes au luxe          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 108<br>1 <b>39</b> |
| Drouyn, notes archéol.                                    | 238         | . – hist. de France<br>. – hist. grecque 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 108                |
| - StVincent-de Pertignas                                  | 138         | — historia griega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                    |
| Droysen, d. Testament d. gros-                            |             | — hist. romaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108                  |
| sen Kurfürsten                                            |             | – hist. du moyen age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113                  |
| Dubeuf, revue rétrospective                               |             | Duval, polit. de l'Empereur er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| Dubois, les croisades                                     | 113         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72                   |
| - Pierre le Grand                                         | 179         | Du Verger de StThomas, l'Italie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                    |
| — révolution haïtienne                                    | 79          | et son armée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192                  |
| - Voiture                                                 | 226         | Duvivior, le Hainaut ancien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152                  |
| Du Boys, d'Orbanne                                        | 85          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 227                |
| — Mounier                                                 | 85          | Duyckinck, hist. of the war for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r<br>75              |
| Du Casse, Arrighi de Casanova 86<br>Ducis, les Allobroges | 108         | the Union  Dwar birt of the city of Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Duclos, N. D. de Royaumont                                | 138         | Dyer, hist. of the city of Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                    |
| Ducoudray, hist. contemp.                                 | 12          | Easton, autobiography                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86                   |
| - hist. de la France                                      | 138         | Eaton, hist. of Thomaston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75                   |
| Ducoulombier, Herbaux                                     | 226         | Ebersberg, Weltgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104                  |
| Ducourneau, Napoléon I.                                   | 27          | Echeverri, el clero catolico ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                    |
| Ducpetiaux, les ordres monastique                         |             | mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218                  |
| Dudik, Waldstein's Correspondent                          |             | Echoes from the South                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213                  |
| Dueckers, senatuscons. Macedon.                           |             | Eckardt, polit. Flugblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174                  |
| Duemichen, altaegypt. Kalender-                           |             | Edda of Samund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169<br>50            |
| inschriften<br>Dümmler, Auxilius u. Vulgarius             | 120<br>3 10 | Edda of Saemund Eddy, patriotism of Illinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>75</b>            |
| Duff, studies in Europ. politics                          | 129         | Edward, reminisc. of a Benga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Dufferin, state of Ireland                                | 162         | Civilian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207                  |
| Du Fresne de Beaucourt, Char-                             |             | Edwards, Polish insurrection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68                   |
| ·                                                         | . 138       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 156                |
| - Chastellain                                             | 86          | Eckhout, kulturstelsel op Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 208                  |
| Duganne, the fighting quakers                             | 213         | Eertwegh, Venloo's beleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156                  |
| Du Hailly, la France en Cochin-                           |             | Egger, Clermont-Tonnerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227                  |
| chine                                                     | 209         | — traités chez les Grecs et les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Duhamel, mém. de l'hist. de France                        |             | Romains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7<br>- 195           |
| — abbaye de Remiremont                                    | 138         | Eggers, Altarschrein in Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Dulaure, hist. de Paris<br>Dulcken, hist. of Engl.        | 138<br>43   | Eggmann, d. Welfen Ursprung<br>  Ehntholt, Geschichtsbilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188<br>104           |
| Duller, Gesch. d. dtschen Volkes                          |             | Ehrenfeuchter, Fink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83                   |
| Dumas, Garibaldi                                          | 226         | Eichheim, Kämpfe d. Helvetier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108                  |
| - Louis XVI et la révol.                                  | 138         | Eingabe an d. preuss. Abgeord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| — souvenirs de la Crimée                                  | 196         | netenhaus (SchlHolst.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190                  |
| Dumast, la Lorraine                                       | 138         | Einverleibung Hannov. in Preus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |
| — la citadelle de Nancy                                   | 138         | sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188                  |
| — réunion de la Lorraine et de                            |             | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 156                |
| Bar à la France                                           | 27          | Eberts, algem. geschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>5. 104</i>        |

| P | 254 Alphabet                                             | isches                 | Register.                                                               | <b>&amp;</b>        |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - | Garnier-Pagès, hist. de la révol.                        | 28                     | Gewissen, d. polit.                                                     | 175                 |
|   | Garrigue, Slesvig. besøg i Kjobenh.                      | 170                    | Gfrörer, dtsche Volksrechte im                                          | Î                   |
|   | Garrigon et Filhol, âge de la                            |                        | Mittelalter                                                             | 51                  |
|   | pierre polie                                             | 28                     | Ghika, Cerni                                                            | 225                 |
| ! | Gaspariu, reconstruction de Gaspe, les anciens Canadiens | 213 <sup>'</sup><br>73 | Gibbs, parliam. reform Gibson, Lyndhurst                                | 43<br>86            |
|   | Gasquin, opérations militaires                           | <b>28</b>              | Gigl, Wiener Marktordnungen                                             | 57                  |
|   | Gasté, Basselin                                          | 228                    | Gigon, la Terreur dans la Cha-                                          | ••                  |
|   | Gastineau, Jules César                                   | 7                      | rente                                                                   | 140                 |
|   | — Sardou                                                 | 228                    | Gillet, Arcachon                                                        | 140                 |
|   | Gatien-Arnoult, Garlande                                 | 228                    | Gillett, England 200 years ago                                          | 162                 |
|   | Gatti, allgem. u. Kriegsgesch.                           | 6                      | — Digot                                                                 | 225                 |
|   | Gaultier, hist. de France — leçons de chronol.           | 140 <sub>1</sub> 108   | Picot Gillet-Damitte, la Perse 69.                                      | 228<br>206          |
|   | Gautier, études histor.                                  | 14                     |                                                                         |                     |
|   | Gayangos, cartas de Cortès                               | 217                    | Giltay, Arago                                                           | 86                  |
|   | Gebhardt, renaiss. en Italie                             | 16 ¦                   | Gimon, chroniques salonaises                                            | 140                 |
|   | Gedanken über die preuss. Caval-                         | 1                      | Gindely, Lehrb. d. allg. Gesch.                                         | 5                   |
|   | lerie                                                    | 54                     | — monum. hist. bohem.                                                   | 182                 |
|   | Gedenkblätter auf d. Grab Rü-                            | 00                     | Giorgini, la Camera e i partiti                                         | 65                  |
|   | ckert's<br>Gebeimnisse d. sächs. Cabinets                | 86  <br>61             | Giovanni, cronache Siciliane                                            | 65                  |
|   | Geiger, Judaism                                          | 104                    | Girard, le 15 août<br>Giraud, l'abbaye StBernard                        | 140<br>140          |
| 1 | Geist v. 1789                                            | 51                     | — la France et l'Europe au 16e                                          | 140                 |
|   | Gelich, Briefe e. alten Soldaten                         | 200                    | siècle                                                                  | 22                  |
|   | Gemeindezeitung, deutsche                                | 51                     | - Ninon de Lenclos                                                      | 86                  |
|   | Génard, bullet. des arch. d'An-                          | •                      | Gireaudeau, la presse périodique                                        | 122                 |
|   | vers                                                     | 152                    | •                                                                       | 140                 |
|   | Genast, aus d. Tagebuche e. alten                        | 06 !                   | Gladisch, d. Hyperboreer                                                | 8                   |
|   | Schauspielers                                            | 86 ;                   | Gladstone, ancient Greece                                               | 8                   |
|   | Généalogie de la fam. Bague-<br>nault de Puchesse        | 150                    | — on the franchise — speeches and addresses                             | 43<br>43            |
|   | General- u. Universal-Lexikon                            | 118                    | Glanville, Saint-Lô                                                     | 28                  |
| l | Gengler, Stadtrechte d. M.A.                             | 172                    | Glazier, capture etc.                                                   | <b>75</b>           |
| 1 | Genonceaux, hist. de Belgique                            | 152                    | Glyde, New Suffolk Garland                                              | 43                  |
| 1 | - principaux faits de l'hist.                            | i                      | Gneist, Aemter u. Verwaltungs-                                          |                     |
| l | gener.                                                   | 108                    | recht in England                                                        | 43                  |
|   | Gentlemans Magazine                                      | 99                     | Goberville, Guiscard                                                    | 140                 |
| ĺ | Georges, Urbain IV.                                      | 67                     | Gobineau, les religions dans l'Asie                                     |                     |
|   | Gérard, hist. de Belgique<br>Gerbet, Rome chrétienne     | 152 ± 194              | centrale  Godord Funltzien, mobilion, de la                             | 69                  |
|   | Geret, Verth. Süddeutschlands                            | 175                    | Godard-Faultrier, mobilier de la cathédr. d'Angers                      | 28                  |
|   | Gerlach, M. P. Cato                                      | 109                    | Godet, Champtoceaux                                                     | 28                  |
|   | - Freiheitstendenzen                                     | 12                     | Godey, arc de triomphe de Louis                                         |                     |
| l | - Grabplatten zu Meissen etc.                            | 125                    | xıv.                                                                    | 140                 |
| İ | - Nawatzky u. Freyschmidt,                               |                        | Godinez, os Jesuitas                                                    | 118                 |
|   | geistl. Reden                                            | 200                    | Godou, monum. de Jeanne d'Arc                                           |                     |
|   | Germain, hist. Caroli V.                                 | 12                     | Godwin, cyclopaedia of biograph                                         | •                   |
|   | Germer Durand, biogr. académ.                            | 228                    | Göbel, Gott und die Menschheit                                          |                     |
|   | — notes archéol.<br>Gervinus, Gesch. d. 19. Jahrh.       | 140<br>12              | Goedel, Sklaverei u. Emancipation<br>Görling, Gesch. d. Malerei         | n 75<br>1 <b>25</b> |
|   | - Geschiedenis d. 19e eeuw                               | 12                     | Gorz, Abteikirche zu Marienstatt                                        |                     |
|   |                                                          |                        | Goethe, mémoires                                                        | 87                  |
| Ì | Geschichte, österr.                                      | 57 i                   |                                                                         | 109                 |
| ŀ | Geschichten, dtsche, f. d. Kinder-                       | •                      | — la politique d'Athènes                                                | 109                 |
|   | stube                                                    | 172                    | Goldschmidt, die persische Politil                                      |                     |
|   | Geschichtschreiber d. dtschen                            | . <del></del>          | - v. Wartenberg                                                         | 87                  |
|   | Vorzeit                                                  |                        | Goldsmith, hist. romaine                                                | 8                   |
|   |                                                          |                        | Gollmick, Auto-Biographie                                               | 87                  |
|   | Geschichtstabellen                                       | _                      | Golovine, l'Europe impérialiste<br>  Goltz, d. Bildung u. d. Gebildeten | 129                 |
|   | Gessler, de legionum apud L                              | 100                    | )   — Typen der Gesellschaft                                            | <i>155</i>          |
| ) | vium numeris                                             |                        | 1 -18                                                                   |                     |

|                                                    |                        | Grünhagen, Correspond. d. Stadt       | <b>.</b>       |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Gonzenbach, der 10. Aug. 1792.                     | •                      | Breslau                               | 54             |
| Goodrich, hist. of England                         | 43                     | ·                                     |                |
| — hist. of France                                  | 28                     |                                       | 109            |
| — hist. of ancient Rome                            | <b>8</b> :             |                                       |                |
| — hist. of Greece                                  |                        | Guenot, Chluodewig                    | 150            |
| Goodwin, geneal. notes                             |                        | Guerard, Capistran                    | 87             |
| Goschler, Mozart<br>Gottschalk, Bismarck's Bundes- | 125                    | Guerard, église StRombaut à Malines   | 150            |
|                                                    |                        | Guérin, Alexandre le Grand            | 152<br>8       |
| Gouet, hist. de France 28.                         |                        |                                       | 228            |
| Gouget, armorial du Poitou                         |                        |                                       | 228            |
| Goussio, état financier de la Grèce                | 106                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 23             |
| Gouw, de gilden 122.                               |                        |                                       | 213            |
| — Amstelodamiana, nalezing                         | 156                    |                                       | 54             |
| Graafland, de Minahassa                            | 70                     | Guerre de la Plate                    | 81             |
| Grässe, Sagenbuch d. preuss. Staates               |                        |                                       | 228            |
| Graetz, Gesch. d. Juden                            | 5                      |                                       | 228            |
| Graf, de Israëliten te Mekka                       |                        | Guibaud, Notre-Dame du Val-           | 220            |
| Graffunder, v. Raven                               | <b>87</b> ;            |                                       | 141            |
| Gramberg, Pasoemah                                 | 70                     | Guigniaut, Le Clerc                   | 229            |
| Grant, armies of the U. St.                        | 76                     |                                       | 87             |
| Grasberger, Erziehung und Un-                      |                        | Guigue, deniers du Xe siècle          | 121            |
| terricht im Alterthum                              | 109                    |                                       | 28             |
|                                                    |                        |                                       | 18             |
| Grassi, il discorso reale                          |                        |                                       | 229            |
|                                                    |                        | Guillaume, hist. de Toul et de        |                |
| Grattier, campagne de César contre                 |                        |                                       | 141            |
| les Bellovaques                                    | 109                    | Guillemain, Roy-Bry                   | 87             |
| Gray, parliam. government                          | 43                     | Guillemot, faits de l'hist. de France |                |
| — state of Ireland                                 | 43                     | Guiot, hist. de France                | 141            |
| Grayson, Petigru 87.                               |                        | •                                     | 229            |
| Greeley, the American conflict                     | 213                    | — essais sur l'hist. de France        | 141            |
| Gregg, life in the army                            | 213                    | - Guillaume le Conquérant             | 43             |
| Grellet-Dumazeau, Conchon                          | <b>228</b>             | - hist. de Charles I.                 | 43             |
| Grenser, d. Wappen d. St. Wien                     | 57                     | - hist. de la civilisation            | 22             |
| Grenzboten                                         | 1                      | — mémoires                            | 87             |
| Grenze, die natürliche                             | 175                    | - Monk                                | 229            |
| Griesinger, d. Damenregiment                       | 129                    | Gurowski, diary                       | 229            |
| — von 1759—1866.                                   | 115                    |                                       | 61             |
| Griffin, the Panjab chiefs                         | 207                    | Guthe, Braunschw. u. Hannover         | 189            |
| Grimaldi, memoirs                                  | <b>S7</b> <sup>1</sup> | Gutierrez, escritores Argentinos      | 87             |
| Grimm, Alexandra Feodorowna 68.                    | 197                    | - poetas Sud-Americanos               | 87             |
| — Durer                                            | 127                    | Guyot de Fère, biogr. des litté-      |                |
| — Weisthümer                                       | 172                    | rateurs franç.                        | 229            |
| Grimouard de StLaurent, icono-                     |                        | Guys, moeurs des Arabcs               | 72             |
| graphie des tombeaux                               | 16                     | Guzman, Rosi                          | 229            |
| Gripenstedt, tre tal                               | 49                     | Gyss, hist. d'Obernai                 | 141            |
| Groen van Prinsterer, gesch. van                   |                        | •                                     |                |
| het vaderland                                      | 156                    | Haan, Landtafelwesen                  | 183            |
| — aan de kiezers                                   | 156                    | Haarbleicher, deutsch-israelitische   | ъ              |
| - parlement. studiën 40.                           | 156                    | Gemeinde in Hamburg                   | 189            |
| Gröne, Papstgeschichte                             | 194                    | Haas, Urzustände Alemanniens          | 172            |
| Grondwetten, twee, of één?                         | 156                    |                                       | 141            |
| Gronow's recollections                             | 87                     | Haes, de Bandjermasinsche krijg       | 208            |
| Gros, le sénat de Savoie                           | 28                     | Hagen, Encke                          | 229            |
| Grosser, Gesch. v. Kroton                          | 8                      | Hahn, Kurprinz Friedr. Wilh.          | 179            |
| Grossmacht der Presse                              | 175                    | - Zieten                              | 179            |
| Grote, hist. de la Grèce                           | 109                    | Hall, West                            | 87             |
| Grotefend, public. Skizzen                         | 175                    | <del>_</del> _                        | 179            |
| Grouchy, Grouchy et l'Irlande                      | 43                     | Hallewyn, troubles de Gand            | 165            |
| Grucker, Hemsterhus                                | 228                    | Halverhout, sonzezeemsohte v.R        | 00 <i>1</i> 60 |
| •                                                  |                        | • • •                                 | <b>~</b>       |

| <b>A</b> | 256 Alpl                                | abetisch      | es Register.                         | E E        |
|----------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
|          | Hamachod, Armenian patriare             | chs 69        | Hehn, Italien                        | 193        |
|          | Hamburg's neueste Zeit                  | 189           | Heilly, cercueils royaux à St. Denis | s 29       |
|          | ·                                       | 28. 141       | — maladie et mort de Louis XV.       |            |
|          | Hamerton, painter's camp                | 125           | d'Heilly, morts royales              | 115        |
|          | Hamilton, Gramont                       | 229           | Heinrich, die Klöster                | 10         |
|          | - observ. on docum. of the U            |               | Heinze, Karschin                     | 88         |
|          | — representationsfrågan                 | 49            | Heldenthaten etc. aus dem Kriege     |            |
|          | Handelmann u. Klander, Mü               | _             | der Preussen                         | 201        |
|          | sammlung in Kiel                        | 190           | Helmuth, d. Bataillon Aschersleben   |            |
|          | Handlingar, Svenska akadem              |               | Helvig, d. danske kirkes historie    |            |
|          | — rör. Sveriges histor.                 | 49            | Henckel Donnersmarck, aus der        |            |
|          | Handyside, hist. of India               | 207           | Gegenwart                            | 179        |
|          | Hannay, the barons of Gourn             |               | Henne, la Belg. sous Charles V. 38.  |            |
|          | Hannover unter eigenen König            | _             | Henne-Am Rhyn, Gesch. d. Schwei      |            |
|          | Hannovers Besetzg. durch Preu           |               | zervolks                             | 191        |
|          | — Schicksal                             | 189           | Hennessy, Napoleon and the Rhine     |            |
|          | Hannoveraner in Thüringen               | 201           | Hennet, Magnan                       | 88         |
|          | Hansen, Kjøbenh. Amts Ryt               |               | Hénocque, StAngilbert                | 229        |
|          | distrikt                                | 170           | Henrichson, z. gegenwärtigen Lag     |            |
|          | Hanson, the 6th regim. of M             |               | Heon, les Normands d'Italie          | 65         |
|          | voluntcers                              | 213           | * * ·                                | 229        |
|          | Hardenberg, het nationnal fees          |               | - Untergang Kurhessens               | 186        |
|          | Leyden                                  | 40. 156       | Héquet, Pixerécourt                  | 88         |
|          | Hardwick, hist, of the Christ           |               | Herbert, Leopold I.                  | 38         |
|          | Church                                  | 12            |                                      | 8          |
|          | Hardwicke's crown peerage               | 164           |                                      |            |
|          | Hardy, documents at Venice              | 193           | d'Hericourt, Annuaire des soc.       |            |
|          | Hare, election of representati          |               | savantes                             | 101        |
|          | Harper's hist. of the great rebell      |               | Herinneringen uit 1815.              | 115        |
|          | Harrington, inside                      | 213           | Hermann v. Lehnin, Prophezeihung     |            |
|          | Harsha, Hervey                          | . 87          | Hermenous, sur l'hist. de Jules      |            |
|          |                                         | der           | César                                | 109        |
|          | Schwertorden                            | 68            | Herpin, chronol. des rois de Portugs |            |
|          | Hartog, gronden v. staatsinr            |               | Herran, protesto                     | 219        |
|          | ting v. Nederl.                         | 40            | Herrgott, Lereboullet                | 229        |
|          | Hartsen, Fichte                         | 87. 229       | Herrmann, Gesch. Russlands           | 197        |
|          | Hasenkamp, Ostpreussen                  | 179           | Hertzberg, Gesch. Griechenlands      |            |
|          | Hasenöhrl, d. älteste österr. L         |               | Herval, Mahomet                      | 229        |
|          | recht                                   | 183           | Herzogthümer seit 15. Nov. 1863.     |            |
|          | Hassard, Hughes                         | 87            | Heydenrijk, tractaat met Pruissen    | 157        |
|          | Hatin, la presse périodique             | 122           | Heydt, Preussens Krieg u. Sieg       | 201        |
|          | Hauff, Gesch. d. Kriege in M            |               | - veldtogt en overwinning v.         |            |
|          | Europa (Visulandon)                     | 201           | Pruissen                             | 201        |
|          | Hauréau, Charlemagne                    | 141           | Heyne, Kurfürstentag zu Regensba     |            |
|          | Haus Rantzau                            | 87            | Heynen, Ignatiuskerk te Amsterd.     |            |
|          | Haussonville, l'église romaine          |               |                                      | 88         |
|          | Hawkins, adventures                     | 87            | Hilard, political duties             | 214        |
|          | Haxthausen, ländliche Verfas            | •             | Hilgers, Karl d. Grosse              | 141        |
|          | Russlands                               | 68            | Hill, representation                 | 44         |
|          | Haydn's dict. of dates                  | 15 hon 119    | Hille, continuator Prosperi          | 10         |
|          | Haymari de Accone expugn. la            | _             | • • •                                |            |
|          | Headley, Farragut                       | 88            | - l'Italie en 1865.                  | 193        |
|          | Grant and Sherman                       | 76            | Hirsch, Geschichtstabellen           | 5<br>54    |
|          | - the great rebellion                   | 214           | , 0                                  |            |
|          | Heber, christl. Glaubenshelde           |               |                                      | 109        |
|          | Hechelmann, Hermann II.                 |               | - des Egyptiens etc.                 | 100        |
|          | Hecht, Israels Gosch.                   | 5<br>on 101   | — de Constantin le Grand             | 109        |
|          | Heckenhayn, Geschichtstabell            |               |                                      | 141        |
|          | Hédouin, Goethe                         | 229           | — de Marseillan                      | 141        |
|          | Heerführung, die bayerische             | 201           | \                                    | 141        |
| . 1      | Hofver-Altoneck, Kunstkamu              | ner <b>a.</b> | — de Rouen                           | 141        |
|          | Fürsten v. Hohenzollern                 | 18            | / — romaine                          | <i>6VI</i> |
|          | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |                                      |            |

| Histoire du monast. de l'avenue de      |            | Hubault et Marguerin, hist. de       |           |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| Saxe                                    | <b>29</b>  | France                               | 29        |
| — de César                              | 8          | - hist. des temps modernes           | 115       |
|                                         | 113        | •                                    | 141       |
| _                                       | 162        | Huberts, allgem. geschied.           | 104       |
| — moderne                               | 113        | Hubrecht, onschendbaarheid des       |           |
|                                         | 109        | konings                              | 157       |
|                                         | 129        |                                      | 18        |
|                                         | 214        | •                                    | 8         |
| Hobart, polit. essays                   | 14         | Hübner, Beitr. zur Kunstgesch.       | 19        |
| ,                                       | 229        | Hülferuf aus Sachsen                 | 187       |
| , <u> </u>                              | 201        | Huet, Ada v. Holland -88.            |           |
| Hodgins, hist. of Canada                | <b>73</b>  | Hugo, inscript. d'Alise              | 29        |
| Hodgson, reform in the suffrage         | 44         | Huguet, esprit de Pie IX.            | <b>67</b> |
| Hodicu, nomencl. lyonnaises             | <b>29</b>  | Huillard-Bréholles, titres de la     |           |
| Hoelaijat of grondontginning in         |            | maison duc de Bourbon                | 142       |
|                                         | 208        | Humboldt, habitants primit. de       |           |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 201        | l'Espagne                            | 130       |
| Hoëvell, algem. geschied.               | 104        | Hume & Smollet's hist. of Engl. 44.  | 162       |
| — parlem, redevoeringen 40.             |            | Hundt, röm. Denare v. Nieder-        |           |
| Hoeven, cultuurwet 70.                  |            | aschau                               | 121       |
| Hofkalender, Gothaischer geneal.        | 120        | Huot, de Colmar à Alspach            | <b>29</b> |
| •                                       | 186        | - Frédéric II. en Alsace             | 29        |
| Hoffmann, d. Heldenkönig Wilhelm        | 201        | Huquet, Pic IX                       | 194       |
| - Preussens Krieg m. Oesterr.           | 201        | lluré, hist. de France               | 142       |
| — – für Deutschlands Einheit            | 201        | Hurrah unsere Garde                  | 179       |
| Hoffmeister, hessische Münzen           | <b>60</b>  | - Preussen                           | 201       |
| Hofmeister, Schloss Osterstein          | 61         | — sie kommen                         | 201       |
| Hogendorp, brieven en geschriften       | 118        | Hutton, studies in parliament        | 44        |
| Hohenlohe-Waldenburg, sphragist         |            | Huybensz, Pr. Eugen v. Savoyen       | 88        |
| Album                                   | <b>53</b>  | Hvad er den sande Aarsag etc.        | 170       |
| Hole, biogr. dictionary                 | 88         |                                      |           |
| Holm, nationalitetsstemmingerne         | 109        | Jacob, archives de Metz              | 142       |
| Holstein, Gymnas. zu Magdeburg          | 179        | Jacobson, koloniale quaestie         | 40        |
| Homburg, Blut u. Eisen                  | 175        | Jaffé, vitae S. Bonifatii            | 51        |
| — preuss. Wegelagerei                   | 175        | Jahn, biogr. Aufsätze                | 230       |
| Honig, histor. studien 118.             | 157        | — Aufsätze über Musik                | 125       |
| Hoogendam, Oranje en Nederland          | 40         | . — der deutsche Krieg               | 202       |
| Hopf, historgeneal. Atlas               | 120        | - Mozart                             | 19        |
| Hopkins, Hawaii                         | 222        | Jahrbuch d. hist. Ver. f. Glarus     | <b>63</b> |
| Hopkinson, battle of the Keggs          | 214        | — Münchener histor.                  | 118       |
| Hoppe, d. preuss. Abgeordnetenhaus      | 3          | Jahrbücher d. Akad. zu Erfurt        | 101       |
|                                         | 179        | . — f. d. Landeskunde v. Schlesw.,   | •         |
| Horch, Lehrb. d. Weltgesch.             | 6          | Holst. u. Lauenburg                  | 190       |
| Horoy, Horoy                            | 229        | — preussische                        | 1         |
| Horvath, z. Gesch. Ungarns              | 183        | , — d. Ver. v. Alterthumsfreunden im | 1         |
| Horwitz, von Berlin nach Ni-            |            | Rheinlande 54.                       | 179       |
| kolsburg                                | 201        | Jahresbericht d. hist. Vereins f.    |           |
| Hosäus, v. Lehndorff                    | 229        | Oberbayern                           | 185       |
| Hosmer, lifetime                        | 230        | Jamaica; who is to blame             | <b>79</b> |
| Hotter, Eichstädt                       | <b>59</b>  | Jamison, Bertrand du Guesclin        | 29        |
| Houpert, organisation de l'Algérie      | <b>72</b>  | Janin, Béranger                      | 230       |
| - suffrage universel                    | 29         | Jannet, Flandrin                     | 88        |
| Houssaye, hist. d'Apelles               | 125        | Janssen, Frank furts Reichscorresp.  | 186       |
| - Tallien                               | <b>230</b> | - Jacobus Praepositus                | 230       |
|                                         | 157        | - inscript. Grecques et Etrusques    |           |
| How, diary                              | 76         | - kerkhervorm in Vlanderen 40.       |           |
| Howell, hist. of Southampton            | 214        | 1                                    | 179       |
| Howitt, Bremer                          | 230        | Janunakir                            | 69        |
| Hozier, Feldzug in Böhmen               | 201        | •                                    | 142       |
| Huard, Charlotte Corday                 | 141        | Jaques, three years campaign         | 214       |
| — Marie Antoinette                      | 29         |                                      | 88        |
|                                         |            |                                      |           |

| Townst la Mariana                            | 70    | Tulliot incom du mundo do Sono      | 140       |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|
| Jauret, le Mexique                           | 79    | Julliot, inscr. du musée de Sens    | 142       |
| Ide, battle echoes                           | 214   | Junghuhn, licht- en schaduw-        | 000       |
| Jeandet, annales de Verdun-sur               | أحمما | beelden uit Java                    | 208       |
| _                                            | 142   | Juni- und Julitage 1866 in Frankf.  |           |
| Jeanne-Darc a-t-elle existé?                 | 29    | Juste, fondateurs de la monarchie   |           |
| Jeantin, chroniques de St. Hubert            |       | belge                               | 38        |
| Jégou, politique et religion                 | 29    | — le premier roi des Belges         | 152       |
| Jéhan, dict. des controverses hist.          | 104   | Justi, Winckelmann                  | 230       |
| Jennings, poverty in Ireland                 | 41;   |                                     |           |
| Jensen, deutsches Land u. Volk               | 115   | Maines, last words of emin. persons | 230       |
| - Møen                                       | 170   | Kaiser, Beckmann                    | 230       |
| — Oldtidens historie                         | 109   | - curiosités du musée d'Amsterd.    | 125       |
| Jerdan, men I have known                     | 230   | Kalender, illustr.                  | 119       |
| Jets over onze zeemagt                       | 157   | Kampen, geschied. d. Nederl.        | 157       |
| Jeudy-Dugour, Cromwel                        | 162   | Kannegieser, algem. geschied.       | 103       |
|                                              | •     |                                     | 101       |
| Ignjatovic, der Serbe                        | 57    | Karajan, Thätigkeit d. hist. Comm.  | IOI       |
| Jirecek, d. Recht in Böhmen                  | 57    | Karl von Hessen-Kassel, Denk-       | 100       |
| l'Impératrice du Mexique à Paris             | 218   | würdigkeiten                        | 186       |
| Imperialismo e reforma                       | 221   | Karlowicz, quae-tt. ex hist. polon. | 197       |
| In Sachen Dtschlds gegen Preussen            | 175   | Kasas-I-Enbija, hist. of the Islam  | 206       |
| In der zwölften Stunde                       | 183   | Kasteel v. Brederode                | 161       |
| Informe del minist, de relac. exter          | • ;   | Kats, réforme électorale            | 152       |
| - Venezuela                                  | 219   | Kaufmann, Angelica                  | 19        |
| Ingersoll, Jowa in the rebellion 76.         | 214   | - Wissensch. d. Weltfriedens 6.     | 104       |
| Inkey v. Pallin, hist. Skizzen üb            | •     | Kayusthotpattih                     | 207       |
| Ungarn                                       | 183   | Kayser, Sturmi                      | 230       |
| International policy                         | 162   |                                     | 162       |
|                                              | ,     | Keating, hist. of Ireland           | 230       |
| Inventaire des arch. de la chambre           |       | Kecskeméthy, Széchenyi              |           |
| des comptes à Lille                          | 29    | Keiblinger, Melk                    | 183       |
| — — Toulon                                   | 142   | Keiley, in vinculis                 | 214       |
| Inventaris van het archief van               |       | Kellen, Neêrlands oudheden          | 157       |
|                                              | 157   | Keller, Norddeutschland             | 175       |
| Jobez, la France sous Louis XV               | 29    | — verdenshistorie                   | 104       |
| Johann's v. Winterthur Chronik               | 63    | Kellogg, rebel prisons              | 214       |
| Johnson, speeches                            | 214   | Kemper de Bosch, wetensch. van      |           |
| Joinville, oeuvres                           | 118   | het zamenleving                     | 157       |
| Joliet, l'envers d'une campagne              | 193   | Kennedy, Ambrose's letters on the   | •         |
| Jolly, Fraunhofer                            | 230   | rebellion                           | 76        |
| Joly, Gleizes                                | 88    | - battle of Waterloo                | 12        |
| — romantisme politique                       | 29    | — M'Donald                          | 230       |
| Jonckers, Noord-Nederl. gesch.               | 39    | Kepler, Leben                       | 85        |
| Jones, a rebel war clerks diary 76.          |       | Kessel, die Einnahme v. Alsen       | <b>62</b> |
| •                                            |       |                                     | 202       |
| — Valle Crucis abbey                         | 162   | - der Krieg Preussens               |           |
| Jonge, administratie en justicie             | 40    | Ketchum, hist. of Buffalo           | 76        |
| — Nederlandsch gezag in O. Indie             |       | Keuchenius, brief aan een kiezer    | 157       |
| Jorissen, begrip van algem. gesch.           | 6     | Khian-Loung, dynastie des Ming      | 71        |
| Jottrand, het algem. stemrecht               | 152   | Kidder, expeditions of Lovewell     | 73        |
| Journal du marquis d'Argenson                | 29    | Kiel, nieuwe geschiedenis 115.      | 116       |
| — d'un curé ligueur de Paris                 | 30    | Kien, redevoeringen                 | 157       |
| — de Grivel                                  | 30    | Kiesel, Weltgeschichte              | 104       |
| — histor. et littér.                         | 1     | Kiezers! laat u niet vervoeren      | 157       |
| <ul> <li>de l'office de Publicité</li> </ul> | 1     | Kings and Queens of England         | 44        |
| - American of scienc. and arts               | 1     | Kinnear, principles of reform       | 44        |
| - of the North China Branch of               | -     | Kirchner, Churfürst. u. Königinne   |           |
|                                              | 101   | d. Hohenzollern                     | 179       |
| Journolleau, Deshayes                        | 88    | Kirk, Charles le Téméraire 30.      |           |
|                                              | 1     |                                     | _         |
| Jousserandot, civilisation moderne           |       | — the mother of the Wesleys         | 88<br>914 |
| Jousset, archéol, percheronne                | 30    | Kirke, among the Guerillas          | 214<br>-  |
| Isle, Henri IV.                              | 30    | Kirkland, pictor, book of the wa    |           |
| Juge, les Fouquet de Belle-Isle              | 151   | of the rebellion                    | 214       |
| Juillac-Vignoles, origine des ar             |       | Kirschleger, excurs. de la Soc.     |           |
| moiries                                      | 15    | / philom.                           | 80        |

| Alpha                                       | betisch    | nes Register.                              | 259                |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Klaczko, les cabinets de l'Europ            |            | Kugler, Gesch. d. Malerei                  | 125                |
| — Europa, Polen og Danmark 2:               |            | — d. zweite Kreuzzug                       | 10                 |
| Kleine, récits d'hist. contemp.             | 116        | Kulke, Sulzer                              | 88                 |
| Kletke, Kreuz u. Halbmond                   | 67         | Kunstmann, d. Würmthal                     | 59                 |
| Klopp, Frédéric II.                         | 179        | Kurhessen und seine Dynastie               | 186                |
| Klutschak, Kriegsjahre Prags                | 183        | Kurhessens Anschluss an Preussen           | 186                |
| Knapp, Lebenshild                           | 230        | Kuznik, Vaterlandskunde                    | 54<br>161          |
| Knauth, Friedens Dankfest                   | 202        |                                            | 161<br>158         |
| Kneppelhout v. Sterkenburg, g               | _          | Kwestie van het oogenblik                  | 180                |
| denkteekenen<br>Knight, the Indian empire   | 157<br>207 | Laband, jura Prutenorum<br>Labarre, Wiertz | 125                |
| — half hours of Engl. history 4             |            | Labarte, hist. des arts industr.           | 19                 |
| Knipstro                                    | 88         | — nom de l'or émaillé                      | 19                 |
| Knorr, Blücher's Kampagne-Jou               |            | Labédollière, guerre d'Allem. et           | 10                 |
|                                             | 3. 179     | d'Italie 202.                              | 203                |
| Knox                                        | 230        | — guerre du Mexique                        | 79                 |
| — fire camp                                 | 76         | Labot, convocation des Etats-              | , -                |
| Koch, Borck                                 | 230        | généraux                                   | 80                 |
| König, Preussens Consular-Regle             |            | Laboulaye, hist. des Etats-Unis            | 214                |
| Köpert, Weltgesch.                          | 6          | Labutte, hist. des ducs de Normandie       |                    |
| Köpke, d. Ende d. Kleinstaater              |            |                                            | 230                |
| Körner, Geschichten aus d. Gesch            |            | •                                          |                    |
| Kohlmann, quaest. Messeniacae               | _          | La Chenaye-Desbois et Badier,              |                    |
| Kohlrausch, deutsche Gesch.                 | 172        | diction. de la nobl.                       | 151                |
| Koner, Heinr. Barth                         |            | Lacombe, la guerre d'Allemagne             | 203                |
| Konversationslexikon                        | 119        | Lacordaire, lettres                        | 88                 |
| Koppe, Museum in Berlin                     | 19         | Lacroix, conseil communal de Bru           |                    |
| Kortenbeitel, preuss. Gesch.                | 179        | xelles                                     | 153                |
| Krabbe, Müller                              | 230        | — Nicolas I.                               | 197                |
| Kraft, Arnoldi v. Trier                     | 231        | Ladevèze, hist. de France                  | 80                 |
| Krause, de Caroli V. electione              | 116        | Ladimir et Tranchant, la guerre            |                    |
| - der kleine Preussenheld                   | 202        | de 1866.                                   | 203                |
| - Urk. etc. zur Gesch. Anhalts              | _          | Laferrière, rivalités des parlements       |                    |
| Kreissle, Schubert                          | 19         | Laffetay, Didiot                           | 231                |
|                                             | 6. 172     | — Michel                                   | 88                 |
| Kreyssig, Friedensgedanken                  | 175        | Laffitte, la sculpture moderne             | 125                |
| — worauf es jetzt ankommt                   | 175        | La Gourmerie, La Moricière                 | 88                 |
| Krichel, Hutten                             | 230        | Lagrèze, chronique de Lourdes              | 142                |
| Kriebitzsch, Leitfaden d. Gesch             |            | Laing, Scottish seals                      | 163                |
| Krieg, der deutsche, von 1866.              |            | Lamartine, biographies                     | 231                |
| — — u. ital. 1866.                          | 202        | ,                                          | 231                |
| - der, gegen Dänemark 1864.                 |            | - hist. des Girondins                      | 30                 |
| - und Frieden                               | 105        | Lamas, documentos diplom.                  | 81                 |
| Kriegsbegebenheiten 1866.                   | 202        | — Uruguay                                  | 81                 |
| Kriegsberichte, gesammelte                  | 202        |                                            | 231                |
| Kriegschronik, illustrirte                  | 202        | Lambert, d. Hallische Patriciat            | 180                |
| Kriegs-Panorama                             | 202        | Lamé Fleury, hist. ancienne                | 110                |
| Kritik d. preuss. Bundesreform              |            | Lamennais, oeuvres                         | 119                |
| entwurfes                                   | 175        | Lançon, trésor de Bordeaux                 | 142                |
| Krogh, d. høgere danske adel                | 171        | — assemblées franç.                        | 142                |
| Kronen Krones dentsche Geschichtsanel       | 99<br>len  | Landeswirren Preussens                     | 54<br>158          |
| Krones, deutsche Geschichtsquel             |            | Landré, de ramp te Haaften                 | 105                |
| aus Oberungarn<br>Kriiger Chronik v Spenden |            | Lange, allgem. Gesch.                      | 105                |
| Krüger, Chronik v. Spandau                  | 180        | — Tabellen z. Weltgesch.                   | 196                |
| Krummel, Gesch. d. böhmische                |            | Langlois, le mont Athos                    |                    |
| Reformation  Kubicki magistratus decem st   | 57         |                                            | 158                |
| Kubicki, magistratus decem st               |            | Lapanme, le nom de la Savoie               | 142                |
| tegorum<br>Väckler Lokel Steets Vorweltn    |            | La Pilorgerie, grande armée d'Itali        |                    |
| Küchler, Lokal-Staats-Verwaltu              | •          | La Porte, familles La Porte                | 38<br>20           |
| Hessens Kühne deutsche Chausktere S         | 60         | — guerre de cent ans                       | . 30<br><i>EBL</i> |
| Kühne, deutsche Charaktere 5                | _          | La Posta, l'Italia nel secolo 19.          | 19                 |
| Küntgen, ND. de Luxembour                   | g 153      | Laprie, Alexandre VI                       |                    |

88

## Alphabetisches Register.

| Larcy, Louis XVI et Turgot 142                 | Lehnin, Prophezeiungen 54               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| La Rochejaquelin, la France et                 | Lehr, famille de Rosen 38               |
| la paix 142                                    | — maisons souver. de l'Europe 129       |
| La Rochère, heros et martyrs 30                | Leibniz, Werke 14                       |
| La Rochette, évêques de Mâcon 30               | Leland, memoir of a good-for-           |
| La Roque, armor. de Languedoc 151              | nothing 231                             |
| Larrazabal, life of Bolivar 218                | Leitzmann, Wegweiser d. dtschen         |
| Larrousse et Boissière, exam. du               | Münzkunde 15                            |
| dict. histor.                                  | Le Long, alliance du Brésil et des      |
| La Saussaye, château de Blois 30. 142          | républ. de la Plata 221                 |
| Lassota v. Steblau, Tagebuch 231               | Le Marin de Tyr, la France sous         |
| Laspeyres, chronicon Slavicum 189              | César 143                               |
| Lastarria, hist. constituc. 116                | Lenihan, Limerick 163                   |
| Latour-Saint-Ybars, Néron 110                  | Lennep, ons rijk in vroegere tijd-      |
| Laugel, U. St. during the war 76               | perken 158                              |
| Laurent, Aachener Stadtrechngn. 54             | Lennox, Pitt 89                         |
| Laurent-Beauvalet, diplomates 231              | Lonormant, Turcs et Monténégrins 67     |
| Laurette de Malboissière, lettres 89           | Léon, Bayonne 143                       |
| Lausser, Gerbet 89                             | Leopardi, sentenza di un storico        |
| Lauts, magd d. Nederl. in Indie 208            | inglese 65                              |
| Lavallée, frontières de la France 142          | Lepage, archives de Nancy 31            |
| Laventure, le pouvoir temporel 194             | Lépinois et Merlet, cartul. de N        |
| Lavergne-Peguilhen, SchlHolst. 62              | Dame de Chartres 31. 143                |
| Lavice, musées d'Allemagne 125                 | L'Epinois, études hist. en France 6     |
| Lavigne, annexion de la Sardaigne 193          | Le Play, réforme sociale 143            |
| Laville, hist. des croisades 113               | Le Prevost, mém. sur le départ.         |
| Leben v. Baxter u. Bunyan 231                  | de l'Eure 143                           |
| - ausgezeichn. Katholiken 231                  | Lerchenfeld, Verfahren d. dtschen       |
| Lebeurier, état des annoblis en                | Grossmächte gegen SchlHolst. 52         |
| Normandie 142                                  | Le Roi, journal des règnes de           |
| - abbaye de la Croix-StLeufroy 143             | Louis XIV. et Louis XV. 143             |
| Leboeuf, lettres 231                           | Le Roux de Lincy, Grollier 89           |
| Lecesne, l'échevinage d'Arras 30               | Leroy, Poinsinct 89                     |
| Lecler, monuments druidiques 143               | Le Roy-Lanjuinière, De La Motte 89      |
|                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Le Clerc de Bussy, famille de<br>Maillefeu 151 |                                         |
|                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Leclereq, Hauzy 231                            |                                         |
| Lecomte, Déjazet 89                            | •                                       |
| Ledderhose, Jaenicke 89. 231                   | — Marie-Antoinette   143                |
| Leemans, impositions en Belgique 38            | Le Sénéchal, capitul. de Paris 143      |
| Lefebvre, hist. des cabinets d'Eu-             | Lesieur, hist. ancienne 110             |
| rope 22. 129                                   | - les rois de France 144                |
| Lefeuve, Epinay-sur-Scine 143                  | Leslie, early races of Scotland 44      |
| - Frépillon 143                                | L'Espée, le fondateur de la puiss.      |
| - Napoléon-Saint-Leu 143                       | prussienne 180                          |
| — Piscop 143                                   | Lesperut, liberté sous les Napoléon 31  |
| - Taverny 143                                  | Lessing, Laocoon 126                    |
| Lefevre, Anet 30                               | Lessinnes, la mort du roi 153           |
| Lefournier, Notre-Dame-du-Val                  | Lessons from biography 89               |
| 30. 143                                        | , , ,                                   |
| Le Franc, hist. de France 30. 31               | •                                       |
| Lefranc, hist. du moyen âge 10                 | treasury 214                            |
| Le Gallais, chron, du mont Saint-              | Lettre de l'Epervière 153               |
| Bernard 143                                    | — à Guillery 153                        |
| — hist. de la Lombardie 65                     | Lettres de deux armuriers liégeois 153  |
| Legendre, moeurs des Français 143              |                                         |
| Le Gentil, Dutilleux 231                       | - d'Espagne 130                         |
| Leger, l'état autrichien 183                   |                                         |
| Le Grand de la Libraye, nation                 | — de Racine et de Duguesseau 231        |
| annamite 71                                    | Leusse, souvenir de famille 38          |
| Le Hir, hist. de 1865.                         | Leven en regering van Leopold I. 153    |
| Lehmann, Dynasten v. Westerburg 187            | Levesque, droit nobiliaire 88           |

| ···                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~        |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Alphabe                           | etisch     | es Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263 J      |
| Mélanges asiatiques               | 101        | Mendenhall, the Mendenhalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215        |
| — gréco-romains                   | 3          | Mengozzi, i conventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193        |
| — russes                          | 101        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18         |
| Melun, états de Lille             | 144        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Melville, battle pieces           | 215        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220        |
| Memoir of Murray                  | 232        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| — of Wilson                       | 232        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58         |
| Mémoire placé en tête des dé-     | •          | Menu, Du Boulay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| pêches de Villeroy                | 144        | ' ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90         |
| Mémoires de l'acad. d'Arras       | 101        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22         |
| — couronn. de l'acad. de Belg.    |            | — Preussen u. Oesterreich 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
| de l'Acad. de Besançon            |            | Méric, la persécution en Pologne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| de l'Acad. de Desançon            | 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110        |
| du Gard                           | 101        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110        |
|                                   | 102        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                   |            | Merlaud, Rome au peuple de Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| — prés. à l'Acad. des inscr. etc. | I          | Merle d'Aubigné, hist. de la réform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| de l'Institut                     | 3 :        | - Reformat. in Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116        |
| — — de Marseille                  | 102        | - Staupitz et Luther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116        |
| — de l'Acad. de l'étersbourg 3.   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         |
| — — de Savoie                     |            | Merville, régime seigneurial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32         |
| — — de la Somme                   | 102        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| — de la Soc. d'Abbeville          | 8          | U. St. relat. to Mexico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218        |
| — — du Doubs                      | 102        | Messager des sc. histor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| — — lorraine                      | 4          | Meteyard, Wedgwood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232        |
| — — de Maine-et-Loire             | 4          | Metcalfe, Metcalfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 232        |
| — — de l'Orléanais                | 4          | Mettenleiter, Mettenleiter 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| — — des antiqu. de l'Ouest        | 4          | Meunier, science et savants en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| — — de la Picardie                | 4          | 1865 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122        |
| — — savoisienne                   | 4          | Meurer, Mallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282        |
| — — de Seine-et-Oise              | 102        | Meijer, de Bandjermasinsche krijg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208        |
| — — — lus à la Sorbonne           | 4          | Meyer, d. moderne frzsch, Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19         |
| - de la comm. des antiq. de la    | i          | - Reinmar v. Zweter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 232        |
| Côte-d'Or                         |            | - Volksbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122        |
| Mémoires de Consalvi              |            | - v. Knonau, über Nithard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10         |
| — du roi Jérome                   |            | Meynier, Phidias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126        |
| - de Pasquier de la Barre         | 153        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| - du cardinal de Retz             | 144        | balling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145        |
| Memoria del secret. de hacienda   |            | Michel, Cîteaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         |
| de Colombia                       |            | Michelet, hist. romaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9          |
| — del secret. del tesoro de Co-   |            | - Louis XI et Charles le Téme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>S</b> _ |
| lombia                            | 219        | raire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32         |
| — del secretario de haciendo. —   |            | - Louis XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82         |
| Venezuela                         |            | - Preussens Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180        |
| — del ministro de hacienda. —     |            | Michiels, geheime Gesch. Oester-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Venezuela                         | 219        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183        |
|                                   |            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| — del ministro de fomento. —      |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126        |
| Venezuela                         | 220        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197        |
| — del secret. de estado. — Venez. |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145        |
| del secret. del interior Venez    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44         |
| Memorial of Cleveland             | 282        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232        |
| Mémorial des Pyrénées             | 32         | and the second s | 203        |
| Memorials of Vicars               | 232        | Millet-StPierre, Haudent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90         |
| Memorias para servir á la hist.   |            | Minghetti, lettera ai elettori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65         |
| de la rep. Argentina              | 81         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Memorie per la storia de' nostri  |            | representat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168        |
| tempi                             | 116        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233        |
| Men of history                    | <b>6</b> 1 | Mirecourt, hist. contemp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116        |
| Menabrea, campagne d'Ancône       | 193        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          |
| Ménard, tableau des beaux-arts    | 126        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| Menault et Boillot, mouvement     |            | Mission life in the islands of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| scientifique                      | 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238        |
| Mendel, Nicolai                   | 282        | Mitchell, Johns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233        |
|                                   |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

7.10

Montrond, Constantinople

| $\alpha$ | <b>2</b> -    |  |
|----------|---------------|--|
| ٠,,,     | $\sim$ $\sim$ |  |
|          |               |  |

| Münzstudien                         | 121            | New Haven Colony histor. soc.       | _          |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| Mürdter, deutsche Kaiserbilder      | 173            | papers                              | <b>76</b>  |
| Mulder, vaderl. geschied. 40.       | 158            | Newman, the pope and the revo-      |            |
| Mullois, Ravignan                   | 234            | lution                              | 195        |
| — Ie StPère                         | 195            | — English institutions              | 45         |
| Mullooly, paintings of S. Cle-      |                | Niemeyer, Erzähl. a. d. Mittelalter | 114        |
| ment in Rome                        | 126            | Niendorf, Kontraste der Gegen-      |            |
| Murchison, conservatives and li-    |                | wart                                | 122        |
| berals                              | 45             | Niepce, Sennecy 33.                 |            |
| Murias, pouvoir des papes           | 195            | Nisard, Odon de Cluny               | 234        |
| Murillo, opusculos                  | 23             | - Palestrina                        | 91         |
| Museo Venezolano                    | 99             | - Poisson                           | 234        |
| Museum, deutsches                   | 2              | - Vogler                            | 91         |
| Mussafia, Wolf's Schriften          | 234            | Nissel, von Nachod bis Joseph-      |            |
| Muth gefasst!                       | 183            | stadt                               | 203        |
| Muther, Univers u. Gelehrten-       |                | Nissen, Weltgesch.                  | 6          |
| leben d. Reform.                    | 116            | Nieuws, geillustr.                  | 99         |
| Mylonas, de Smyrnaeorum rebus       | I              | Noailles                            | 91         |
| gestis                              | 110            | Nobiliaire univ. de France          | 151        |
| <b>G</b>                            | į              | Nochmals der badische Verrath       | 203        |
|                                     | ı              | Noël des Vergers, chronol. du       |            |
| Nadault de Buffon, Rome antique     | 195            | règne de Trajan                     | 111        |
| Napier, English battles             | <b>70</b>      | Noel, case of Gordon                | 79         |
| Napoleon III, Julius Caesar         | j              | Nösselt, Weltgesch.                 | 105        |
| 7. 8. 9. 109.                       | 110            |                                     | 33         |
| Napoléon III et la Prusse           | <b>54</b>      | l                                   | 196        |
| Napoléon IV et l'avenir             | 33             | Noir, souvenirs d'un zouave         | 234        |
| Napoleone I in Italia               | 65             | Noirot, StJoseph                    | 234        |
| Narbey, Malseigne                   | 90             | Noisy, la Flandre                   | 145        |
| Narrative of the war between        |                | Nollée, les libertés politiques     | 153        |
| Austria and Russia                  | 203            | Norden, d. dtsche, unter Preussen   | 54         |
| Narratives of the career of Hern.   |                | Normand, les brigands               | 65         |
| de Soto                             | 215            | North, chronicle of St. Martin,     | •          |
| Narrey, Durer à Venise              | 126            | Leicester                           | 163        |
| Nast, d. amerik. Methodismus        | 215            | North American Review               | 99         |
| Nathusius, Schriften                | 234            | Notice sur Bourgogne                | 145        |
| National-Liberale Leipzigs          | 187            | - sur la Charité à Beaune           | 145        |
| National Quarterly Review           | 99             | — sur Choplin                       | 234        |
| Nécrologe liégeois                  | 153            | - sur Escalopier                    | 234        |
| Neelemans, baljuws etc. van Eec     | <b>;-</b>      | — sur la vie de Gerson Lévy         | 91         |
| loo                                 | 153            | - biogr. sur Jean-Louis             | 20         |
| Neêrland en Oranjo zijn ccu         | 158            | - sur la famille Terrot             | 38         |
| Nemo, beroep op het Nederl.         |                | - des tabl. du musée de Carcas-     |            |
| volkskarakter                       | 158            | sonne                               | 20         |
| Jemo, kantteekeningen               | 234            | - des tabl. etc. de Montpellier     | 126        |
| Nervo, les finances françaises      | <b>33</b>      | - sur les travaux de Charles-       |            |
| Nesselrode, Selbstbiographie        | 234            | Lucien Bonaparte                    | 91         |
| Netoliczka, Katech. d. Weltgesch.   |                | — sur Trèves                        | 38         |
| Nettement, hist. de la restauration | 33             | — sur Vandeleur                     | 234        |
| - Lecoffre                          | 91             | Notices et extraits des manus-      |            |
| - révol. de 1789                    | 145            | crits                               | 14         |
| Netto, emancipação dos escravos     |                | — hist. sur Nice                    | 33         |
| no Bresil                           | 221            | — sur Vatimesnil etc.               | 284        |
| Neubauer, Karäerthum                | 91             | Notizen über die preuss. Armee      | 54         |
| Neugestaltung v. Deutschland u.     | - <del>-</del> | Noulens, maisons histor. de Gas-    | - <b>-</b> |
| d. Schweiz                          | 176            | cogne etc. 145.                     | 151        |
| - v. Norddeutschland                | 176            | Nuijens, Nederl. beroerten          | 159        |
| Neujahrsblatt für Basel's Jugend    | 64             | Nun sind wir Preussen               | 189        |
| Neuilly, dix années d'émigration    | 91             | Nur keinen faulen Frieden           | 176        |
| Neumann, Düppel                     | 62             | — Gut fiir Blut                     | 176        |
| — Gesch. d. Ver. Staaten            | 215            | Nux, Rome ou Malte                  | 195        |
|                                     | . 99           | \                                   |            |
|                                     |                |                                     |            |

| Oberleitner, Frankreichs Finanz-          |            | Otto-Walster, d. Braunschweiger           |         |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| verhältnisse unter Ludwig XVI.            |            | Tageblatt                                 | 186     |
| O'Brien, Irish education question         |            | Outlines of ancient history               | 111     |
| Odysse-Barrot, Girardin                   | 91         | Overbeck, Pompeji                         | 111     |
| Oefversigt af k. vetenekakad.             |            | Oversigt over det K. Danske vi-           |         |
|                                           | 102        | denak, selsk, forb.                       | 102     |
| Oertel, das Jahr 1865                     | 15         | Oversigt v. h. archief v. Gelder-         |         |
| Oestroich und sein Heer                   | 183        | land                                      | 40      |
| - oder d. Macht d. Demokratie             | 183        | Ozanam, i beni della Chiesa               | 195     |
| Oesterreich gegenüber Preussen            | 100        | Osaneaux, hist. de France                 | 146     |
| and Deutschland 176.                      | 188<br>176 |                                           |         |
|                                           | 1          | Pohat dos u d madonnes Idona              | 110     |
| Oesterreichs Herausfordorung              | 52         | Pabat, der, u. d. modernen Ideen          |         |
| - System d. Ursache s. Nieder-            | 183        | Pacheco, conflit hispano-péruvien         | 220     |
| lagen<br>— Verfassung                     | 68         | Pachler, Beethoven u. Pachler-<br>Koschak | 20      |
| Oettinger, moniteur des dates             | 90         | Page, une, d'hist. de 1845-65.            | 13      |
| Oger, hist. des temps modernes            | 13         | Pagezy, discours sur le hudget            | 146     |
| O'Gorman, chronolog. record               | 105        | Paillart, Prugnon                         | 234     |
| Oldekop, mankind in many ages             | 6          | Palacky, Gesch. v. Böhmen                 | 58      |
| Oliphant, parties in America              | 76         | Palfrey, history of New England           | 00      |
| Olivetti, l'Italie de M. Taine            | 65         |                                           | 215     |
| Olivier Beauregard, les divinités         | 1          | Palgrave, essays on art                   | 20      |
| égypt.                                    | 111        | Pallmann, d. Pfahlbauten                  | 129     |
| Olry, répertoire archéol, de Co-          |            | Palmer, Hamline                           | 234     |
| lombey                                    | 33         | - history of Lake Champlain               | 76      |
| Om Skandinavismen                         | 170        | Panslavisme, le                           | 68      |
| O'Neil, lectures on painting              | 126        | Parchappe, Gatilée                        | 91      |
| Ontwerp sener regel. d. kultuur-          | 1          | Parent, siège de Jotapata                 | 9       |
| sangelegenh. op Java                      | 208        | Paris, Pseudo-Turpinus                    | 91      |
| Oordeel v. h Bataviaasch hau-             |            | - Matthew, chronicle                      | 161     |
| delablad over de cultuurwet               | 208        | Parker, the Mexican empire                | 218     |
| Oordt, algem. geschied.                   | 105        | - revolution and reconstruction           | 215     |
| Oorkondenboek van Holland en              |            | Parkes, vignettes                         | 235     |
| Zeeland                                   | 159        | Parkman, conspiracy of Pontiac            | 211     |
| Oorlog, de. (Dtachld-Italië)              | 203        | Parley's tales                            | 6       |
| Opdyke, official documents                | 215        | Parliamentary reform                      | 45      |
| Opel, Wallenstein                         | 91         | – Рареге 46—48, 165—                      |         |
| Oppenheim, vermiechte Achristen           | 14         | Parr, Jeanne d'Arc                        | 146     |
| Oppermann, Stein u. d. Klein-             | 400        | Parton, how New York is gover-            |         |
| stantenthum 176.                          | 186        | ned                                       | 215     |
| Oppert, hist. de Chaldée et d'As-         |            | Partridge, on democracy                   | 168     |
| Byrie                                     | 111        | - making of the Amer. nation              | 215     |
| - inscript de Nabuchodonosor              | 111        | Pascal, esclaves émancipés                | 215     |
| Commerciales                              | 111        | Pasch, Gesch. d. Tiberius                 | 9<br>91 |
| — un traité babylonien                    | 111<br>206 | Payan d'Augery, Plumier                   | 21      |
| Orbelian, hist, de la Sionnie             | 146        | Pécheur, répert. archéol. de Bois-        | 146     |
| O'Reilly, Jeanno d'Arc                    | 140        | Pelassy de L'Ousle, Jeanne Darc           |         |
| Organ d. Vereins für christliche<br>Kunst | 20         | Pellico, Falletti                         | 235     |
| Orozco y Berra, marques de Valle          |            | — mes prisons                             | 91      |
| Ortenburg, d. Orden d. h. Johan-          |            | Penon, découv. archéol.                   | 146     |
| nes v. Jerusalem                          | 15         | People, the British                       | 163     |
| On partidos                               | 221        | Pereira da Silva, fundação do             |         |
| Osenbrüggen, culturhist. Bilder           |            | imp. Brazileiro                           | 80      |
| a. d. Schweiz                             | 192        | Pérès, comme quoi Napoléon n'a            |         |
| Ossenbeck, Gregor VII. u. Hein-           |            | jamais existé                             | 146     |
| rich IV.                                  | 114        | Perez, anales de la revolucion            | 219     |
| Osterwald, d. deutsche Treue              | 52         | Périé, hist. du Quercy                    | 148     |
| Ostrowski, massacre de Praga              | 88         | Périer, budgets départementant            | 83      |
| Ottley, diction. of painters              | 126        |                                           | - A     |
| tto, kirchl. Kunstarchäologie             | 12         | - l <del>-</del>                          | 2       |
|                                           |            |                                           |         |
|                                           |            |                                           |         |

| Jesuiten u. d. Wieses.  Erörterungen (F. Hath, Glaubwürdigkeit d. chiness (Gesch.)  Flath, Glaubwürdigkeit d. chiness (Gesch.)  Plath, Glaubwürdigkeit d. chiness (Gesch.)  Plathereien über Magnatener- Flathung (Flathung (Flath | Alphabetische                           | Register.                               | 267         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Jesuiten u. d. Wieser and the properties of the crusages of the crusades of tidque interference centralisation as its eles sciences are properties at the crusades of the crus | O O                                     |                                         | _           |
| S. 153   Gesch. 209  V. Holst. Succession   90   183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 1                                       |             |
| Eröterungen v. Holst. Succession olden I. de la littér, ital. de Mathilde set Mathi |                                         |                                         |             |
| ziehung Pleyte, études égyptolog. 90 léon I. 33 le littér. ital. 122 l'ellitz, algem. geschiedenis Pöppelmann, Johann v. Böhmen 58 l'ellitres et les sciences 20 gues 91 l'ellitres, lettres 91 Poggi, scultura e pittura in Italia 126 Poutiers, lettres 91 Politican's manual 215 l'ellitre intérieure 33 l'ellitre intérieure 34 l'ellitre intérieure 35 l'ellitre intérieure 37 l'ellitre intérieure 38 l'ellitre intérieure 39 l'ellitre intérieu |                                         |                                         | 209         |
| olden I. de la littér, ital, et Mathilde isation de l'Algérie arts et les sciences gues proposer de l'Algérie arts et les sciences gues proposer d'Espagne de la Benatière de l'Algérie arts et les sciences gues proposer d'Espagne de la Benatière de l'Algérie arts et les sciences proposer d'Espagne de la guerre d'Espagne for aud fheir origin aud Jamaica etc. 20, possibilités de l'Espagne for aud fheir origin aud Jamaica etc. 20, possibilités de l'Espagne for aud fheir origin aud Jamaica etc. 20, possibilités de l'Espagne revosure, afschafen graphic album aud Jamaica etc. 20, possibilités de l'Espagne de la guerre d'Espagne for courte au de l'erra d'Italia graphic album aud Jamaica etc. 20, possibilités de l'erra d'Italia graphic ad historia graphic ad historia graphic ad historia graphic ad historia guista del Perii 220 puicta de l'erra d'Italia graphic ad la ferra d'Italia graphic ad historia guista del Perii 220 puicta  | •                                       | 1                                       | 400         |
| de la littér, ital. 122 le Mathilde 173 les Mathilde 174 legiris arts et les sciences 179 gues 179 les fitte erusades 111 les fitte erusades 112 les fitte erusades 112 les fitte erusades 113 les fitte erusades 113 les fitte erusades 114 les fitte erusades 115 les fitte erusades 115 les fitte erusades 117 les fitte erusa |                                         | 1                                       |             |
| re Mathilde istation de l'Algérie 72 prise seinton de l'Algérie 72 prise seintain de l'Algérie 72 priters, lettres 91 priters, | _                                       |                                         | -           |
| rate of les sciences rate et les ciences rate et les ciences rate et les ciences rate et les ciences rate et les formeroy, anti-slavery record rate observations in the North rate lost cause rate et les traces ra |                                         |                                         |             |
| rats et les sciences gues gues of the crusades |                                         |                                         |             |
| gues 91 of the crusades 11 itique intérieure 33 centralisation 33 tatefeln 120 sse 197 a Flaviorum 9 t. Schlacht bei König- nationale opsving 100 in 120 trais, hist. d'Angle- trais, hist. de Caen 133 167 168 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                       |                                         | _           |
| Politican's manual 216 Pompeuses. Regierung 25 Politican's manual 216 Pompeuses. Regierung 216 Pompeuses. Regierung 216 Pompeuses. Regierung 216 Pompeuses. Regierung 216 Pompeus an Kerlsorery record 2216 Pompeus an Meerdervoort, afschaffing der tienden 159 Pont, tist. de Caen 238 Pool, Heilo 235 Poplimont, la Belg. hérald. 39. 154 Portier, hist. de France 326 Possal Gutieres, memorias 235 Possalt, Lefort 236 Possal Gutieres, memorias 235 Possalt, Lefort 236 Possalt Lefort 236 Pousel, guerre du Paraguay 81 Poutier, list. de France 34 Poucel, Pouchet Pougault, docum. hist. sur le Ni- P |                                         | <u> </u>                                |             |
| ritique intérieure 33 Politician's manual 55 centralisation 33 Politic d. preusa. Regierung 56 centralisation 23 Pollard, the lost cause 216 — observations in the North 215 sec 197 Pomeroy, anti-slavery record 216 Pomeroy, anti-sla |                                         |                                         | _           |
| ratique intérieure 33 Politik d. preuss. Regierung 55 Poltafeln 32 Pollard, the lost cause 216 tafeln 120 passe 197 Pollard, the lost cause 216 pollard, the lost cause 215 pollard, the lost cause 216 pollard, the lost cause 21 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |             |
| centralisation   120   Case   Case   197   C |                                         |                                         |             |
| tafeln see 197 Pomeroy, anti-slavery record 216 Pomperoy, asset sur l'hist. de Casn 33 Pont, hist. de Caen 33 Pool, Heilo 235 Portier, hist. de Caen 33 Pool, Heilo 235 Portier, hist. de France 34 Posselt, Lefort 235 Posselt, Lefort 235 Posselt, Lefort 235 Pouchet, Po | _                                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             |
| 197   Pomeroy, anti-slavery record Pomniler, essai sur l'hist. de César 9   La Combe, Tournelle 235   Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden 159   Poneins, les cahiers de 89   33   Pont, hist. de Caen 38   Pont, hist. de France 38   Portier, hist. de France 38   Portier, hist. de France 38   Posselt, Lefort 235   Poucel, guerre du Paraguay 91   Poucel, guerre du Paraguay 91   Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 146   Pougois, Lamoricière 91   Pougoulat, hist. de France 91   Pougois, Lamoricière 91   Pougois, Lamoricière 91   Pougois, Lamoricière 91   Pougois, Lamoricière 92   Pougois, Lamoricière |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             |
| A Flaviorum  I. Schlacht bei König-  I. A Combe, Tournelle  Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden  159 Poncins, les cahiers de 89 180 Portier, hist. de Caen 181 Poncins, les cahiers de 89 181 Poncins, les cahiers de 89 182 Portier, hist. de Caen 183 Pool, Heilo 183 Portal, Egyptian symbols 182 Posselt, Lefort 183 Posselt, Lefort 184 Posselt, Lefort 185 Posselt, Lefort 186 Posselt, Lefort 186 Pour en patustri 186 Pour and Pouchet 187 Pour and Pouchet 188 Pour and Pouchet 189 Pouchet, Pouchet 189 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, hist. de France 180 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, hist. de France 180 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, hist. de France 180 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, hist. de France 180 Pougault, hist. de France 180 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, hist. de France 180 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, docum. hist. de France 180 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, docum. hist. de France 180 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 180 Pougault, docum. hist. de France 180 Pougault, docum. hist. de |                                         | 1                                       | _           |
| César 9. La Combe, Tournelle 236 mationale opsving 170 min 235 mat |                                         | _                                       | 210         |
| mationale opsving 1770   Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden 159   33   Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden 159   35   Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden 120   35   Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden 120   35   Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden 120   35   Pompe van Meerdervoort, as able to Caen 120   35   Pompe van Meer |                                         | I •                                     | ۵           |
| Pompe van Meerdervoort, afschaffing der tienden 159 livas, hist. d'Angle- livas, hist. de Caen 33 livas, hist. de France 33 livas, hist. de France 34 livas, hist. | _                                       |                                         | _           |
| fing der tienden 159 Poncins, les cahiers de 89 38 Pont, hist. de Caen 38 Pont, hist. de Caen 38 Pont, hist. de Caen 235 Pont, les cahiers de 89 38 Pont, hist. de Caen 38 Pont, hist. de France 200 Portal, Egyptian symbols 122 Possada Gutieres, memorias 235 Possada Gutieres, memorias 236 Possaumus! Pottier, Eléonore d'Autriche — epître en patois 146 Poucel, guerre du Paraguay 81 Poucel, guerre du Paraguay 81 Poucel, Pouchet, Pouchet 91 Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 146 Pougin, Wallace 235 Pougoois, Lamoricière 91 Pougin, Wallace 235 Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130 Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130 Pourrat, Forez 34 Pourrat, Forez 35 Pourrat, Forez 36 Pourrat,  |                                         |                                         |             |
| Poncins, les cahiers de 89  Itéraires  Itéra |                                         |                                         |             |
| téraires 91 Pont, hist. de Caen 92 236 Pool, Heilo 236 Portier, hist. de France 238 Portal, Egyptian symbols 122 Portal, Egyptian sy |                                         | •                                       |             |
| téraires 91   Pool, Heilo 235 clla Gattina, Pie IX. 67   Poplimont, la Belg. hérald. 39. 154 centhaten 203   Portal, Egyptian symbols 122 Preussens 203   Portier, hist. de France 31 con 52   Posada Gutierez, memorias 235 cudien 20   Posselt, Lefort 236 ch. d. deutschen u. 8   203   Posselt, Lefort 236 ch. d. deutschen u. 8   203   Posselt, Lefort 236 ch. d. deutschen u. 8   203   Posselt, Lefort 236 ch. d. deutschen u. 8   203   Posselt, Lefort 236 ch. d. deutschen u. 8   203   Posselt, Lefort 236 ch. d. deutschen u. 8   Pouselt, Lefort 236 ch. d. deutschen u. 8   Pouselt 246 ch. d. deutschen u. 8   Pouselt, Lefort 246 ch. d. deutschen u. 8   Pouselt, Lefort 246 ch. d. deutschen u. 8   Pouselt, Lefort 246 ch. d. deutschen u. 8   Pouselt 246 ch. d. deutschen u. | •                                       |                                         |             |
| ella Gattina, Pie IX. 67 enthaten 203 Preussens 203 Portier, hist. de France 38 volution 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del>_</del>                            | 1 2 0000, 200200                        |             |
| Preussens Preuss |                                         |                                         |             |
| Preussens volution 33 Portier, hist. de France 38 volution 33 — Vosges 146 prosent 255 posada Gutieres, memorias 235 posada  | •                                       |                                         |             |
| volution 52 Posada Gutierez, memorias 235 Pottier, Eléonore d'Autriche — epître en patois 146 Poucel, guerre du Paraguay 81 Po |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |             |
| tudien 52 Posada Gutierez, memorias 235 poselt, Lefort 235 possumus! 67  Possumus! 67  Pottier, Eléonore d'Autriche 34  — epître en patois 146  Boucel, guerre du Paraguay 81  Poucel, Pouchet, Pouchet 91  Pougault, docum. hist. sur le Nivernais 146  Pougeois, Lamoricière 91  Pougoin, Wallaco 235  Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130  geraphic album 235  geraphic album 235  geraphic album 235  geraphic album 235  for China 71  for China 71  for China 71  faud their origin 163  for China 71  faud their origin 163  for China 71  for China 72  for China 73  for China |                                         | •                                       |             |
| rudien ziehung d. Kirchenziehung d. d. deutschen u. s. s. d. d. thüring. Truppen 61 pingmünzen 121. 209 poucel, guerre du Paraguay 81 Pouchet, Pouchet, Pouchet 91 pougault, docum. hist. sur le Nivernais 146 Pougois, Lamoricière 91 Pougois, Wallaco 235 Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130 Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130 Pourrat, Forez 34 Pourrat, Forez 35 Pourrat, Forez 36 Pourrat, Forez 37 Pourrat, Forez 38 Pourrat, Forez 39 Pourrat, Forez 39 Pourra |                                         | ,                                       |             |
| richung d. Kirchen-  th. d. deutschen u.  s. d. d. thüring. Truppen 61 gipingmünzen 121. 209 Blut und Eisen 176 gen d. gross. Königs 180 st. de la Benatière 146 reiples of effect and 126 graphic album 235 se de Khoren 235 es leid. 6 es Indo-Européennes 6 for China 71 rand Jamaica 79 erra d'Italia 193 rines 126 rines 127 rines 128 rine |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             |
| Pottier, Eléonore d'Autriche — epître en patois  d. d. thüring. Truppen 61 ipingmünzen 121. 209 ipingmünzen 121. 209 igen d. gross. Königs 180 st. de la Benatière 146 iciples of effect and 126 graphic album 235 ise de Khoren 235 | _                                       | · · •                                   |             |
| - epître en patois - d. deutschen u epître en patois - d. deutschen u epître en patois - de la light und Eisen 176 - gen d. gross. Königs 180 - geraphic album 235 - geschied es Indo-Européennes - for China 71 - and Jamaica 79 - chiese 126 - ch          |                                         | Pottier, Eléonore d'Autriche            | 34          |
| Poucel, guerre du Paraguay  d. thüring. Truppen  ipingmünzen  121. 209  But und Eisen  gen d. gross. Königs  st. de la Benatière  teiples of effect and  graphic album  isogr. Skizzen  gen de Khoren  geschied.  | ch. d. deutschen u.                     |                                         | 146         |
| ipingmünzen 121. 209 Blut und Eisen 176 gen d. gross. Königs 180 gen d. gross. Königs 180 geraphic album 235 geraphic album 235 geraphic album 235 geschied. 6 gen de Khoren 235 geschied. 6 gen de Khoren 235 geschied. 6 gen de Khoren 235 geschied. 6 geschied. 6 geschied. 6 geschied. 6 geschied. 6 geschied. 71 geschied. 6 geschied. 6 geschied. 71 geschied. 72 geschied. 73 geschied. 74 geschied. 75 geschied. | s 203                                   |                                         | 81          |
| Pougault, docum. hist. sur le Nivernais  yernais  Pougeois, Lamoricière  Pougin, Wallace  Pougoulat, hist. de France  Pougraphic album  poiogr. Skizzen  se de Khoren  geschied.  Pougraphic album  poiogr. Skizzen  se de Khoren  geschied.  Pougraphic album  poiogr. Skizzen  se de Khoren  geschied.  Pourrat, Forez  Précis de l'hist. de France  Préci | . d. thüring. Truppen 61                |                                         | 91          |
| Sut und Eisen 176 vernais 146 gen d. gross. Königs 180 Pougeois, Lamoricière 91 set. de la Benatière 146 Pougin, Wallace 235 graphic album 235 Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130 se de Khoren 235 Pourrat, Forez 34 es Indo-Européennes 6 Pouy, chapelle d'Amiens 34 es Indo-Européennes 6 Pouy, chapelle d'Amiens 34 es Indo-Européennes 6 Pouy, chapelle d'Amiens 34 erazione palustri 65 Précis de l'hist. de France 146 era d'Italia 193 Précis de l'hist. de France 146 era d'Italia 193 Kirkehistor. 114 erra d'Italia 193 Kirkehistor. 114 erra d'Italia 193 Preuss u. Falkmann, Lippische 126 extes etc. 20. 126 extes etc |                                         |                                         | •           |
| st. de la Benatière 146 deiples of effect and 126 despraphic album 235 despraphic album 245 despraphic album 235 despraphic album 245 d | Blut und Eisen 176                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             |
| reiples of effect and  | gen d. gross. Königs 180                | · Pougeois, Lamoricière                 | 91          |
| Poujoulat, hist. de France  126 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                         | 235         |
| Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130 se de Khoren 235 geschied. 6 Pourrat, Forez 34 es Indo-Européennes 6 Dourneau 235 for China 71 tazione palustri 65 n and their origin 163 rines 126 erra d'Italia 193 rines 126 pisodios da historia 130 preussen und seine Bedeutung puista del Perú 220 purrat, Forez 34 Pourpory, épisode de la guerre d'Espagne 130 Pourrat, Forez 34 Preus audiens 34 Précis de l'hist. de France 146 Pressensé, de tre første aarh. kirkehistor. 114 Preuss u. Falkmann, Lippische 34 Preussen und seine Bedeutung 176 Preussen und seine Bedeutung 176 Preussination of Lincoln 176 Preussensé, de tre første aarh. Lippische 34 Preussensé, de tre først | ciples of effect and                    | Poujoulat, hist. de Franco              | 34          |
| d'Espagne 130 se de Khoren 235 se de Khoren 235 les Indo-Européennes 6 for China 71 leazione palustri 65 lea and their origin 163 lear d'Italia 193 lear d'Italia 193 lear d'Italia 193 lear d'Italia 193 leas etc. 20. 126 leas etc | 126                                     | — — la révol. franç.                    | 34          |
| geschied.   | •                                       | Pourpory, épisode de la guerre          | 3           |
| geschied.  geschied.  geschied.  as Indo-Européennes  for China  for China  tazione palustri  and their origin  and Jamaica  for and Jamaica  for a d'Italia   |                                         |                                         |             |
| rines 126 Preuss u. Falkmann, Lippische Regesten 130 Preussen und seine Bedeutung 130 Preussenstion of Lincoln 130 Putardie 130 Preussensten und die deutsche Einheit 130 Preussensten 130 Preussen und die deutsche Einheit 130 Preussen 130 Preussen und die deutsche Einheit 130 Preussen 130 Preussen und die deutsche Einheit 130 Preussen 130 Preussen und seine Bedeutung 130 Preussen und die deutsche Einheit 130 Preussen 130 Preussen und die deutsche Einheit 130 Preussen 130 Preussen und die deutsche Einheit 130 Preussen 220 Preussen 235 Preussen und die deutsche Einheit 130 Preussen 220 Preussen 235  |                                         | Pourrat, Forez                          |             |
| for China 71 Poyet, bibliogr. limousine 34 Précis de l'hist. de France 146 Précis de l'hist. de France 146 Pressensé, de tre første aarh. Aind Jamaica 79 kirkehistor. 114 Preuss u. Falkmann, Lippische Regesten 189 Preussen und seine Bedeutung für Deutschland 176. 180 Preussination of Lincoln 77 tatur 55 puista del Perú 220 — und die deutsche Einbeit 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                                      |                                         | _           |
| for China 71 Poyet, bibliogr. limousine 34 tazione palustri 65 Précis de l'hist. de France 146 and their origin 163 Pressensé, de tre første aarh. And Jamaica 79 kirkehistor. 114 perra d'Italia 193 kirkehistor. 116 preuss u. Falkmann, Lippische Regesten 189 preussen und seine Bedeutung für Deutschland 176. 180 preussination of Lincoln 77 tatur 55 puista del Perú 220 und die deutsche Einheit 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | _                                       |             |
| Précis de l'hist. de France 146  and their origin 163 Pressensé, de tre første aarh.  kirkehistor. 114  - kirken og revolut. 116  Preuss u. Falkmann, Lippische Regesten 189  Preussen und seine Bedeutung für Deutschland 176. 180  - unter oberjunkerlicher Dik-  tatur 55  uista del Perú 220 — und die deutsche Einbeit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         | _           |
| rand their origin 163 Pressensé, de tre første aarh. Ind Jamaica 79 kirkehistor. 114 Index of the state of th |                                         |                                         |             |
| hand Jamaica 79 kirkehistor. 114 erra d'Italia 193 — kirken og revolut. 116 rines 126 Preuss u. Falkmann, Lippische stes etc. 20. 126 Regesten 189 pisodios da historia Preussen und seine Bedeutung 130 für Deutschland 176. 180 y 235 — unter oberjunkerlicher Diknassination of Lincoln 77 tatur 55 quista del Perú 220 — und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                         | 146         |
| rines 126 Preuss u. Falkmann, Lippische Regesten 189 Preussen und seine Bedeutung 130 für Deutschland 176. 180 Preussination of Lincoln 77 tatur 55 Preussen und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | •                                       | _           |
| rines 126 Preuss u. Falkmann, Lippische Regesten 189 Preussen und seine Bedeutung 130 für Deutschland 176. 180 The seination of Lincoln 77 tatur 55 Tuista del Perú 220 — und die deutsche Einbeit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | _                                       |             |
| Regesten 189 Preussen und seine Bedeutung 130 für Deutschland 176. 180 Tassination of Lincoln 77 tatur 55 Tuista del Perú 220 — und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                       |                                         |             |
| Preussen und seine Bedeutung  130 für Deutschland 176. 180  235 — unter oberjunkerlicher Dik- nssination of Lincoln 77 tatur 55  uista del Perú 220 — und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |             |
| für Deutschland 176. 180  235 — unter oberjunkerlicher Dik- nssination of Lincoln 77 tatur 55 uista del Perú 220 — und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <b>9</b>                                |             |
| 235 — unter oberjunkerlicher Dik-<br>assination of Lincoln 77 tatur 55<br>uista del Perú 220 — und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oisodios da historia                    |                                         |             |
| nssination of Lincoln 77 tatur 55<br>juinta del Perú 220 — und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |             |
| uista del Perú 220 — und die deutsche Einheit 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | — unter oberjunkerlicher Dik-           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |             |
| ichte Württembergs 60 - und Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                       |                                         | 971<br>1981 |

Quatrebarbes, souvenirs d'Ancône 193 / Reconstruction in America

Quell, Bilder a. d. Weltgesch.

105 | Records of the church of Texas

77

| <del>z</del> | Alphab                                                      | etisch     | es Register.                                        | 269        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
|              | Records of the life of Wilder                               | 92         | Respuesta à Alberdi                                 | 81         |
|              | Recueil d'antiq. de la Scythie                              | 197        | Resúmo de hist. contempor.                          | 117        |
|              | — de documents sur l'hist. de                               |            | Reumont, Catherine de Médicis                       | 147        |
|              | Lorraine                                                    | 147        | Reusens, De la Marck                                | 236        |
|              | — des historiens des croisades                              | 114        | Review, the Boston                                  | 2          |
|              | — de lettres adr. à Dauchet An-                             | 235        | — Calcutta<br>— the historical                      | 2<br>164   |
|              | toine — des mémoires de l'Acad. de                          | 233        | — the monthly                                       | 2          |
|              | la Val d'Isère                                              | 102        | - National quarterly                                | 2          |
|              | — des publ. de la soc. havraise                             |            | - North American                                    | 2          |
|              | Redding, past celebrities                                   | 92         |                                                     | 236        |
|              | Rede eines Haudegen                                         | 55         | Revillout, les lettres etc. au 18e                  |            |
|              | Redenbacher, Leseb. d. Weltge-                              |            | siècle                                              | 17         |
|              |                                                             | 116        | Revista de Buenos Aires                             | 82         |
|              | Redgrave, painters of the English                           | 20         | — del Paraná                                        | 2          |
|              | school                                                      | 20         | — do Instituto hist, do Brasil                      | 102        |
|              | Rees, pionniers der beschaving in                           | 208        | Revolução e o imperialismo<br>Revue Américaine      | 221<br>210 |
|              | NIndië<br>Réflexions d'un soldat sur les                    | 200        | Revue. Sedan en 1865                                | 34         |
|              | dangers de la Belg.                                         | 39         | — archéol. du midi de la France                     |            |
|              | Reform                                                      | 45         | — de la numism. belge                               | 15         |
|              | - and reformers                                             | 164        | — internationale                                    | 100        |
|              | - von unten                                                 | 176        | — österreichische                                   | 2          |
|              | -Reformsbestrebungen, deutsche                              | <b>52</b>  | Rey, domination franç. en Syrie                     | 206        |
|              | Reform Bill                                                 | 45         | — reconnaiss. de la montagne                        |            |
|              | Reformproblem                                               | 45         | des Ansariés                                        | 147        |
|              | Réformes autrichiennes                                      | 58         | Reynal, Delafond                                    | 236        |
|              | Regensberg, d. Freiherren v.                                | 64         | Reyscher, Folgen d. dtschen Kriegs                  | _          |
|              | 0                                                           | 170<br>117 | — Ursachen d. dtschen Kriegs                        | 176<br>198 |
|              | Register, annual  — New Engl. hist. and geneal.             | 216        | Rhin, le<br>Riancey, hist. du monde 105.            | 106        |
|              | - v. academ. dissertation                                   | 40         | Ribadicu, conquête de la Guyenne                    | _          |
|              | — op het archief v. Overijssel 40.                          |            | Ribbe, instit. rurales de l'Alsace                  | 34         |
|              | Reglamento de comercio del Perú                             |            | Ribot, Erskine                                      | 236        |
|              | — para el rejimen de Bogotá                                 | 219        | Richard, la lettre de l'Emper.                      |            |
|              | Regt, vaderl. geschiedenis                                  | 159        | sur l'Algérie                                       | <b>72</b>  |
|              | Regten der kroon                                            | 159        | - Liniers                                           | 236        |
|              | Reich, d. norddeutsche                                      | 176        | Richaud, la papauté au 14e siècle                   | 195        |
|              | — d. preussische, dtscher Nation                            | 176        | — Luctérius                                         | 147        |
|              | Reichard, Erinnerungen e. Feld-                             | 107        | Richaudeau, le denier de St                         | 105        |
|              | predigers Reichenenger Ungewitter                           | 197<br>92  | Pierre<br>Riche, le catholicisme                    | 195<br>17  |
|              | Reichensperger, Ungewitter<br>Reichenstein, d. Schlacht bei | 34         | Richter, Staats- u. Gesellschafts-                  | 41         |
|              | Langensalza                                                 | 204        |                                                     | 36         |
|              | Reichling, Clairefontaine                                   | 147        | Richthofen, lex Frisionum                           | 159        |
|              | Reininger, d. Weihbischöfe von                              |            | Ridgway, Westminster Abbey                          | 45         |
|              | Würzburg                                                    | 185        | Riecke, Ursprung v. Berlin u.                       |            |
|              | Reiset, dessins du Louvre                                   | 20         | Kölln a. d. Spree                                   | 180        |
|              | Reissmann, Mendelssohn-Bartholdy                            |            | Riedel, d. brandenbpreuss. Staats-                  |            |
|              | Relation des fêtes à Nancy                                  | 147        | haushalt                                            | 180        |
|              | — de Flandre                                                | 147        | Riegel, Cornelius                                   | 126        |
|              | des siéges de Ste-Ménehould                                 | 34         | Rigat, suffrage univ.                               | 34         |
|              | Relations, internat., with Brazil                           | 221        | Rijnenberg, Shakspeare                              | 92         |
|              | Reminiscences of Spring Renaud Rose, les Bellovaques        | 236<br>111 | Riquier, hist. grecque Rittiez, gouvern. provisoire | 9<br>147   |
|              | Rendu, hist. romaine                                        | 9          | Rives, Madison                                      | 92         |
|              | Renousson, craintes et espérances                           | J          | Rivière, antiquités du Midi                         | 34         |
|              | de l'Espagne                                                | 130        | — la basilique de StGilles                          | 34         |
|              | Réponse à Genty-Magre                                       | 20         | Rivières, l'archéol. à l'expos. tou-                |            |
|              | Report of the Commissioners of                              |            | lousaine                                            | 47         |
|              | internal revenue                                            | 216        | Robert, la famille Boubêlier                        | 38         |
|              | República en el Perú                                        | <b>220</b> | Robert, inscript. de Trocsmis                       | 747        |
| 2            | •                                                           |            |                                                     |            |

25

35

106

Billigh.

— til Fyens bist.

Samlinger, danake f. historie etc. 170

46

Rossmässler, unsere Lage

Rossy, l'origine des Rossi

Rotteck's allgem, Gesch.

|                                         | 3 11 14 12 170                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Samlinger, til jydsk hist. 170          | Schlagintweit, d. Könige v. Tibet 70     |
| — ny kirkehistor. 170                   | Schleswig-Holstein u. d. Annexion 191    |
| Saminter, d. Katzbach-Schlacht 117      | Schliephake, Gesch. v. Nassau 186        |
| Samper, el catolicismo i la republ. 219 | Schlimmer, Romeinsche antiquitet. 111    |
| — el programa de un liberal 219         | Schlosser, Gesch. d. 18. Jahrhun-        |
| - revoluc. de las republ. Colom-        | derts 13, 117                            |
| bianas 218                              | Schmidt, de auctoritate Zosimi 10        |
| Sanderson's biogr. of the signers       | - Befreiung SchleswHolsteins 191         |
| of the declar. of independ. 77          | - d. ganze Dischland soll es sein 176    |
|                                         | - neue Parteibildung 176                 |
|                                         |                                          |
| Sandwijk, gesch. van ons vaderl. 41     |                                          |
| — groote mannen v. Nederland 41         |                                          |
| Sanson, zeven scherpregters ge-         | - d. Jahr u. seine Tage 123              |
| slachten 236                            | - v. Rheinsberg bis Königgrätz 205       |
| Saripolos, la Grèce 68                  | — -Weissenfels, hinter Schloss u.        |
| Sarmiento, North & South America 77     | Riegel 35                                |
| - Lincoln 77. 216                       | Zienert, Engelbert v. Köln 180           |
| Saulcy, les derniers jours de Jé-       | Schnaase, Gesch. d. bild. Künste 127     |
| rusalem 206                             | Schneider, Feldzüge d. Württem-          |
| Sauvage et Hamy, terrains quatern.      | berger 60                                |
| du Boulonnais 35                        | - König Wilhelm 180                      |
|                                         | 1 <b>3</b>                               |
|                                         | Schneiderhahn, d. attische Demo-         |
| Savage, hist. of the Boston watch 77    | kratie 111                               |
| - Johnson 77                            | Schneller, rhato-etrusk. Inschriften 111 |
| Sayous, la France de StLouis 148        | Schnitzler, instutions de la Russie 197  |
| Scamberdale, evils of Ireland 45        | Schöffer, d. Schlacht bei Königgrätz 205 |
| Scenes from American history 77         | Schotel, P. J. Schotel 21. 127           |
| Schaefer, Aufgaben d. preuss. Staats 55 | Tollens 92                               |
| Scharfe, Evagoras 111                   | Schottmüller, Luther 236                 |
| Schefik-Nahme 196                       | Schreckenstage d. Aufruhrs zu Celle 189  |
| Scheffer, Gesch. d. Neustadt bei        | Schröder, Hamburg. Schriftsteller 61     |
| Magdeburg 180                           | Schubert, Anfangsgründe d. Realien 6     |
| <u> </u>                                |                                          |
| Scheffer-Boichorst, Friedrich I. 114    | - d. Blechinstrumente 21                 |
| Scheibe, Dtschlds Neugestaltung 204     | - Gosch. v. Bayern 59                    |
| Scheidewort eines Veteranen 52          | Schütz, ancient history 111              |
| Scheidler, Verdienste Karl August's 187 | Schuller, Durch! 177                     |
| Scheinpflug u. Knappe, Erzählungen 11   | Schulthess, europ. Geschichtska-         |
| — Erzählungen aus d. Gesch.             | lender 22                                |
| Oesterr. 58                             | — Ergänzungsheft z. europ. Ge-           |
| Schelhorn, Pedro V. v. Portugal 23      | schichtskalender 129                     |
| Scheltema, Rembrandt 127                | Schultz, d. Breslauer Maler-Innung 55    |
| Schenkel, Arndt 92                      | Schultze, Gesch. d. Weins 123            |
| — Christenthum u. Kirche 122            | — u. Müller auf d. Kriegsschaupl. 205    |
| Schenkung Constantins 67                | - Delitzsch, Rede 55                     |
| Scherr, deutsche Kulturgesch. 123       | - wie es die Conservativen treiben 55    |
| ·                                       |                                          |
| — Studien 14                            | Schulze, d. Friedensbestimmungen 177     |
| Schets van de staatk. gesch. d.         | Schwab, hist. des Israélites 106         |
| laatste 25 jaren 159                    | Schwabe v. Waisenfreund, Oesterr.        |
| Scheuermann, Erzählungen aus d.         | Staats-Creditwesen 58                    |
| Kriege 204                              | Schwartze, Einzug der preuss.            |
| Schiller, Abfall d. Niederlande 41      | Truppen 180                              |
| — guerre de 30 ans 117                  | Schwarz, darf d. Abgeordnetenhaus        |
| Schirren, Codex Zamoiscianus 69         | d. Kriegsgelder verweigern 181           |
| - Quellen z. Gesch. d. Untergangs       | Schwartzenberg, Oelberg zu Speier 21     |
| livländ. Selbständigkeit 197            | Schwarzenberg, Humboldt 92               |
| - Urkunden z. Gesch. Livlands 197       | Schwedler, preuss. Gesch. 55             |
| Schlaberg, Abschiedswort an's Va-       | - Preussens Krieg 205                    |
| terland 189                             |                                          |
|                                         |                                          |
|                                         | Copate 58                                |
| Schlachtenbilder, sieben 205            | Schwemminger, Gemäldesammlung            |
| Schlagintweit, Gottesurtheile der       | d. Akad. in Wien 127                     |
| Indier 70                               | Boutetten, Ibrelisle                     |

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 272 Alphabetisches Register.                                          |                |                                                                |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ) -<br>                               | Scriptores rer. German.                                               | 173            | Smith, hist. of Delaware county                                |                  |
|                                       | Prussicarum                                                           | <b>55</b>      | — Morley                                                       | 164              |
|                                       | Seaton, from cadet to colonel                                         | 92 ,           |                                                                | e 69             |
|                                       | Sébie, Savy                                                           | 236<br>93      | — Weltgesch.                                                   | 151              |
|                                       | Sechehaye, Chenier<br>Sédan en 1865.                                  | 148            | Smyttere, seigneurs de Cassel<br>Snow, southern generals       | 151<br>216       |
|                                       | Segesser, Studien u. Glossen                                          | 117            |                                                                | 151              |
|                                       | — d. Volkswehr                                                        | 64             | ,                                                              |                  |
|                                       | Ségur, Dourakine                                                      | 93             | Søller, en Opdagelsbetjents erin-                              | _                |
|                                       | — le denier de St. Pierre                                             | 195            | dringer                                                        | 170              |
| 1                                     | - hist. romaine                                                       | 111            | •                                                              | 237              |
|                                       | — l'église                                                            | 67<br>67       | Soullié, Soullié                                               | 237              |
|                                       | — le pape                                                             | 67<br>67       | Sourisseau, élections de la Charent                            |                  |
|                                       | <ul> <li>le souverain pontife</li> <li>la présence reelle</li> </ul>  | 13             | Sous, Guérin<br>Southey, Wesley                                | 237<br>93        |
|                                       | Seibertz, Kayser etc., Beiträge                                       |                | Souvenirs militaires. Napoléon                                 |                  |
| ]                                     | Gesch. Westfalens                                                     | 55             | Waterloo                                                       | 148              |
|                                       | Seine, le duc de Bourgogne                                            | 148            | Spach, donation de terres à Marbac                             |                  |
| l                                     | Seixas Barroso, Lamoricière                                           | 93             | - Guill. de Diest                                              | 148              |
|                                       | Seld, Mitth. v. preuss. Hofe                                          | 55             | — mélanges d'hist.                                             | 119              |
|                                       | Senn, Waldmann                                                        | 93 '           | Spal, Couëron                                                  | 148              |
|                                       | Sepp, Stinstra                                                        | 236            | • 0,                                                           | 119              |
| İ                                     | Serapeum<br>Servel Viccine                                            | 2              | Spano, raccolta archeol. sarda                                 | 193              |
|                                       | Serval, Vicaire<br>Sévigné, lettres 93                                | 93<br>. 237    | Sparre, expedit. åt Westerbotten Spencer, Andersonville prison | 49<br>216        |
| Ī                                     | Seward, restoration of the Union                                      |                | Spielmann, Alt-Mecklenburg                                     | 189              |
|                                       | Sexagenary, the                                                       | 216            | •                                                              | <b>55</b>        |
|                                       | Seydel, Weisse                                                        | 237            | Spooner, biogr. hist. of the fine art                          |                  |
| }                                     | Seyler                                                                | <b>237</b>     | Spring, reminiscences                                          | 93               |
|                                       | Shaw, art of illumination                                             | 127            | Springer, Schiller's Jugendjahre                               | 93               |
|                                       | Shelton, the Twenty-seventh                                           | 77             | Squier & Davies, monum. of the                                 |                  |
|                                       | Shimeall, polit. economy of pro-                                      | 106            | Mississippi valley                                             | 77<br>41         |
|                                       | Shirley, noble and gentle men                                         | ا              | Staatkunde, koloniale<br>Staatsbewusstsein, d. preuss.         | 181              |
|                                       | England                                                               | 46             | Staatsbudget in Hannover                                       | 189              |
|                                       | Short, hist. of the church of Eng                                     |                | Stacke, story of the American wa                               |                  |
|                                       | Sicard, Porte                                                         | 237            | Städte, die, Hamburg, Lübeck etc                               |                  |
|                                       | Sichart, Gesch. d. hannov. Armee                                      |                | u. d. Wiener Friede                                            | 61               |
|                                       | Sieg d. Hannoveraner                                                  | 205            | Stände, d. reactivirten in Sachsen                             |                  |
|                                       | — d. Preussen bei Königgrätz                                          | 205            | Stahr, Agrippina                                               | 112              |
|                                       | Sieges-Chronik, preuss.<br>Siegfried am Lechrain, Send-               | 205            | - Lessing                                                      | 237<br>93        |
|                                       | Siegfried am Lechrain, Send-<br>schreiben                             | 177            | Stamer, Tapley Stamkart, oorlog met Spanje                     | 41               |
|                                       | Sievers, Shakspeare                                                   | 93             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        |                  |
|                                       | Silva, hist. da independ. do Ma-                                      |                | Stampe, Stampe                                                 | 237              |
|                                       | ranhao                                                                | 221 i          | Stanga, memorie                                                | 237              |
|                                       | Simon, Gesch. v. Ysenburg und                                         |                | Stangon, d. Feldzug Preussens                                  | 205              |
| !<br>                                 | Büdingen                                                              | 60             | Stapleton, intervention                                        | 45               |
|                                       | Simson, the gipsics                                                   | 6<br>170 '     | Stark, Berichtigungen u. Ergänzgi                              |                  |
| 1                                     | Sinding, hist. of Scandinavia 168. Siret, epit. historiae graccae 10. |                | - d. Kosenamen d. Germanen<br>Starklof, Bernhard v. Weimar     | 173<br><b>93</b> |
|                                       |                                                                       | . 237 '        | — d. Württemb. Reiterregiment                                  |                  |
|                                       |                                                                       | 237            |                                                                | 185              |
|                                       | Situation de Mexico                                                   | 218            | State of Ireland                                               | 45               |
| 1                                     | Sitzungsberichte d. Bayr. Akad.                                       |                |                                                                | 164              |
| Í<br>I                                | - d. kais. Akad. d. Wiss.                                             | 102            |                                                                |                  |
| <br>'                                 |                                                                       | . 102          | _0 ,                                                           |                  |
| ,                                     | Skrifter, d. k. Danske Vidensk.                                       | i              | Bayern Stoichola d Bieth Augehurg                              | 185              |
| •                                     | Selsk.<br>Blachen ceach y Limburg Al                                  | ; 102<br>  159 | Steichele, d. Bisth. Augsburg<br>Stein, Geschichtstabellen     | 185<br>106       |
| _                                     | Blaghen, gesch. v. Limburg 41<br>Smidt, Körner                        | 1. 105<br>237  | \                                                              | 93               |
| -                                     | miles, Boulton                                                        |                | 3   Stein-Kochberg, Preussens Politi                           |                  |
|                                       |                                                                       |                | `                                                              |                  |

Système défensif néerlandais 41. 159 \

Thiérache, docum. de la Picardie 86

| Thierry, dix ans d'études histor. 119                         | Trémeau de Rochebrune, rapport                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - conquête de l'Angleterre 45                                 | à la soc. de S. Jean-d'Angely 149                                     |
| — hist. de la Gaule 112                                       | Trenck's Fluchtversuche 238                                           |
| - hist des Gaulois 148. 149                                   | Trevor, Egypt 210                                                     |
| — lettres sur l'hist. de France 149                           | Trezevant, the burning of Columbia 216                                |
| — études histor. 149                                          | Trichaud, Vève 238                                                    |
| — temps meroving.                                             | Trip of the Oceanus to Fort Sumter 78                                 |
| — le Tiers-Etat                                               | Trollope, hist. of Florence 66                                        |
| Thiers, discours 36                                           | Trostbriefe für Hannover 189                                          |
| — hist. de la révol. 36. 149 :                                | Trotter, British empire in India 70. 207                              |
| - marine marchande 149                                        | Trowbridge, the South 216 Trück, Freiburg i. Br. 185                  |
| - les principes de 1789. 149<br>- l'agriculture en France 149 |                                                                       |
| - l'agriculture en France 149<br>- tale 149                   | Türk, d. Rostocker Hochverraths-<br>process 189                       |
| Thiersch, Thiersch 238                                        | process Turner, analysis of the hist. of                              |
| Thiersen, Thiersen 238                                        | Germany 52                                                            |
| Thomas, Bosquet 94                                            | Turpin de Sansay, indépend. ital. 193                                 |
| - Prophezeiung 118                                            | Tweddell, Shak-peare 94                                               |
| Anquetil, la guerre en 1866. 205                              | Twijfelingen op het geb. d. goth.                                     |
| Thomassy, StLouis et le galli-                                | kunst 127                                                             |
| canisme 149                                                   | Τρικούπις, Έλλην. ἐπανάστασις 196                                     |
| Thommes, Gesch. v. England 45. 164                            | Tyerman, Wesley 238                                                   |
| Thomson, the Coin Chart Manual 16                             | Tyler, Forschungen über d. Ur-                                        |
| Thoreau, a yankee in Canada 211                               | geschichte der Menschheit 17                                          |
| Thorson, slesvigske krig 170                                  | Tymms & Wyatt, art of illumi-                                         |
| — d. nederl. en tydske kunst 127                              | nating 127                                                            |
| Thrige, Danmarks, Norges og Sve-                              | Tytler, gener. hist. 106                                              |
| rigs historie 50. 171                                         | — hist. of Scotland 164                                               |
| Thurlow, the company and the                                  | Ueber Grimm's Künstler u. Kunst-                                      |
| crown 164                                                     | werke 21                                                              |
| Tobitt, what I heard in Europe 216                            | - d. finanzielle Lage Oesterr. 58                                     |
| Tocqueville, l'ancien régime 36                               | Uebersicht d. Ereignisse v. 26.                                       |
| - oeuvres 238                                                 |                                                                       |
| Todière, hist. de Charles VIII. 149                           |                                                                       |
| Toeche, Heinrich IV.                                          | Untersuchungen über d. Zergliede-                                     |
| Tollin, ein Ahnherrd. Hohenzollern 238                        | rung v. Polen 197                                                     |
| - Beitr. z. Gesch. d. Toleranz 238                            |                                                                       |
| Tombeau de Watteau 94                                         | - etc. z. Gesch. d. Kurf. Friedr.                                     |
| Torres, republica i America 219                               | Wilh. 55                                                              |
| Touche, monograms 127                                         | ,                                                                     |
| Toulgoët, les musées de Rome 127                              | — v. Lübeck<br>— Liv Ehst- u. Kurländisches 69                        |
| Toulouse-Lautrec, Voisins Laver-                              |                                                                       |
| nière 238 Tourtual, Böhmens Antheil an den                    | Urkundenregister, schweizer. 192<br>Urlichs, Antikensammlung in Würz- |
| Kämpfen Friedr. I. 184                                        | burg 21                                                               |
| - Bischof Hermann v. Verden 189                               | - v. Wagner 94. 238                                                   |
| Towle, glimpses of hist.                                      | Ursachen u. Wirkungen d. bayer.                                       |
| - Henry V. 45                                                 | Kriegführung 205                                                      |
| Townsend, campaigns of a Non-                                 | Uschner, Klemens XIV. 195                                             |
| combatant 216                                                 |                                                                       |
|                                                               | Wachez, la ligue dans le Lyonnais 149                                 |
| Tranchant et Ladimir, les femmes                              | Vahl, Lapperne 168                                                    |
| militaires 36                                                 | ` `                                                                   |
| Transactions of the R. Soc. of                                | Vaisse-Cibiel, gages à l'anc. parlem.                                 |
| Edinburgh 4                                                   | de Toulouse 149                                                       |
| Tratado de alianza contra el Pa-                              | Valentin, les artisans célèbres 127                                   |
| raguay 82                                                     | — les peintres célèbres 127                                           |
| Travers, Guernon-Ranville 238                                 | - hist. des croisades 11                                              |
| Treffen bei Kissingen 205                                     | - hist. de Venise                                                     |
| Treitschke, Krieg u. Bundesreform 52                          |                                                                       |
| — d. norddeutschen Mittelstaaten 177                          | / — -Bmith, origines des peuples de                                   |
| — les moyens Etats                                            |                                                                       |

|                                                                                | Versuche z. Aufklärung d. preuss.                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vallet de Viriville, armorial 120                                              | Reformantrages 55                                                                              |
| Vallois, Menhir de Doingt 36                                                   | Vérusmor, Cherbourg 36                                                                         |
| Valori, docum. de Boccace sur                                                  | Verwey 160                                                                                     |
| Petrarque 238                                                                  | Vesque, l'ancien collége du Havre 36                                                           |
| - Rome 195                                                                     | Vetter, das Heidemruhr 60                                                                      |
| Van Acker, resolutieboeken v. Eecloo 41                                        | Veth, over den aard etc. 71 Vetromile, the Abnakis 217                                         |
| Van Bruyssel, Table des bullet.                                                | Vetromile, the Abnakis 217 Victoires et conquêtes etc. des                                     |
| de l'Acad. de Belg. 4 — — de la comm. d'hist. de                               | Français 149                                                                                   |
| Belg. 153                                                                      | Vicuna Mackenna, revolucion del                                                                |
| Van den Abeele, gesch. v. Deynze 39                                            | Peru 80                                                                                        |
| Van den Bussche, abbaye des Vic-                                               | Vie de Carron 239                                                                              |
| torines lez-Rousbrugghe 153                                                    | — de Collet · 239                                                                              |
| - Van der Mersch 235                                                           | - de Kellermann 239                                                                            |
| Van de Poele, attitude de l'Autriche 184                                       | Vieillot, hist. générale 106                                                                   |
| Vandertaelen, les Pays-Bas dans                                                | Viel-Castel, la restauration 36                                                                |
| les temps anciens 160                                                          | Viennet, hist. de la puiss. pontif. 195                                                        |
| Vanderspeeten, Bergmans 94                                                     | Vierteljahrsschrift, deutsche 2                                                                |
| Vandevelde, théâtre des guerres                                                | Vigo-Roussillon, puissance milit.                                                              |
| probables 198                                                                  | des EtUnis 217                                                                                 |
| Van Hollebeke, abbaye de Nonnen-                                               | Villamora, ordres de chevalerie 120                                                            |
| bossche 153                                                                    | Villermont, Ernest de Mansfeldt 94                                                             |
| Van Huffel, gloire aux amis de                                                 | Vimercati, conflit austro prussien 52                                                          |
| la paix 198                                                                    | Vincent, La Roche-de-Glun 36                                                                   |
| Van Meel, vaderl. geschied. 153                                                | Violation de l'abbaye de Cîteaux 36                                                            |
| Vantil, vliegendo blaadjes 160                                                 | Viollet, élection des députés aux                                                              |
| Vatin, César au camp de Gouvieux 10                                            | Etats génér. de Tours 37                                                                       |
| Vattier, galério des académiciens 94                                           | le-Duc, Pierrefonds 37                                                                         |
| Vaughan, revolut. of Engl. history 45                                          | Virac, Louis XI en Guienne 150                                                                 |
| Vehse, Otto d. Grosse 112                                                      | Virchow, Hünengräber 17                                                                        |
| Veiga, as nacionalidades mortas 81                                             | Vischer, Befreiung d. Waldstätte 192                                                           |
| Velde, deutsche Autwort auf eine                                               | Vitet, le nouveau Louvre 150                                                                   |
| nassauische Frage 186                                                          | Vivenot, Herzog Albrecht v. Sach-                                                              |
| Véliaminof-Zernof, le khanat de                                                | sen-Teschen 52                                                                                 |
| Crimée 197                                                                     | Vliet, Indische begrooting 208                                                                 |
| Venedey, Ave Caesar 177                                                        | - Thorbecke en de cultuurwet 160                                                               |
| - an Treitschke 177                                                            |                                                                                                |
| — d. Südbund 177                                                               | Vloten, de levensbode 160                                                                      |
| Vénétie à Victor-Emmanuel 193                                                  | Deventer 160                                                                                   |
| Véran, la question du 19e siècle 198  <br>Veratti, della Laura de Petrarca 238 | <ul> <li>een verbijsterd ministerie 160</li> <li>Vocke, Steuern d. brit. Reichs 164</li> </ul> |
| Veratti, della Laura de Petrarca 238  <br>Verdier de Campredon, Monaco 149     | Vocke, Steuern d. brit. Reichs 164 Vogt, les finances de la Suisse 192                         |
| Verdière, Vergniaud 94                                                         | Vogué, l'Islamisme 69                                                                          |
| Verfassung d. dtschen Reichs 52. 177                                           | Voigtel, Stammtafeln 23                                                                        |
| Verfassungsurkunde f. d. preuss.                                               | Voltaire, hist. de Charles XII. 49. 168                                                        |
| Staat 55                                                                       | — siècle de Louis XIV. 150                                                                     |
| Vergers, algem. gesch. 106                                                     | Vom 8. Sept. bis 18. Nov. 1863. 63                                                             |
| Verhandlungen des 3. Congresses                                                | Von Dresden nach Paris 188                                                                     |
| deutscher Abgeordneter 52                                                      | Vóór de kroon of med de 2e kamer? 160                                                          |
| - d. siebenbürg. Landtages 184                                                 | Vorwärts Preussen! 177. 181                                                                    |
| - d. hist. Vereins f. Niederbayern 185                                         | Vossberg, Wappenbuch d. Städte                                                                 |
| - d. Vereins f. Kunst etc. in Ulm 59                                           | Posens 181                                                                                     |
| Vérité sur César 112                                                           | Vreede, l'Angleterre et la liberté                                                             |
| Verkehr, numismatischer 16                                                     | du continent 164                                                                               |
| Vermorel, oeuvres de Robespierre 14                                            | — diplom. v. d. Bataafsche republ. 41                                                          |
| Véron, mémoires 94. 149                                                        | Vriese, leesboek ov. d. algem. gesch. 7                                                        |
| Verslagen en meded. d. K. Akad.                                                | Waal, kolon. onderwerpen                                                                       |
| 4. 102. 103                                                                    | 71. 160. 208                                                                                   |
| Verslag over 1864. — Batavia 71                                                | Waarom wordt de porteseuille v.                                                                |
| Verstraete, hist. milit. du territoire                                         | marine geweigerd? 160                                                                          |
| de la Belgique 39. 154                                                         | Wachenhusen, d. dtsche Einbeit 17                                                              |
| <b></b>                                                                        | •                                                                                              |

| Wachenhusen, Tagebuch v. Kriegs-        | Weisser, Bilderatlas 7. 106           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| schauplatz 205                          | Weisshun u. Winterfeld, Wilhelm I.    |
| Werke 119                               | 56. 181                               |
| Waffen, unsere, — unsere Hoffnung 55    | Welfisch oder deutsch 190             |
| Wägner, Hellas 110                      | Wells, life of Adams 78. 94           |
| Wagener, d. Potsdamer Schützen-         | Welter, Weltgesch. 106. 107           |
| gilde 55                                | Weltzel, Cosel 181                    |
| Wagner, Chronik v. Saalfeld 188         | Wer leidet?                           |
| — als König 59. 185                     | — war Herr v. Beust?                  |
| Wahlgesetz f. d. norddtschen Bund 177   | Werner, Barth 239                     |
|                                         | 1                                     |
| Wailly, naissance de StLouis 37         | Wernicke, Gesch. d. Neuzeit 118       |
| Waite, Mormon prophet 217               | Gesch. d. Welt                        |
| Valcott, Carlisle 94                    | Wessels, weerklank van een echo 160   |
| - memorials of Bath and Wells 164       | Wessenberg, Reform d. deutschen       |
| - of Rochester 45                       | Universitäten 13                      |
| of Salisbury 164                        | West, mem. of West 94                 |
| — of Winchester 164                     | Westermann's Monatshefte 100          |
| - of Worcester 239                      | Westlake, exhib. of christian art     |
| Walesrode, Pressfreiheit in Preussen 55 | at Mechlin 21                         |
| Valkden, diary 239                      | Westphal, Gesch. d. Musik 128         |
| Vallhaus, telegr. Depesche an das       | Westphalen 9                          |
| deutsche Volk 52                        | Wheater, hist. of Sherburn and        |
| Walsh, lettres vendéennes 150           | Cawood 4                              |
| - souvenirs 239                         | White, extension of the franchise 4   |
|                                         | 1                                     |
| Valter, d. Erzstift Cöln 181            |                                       |
| Valton, landed tenures of Gr.           | — Swedenborg 9                        |
| Britain 45                              | — Seton 23                            |
| Vanner, Staatsumwälzung Schaff-         | Whitmore, heraldry 12                 |
| hausens 64                              | Whitney, the Hawkins zouaves 21       |
| Vappentafel d. deutschen Bundes-        | Who goes there? 23                    |
| staaten · 15                            | Wichmann, Gesch. Altona's 6           |
| Ward, Percival 239                      | Wicquefort, hist. des Provinces-      |
| Warren, the 5th army corps 217          | Unies des Pays-Bas 16                 |
| Vartensleben-Schwirsen, Benedek         | Widerlegung d. ministeriösen Ver-     |
| vertheidigt 184                         | theidigung etc. 5                     |
| - Verfassungsconflict 56                | Widmer, le luxe des femmes 17. 12     |
| Was wird aus Sachsen 188                | Wie hat man sich im Kriege zu         |
|                                         | verhalten?                            |
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |
|                                         | Wiedemann, Berichtigung d. Be-        |
| Vasserburg, Erinnerungen eines          | richtigungen Stark's 5                |
| Elternlosen 239                         | - Gesch. d. Herzogth. Bremen 19       |
| Watelet, âge de pierre de l'Aisne 37    | Wieder vor d. deutschen Wahlen 17     |
| Waterbury, Southern planters 78         | Wiffen, Valdés 9                      |
| Water's plakkaatboek v. Utrecht         | Wiggers, Finanzverhältnisse           |
| 41. 160                                 | Mecklenb. 6                           |
| Waterhouse, King of Fiji 82             | Wignancourt, échevinage d'Arras 15    |
| Watson 94                               | Wijk, kolon. staatkunde 4             |
| - history of Persia 69                  | - Nederl. Oost-Indische bezittin-     |
| Wattenbach, Deutschlands Ge-            | gen 71. 20                            |
| schichtsquellen 52                      | Wijnne, gesch. van het vaderl. 16     |
| Vauters, table des chartes — de         | Wilden, Nationalitätsprincip und      |
|                                         | 1                                     |
| la Belg.                                | Christenth.                           |
| Veber, 1852—1864. 118                   | Wilkens, Luis de Leon 130. 23         |
| - Weber 127                             | — nationalideens gyldighed 50. 11     |
| Weltgeschichte 106                      | Wille, Mettlerkamp 23                 |
| Weed, letters 239                       | Williams, Hamilton 9                  |
| Weil, Gesch. d. islamitisch. Völker 206 | - Henry 9                             |
| Veiss, Kostümkunde 123                  | Willis, Gladstonbury Abbey 4          |
| - lettre à Napoléon 198                 | - geneal. of the Mckinstry family 21  |
|                                         | Wilmot, parliamentary reform 4        |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                         | <b>1</b>                              |
| Veissenborn, Tschirnhaus 23             | 9   — military mesures                |
|                                         |                                       |